

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



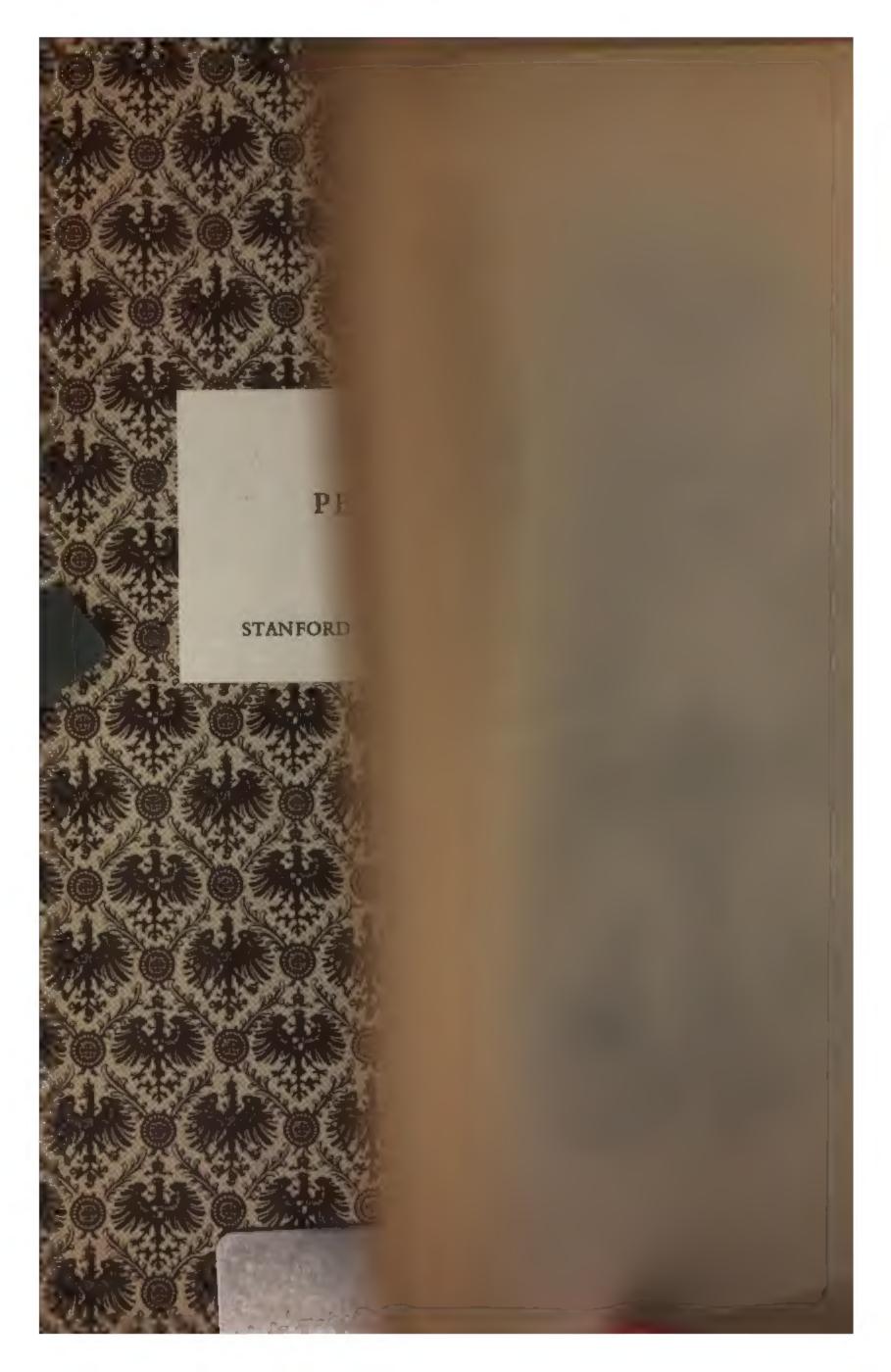

#### Das

# Barde = Süsilier = Regiment

nou

### v. der Mülbe,

Generalleufnant 1. D.,

f. St. Bauptmann und Rompagnie-Chef im Barbe- Mifilier-Regiment.

- :- : (0) - : :

#### Zweite Auflage,

fortgeführt und neubearbeitet von Offizieren des Regiments.

Mif 11 garten und 11 Abbilbungen.

Berlin 1901.

Derlag von R. Gifenfcmibt.

Berlagsbuchhandlungt für Militärwiffenschaft. Im Office-Serie. 

| • |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | • |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |



# Garde Stifflier Regiment

As her Middle,

Smerte Buffage,

fortgerabet and multiplicative con Organiero bes II

MILET Series and II Schillenger

Berlin 1901.

Derlog von E. Eifenfdracit.

SringWashing to Street

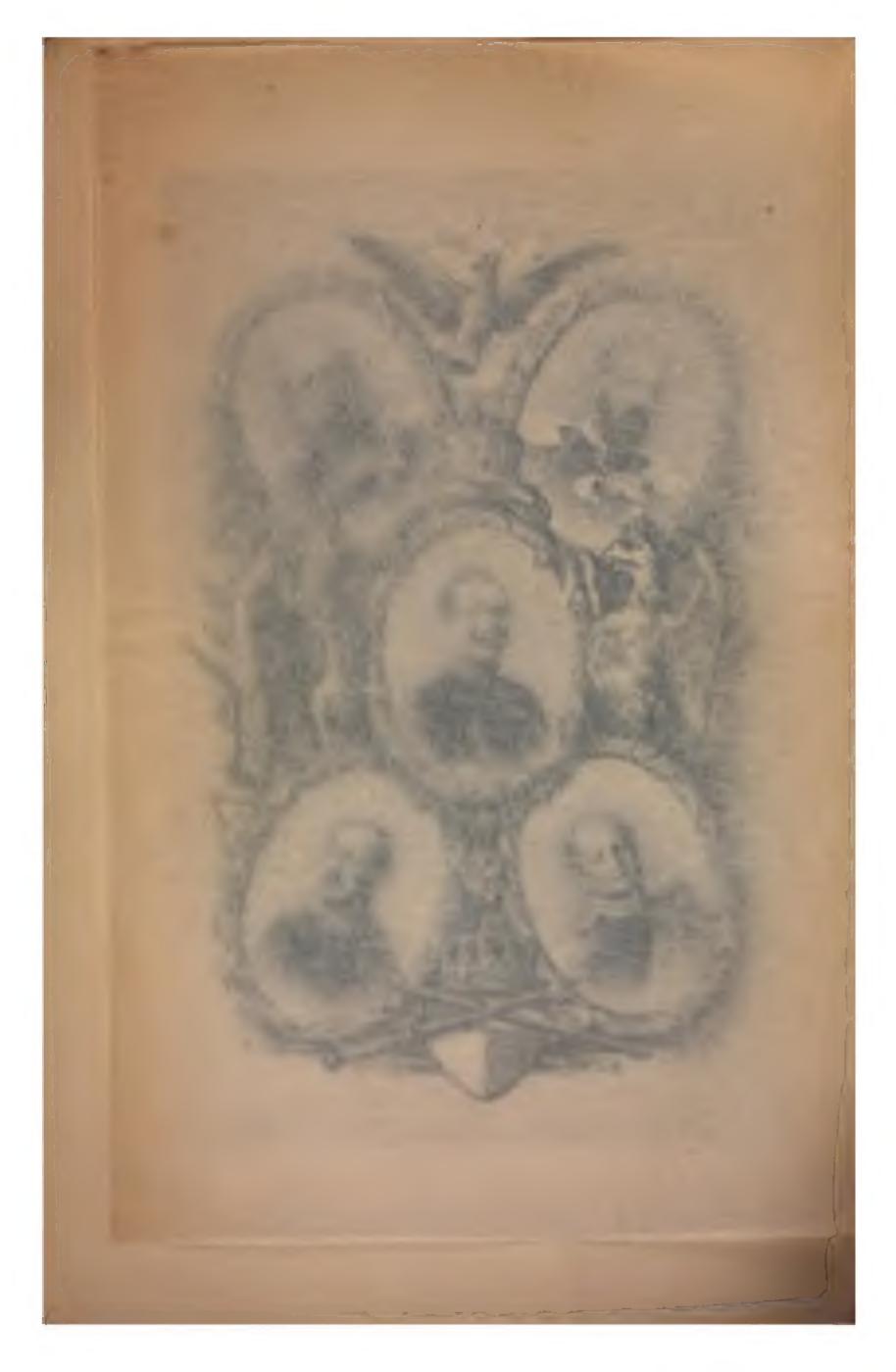

## Das

# Garde = Süsilier = Regiment

von

## v. der Mülbe,

Generalleumani 3. D.,

s. St. Hauptmann und Kompagnie-Chef im Garde-Müsilier-Regiment.

### Zweite Auflage,

fortgeführt und neubearbeitet von Offizieren des Regiments.

Mif 11 Karten und 11 Abbildungen.

Berlin 1901.

Verlag von A. Eisenschmidt.

Verlagsbuchhandlung! für Militärwissenschaft.

3m Offigier - Berein.



# Vorwork zur ersten Auflage.

·**4**3/63--

Das Garde-füsilier-Regiment ist aus dem Garde-Reserve-Resement und dieses aus dem Garde-Reserve-Infanterie- (Candwehr-) Regiment hervorgegangen, seine Geschichte ist somit nur die fortsetzung der Geschichte jener Regimenter. Uns diesem Grunde ist es nur naturgemäß, daß die nachfolgenden Blätter unter dem Titel "Geschichte des Garde-füsilier-Regiments" auch die der genannten Regimenter in sich schließen.

Das Regiment seiert am 1. Juni dieses Jahres sein 50 jähriges Bestehen und hat eine glänzende Causbahn hinter sich. Mögen unsere Nachfolger nach abermals 50 Jahren mit derselben Bestiedigung wie wir auf die Vergangenheit zurücklicken können und nicht vergessen, daß sie nicht nur alle Zeit neue Ehren und Corbeeren dem Regimente zu gewinnen trachten müssen, sondern daß sie die bereits gewonnenen zu erhalten haben. Gottessurcht, Ciebe zu unserem Könige und Seinem hohen hause, treue Kameradschaft, strenges Pslichtgefühl und unbegrenzte Verachtung jeder Gesahr, das sind die Grundpseiler, auf denen sich der Ehrentempel des Regiments wölben muß. Danken wir den alten Kameraden, daß sie uns einen solchen soliden Grund geschaffen haben, und suchen wir denselben zu erhalten.

Ende 1871 trug der Oberst v. Papstein dem Verfasser auf, die Geschichte des Regiments zu schreiben; derselbe fühlt sich gedrungen, Ullen seinen Dank auszusprechen, welche ihn dabei unterstützt haben.

Wohl gab es würdigere Hände, die Schicksale und Chaten des Regiments aufzuzeichnen, dann wäre vielleicht Besseres geleistet worden, aber Niemand konnte mit mehr Liebe und Hingabe sich dieser Urbeit unterziehen.

Berlin, im Mai 1876.

v. der Mülbe.

# Vorworf zur zweisen Auflage.

In den 25 Jahren, die seit dem Erscheinen der ersten Auflage verstossen sind, hat das Regiment keine Gelegenheit gehabt, neue kriegerische Corbeeren zu pflücken. Und doch hat es in dieser langen friedenszeit viel der Erinnerung Werthes erlebt. Die Geschicke unseres Herrscherhauses, des Vaterlandes und des Heeres während dieser Zeit spiegeln sich wieder in der Geschichte des Regiments.

Eine Reihe vortrefflicher Kommandeure hat das Regiment auf einem hohen Standpunkt der Ausbildung erhalten und ihm in besonderem Maße die Allerhöchste Anerkennung verschafft. Bei rastlosem Dorwärtssstreben nach immer höherer militärischer Dervollkommnung hat das Regiment an dem Geiste, der es von Altersher beseelt hat, an seiner Eigenart festgehalten.

Die lichtvolle Darstellung der ersten 50 Jahre ist namentlich in den Aufzeichnungen über die kriegerische Chätigkeit des Regiments nahezu unverändert geblieben. Dagegen hat das Werk durch Ausstattung mit vielen neuen Karten, Bildern und allerlei Anlagen eine wesentliche Bereicherung erfahren.

Auf Befehl des Regiments: Kommandeurs haben bei der Bearsbeitung mitgewirkt:

Major v. dem Knesebeck: feldzug 1866 und friedenszeit 1871—1901,

Hauptmann v. Schelling: feldzug 1870/71,

Oberleutnant v. Barby: Künstlerische Beilagen,

" Krug v. Nidda: Liste der aktiven Offiziere,

Leutnant v. Bonin: Zeit bis 1866 und die sonstigen Listen u. s. w.

Uuch von anderen Herren sind in dankenswerther Weise kleinere Beiträge geliefert worden.

Möge die Regimentsgeschichte auch in der neuen Gestalt den ehemaligen Kameraden eine liebe Erinnerung an ihre Dienstzeit bleiben, den gegenwärtigen und künftigen Ungehörigen des Regiments aber zum Unsporn werden, es gleichzuthun ihren Vorgängern an Treue bis in den Tod, an kameradschaftlicher Gesinnung, an echter "Maikaferfreudigkeit"!

Berlin, in Januar 1901.

Im Namen der Mitarbeiter:

v. dem Anesebeck.

# Inhaltsverzeichniß.

| Ginfeitung:                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Garbeitandwehr und bas Lehr-Warbeitandwehr-Bataillon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Eheil. Friedensjahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 1. Abfcnitt:                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Bildung bes Garde-Referve-Infanterie-(Landwehr-Begiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                    |  |  |
| 2. Abfcnitt:                                                                                                                                                                                                                                                          | Das erfte Lebensjahr, Friedensjahre unter König Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31                                    |  |  |
| 3 Abschnitt:                                                                                                                                                                                                                                                          | Wilhelm III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43                                    |  |  |
| 4. Abfcnitt:                                                                                                                                                                                                                                                          | Anfanterie Regiment. Griedensjahre unter dem Pring-<br>Das Garde-Funtlier-Regiment. Friedensjahre unter dem Pring-<br>regenten und König Wilhelm I. — 1864 —                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72                                    |  |  |
| 1. Abfchnitt:<br>2. Abfchnitt:<br>3. Abfchnitt:<br>4. Abfchnitt:<br>5. Abfchnitt:<br>6. Abfchnitt:                                                                                                                                                                    | II. Theil. Der Feldzug gegen Desterreich.  Der Beginn des Krieges und der Einmarsch in Bohmen.  Gesecht bei Soor (Burkersdorf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88<br>108<br>134<br>150<br>182<br>187 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friedensjahre von 1866 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. Theil. Der Feldzug gegen Franfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
| 1. Abichnitt:                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Beginn bes Rreges Der Aufmarid) in ber Bfalg und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |  |
| 2. Abschnitt: Son St. Privat bis Seban 4. Abschnitt: Barsch der Baris und die Einschließung der seindlichen Pauptna 5. Abschnitt: Warsch auf Paris und die Einschließung der seindlichen Pauptna 6. Abschnitt: Borposten in Stams und Grauch bis nach dem Gesecht von |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |
| 7. Abjchnitt:                                                                                                                                                                                                                                                         | Le Bourget am 30. Ctiober 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 338                                   |  |  |
| 1. Abfcnitt:                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. Theil. Friedensjahre von 1871 bis 1901. 1871 - 1876. Tas Sojahrige Stiftungsfeit des Regiments am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |  |  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Juni 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 356                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1876—1886. Die Lenfinalsweihe auf den Schießffanden, zugleich die Feier des 60 jahrigen Bestehens des Regiments am 1. Juni 1886 1886—1888 1889—1895. Die gerrensene 1895—1901. Der Verein ehemaliger Garde-Füstliere                                                                                                                                                                                                         | 375<br>388<br>404<br>415              |  |  |
| Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |  |  |
| Anlage 1:<br>Anlage 2:<br>Anlage 3:<br>Anlage 4.                                                                                                                                                                                                                      | Rachweisung der Zusammensesung der Rompagnien des Königt. Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments Gedachtnistaset des Warde Funtier-Regiments Ehrentaset des Warde-Fun ier Regiments Liste der aktiven Tsiziere, weiche dem Regiment von 1826 dis IVO angehört haben, nach dem Tage ihrer Ingehörigkeit ge ordnet. Mit einer alphabetischen Namenslinte und einem Verzeichnis der Regiments- und Batallons-Rommandeure | 448<br>445<br>458<br>460              |  |  |

|      |            |                                                                         | Sette      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anl  | lage 5:    |                                                                         |            |
|      |            | Bugehörigkeit geordnet. Mit einem alphabetischen Berzeichniß.           | <b>559</b> |
| Anl  | age 6:     | Liste der Sanitätsoffiziere des Regiments, nach dem Jahre ihrer         |            |
|      | _          | Zugehörigkeit geordnet. Mit einem alphabetischen Berzeichniß.           | 595        |
| Anl  | age 7:     | Liste der Zahlmeister des Regiments, nach dem Jahre ihrer Zu-           |            |
|      | Ū          | gehörigkeit geordnet. Dit einem alphabetischen Verzeichniß .            | 604        |
|      |            | Die in den Feldzügen zum Regiment oder Ersatz-Bataillon kommandirt      |            |
|      |            | gewesenen Offiziere, Sanitätsoffiziere und Zahlmeister                  | 608        |
| InK  | age 8:     | Geschichte der Fahnen                                                   | 609        |
|      | age 9:     | Die beim Regiment vorhandenen Stiftungen                                | 616        |
|      | age 10:    | Geschenke an das Offizierkorps                                          | 618        |
|      | age 11:    | a. Rede des Obersten von Stülpnagel bei der Denkmalsweihe am            | 010        |
| **** | uge 11.    | 4 4 4000                                                                | 620        |
|      |            | b. Rede des Generalmajors Graf v. Keller im Regimentshause am           | 020        |
|      |            |                                                                         | 693        |
|      |            | 12. 8. 1892                                                             | 623        |
|      |            |                                                                         | 624        |
|      |            | d. Rede des Generals der Infanterie v. Lattre im Offizierkorps          | 000        |
|      |            | am 1. 6. 1896                                                           | 626        |
|      |            | e. Brief des ältesten Offiziers des Regiments, Hauptmann a. D.          | 007        |
|      |            | Graf v. Keller zum 1. 6. 1896                                           | 627        |
|      |            |                                                                         |            |
|      |            |                                                                         |            |
|      |            | Abbildungen.                                                            |            |
|      |            |                                                                         |            |
|      | Titelbild. |                                                                         |            |
|      |            | sormen des Regiments von 1826 bis 1901 . zwischen S. 66 und             | 67         |
| 3.   | Denimal    | bei Burkersdorf und Denkmal für die Feldzüge 1864, 1866, 1870/71        |            |
|      |            | Scheibenstande zwischen S. 134 und                                      | 135        |
| 4.   | König W    | Bilhelm in der bei Königgrät von der 1. Kompagnie Garde-Füsilier-       |            |
|      | Regimen    | ts eroberten Batterie (nach dem Bilde von Steffect) zwischen S. 170 und | 171        |
| 5.   | Die im     | Feldzuge 1866 gefallenen Offiziere zwischen S. 192 und                  | 193        |
| 6.   | Das Go     | arde Küsilier Regiment in der Schlacht bei Gravelotte St. Privat        |            |
|      |            | August 1870. Erstürmung von Ste. Marie aux Chênes (nach dem             |            |
|      |            | von C. Röchling) zwischen S. 232 und                                    | 233        |
| 7.   |            | des Garde-Füsilier-Regiments bei Ste. Marie aur Chones                  |            |
| ••   |            | zwischen S. 286 und                                                     | 287        |
| 8.   | Die im     | Feldzuge 1870/71 gefallenen Offiziere zwischen S. 352 und               |            |
| 9    | Bilher h   | es Generalfeldmarschalls Graf v. Blumenthal, des Oberst v. Erdert       | J.,,,      |
| 0.   |            | Generals der Infanterie v. Werder zwischen S. 414 und                   | 415        |
| 10   |            | lajestät der Kaiser reitet am 29. 5. 1900 nach beendetem Brigade.       | 110        |
| 10.  |            | an der Spize des Regiments in die Kaserne ein . zwischen S. 436 und     | 127        |
|      | @gethiten  | (Nach einer Aufnahme von Fr. Kühn. Berlin.)                             | 301        |
| 1 1  | Dia Tah    |                                                                         | C15        |
| 11.  | Die Guy    | nen des Regiments im Jahre 1901 zwischen S. 614 und                     | 013        |
|      |            | ·                                                                       |            |
|      |            |                                                                         |            |
|      |            | Karten.                                                                 |            |
| _    |            |                                                                         |            |
|      |            | tsstizze zur Besetzung von Rügen 1864.                                  |            |
|      |            | ım Einmarsch in Böhmen 1866.                                            |            |
|      |            | tsfarte für 1866.                                                       |            |
| 4.   | Plan zun   | n Gefecht bei Soor (Burkersdorf) am 28. Juni 1866.                      |            |
|      |            | Einnahme von Königinhof am 29. Runi 1866.                               |            |

- 5. Plan zur Einnahme von Koniginhof am 29. Juni 1866.
  6. Plan zur Schlacht bei Königgräß am 3. Juli 1866.
  7. Plan zum Sesecht bei Ste Marie aux Chönes.
  8. Plan zur Schlacht bei Sedan.
  9. Marschfarte zum Feldzug 1870—71. Mannheim—St. Privat.
  10. Marschfarte zum Feldzug 1870—71. St. Privat—Paris.
  11. Paris mit Umgebung. (Zustand vom Jahre 1889.)

# Linleifung.

### Die Garde Landwehr und das Lehr : Garde Landwehr: Bataillon.

Cachbem burch die Riederwerfung Napoleon's das Baterland aludlich von ber Frembherrichaft befreit worden war, befahl Ronig Friedrich Wilhelm III. am 13. November 1815 die Bildung von 1815 1816. 4 Garbe- und am 5. Januar 1816 von noch weiteren 4 Grenadier-Landwehr-Bataillonen, um, wie die Königliche Ordre fich ausbrückte, ben 64 Landwehr-Bataillonen, welche die Befreiungsfriege mitgemacht batten, ein besonderes Zeichen seiner Anerkennung zu geben. Es burften auch beshalb nur Leute gur Barbe-Landwehr verfest werben, welche bie Kriege mitgemacht und fich in denfelben tabellos geführt hatten. Im Jahre 1820 wurde die Garbe Landwehr abermals vermehrt, indem je zwei alte Bataillone ein neues, Fufilier-Bataillon, aufstellten, mit dem fie nunmehr ein Garde-Landwehr-Regiment bilben follten. Diefe 4 Regimenter zu je 3 Bataillonen, in 2 Garbe-Landwehr-Brigaben gufammengeftellt, gehörten zum Garbeforps, maren aber im Frieden über bas gange Königreich, von Königsberg bis Robleng, gerftreut. Jedes Batgillon hatte einen Stamm von 1 Stabsoffizier, 1 Rapitain, 1 Premierlieutenant, 5 Sefonblieutenants,\*) 12 Unterofnzieren, 4 Spielleuten, 72 Gemeinen, 1 Bataillons-Chirurgus, 1 Buchsenmacher, welcher Stamm im Falle bes Zusammentretens bes Bataillons demfelben gleich halt und einige Dienstfenniniffe geben follte. Die Mannichaften ber Stamme wurden, wie bei den Linien-Regimentern, allfährlich als Refruten ein geftellt, bienten 3 Jahre, wurden dann aber gleich zur Landwehr erften Aufgebots übergeführt, woselbst fie bis zu ihrem 32. Lebensjahre blieben.

<sup>\*)</sup> Die Starke der neuen Bataillone mar 2 Kapitains, 2 Premierlieutenants, 4 Sefondlieutenants u. f. w.

o b Milibe, Garbe Gfifter Regt 2 Huff.

Die Offiziere der Garde-Landwehr-Stämme waren zwar in jeder Beziehung dieselben wie die der Linien-Regimenter; aber bei der geringen Stärke ber Stämme, welche ben wirklichen Dienstbetrieb eines taktischen Körpers nicht gestattete, wurde es unmöglich, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften in demselben Grade militärisch auszubilden und zu erziehen, wie dies bei den Linien-Regimentern der Fall war und auch höheren Orts gefordert werden mußte. Um diesem Uebelstande abzu= 1821. helfen, befahl der König am 5. November 1821 die Zusammenstellung eines "Lehr=Garde-Landwehr-Bataillons" aus Komman= dirten der Garde-Landwehr=Stämme, welches in der Stärke von 1 Stabsoffizier, 4 Kapitains, 4 Premierlieutenants, 13 Sekondlieutenants, 52 Unteroffizieren, 17 Spielleuten, 552 Gemeinen, von jedem Regiment 1 Kompagnie bildend, alle drei Jahre einmal in Potsbam zusammenkommen und vom 15. April bis nach den Herbstübungen gemeinschaftlich üben sollte. Dieses so selten und auf so kurze Zeit zusammentretende, dann wieder gänzlich verschwindende Bataillon ist der erste Anfang unseres Regiments.

Das Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon wurde der 1. Garde-Infanterie-Brigade beigegeben und dem Kommandeur des 1. Garde-Regiments z. F. unterstellt.\*)

Im April des folgenden Jahres trat es zum ersten Male in der angegebenen Art unter dem Befehl des Majors v. Rauch vom 1. Garde-Regiment z. F. in Potsdam zusammen.

Doch der Zweck, der Garde-Landwehr eine Gleichmäßigkeit im Betriebe des Dienstes, sowie den Offizieren derselben eine Gelegenheit zu
einer höheren Ausbildung zu geben, konnte bei dem so seltenen Zusammensein des Bataillons nur ungenügend erreicht werden. Es wurde deshalb
1824. am 10. März 1824 bestimmt, daß das Bataillon alljährlich vom 15. April
bis 1. Oktober üben und auch den Winter hindurch die jüngere Hälfte
der Mannschaften zusammenbleiben sollte.\*\*) Gleichzeitig wurde die Stärke
von 552 Gemeinen auf 564 erhöht und diesem Bataillon sogar am
15. Juni eine eigene Fahne, naturgemäß eine Landwehr-Fahne, d. h.
das schmale weiße Kreuz auf schwarzem Grunde, mit dem Kriegsbenkmünzen-Bande verliehen. Dem Bataillon wurde die Kaserne der späteren
Kriegsschule in der Berlinerstraße zugewiesen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die aus dieser Uebung erwachsenden Kosten wurden dadurch eingebracht, daß fortan die Garde-Landwehr-Bataillone nur alle 2 Jahre zur Uebung zusammengezogen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Diese Mannschaften wurden in 2 Kompagnien entsprechend den beiden Gardes Landwehr-Brigaden zusammengestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kriegsschule liegt jett in der Waisenstraße; an der Stelle der Kaserne in der Berlinerstraße sind jett Privatwohnungen.

Aber selbst in dieser sesteren Form konnte das Bataillon seinen Iwed nicht erküllen. König Friedrich Wilhelm III, beschloß beshalb noch weiter zu gehen und durch die Errichtung zweier Bataillone eine ausreichende Schule für die Garde-Landwehr zu schaffen. So wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 30. März 1826 unser Regiment 30. 3. 26. gebildet.

Bevor wir aber zu der Aufstellung besselben übergehen, wollen wir einige Bemerkungen über die dienstlichen Berhältnisse bei den Garde-Landwehr Bataillonen wie bei dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon voranschieden. Es sind in diesen Bataillonen meist dieselben Personen, die später den ersten Stamm unseres Regiments bildeten.

Der König hatte zuerst den Oberst v. Block zum Inspetteur der Garde Landwehr\*) ernannt, dem somnt die schwierige Ausgabe wurde, in die dienstlichen Verhältnisse, welche unmittelbar nach dem Kriege sehr verwirrt waren, Einheit und Klarheit zu bringen. Die Dienstvorschristen des Gardesorps bestanden damals leider noch nicht, und so erließ Oberst v. Block eine Fülle von Vorschristen, aus denen Einiges sür die Zeit Charasteristisches hier wiedergegeben werden mag.

Ein Befehl vom Marg 1816 fest, jedoch nicht mit Sicherheit, voraus, daß die Unterofiziere lefen und schreiben könnten; diejenigen, welche es noch nicht könnten, mußten es noch erlernen.

Die Leute, welche sämmtlich den Krieg mitgemacht hatten, theilweise in fremden Diensten, wurden von Hause aus auf die besonders ehrenvolle Auszeichnung, "ausgewählte Garde" zu sein, hingewiesen und sogleich großes Gewicht auf das richtige Grüßen und den untitarischen Anstand gelegt, worüber sehr unklare Begriffe herrschten. Beim Borbeigehen eines Difiziers sollten die Leute, wenn sie ohne Gewehr wären, die Müße abuchmen, ohne Front zu machen. Sie sollten sich rasiren, keine Schuhe tragen, an welchen an den Ipisen die Jehen durchkeimen, die Stiefel pußen und im Dienst keinen Tabak kauen. An Trunkenheit, Schlagereien und Ausschreitungen mancherlei Art sehlte es nicht, auch andererseits nicht an Neberschähung der im Kriege geleisteten Dienste. Eine Kabinets Ordre vom 26. November 1816 unterlagt alle serneren Belohnungsgesuche, die künstig als Zudringlichsett geahndet werden sollen.

Die ersten Offiziere waren fast sammtlich erst durch den Krieg Berussfoldaten geworden, wohl im Kriege bewahrte Männer, aber in den Feinheiten des Dienstes unerfahren. Ueber diese Feinheiten sollten

<sup>\*)</sup> Co lange die Garbe-Landwehr nur ' Bataillone ftart war, bifdete fie eine Garbe-Landwehr-Infpettion.

sie nach Befehl des Obersten v. Block durch die Bataillons-Kommanbeure unterrichtet werden "alle Morgen, auch die Kapitains".

Vom August 1816 an erhielten die Offiziere monatlich schriftliche Aufgaben zur Bearbeitung. Die dazu gegebene Borschrift weist unter Anderm darauf hin, daß es Ehrensache sei, diese Arbeiten ohne fremde Hülfe anzusertigen, ferner besiehlt sie ganze Bogen und gutes Schreibpapier dazu zu nehmen, mit weißen Fäden zu heften, oben und unten zwei Finger breit Rand zu lassen, keine Flecke, keine Ausstreichungen zu machen u. s. w.

Im November 1816 verfügte ein Befehl des Inspekteurs auf höhere Veranlassung, daß die Offiziere der Garde- und Grenadier-Landwehr endlich gleichmäßige Unisorm tragen sollten, keine weißen Spauletten- monde mehr, dagegen nur weiße Handschuhe, im Dienst zugeknöpste Unisormen, und die Hosen nicht in den Stiefeln; die leberröcke nicht von anderen Farben als von dunkelgrauem Tuch.

Im März 1818 befahl der Inspekteur, daß sämmtliche Offiziere, einschließlich die Kapitains, zur Uebung dann und wann die Wache beziehen sollten.

Durch Kabinets-Ordre vom Februar 1816 war genehmigt, daß auch die Grenadier-Landwehr Haarbüsche auf den Tschakos tragen durfte. Geliefert oder vergütet wurde aber nichts, bis durch Kabinets-Ordre vom November 1816 die Mittel wenigstens für den Stamm bewilligt wurden. Für die Uebungsstärke wurden die Haarbüsche auf die einfachste Weise dadurch beschafft, daß in dem Einberufungs-Besehl im Jahre 1817 die Leute aufgefordert wurden, Pferdehaare aus der Heimath mitzu-bringen.

Das Material zur Bekleibung und Ausrüftung war höchst mangelhaft und nach unseren Begriffen geradezu unbrauchbar. Das Leberzeug wurde aus den Depots geliefert und bestand größtentheils aus den Beständen der Kriegslieferungen, unter denen sich auch noch englische befanden; es blieb noch lange Zeit der Schrecken der Berliner Musterungsbehörden. Die Signalhörner hatten theilweise die langgezogene Form der Flügelhörner der freiwilligen Jägerdetachements und erregten das Erstaunen der Potsdamer Offiziere, als die zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon entsendeten Hornisten ihre tiesen Töne hören ließen. Schenso verschiedenartig wie die Signalhörner und das Leberzeug waren die Mäntel, die nicht nur alle möglichen preußischen Muster zeigten, sondern, theilweise Beutestücke, aus ganz anderen Armeen herstammten, und selbst auch die andere Bekleidung ließ, was Stoff und Anfertigung anbetraf, Vieles zu wünschen übrig.

Im Jahre 1816 erhielten die Gardes, einige Monate später auch die Grenadier-Landwehr-Bataillone Fahnen. Die Berleihung der Fahnen war aber etwas einfacher, als es heute Brauch ist, obgleich damals ein Truppentheil erst die Fahne erhielt, wenn er sich im Kriege bewährt hatte. So war die Berleihung an die Landwehr-Bataillone auch nur eine Ausnahme, weil die Mannschaften derselben sämmtlich die Kriege mitgesochten hatten und als Auszeichnung von ihren Bataillonen, welche bereits Fahnen besaßen, zur Garde-Landwehr verseht worden waren. Den Bataillons-Kommandeuren wurden Stange, Fahnentuch und Rägel mit der Post übersandt, die Ofsiziere versammelten sich und schlugen nach dem Dienstalter die Rägel ein, nach ihnen sommandirte Unterospiziere und Mannschaften. Die gelieserten Fahnenstangen waren schwarz wie bei der Linie. Bei der großen Heerschau bei Lippstadt 1825 bemerkte der König, daß die Fahnenstangen der Garde gelb sein müßten. Niemand hatte daran gedacht; die Stangen wurden nunmehr geändert.

Im Jahre 1817 hatten sämmtliche 8 Garde- und Grenadier-Landwehr-Bataillone die erste Nebung. Es waren noch durchweg Leute, welche ben Feldzug mitgemacht hatten, zur Fahne einberusen. Auch bei spateren Nebungen war dies großentheils noch der Fall, dis im Jahre 1825 die letten Mitsämpser der Befreiungskriege in das zweite Ausgebot der Landwehr übertraten. Bei der großen Heerschau des VII Armeelorps bei Lippstadt 1825 war die von der Garde-Landwehr gestellte Königswache noch durchgängig mit der Medaille geschmückt, und die 6 Mann Doppelposten vor der Thur des Königs trugen alle das Eiserne Kreuz.

Der erste Zusammentritt des Lehr-Garde-Landwehr-Bataillons fand am 1. April 1822 in Potsdam unter dem Major v. Rauch vom 1. 4. 22. 1. Garde Regiment z. F. statt. Der Dienstbetrieb sollte ebenso wie bei dem durch Kabinets-Ordre vom 30. Dezember 1819 für die Armee gestisteten Lehr-Insanterie-Bataillon gehandhabt werden. Die Auswahl der Leute sollte derartig geschehen, daß nur Kapitulanten oder Leute vorzüglicher Ausbildung, die sich noch obenein durch Schönheit auszeichneten, nach Potsdam gesandt werden dursten.

Am 31. März 1822 rückten die Abtheilungen aller 12 Bataillone 31. 3 22. in Potsbam ein; schon am 3. April besichtigte der König die Kompagnien 3. 4. 22. und zwar gliederweise mit großer Genauigkeit. Sobann wurde die Leib-Rompagnie des 1. Garde-Regiments z. F. durch den Kompagnie-Chef, Kapitain v. Möllendorff (den späteren bekannten Kommandeur der Garde-Jusanterie), den Offizieren und Unteroffizieren vorererzirt, welche allerdings über die Exerzirleistungen sehr in Staunen gertethen. Der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Köder, gab weiter keine Anweisung

über den Dienstbetrieb, als daß in kurzer Zeit das Bataillon ganz dasselbe leisten müßte!

Inwieweit dies gelungen, darüber liegen uns keine Nachrichten vor. Ende September wurde das Bataillon wieder aufgelöst, und die verschiedenen Abtheilungen marschirten zu ihren Stämmen zurück.

Dann erfolgte 1824 ber Befehl über die jährliche Zusammenziehung des Bataillons und kurze Zeit darauf die ergänzende Bestimmung, daß die nicht zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon kommandirten Offiziere zur Dienstleistung dei den Linien-Regimentern, sowie daß die Gemeinen während ihrer dreijährigen Dienstzeit einmal zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon kommandirt werden sollten. In Folge dessen trat das Bataillon 80. 4. 24. in diesem Jahre am 30. April zusammen, wurde im Rohen ausgebildet und rückte bereits nach 14 Tagen zur Parade und dem achtiägigen Frühjahrs-Manöver nach Berlin ab. Den meisten Offizieren und Mannsschaften war die Parade eines ganzen Armeekorps etwas ganz Neues, in Allen lebte das regste, nicht ganz mit Erfolg belohnte Bestreben, nicht gegen die andern Truppen zurückzustehen. Als der hochverehrte Herzog Carl mit seiner hellen Stimme dei der Korps-Ausstellung das Kommando gab: "Armeekorps, stillgestanden!" war wohl keine Truppe elektrissirter als das Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon.

Nach der Rückehr nach Potsdam begann die eigentliche Ausbildung des Bataillons. Das ganze Bataillon wurde als Rekruten angesehen, in jedem Dienstzweige von vorne angesangen. Eine schwere Zeit begann. Sechs Wochen lang war das Bataillon vom Kommandeur dis zum letzen Mann im Lustgarten regelmäßig Morgens von 5—9 Uhr, Nachmittags von 4—6 Uhr zum Exerziren versammelt. Nebendei gingen der kleine und innere Dienst, lange Appells und Unterrichtsstunden und für sämmtliche Offiziere und Unteroffiziere die tägliche Parade von 11—1 Uhr, bei welcher es Vieles zu ordnen und zu besprechen gab, wobei aber eigentlich nur der Kommandeur und die Kapitains beschäftigt waren. Erbarmungslos waren sämmtliche Offiziere und Unteroffiziere zu diesen täglichen Paraden besohlen, ohne Nücksicht auf Müdigkeit und Erschöpfung.

Im Laufe mühseliger Wochen war das Bataillon trefflich vorgesschritten und ausgebildet, und cs erfolgten nun die verschiedenen Bestichtigungen. Es war damals, wie man sagte, dienstlicher Brauch, daß die erste Besichtigung schlecht, die folgenden gut aussielen. So auch beim Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon. Das Ergebniß der ersten Vorstellung war eine niederschmetternde Beurtheilung des Oberst v. Röder, der den Ofsizieren in seiner eindrucksvollen Weise und Haltung versicherte, daß er nicht wisse, wo er die Worte hernehmen solle, um dem Bataillon zu

fagen, wie unter aller Bürde schlecht bas Exerziren gewesen sei, daß beim "Deployiren" zwar Lüden entstehen könnten, aber daß man gleich mit einem Heuwagen durchsahren könne, sei unerhört, und daß er sich gezwungen sähe, das Bataillon noch einmal zu sehen u. s. w. Major v. Rauch nahm die Sache sehr ruhig und bei seiner genauen Renninis der Potsdamer Gebräuche wahrscheinlich mit innerem Humor auf; die Ofiziere und Mannschaften waren herabgestimmt, da Jeder sich bewußt war, disher seine Schuldigkeit mit äußerster Anstrengung gethan zu haben. Die zweite nach acht Tagen abgehaltene Besichtigung hatte denn auch das Ergebniß, daß Alles ganz vortresslich ging.

Major v. Rauch wird uns als ein liebenswürdiger Mann geschilbert, ber von Difizieren und Leuten hochverehrt, streng im Dienst, sonst für guten Wit und Scherz wohl empfänglich war, ja zuweilen sogar jovial sein konnte. Dabei war v. Rauch Meister seines Faches, bekannt mit den äußersten Feinheiten des Dienstbetriebes bei der Garde, und somit der richtige Mann für das aus so verschiedenen Elementen zusammenzgesetzte Bataillon.

Das Material an Mannschaften war übrigens vortrefflich, lauter ausgesuchte, schöne Leute, was natürlich war, da die Garde-Landwehr-Bataillons Kommandeure stets in ihren Bezirken zu den Departements-Ersap-Kommissionen gehörten und für den geringen Ersap-Bedarf ihres Stammes eine unbeschränkte Auswahl hatten.

Das Cfizierkorps war, wie ichon erwähnt, aus sehr verschiedensartigen Elementen gebildet. Zuerst war Alles einander ganz fremd, doch entwickelte sich bald in Folge der Sonderstellung des Baraillons in Potsdam ein Sinn sür Gemeinsamkeit. Die Kapitains waren ältere würdige Herren, eigentlich alle vier Triginale, die Premierkeutenants noch sämmtlich, die Sekondlieutenants zum größten Theil mit der Kombattanten-Denkmünze oder der schwarzen Medaille von 1815\*) geschmückt, Einige mit ganz sonderbaren Eigenthümlichkeiten,\*\*) und den Schluß des Offizierkorps machten sieben ganz junge 17jährige Offiziere aus dem Radettenkorps. Alles war vom unübertrefflichsten Eiser, von den höchsten Begriffen über Pflicht und strengste Diensterfüllung, ja von einer Ber-

<sup>\*)</sup> Die Nombattanten-Denknünze am orange farbenen, schwarz-weiß geränderten Bande erhielt Jeder, der im Felde oder vor einer Festung wirklich mitgesochten hatte, die schwarze ovale Medaille am weißen, schwarz-orange geränderten Bande sur Nicht-kombattanten erhielten alle Diezenigen, welche den Nhein überschritten oder als Blodadetruppen die Kombattanten-Denkmünze nicht bekommen konnien.

<sup>\*\*)</sup> Premierlieutenant R. hielt fich einen hammel, wie Andere fich einen hund halten.

achtung für die Möglichkeit einer Dienstvernachlässigung beseelt. Dazu kam die natürliche Ehrfurcht der jüngeren Offiziere vor den alten FeldzugsOffizieren, so daß ein guter, schöner Ton entstand, der bei der Menge im Leben und im Dienst alter Offiziere mehr ernst und gediegen, als heiter war, obgleich wenigstens den jüngeren Areisen auch die Heiterkeit nicht sehlte. Den ganz jungen Offizieren begegnete es bei der ersten Ausbildung nicht selten, daß bei den Bataillonsbewegungen der gutmüthige leise Ruf einzelner alter Leute oder Unteroffiziere an sie erging: "Hiersher, Herr Lieutenant."

2. 5. 24. Am 2. Mai, also zwei Tage nach dem Zusammentreten des Bataillons im Jahre 1824, wurde mit dem Lehr-Infanterie-Bataillon zusammen das Schrippensest geseiert. Nach dem Essen stellte Major v. Rauch die sieben aus dem Kadettenkorps gekommenen Offiziere dem Kommandirenden General vor. "Nun, Kinderchen," wendete Herzog Carl von Mecklendurg sich lächelnd an die jungen Offiziere, "Ihr beginnt Eure Karriere recht angenehm, aber denkt nicht, daß es immer so gehen wird. Der Major v. Rauch wird Euch das wohl klar machen." — "Er hat es gründlich gethan," setzt unser Gewährsmann hinzu.

Am 3. August 1824 wurde der Geburtstag des Königs und zugleich Scheibenfest nach beendeter Schießübung geseiert. An Mitteln zu
dieser Feier aber gebrach es gänzlich. Auf den öden und heißen Schießständen vor dem Teltower Thore neben den Jäger-Schießständen waren
vier Erdauswürse mit Rasen belegt, darauf die Gaben für die Leute:
Schrippen, Wurst und Werdersches Bier. Die Offiziere kamen Abends
zu einem bescheidenen Abendessen im "Einsiedler" zusammen; das
war Alles.

Ein fühlbarer Mangel im Offizierkorps war die gänzliche Unmöglichkeit, einen gemeinsamen Mittagstisch herzustellen, so daß man sich,
da damals in den Gasthäusern Potsdams die Gelegenheit zum Mittagessen selten war, genöthigt sah, zu Zweien oder Dreien ein Mittagsmahl
zu bereiten, was oft seltsam genug ausgefallen sein soll. Im Winter
1825—26 gelang es indeß den Bemühungen des Majors v. Rauch,
eine Speiseanstalt für das Offizierkorps in der Kaserne einzurichten, in
der die Offiziere der Stamm-Kompagnien mit denen des Garde-JägerBataillons zusammen speisten. Abends versammelte sich ein großer Theil
des Offizierkorps in der Weinstube bei Schilp,\*) eine Urt literarischen
Kreis bildend, in den einzutreten auch einige junge Offiziere die eifrig
gesuchte Erlaubniß erhielten. Die Seele dieser Vereinigung war der

<sup>\*)</sup> In den achtziger Jahren eingegangen.

Premierlieutenant v. Blomberg, ein seiner Zeit nicht unbekannter Dichter und Schriftsteller, der auch Goethe bekannt war, und der die Probebogen seines damals herauskommenden Dramas "Hermanns Tod" vortrug. Der einzige nicht zum Bataillon gehörende Offizier war Major v. Stockhausen (der spätere Kriegsminister) von den Garde-Jägern, der gelegentlich Erlebnisse seiner Kriegszeit von 1806 mittheilte und dabei auch seiner persönlichen Beziehungen zum Kaiser Napoleon gedachte.

Ende September 1824 marschirte bestimmungsmäßig die Hälfte des Bataillons in seine Standorte zurück, und das kräftig emporgeblühte, aber doch noch junge gemeinschaftliche Leben des Bataillons erhielt einen starken Bruch.

Im Frühjahr 1825 wurde das Bataillon wieder aufgefüllt und 1825. verminderte sich im September abermals auf zwei Kompagnien, ohne in seinem dienstlichen wie gesellschaftlichen Leben etwas Neues dieten zu können. Als im Frühjahr 1826 die Vorbereitungen zur abermaligen 1826. Zusammenziehung des Bataillons bereits getroffen waren, erging, wie schon erwähnt, die Kabinets-Ordre vom 30. März, und damit begann 80. 8. 28. die Ausstellung unseres Regiments.



## I. Theil.

# Friedensjahre.

#### 1. Abschnitt.

## Die Bildung des Garde-Reserve-Insanterie- (Landwehr-) Regiments.

ie Kabinets-Ordre zur Bildung des Regiments lautete: "Um den Stämmen der Garde-Landwehr, welche bestimmt find,

"um den Stammen der Garde-Landwehr, welche bestimmt sind, bei ausbrechendem Kriege die ganze Stärke der Bataillone um sich zu versammeln, die Gelegenheit zu höherer Ausbildung zu verschaffen, sinde Ich angemessen, sämmtliche Stämme auf eine geringe, den Provinzial-Landwehr-Stämmen ähnliche Stärke zu setzen, von den übrigen aber ein Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiment von 2 Bataillonen zu formiren, so daß auf sedes Garde-Landwehr-Regiment 2 Kompagnien kommen, die im Kriege wieder zu ihren Regimentern stoßen sollen, und bestimme zu dem Ende wie folgt:

- I. Das Regiment soll stark sein:\*)
  - 1 Regiments=Kommandeur,
  - 2 Stabsoffiziere,
  - 8 Kapitains,
  - 8 Premierlieutenants,
  - 39 Sekondlieutenants
  - 58 Offiziere,

Etatsmäßige Portepee-Fähnriche, Aerzte, Fahrzeuge, sowie ein eigenes Musikkorps erhielt das Regiment nicht.

<sup>\*)</sup> Die Stärke wurde auf die Vorstellungen des Majors v. Rauch hin durch A. K.D. vom 15. April 1826 um:

<sup>2</sup> Offiziersstellen für die Rechnungsführer,

<sup>8</sup> Unteroffiziersstellen für die Feldwebel und

<sup>1</sup> Büchsenmacher

vermehrt.

99 Unteroffiziere,

34 Spielleute,

1120 Gemeine

1253 Ropfe ohne Offiziere,

8 Rompagnie-Chirurgen,

1 Buchfenmacher.

Die Offizier-Rangliste erfolgt bieneben.

II. Zur Garnison bes Regiments bestimme 3ch für bas I. Bataillon Potsbam, für bas II. Spandau.

III. Die Stammmannschaften aus dem Bezirk eines Armeekorps formiren in dem Garde-Reserve-Regiment immer eine Kompagnie und behalten ihre Uniform.\*)

IV. Die Stabsoffiziere bes Regiments tragen weiße Schulterftude und gelbe Batten.

V. Das Leberzeug des Regiments foll weiß fein.

VI. Das II. Bataillon erhalt eine neue Gabne. \*\*)

VII. Die Krankenpflege im Begiment soll bei dem I. Bataillon ein Regimentsarzt der Garnison zu Potsbam, bei bem II. Bataillon der Garnisonstabsarzt zu Spandau leiten.

weißen Patten bei den ungeraden Kompagnien, rothen Patten bei den geraden Kompagnien, gelbe Knöpfe.

Die Schulterlappen maren tompagnieweise verschieben und gleich ben alten Garbe-Landwehr-Bataillonen ihrer beimathlichen Provinzen, bemnach hatte:

| pre | L  | Rompagnie | weiß nach dem Garbe-Landwehr-Bataillon {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ronigeberg I. A.R.  |
|-----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| **  | 2. | н         | 1 meil man bem sator-canomede-paramon 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stellin II. A.R.    |
| 61  | 3. | tt        | roth nach bem Garbe-Landwehr-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berlin III. A.R.    |
|     | 4. |           | ( Total and) bear Guerranous de la communicación de la communicaci | Magdeburg IV. A. A. |
| n   | 5. | n         | gelb nach dem Garde-Landwehr-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Görlig V A.R.       |
|     |    | H         | ) Been many court court and the court of the | Breslau VI. A. R.   |
|     | 7. | 11        | blau nach bem Garbe-Landwehr-Bataillon {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hamm VII. A.R.      |
| **  | 3, | н         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cobleng VIII. A.R.  |

Die Offiziere trugen die Felder in den Epauletten und die Aermelpatten in den Farben ihrer Rompagnien, die Stabsoffiziere weißes Tuch in den Epauletten und gelbe Aermelpatten. Am 17 März 1835 wurden die weißen Patten in rothe mit weißem Borftoß verwandelt, die Stabsoffiziere erhielten einen gelben Borftoß. Auf dem gelben achtstrahligen Stern des Tschafos trug das Regiment ein weiß-metallenes Landwehrkreuz.

Das I. Bataillon trug Seitengewehre mit, bas II Bataillon folche ohne Stichblatt. (A. R.O. vom 15. April 1826.)

<sup>\*)</sup> Das Regiment hatte demnach die Unisorm der Garde-Landwehr vom Jahre 1824 Der blaze Rod hatte rothe Kragen mit 2 gelben Garde-Liben, rothe brandenburgische Ausschläge mit.

<sup>\*\*)</sup> Das I. Bataillon erhielt Die Jahne bes Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillons.

VIII. Jeder der Garde-Landwehr-Stämme soll hinfüro bestehen aus:

1 Kommandeur,

1 Bataillons-Tambour,

1 Abjutanten,

8 Gemeinen,

4 Feldwebeln,

1 Bataillons-Arzt,

4 Unteroffizieren,

1 Büchsenmacher.

IX. Wie die Kommandeurstellen der Stämme besetzt worden find, ergiebt die 2. Anlage. Die Abjutanten der Stämme rangiren in dem Garde-Reserve-Regiment und werden von demselben als kommandirt geführt.

X. Von den Bataillons-Kommandeuren erhalten wie bisher acht das Stabsoffiziersgehalt, und zwar die des Regiments und die sechs ältesten der Stämme, die sechs jüngsten der letteren hingegen nur das bes Kapitains I. Klasse.

XI. Die Uebungen der Garde-Landwehr-Bataillone werden wie bisher in der vorgeschriebenen Weise abgehalten.\*) Die dazu erforderlichen Offiziere werden von den Linientruppen, das Garbekorps miteingeschlossen, kommandirt.

Ich trage dem Ariegsministerium auf, hiernach das Erforderliche zu verfügen.

Berlin, den 30. März 1826.

An

Friedrich Wilhelm.

bas Kriegsministerium.

I.

### Erste Raugliste des Garde-Reserve-Jufauterie- (Landwehr-) Regiments.

Oberstlieutenant und Kommandeur Freiherr v. Esebeck.

Major v. Maltit

II. Bataillon.

v. Rauch

I.

Kapt. v. Rohr 1. Romp. v. Bonin 4. v. Platen 5.

Kapt. v. Könnerit 3. Komp.

Ristow 8. Bahr

2.

v. Helmrich **6.** 

v. Stutterheim 7.

<sup>\*)</sup> Alle 2 Jahre 4 Wochen lang.

| Pr.=Lt. Hoffmanns.     | SekLt. v. Sternfeld.       |
|------------------------|----------------------------|
| " v. Not.              | "Lehe.                     |
| " v. Dieberichs.       | " v. Ledebur II.           |
| " Fritsch.             | " Graf v. Thürheim.        |
| " Hohnhorst.           | " v. Schanderhasp.         |
| " Kubitky.             | " v. d. Bussche-           |
| " Schmidt II.          | Ippenburg.                 |
| " Fiedler.             | " v. Haase.                |
| SekLt. Puschmann.      | " v. Glisczinsky.          |
| " v. Wedel.            | " v. Gontard.              |
| " Frhr. v. Seiffertiß. | " v. Gordon.               |
| " v. d. Gröben.        | " Graf v. Monts.           |
| "Labes.                | " v. Böhn.                 |
| " v. Bünau.            | " Frhr. v. Buttlar.        |
| " Fahland.             | " v. Keltsch II.           |
| " v. Goldacker.        | " v. Liebermann.           |
| "Ohly.                 | " v. Rieben.               |
| " Dahlenburg.          | " Frhr. zu Putlit II.      |
| " v. Hilgers.          | " Hering.                  |
| " v. Ledebur I.        |                            |
| " Frhr. zu Putlit I.   |                            |
| " v. Keltsch I.        |                            |
| " v. Barby.            |                            |
| " Johannes.            |                            |
| On Sidan Yaman may Sia | Call Old Office Office for |

Zu diesen kamen noch die Sek.-Lts. v. Alten, v. Löwenfeld, Frhr. v. Canit, welche im April von dem Kadettenkorps aus als Sek.-Lts. im Regiment angestellt wurden.

Außeretatsmäßige
Portepee-Fähnrichs v. Bosse.

" v. Köber.

" v. Seydliß.

" v. Seydliß.

" v. Saucken.

Attachirt: Pr.-Lt. Koels.

#### II.

Besetzung der Kommandeurstellen der Garde-Landwehr-Bataillone.

Major v. Hugo,

v. Alvensleben,

Hamm.

Magbeburg.

| Major | v. Borde,                                     | Coblenz.    |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| "     | Frhr. v. Veltheim,                            | Berlin.     |
| ,,    | v. Ramin vom Kaiser-Franz-Grenadier-Agt.,     | Stettin.    |
| "     | v. Sac,                                       | Lissa.      |
| "     | Menkhoff,                                     | Düsseldorf. |
| "     | Johannes,                                     | Königsberg. |
| "     | Frhr. v. Bode,                                | Conip.      |
| "     | v. Schlieben,                                 | Breslau.    |
| "     | Kühle,                                        | Görliß.     |
| "     | v. Buddenbrock, aggr. d. 1. Garde=Regt. z. F. | Cottbus.    |

Berlin, den 30. März 1826.

Friedrich Wilhelm."

Eine Allerhöchste Kabinets-Ordre von demselben Tage unterstellte das Regiment der 1. Garde-Infanterie-Brigade; Oberst v. Köder, stell-vertretender Kommandeur derselben, wurde mit der Aufsicht über die Aufstellung des Regiments betraut. Divisions-Kommandeur war Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm der Große, Kommandirender General Herzog Carl von Mecklenburg-Strelit, der Schwager König Friedrich Wilhelms III.

Da diese Neubildung in tiefem Frieden, also in ungestörter Ruhe ausgeführt werden konnte, so bot sie weder besonders interessante Einzel-heiten noch besondere Schwierigkeiten. Major v. Rauch, welcher bis zur Ankunft des Oberstlieutenants v. Esebeck aus Königsberg die Geschäfte des Regiments-Kommandeurs besorgte, hatte nur in wenigen Punkten Bemerkungen zu den Ausführungsbestimmungen des Kriegs-ministeriums zu machen.

Zuerst war es das Unteroffizierkorps, welches dem Major v. Rauch mit 12 Unteroffizieren für die Kompagnie sehr schwach für die Anzahl von 140 Gemeinen erschien, namentlich da in der Stärkenachweisung des Regiments der Feldwebel gar keine Erwähnung geschehen war. Bei gewöhnlichen Aufstellungen würde es seltsam erscheinen, daß es nicht als selbstverständlich angesehen wurde, daß die Feldwebel in der Stärke der Unteroffiziere eingerechnet wären; aber Major v. Rauch hatte ganz Recht, denn leider war die Bildung unseres Regiments keine gewöhnliche, besam es doch auch keine Aerzte und keine Fahrzeuge. Die Ausstellung des Regiments war eine reine Friedensbildung, ihr Zweck nur, eine

Schule für die Garde-Landwehr zu geben. Durch diese Bestimmung mußten viele Mängel in den Kauf genommen werden, die noch in späteren Zeiten der Entwickelung des Regiments hinderlich waren. So konnte es allerdings denn auch zweiselhaft sein, ob das Regiment Feldwebel erhalten würde, zumal in der Stärkenachweisung der Garde-Landwehr-Stämme die Feldwebel besonders aufgeführt waren.

Jum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon waren die Feldwebel von den Garde-Infanterie-Regimentern kommandirt worden, und Major v. Nauch, der natürlich für das Regiment eigene Feldwebel und zwar über die angegebene Stärke der Unterofiziere von 99 Köpfen hinaus wünschte, bat nicht nur dringend um die Bersehung jener, sondern auch um Ueberweisung von noch weiteren vier geeigneten Persönlichkeiten aus den Garde-Regimentern, da in den Garde-Landwehr-Stämmen keine geeigneten Unteroffiziere vorhanden wären.

Ebenso waren nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre gar keine Rechnungsführer und nur ein Büchsenmacher sur zwei, noch dazu in verschiedenen Standorten stehende Bataillone ausgeworfen. Auch die Ergänzung dieser Mängel erbat Major v. Rauch, und seine Bunsche erhielten ihre Gewährung. Dagegen verblieb es bei der Bestimmung in Betress der Ierzte, und ebenso wurde die Errichtung eines Hoboistenkorps trot der wiederholten Wünsche dem Regiment versagt, da es für überschissig erachtet wurde.\*)

Mühevoller war es, die Bekleidung und Ausrüstung des Regiments zu ordnen, da einerseits die in der Verwaltung herrichende Sparsamkeit so wenig wie irgend möglich gewähren, andererseits die Bunsche des Regiments wie die Forderungen der Vorgesepten und der Konig selbst das Regiment auf einer Stufe mit den andern Negimentern sehen wollten. Major v. Ranch bat um eine ganz neue Einkleidung, Ausrüstung und Vewassnung des Regiments, denn wenn auch die Mannschaften der Garde-Landwehr ihre Unisormen im Regiment weiter behalten sollten, so waren diese doch so verschieden angesertigt und ebenso verschieden in der Tragezeit, daß aus der Uebernahme dieser Stücke dem neuen Regiment eine endlose Last entstanden wäre. Außerdem waren diese Bestleidungsstücke, namentlich die Röcke, Mäntel und Tschasos, in schlechtem Zustande, so daß Major v. Rauch sie für eine erste Garnitur überhaupt

<sup>\*)</sup> Bei Riechen- und großen Paraden mußte das Musiktorps des Militär-Baisenhauses in Potsdam in der Uniform unseres Regimentes das sehlende Poboistenkorps ersehen. Die Einkleidungskosten trug das Militär Waisenhaus. A. M.D. vom 26. April 1830. Zum Schrecken des Regiments und zum Jubel der Strafenjungen, wie Zeitzgenossen bemerken.

nicht gelten lassen mochte, sondern sie in die zweite Garnitur verwies. Für diese sollte jeder Mann der Garde-Landwehr einen guten Rock u. s. w. mitbringen, und nur für die von den Linien-Regimentern abgegebenen Mannschaften neue angesertigt werden. Alle diese Wünsche wurden erfüllt und außerdem dem Regiment eine Summe von 1200 Thlr. angewiesen, um die Menge kleiner Ausgaben, welche bei einer Neubildung vorkommen, aber gesetzlich nicht verrechnet werden können, zu bestreiten.\*)

Währenddem alle diese Anordnungen zwischen dem Herzog Carl, dem Prinzen Wilhelm, dem Oberst v. Röder und Major v. Rauch einerseits, dem General v. Hate andererseits besprochen und vom Könige bestätigt wurden, rückten aus allen Theilen des preußischen Staates die Offiziere und Mannschaften, welche das Regiment bilden 1. 6. sollten, heran, um nach dem Besehl des Königs am 1. Juni in Potsbam einzutressen. Die Mannschaften des Garde-Landwehr-Bataillons Königsberg rückten bereits am 25. April von dort ab.

Mitte Mai kam auch Oberstlieutenant v. Esebeck aus Königsberg nach Potsbam und nahm die Geschäfte in seine Hand. Ebenso begab sich schon Ansang Mai Major v. Maltip, früher Kommandeur des Breslauer Garde-Landwehr-Bataillons, nach dem neuen Standorte des II. Bataillons, Spandau, um sich in den ihm zugewiesenen Kasernen umzusehen. Er scheint dort nicht viel Erfreuliches gesunden zu haben, denn tropdem er von der Kasernirung der Späziere, sowie von der Errichtung einer Speiseanstalt für dieselben von vornherein Abstand nahm, genügten die Räumlichseiten der beiden Kasernen nicht, das ganze Bataillon zu sassen, sondern es mußten über 14 der Mannichasten in mangelhaften Bürgerquartieren untergebracht werden.

Indessen reichten die Unterossiziere und Mannschaften der Garde-Landwehr-Bataillone nicht hin, um die Sollstärfe des Regiments von 107 Unterossizieren, 34 Spielleuten, 1120 Grenadieren zu erreichen, und es wurden desdalb nicht allein die Garde-Insanterie-Regimenter, sondern alle Insanterie Regimenter des Heeres mit herangezogen. Lestere Mannschaften ermöglichten auch die sosortige Ausgleichung der drei Jahrgänge, was in Bezug auf die künstige Rekruteneinstellung von großer Wichtigkeit war. Sehr gute Führung und die für die Garde nöthige Größe waren die Bedingungen, welche die Nannschaften erfüllen mußten, womöglich sollten sich freiwillig meldende Leute genommen werden.

<sup>\*:</sup> Schreiben des herrags Cari von Modlerburg an den General der Infanterie. Birkl. Swars und Knigsminifter v. habe vom 5. April 1826 geneomigt durch A. K.T. vom 18. April 1826.

Am 1. Juni 10 Uhr Vormittags trafen die Abtheilungen — mit 1 c. Ausnahme der Abgaben von den Linien-Armeckorps, die erst später einzeln beim Regiment eintrafen — in Potsdam ein und wurden ebenso wie die zum Lehr Garde-Landwehr-Bataillon kommandirten Mannschaften nach folgenden Grundsähen in die Kompagnien vertheilt:

Die Leute der Garbe-Landwehr-Bataillone nach den acht (älteren) Stamm-Bataillonen zu den acht Kompagnien des Regiments. Die Abgaben von den Linien Armeekorps zu ihren in Anfehung der Lands-

mannichaft gehörenben Rompagnien.

Die Abgabe von ber Garbe im Allgemeinen nach demfelben Grundfat, fie follten aber vorzugsweise, mo es nothig ware, zur Ausgleichung ber Starke und Jahrgange in ben einzelnen Kompagnien verwendet werden.

Die Unteroffiziere follten ohne weitere Rudficht auf Landsmannichaft nach dem Bedürfniß zu ben Kompagnien vertheilt werden,\*)

Am 1. Juni erließ Oberftlieutenant v. Efebed folgenden — ben erften — Regimentsbefehl:

"Es beginnt heute\*\*) die von Sr. Majestät dem Könige allergnädigst besohlene Formation des Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiments, deisen Kommando mir anvertraut ist. Ich heiße die zu dem Ende hier eingetroffenen Offiziere, Unterossiziere und Grenadiere herzlich willsommen!

"Die Gnade Sr. Majestät vereinigt die 12 Stämme der Gardes Landwehr-Bataillone jest zu einem Ganzen und läßt uns gleich allen übrigen Truppen des Garde-Armeeforps an dem Borzug Theil nehmen, unter den Augen Sr. Majestät zu dienen. Ich den überzeugt, daß der Borgesette wie der Untergebene dahin streben werden, daß das Regiment in jedem Zweige der militairischen Ausbildung bald auf den Punkt komme, seinen Plat im Gardesorps würdig auszusullen, wodurch es sich nur die Gnade Sr. Majestät des Königs erhalten kann, wie es erst jest bei Beendigung des Frühjahrs-Manövers dem ganzen Armeesorps gelungen ist.

"Seute Nachmittag fteht das Regiment um 147 Uhr, die Kompagnien so formirt, baß die Stämme den rechten Flügel bilben, im Luftgarten.

v. Efebed."

<sup>\*)</sup> Befehl bes General-Rommandos vom 29. Mai 1826. Die genaus Zusammensehung der Kompagnien nach dem Eintretten aller Mannschaften siebe Anlage I.

<sup>\*\*)</sup> Durch Allerhöchsten Befehl vom 29. August 1899 ist bestimmt worden, das der 30. Marz 1826, an dem die A. K. D zur Bildung des Regiments erlassen war, als Stiftungstag anzurehen sei.

v. b. Dibbe, Garbe-gifilter-Regt. 2 ffuff.

Rachdem die Zeit dis zu der besohlenen Stunde zur Vertheilung und Einkleidung der Mannschaften noch möglichst ausgenutzt war, konnten auf dem Lustgarten die Kompagnien eingetheilt werden, denn schon am folgenden Tage wollte der König Sein jüngstes Regiment sehen.

Am folgenden Morgen 8 Uhr besichtigte König Friedrich Wilhelm III. 2. 6. das Regiment im Lustgarten. Die Parade siel sehr günstig aus. Das Regiment bestand — aus dem schon angeführten Grunde, daß die Rommanbeure der Garde-Landwehr stets Mitglieder der Departements-Ersat-Kommissionen waren — aus meist schönen Leuten, ja, eine große Anzahl maß über 10 Zoll\*) und so machten die Bataillone, namentlich die ersten Züge der Kompagnien, einen stattlichen Eindruck. Der König sprach seine volle Zufriedenheit mit dem ersten Auftreten unseres Regiments Nach dieser Besichtigung wurden die von den Garde-Regimentern abzugebenden Mannschaften, welche inzwischen auf der Plantage angetreten waren, in die Kompagnien eingestellt. Während der ersten drei Wochen blieb das Regiment in Potsdam vereinigt, um seine Aufstellung in Ruhe beendigen zu können. Das I. Bataillon bezog die Kaserne in der Berlinerstraße, das II. wurde in den Vorstädten einquartiert. In ben ersten Tagen waren im Regiment natürlich alle Kräfte vorzugsweise ` auf die Bekleidung und Ausrüstung, sowie auf den inneren Dienst der Rompagnien gerichtet. Dabei wurde täglich fleißig, d. h. sieben Stunden exerzirt, damit das Regiment bei der für die Gelegenheit der Fahnenweihe am 18. Juni befohlenen Parade vor seinem Kriegsherrn bestehen könne.

Mit dieser Feier, bei welcher das II. Bataillon seine neue Fahne, ebenfalls eine Landwehr-Fahne, erhielt, schloß die Neubildungszeit ab.

218. 3. Ini Morgens trat unser Regiment, ganz neu gekleibet und ausgerüstet, auf dem Lustgarten in Linie an, setzte die Gewehrc zusammen und rückte nach der Garnisonkirche, woselbst in Gegenwart des Königs und des ganzen Hoses die vor dem Altar stehende Fahne geweiht und dem II. Bataillon übergeben wurde. Der Prediger Bernstard hielt die Weihrede. Während der kirchlichen Handlung wurde die Fahne vom Portepee-Fähnrich v. Bosse gehalten, während die Lieutenants Frhr. v. Buttlar, v. Liebermann, Frhr. zu Putlitz II. und Hering mit gezogenem Degen abwechsclnd zu beiden Seiten der Fahne standen.

<sup>\*)</sup> Das Regiment hatte 45 Mann über 10 Zoll, von denen indeß schon 27 im Herbst entlassen wurden. Von dem Regiment wurden die über 12 Zoll großen Grenadiere, 10 an der Zahl, in das 1. Garde-Regiment versetzt und gegen kleinere ausgetauscht.

Man rechnete "Zoll" von 5 Fuß ab, 10 Zoll = 1,83 m.

Nach dem Gottesdienst folgte dann die übliche Kirchenparade, über welche der König sich sehr zufrieden aussprach, und nach dieser wurde das Offizierkorps des Regiments zur Tafel in die neuen Kammern befohlen.

Am folgenden Morgen früh 5 Uhr maschirte das II. Bataillon 19. 6. nach Spandau, wo fortan seine Heimath sein sollte. Der Oberstelieutenant v. Esebeck entlich es mit den besten Wünschen und in der gewissen Hossnung, daß es auch dort fortsahren würde, ihm Freude zu machen. Bon hier ab trennen sich die Lebenswege der beiden Bataillone auf viele Jahre hindurch, denn wenn auch die räumliche Entsernung der beiden Standorte nur drei Meilen betrug, so waren diese Städte in dienstlicher wie außerdienstlicher Beziehung so verschieden, daß dadurch den Bataillonen ein ganz verschiedener Charaster ausgeprägt wurde.

In Rücklicht auf die erste Ausbildung war dem Regiment eine Frist von 6 Wochen zum Ererziren der Kompagnien gegeben. Witte Jult sollten Lehtere durch den Brigade Kommandeur besichtigt werden, Mitte August die Besichtigungen der Bataislone solgen, wobei von denselben das "Linienererziren" und das "Tiraislement" gesordert wurde. Die lehten vier Wochen dis zum Herbstmanöver waren zur Einübung des Felddienstes bestimmt, auch sollte das Regiment halbwegs zwischen Potsdam und Spandau einigemale zusammengezogen und ererzirt werden. Von den Schießubungen wurde das Regiment sur dies Jahr befreit. Während nach diesem Plane in beiden Standorten die Ausbildung — in Spandau noch durch einen starken Wachtbienst erschwert — begann, scheint es angemessen, einen lieberblich über die Verhältnisse und Personen unseres Regiments zu geben.

Die Ausstellung des Regiments sollte nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. März 1826 bezwecken, den Garde-Landwehr-Stammen, welche bei ausbrechendem Kriege die ganze Stärfe der Bataillone um fich zu versammeln hatten, einen hoheren Grad der Ausbildung zu verschaffen, und dieser Zweck konnte allerdings durch diese Neubildung erreicht werden. Indes drängen sich hier die Fragen auf, was wurde dabei für die Landwehr Bataillone selbst gewonnen, und standen wohl die ausgewendeten Mittel zu diesem Zweck in einem richtigen Verhältniß?

Auf jedes der Garde-Landwehr-Regimenter sollten 2 Kompagnien, also auf 3000 Mann 2 Hauptleute, 2 Premierlieutenants, 6 Schond lieutenants\*) und 300 Mann übergehen, allerdings ein erwünschter Stamm für ein Landwehr-Negiment der Art des Jahres 1813, in dem

<sup>\*)</sup> Außer ben Abjutanten.

die Mannschaften aus Leuten jedes Lebensalters bestanden, welche nur Begeisterung, aber keine militärische Schulung mit zur Fahne brachten. Diesen Landwehr-Bataillonen waren aber die nach dem Kriege gebildeten gar nicht zu vergleichen. In den Reihen dieser Letteren würde ein Stamm von nur 10 für 100 junger Mannschaften wahrscheinlich spurlos verschwunden, jedenfalls aber zu keinem Einfluß gekommen sein. Dasselbe war mit den Offizieren und Unteroffizieren der Fall; obgleich ebenfalls ein werthvoller Zuwachs für das Garde-Landwehr-Regiment, mußten auch sie in der Menge verschwinden, und somit war es ohne großen Werth, daß diese Offiziere vorher einem gleichmäßig ausgebildeten Offizierkorps angehört hatten, denn ihre besondere Eigenart konnte schwerlich zur Geltung kommen. Auf der anderen Seite zerstörte jede Mobilmachung zwei völlig kriegstüchtige, mit auserlesenem Ersatz versehene Linien= Bataillone, welche gewiß das Ihrige geleistet hätten. Die Bildung des Regiments wurde zwar als ein großer Fortschritt empfunden, aber mehr und mehr trat im Offizierkorps der Gedanke hervor, daß dasselbe im Falle eines Krieges gänzlich aufgelöst werden sollte, und diese Bestimmung verfehlte nicht, einiges Mißbehagen hervorzurufen. Während somit bei anderen Regimentern, namentlich bei neugebildeten, einem Kriege mit Freuden und großen Hoffnungen entgegengesehen wird, so wurde unserm Regiment der Blick in eine kriegerische Zukunft durch den Schleier der vorhergehenden Auflösung getrübt. Die lange Friedenszeit stellte allerdings diese Befürchtungen in den Hintergrund, und schließlich fand auch die Hoffnung Raum, daß die Auflösung trot aller Bestimmungen in Wirklichkeit doch nicht ausgeführt werden würde.

Für einen langen Frieden war jedoch die Zusammensehung des Offizierkorps, welche nur der eigenthümlichen Bestimmung des Regiments gemäß erfolgt war, keine glückliche. Als ein Regiment von zwei Bataillonen schon ohne den etatsmäßigen Stadsoffizier, besaß unser Regiment wegen der Abjutantenstellen bei den Garde-Landwehr-Bataillonen 12 Lieutenants mehr als es eigentlich besißen durfte. Die Beförderung, welche, inner-halb des Regiments stattsindend, in der ersten Hälfte unseres Jahr-hunderts ohnehin schon langsam genug war, wurde beim Regiment noch ganz besonders verzögert; denn während in anderen Regimentern auf 1 Stadsoffizier etwa 2½ Hauptleute, ½½ Premierlieutenants, 8 Sekond-lieutenants kamen, so stellte sich in unserem Regiment das Verhältniß: auf 1 Stadsoffizier sast 3 Hauptleute, ebensoviele Premierlieutenants und 13 Sekondlieutenants.\*) Dieses Mißverhältniß der einzelnen Dienst

<sup>\*)</sup> Die Stärke eines Infanterie-Regiments war 5 Stabsossiziere, 12 Hauptleute, 12 Premierlieutenants, 40 Sekondlieutenants. Die Stärke unseres Regiments war

grabe konnte in der Beförderung nur dann ausgeglichen werden, wenn fortwährend durch außerordentliche Versetzung nachgeholfen wurde, was aber, nach den vielen Klagen und Bitten der Kommandeure zu urtheilen, nur sehr selten geschah. So sehen wir vielfach in unserem Regimente die ältesten Ossiziere einzelner Tienstgrade, im Jahre 1834/35 sogar einen Premierlieutenant mit dem 25 jährigen Dienstkreuz, zwei Undere mit ebenso langer Dienstzeit, die nur kurze Zeit vor der Verleihung des Dienstkreuzes zum Kapitain ernannt worden waren.

Aber auch in anderer hinficht mar die Beigabe ber Abjutantenstellen feine gludliche fur bas Difiziertorps, fo angenehm fie auch fur ben einzelnen Offigier fein mochte. Naturgemäß fonnten zu biefen Rommandos, bei welchen icon einige Dienstenntnisse, sowie eine gewisse Sicherhelt und Gelbstftanbigfeit im perfonlichen Auftreten nothig mar, nicht die jüngften Offiziere herangezogen werben; andererseits mar es aber auch wieber wünschenswerth, bag bie Landwehr-Abjutanten, welche oft viele Jahre lang bem praktischen Dienste entzogen blieben, bevor fie eine Kompagnie befamen, Gelegenheit erhielten, fich wieder im Frontbienft einzuleben, und fo feben wir benn von vornherein nach ben Rompagnie-Chefs einige wenige altere Premierlieutenants bei ber Fahne, auf bie nach einer großen gung junge Offiziere folgen.\*) Die bindenbe Mitte ber jüngeren Bremier- und alteren Sekonblieutenants fehlte steis, zumal ja auch noch die zu höheren Stäben, zur Kriegsakabemie ober anderen Bilbungsanstalten fommandirten Offiziere berfelben Altereklaffe angehörten. Bas aber bas gangliche Tehlen einer folchen Altersmitte im Offizierkorps bedeuten will bedarf feiner weiteren Auseinanberfegung. Jeber, der einem preußischen Offizierkorps angehört hat, wird dies herausfühlen. Noch ichroffer als jest mar aber bamals ber Altersunterschied zwischen ben Rapitains, welche fast fammtlich 25 Jahre gedient hatten, und ben jungen Sekondlieutenants. Go fam es leicht, ba bie Rapitains und älteren Premierlieutenants meist lange verheirathet waren, bag ber jungere Theil bes Offizierforps allein, ohne Leitung und fich felbst überlaffen blieb.

Für den einzelnen Offizier hatte bas Kommando als Adjutant viel Anziehendes. Nachdem er 4—5 Jahre im Frontdienst sicher geworben

<sup>3</sup> Stabsoffiziere, 8 hauptleute, 8 Premierlieutenants, 39 Selondlieutenants. Rach vielen Bitten wurden fpater bem Regiment 10 Premierlieutenants gegeben.

<sup>\*)</sup> Die ersten Landwehr-Adjutanten waren nicht einmal zur Errichtung des Resements besohlen worden, sondern gleich bei den Staben zurückgeblieben, so daß diese also den übrigen Kameraden Jahre lang unbefannt blieben. She sie ins Regiment zustäcklamen, waren wieder andere abkonimandirt, und so kam es vor, daß Offiziere zehn und mehr Jahre im Regiment zusammenstanden, ohne sich jemals geschen zu haben

und nun auf den Punkt kam, wo entweder sein Interesse nachlassen mußte, ober er Gefahr lief, in der Eintönigkeit des Dienstes damaliger Zeit zu ermüden, wurde er durch dies Kommando aus seinen ganzen bisherigen Verhältnissen, seinem Dienst, seinem Standorte, seinem gesellschaftlichen Verkehr, wie seinen Gewohnheiten herausgerissen und auf einen ihm völlig fremden Boben verpflanzt. Er lernte beim Garbe-Landwehr-Bataillon nicht nur das Rechnungswesen und den Dienst auf den Geschäftszimmern mit seinem vielfachen schriftlichen Verkehr auch mit außermilitärischen Kreisen kennen, sondern er hatte auch, da die meisten Garde-Landwehr-Bataillone in größeren Provinzstädten standen, Gelegenheit, sich selbstständig in fremden Kreisen dienstlich wie gesellschaftlich zu bewegen, ohne durch sein Offizierkorps gestützt zu werden. Er lernte es hier in der Fremde kennen, wie schätbar die innige Gemeinschaft eines Offizierkorps ist, und erhielt durch die Jahre der Zimmerarbeit wieder jene Lust zu praktischem Dienst, die für die Stellung eines Rompagnie-Chefs durchaus nöthig ist, aber in den langen Leutnantsjahren bamaliger Zeit wohl Manchem abhanden gekommen sein mag.

Ein zweiter Nachtheil, der in der Zusammensetzung lag, war die Bestimmung, daß das Regiment etatsmäßig keine Portepee-Fähnriche hatte. Während jedes andere Offizierkorps der Armee das schöne Borrecht besaß, sich seinen Ersatz selbst heranzichen zu können, so war dies dem unserigen versagt und sein Ersatz wurde ihm aus dem Kadettenkorps oder durch Versetzung aus anderen Regimentern zugewiesen. In der Wirklichkeit wurde diese Bestimmung allerdings nicht so schroff gehandhabt, das Regiment erhielt öfters die Erlaubniß, junge Leute mit Aussicht auf Besörderung einzustellen, aber doch immer nur ausnahmsweise.

Ebenso tief als die Zusammensetzung schnitt die Verschiedenheit der Standorte in das innere Leben des Regiments ein. Im ganzen Lande wird es kaum zwei Städte geben, welche so verschieden sind, als gerade diese beiden, in welche sich ein Offizierkorps theilen mußte. Die mangelhaften Verkehrsmittel, der anstrengende, den ganzen Tag über währende Dienst, die viel schärferen dienstlichen Bestimmungen der damaligen Zeit machten die Verschiedenheit noch sühlbarer. So durfte nicht wie jetzt ein Offizier der Standorte Potsdam, Spandau und Berlin ohne Urlaub in eine andere dieser drei Städte gehen. Exerzirt wurde allerdings in beiden Standorten gleichviel, vielleicht in Potsdam, wo man an dem 1. Garde-Regiment einen schwer zu überslügelnden Nachbarn hatte, noch mehr als in Spandau, wo die fünf Garnison-Kompagnien\*)

<sup>\*)</sup> Die Garnison-Kompagnien, die nur noch Aussichts- und anderen Garnisondienst verrichteten, bestanden aus Halbinvaliden.

ber Garbe höchstens als abichreckendes Beispiel wirken konnten. Aber schon die Räumlichkeiten zum Ererziren waren in Potsdam glänzend gegen Spandau, dazu kam in letterem Standorte der schwere Wacht- und Arbeitsdienst und endlich auch die ungesunde Lust der zwischen Sümpsen eingeltemmten, enggebauten und übersüllten Festung. Der gemeine Mann kam hier die dritte, in der Rekrutenzeit die zweite Racht auf Wache. Das Bataillon war selten zusammenzuziehen und so bedurfte es hier großer Anstrengungen, um den Ansorderungen des übrigen Dienstes zu genügen. Dabei besam bei dem ungesunden Klima der Stadt der Mann sast regelmäßig im zweiten Dienstjahre das kalte Fieber, welches östers in Rervensieber ausartete und die Reihen der Kompagnien im Fruhjahr und Sommer so lichtete, daß die zur großen Frühlahrsparade besohlene Rottenzahl nur durch Einstellung von Zöglingen der Schulabtheilung\*) erreicht werden konnte.

Bor Allem aber waren, was allerdings wieder nur das Offizierkorps betraf, die gesellschaftlichen Verhältnisse in den beiden Standorten ungemein verschieden. In Potsdam öffnete die Gelegenheit, "Kasinomitglied" zu werden, dem Offizier die höchsten Kreise der Gesellschaft; der Umgang in diesen, wie mit den Offizieren der anderen Regimenter, mußte einen anregenden und anspornenden Einfluß ausüben, der freilich auch oft den Einzelnen in Geldverlegenheiten brachte, namentlich da die Ositziere, an die natürlich dieselben Ansorderungen als an die Anderen gestellt werden mußten, nicht die hohe Julage des 1. Garde-Regiments z. F. bezogen.

So brachte es benn bald ber Gebrauch mit sich, daß im Durchschnitt beim I. Bataillon in Potsdam die bemittelteren, in Spandau
beim II. die weniger bemittelten Offiziere standen. Dadurch entwickelte
sich der Ton und das ganze Leben in den Bataillonen verschieden, ohne
daß man bestimmen könnte, welcher dem anderen vorzuziehen gewesen
wäre. Wenn nun auch diese Berhältmise keinerlei Schaden im Regiment
hervorbrachten, so waren sie für die Uebereinstimmung im Disiziersorps
gefährlicher, mindestens nicht angenehmer Natur, namentlich sur den
schlechter gestellten Theil in Spandau.

Spandaus Berhältniffe maren ohnehin ichon ichwer genug zu ertragen.

<sup>\*)</sup> Die Schulabtheitung entsprach unseren heutigen Unterofizierschulen und wurde 1825 in Potsdam errichtet, sie wurde in der Rangliste als Schulabtheilung des Lehre Infanterie-Bataillons gesuhrt. Als dieses am 27. April 1848 aufgelost wurde und auch nach seiner Wiedererrichtung 1852 wurde die Schutabtheilung selbstständig gesührt. 1860 wurde eine zweite Anstalt zu Culm errichtet und der jezige Name "Unteroffiziersschule" eingeführt.

Dort gab es für die Offiziere bei der Ankunft des Bataillons im Jahre 1826 überhaupt keine Gelegenheit, in Gesellschaft zu gehen. Auch an einer eigenen Speiseanstalt, welche das I. Bataillon von dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon übernommen hatte, sehlte es in Spandau gänzlich. Das Offizierkorps mußte sich einen Mittagstisch bei der Witwe Riesenstahl\*) einrichten, der zwar einfach war und trot der Genügsamkeit damaliger Zeiten viel zu wünschen übrig ließ, dei dem indeß eine um so größere Ausgelassenheit geherrscht haben soll. Erst im Jahre 1847, als auch das I. Bataillon nach Spandau verlegt worden war, erhielt das Regiment eine eigene Speiseanstalt.

Bu diesen gesclichaftlichen Entbehrungen fam der bedeutende Garnisondienst mit Ronden und Wachen. Der Offizier tam durchschnittlich alle 14 Tage auf Wache, wo gebräuchlicherweise sich das Offizierkorps Nachmittags und Abends versammelte. Die Bewirthung war sehr einfach, in der Regel bestand sie nur aus Rassee und Abends aus Bier, Butter und Brod. Doch trop der Einfachheit griff fie den Geldbeutel manches Rameraden empfindlich an, denn die Mittel beim II. Bataillon waren sehr gering. Biele hatten gar keine Zulage, wenige eine solche von 5—10 Thir. Das Gehalt des Sekondlieutenants betrug damals 16 Thir. 22 Sgr. 6 Pf., nur die Hälfte ber Premierlieutenants hatten das sogenannte "hohe Gehalt" von 24 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf., und die Ausficht dies zu erlangen lag in unabsehbarer Ferne. Nach mehr als 16 jähriger Dienstzeit als Offizier hatten Premierlieutenants des Regiments als Ergebniß einer in Anstrengungen und Entbehrungen hingebrachten Jugend noch ein Gehalt von 16 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf., bis endlich im Jahre 1840 auch die jüngere Hälfte der Premierlieutenants das hohe Gehalt erhielt. Das Leben war mit solchen Mitteln entbehrungsreich und ärmlich, aber der äußere Schein wurde sorgsam gewahrt und das gemeinsame Darben weniger empfunden, ja es wurde sogar, wenigstens in den Jugendjahren, mit Humor getragen, eben weil cs gemeinsam war.

Selbst die Wohnungen in Spandau waren schlecht und machten es auch dem verheiratheten Offizier wünschenswerther, in dem freundlichen Potsbam als in dem enggebauten und ungesunden Spandau zu stehen.

Eine besondere Eigenthümlichkeit im Regiment war die Zusammenschung der Kompagnien nach Landsmannschaften. Jede Kompagnie hatte ihre eigene Art und wollte auch anders behandelt sein. Die Mannigsaltigkeit der Dialekte und Sprachen im Regimente wurde bald ein Gegenstand gegenseitiger Scherze. Von der 1. Kompagnie wurde behauptet,

<sup>\*)</sup> In diesem Sause ist jest bas Amtsgericht.

baß in ihr feche Sprachen gesprochen murben, nämlich beutsch, litthauisch, masurifd, polnisch und zwei tobte, die Riemand verstände; bei ber 3. Kompagnie wurde noch viel wendisch, bei ber 5. und 6. polnisch, bei ber 8. etwas mallonisch gesprochen; bas marichirenbe Regiment fang feine Lieber in fehr verichiebenen Bungen. Richtig benutt, murbe biefe "Landsmannichaft" ein madtiger Bebel zum Wetteifer zwischen ben "Bommern werben nicht hinter ben Darfern gurudbleiben!", bergleichen Aufmunterungen verfehlten nie ihre Birfung. Doch andererseits wurde auch die Ausbildung in ber einzelnen Kompagnie wie im Bataillon erschwert, ba die Größe ber Mannschaft nicht innerhalb der Kompagnie möglichst gleich gemacht werden konnte. Auch Redereien und Streitigkeiten blieben nicht aus, bie fich zu formlichem Parteihaß ausbilbeten, ba natürlich bie gange Landsmannichaft für ihr Mitglied Partei nahm. Go franden die Gelben (Polen) ben Blauen (Frangofen) fcroff gegenüber, und lange Beit mar große Aufficht nothig, um bie Bantereien, welche oft in Prugeleien ausarteten, gu unterbruden. Abgefonderte Bergnügungslokale, vielfache Patrouillen zur Aufficht in benselben mußten angeordnet werben.

Alles in Allem genommen konnte man die Bildung unseres Regimentes keine sehr glüdliche nennen. Die Freude auf den Krieq war verdüstert, die Aussicht auf Beförderung bedeutend verschlechtert, das Leben in Spandau wenig abwechselungsreich — diesem Allem stand als Gegenfah nur die Abkommandirung zu einer Abjutantenstelle gegenüber; gerade diese Aussicht wird viele junge Leute zu dem Regimente gezogen haben. Tüchtige, gediegene Kommandeure, hauptsächlich aber das glüdliche Uebereinstimmen des ersten Offizierkorps brachte die echte Kameradschaft und den ritterlichen Ton in das Offizierkorps hinein, der glüdlicherweise auch bei uns zu jeder Zeit geherrscht hat.

Mit berechtigtem Stolz kann das Regiment auf seine erste Ranglifte bliden; die älteren Offiziere waren tüchtige, im Kriege erprobte Manner, und manche haben hohe militärische Stufen erstiegen und sich Namen gemacht. Die Stabsoffiziere, 7 Kapitains von 8, die meisten Premierlieutenants waren mit dem Eisernen Kreuz geschmückt, die Sekondlieutenants trugen bis über das erste Drittel hinaus die Kombattanten-Denkmunze.

An der Spisse des Difizierkorps stand der Oberstlieutenant Freiherr v. Esebeck, ein hochgewachsener, stattlicher Herr im kräftigsten Mannesalter. Carl August Ludwig Hans Freiherr v. Esebeck wurde am 11. April 1786 zu Zweibrücken in der Pfalz geboren und war der Sohn des preußischen Generals und Chef des Dragoner-Regiments Nr. 8 v. Esebeck und einer geborenen Schönberg v. Brenkenhoff. Schon mit

11 Jahren wurde v. Esebeck in das Regiment Prinz Louis Ferdinand eingestellt, machte schon 1798 als Gefreiter-Korporal die große Heerschau bei Petershagen in der Nähe von Minden mit, wurde 1800 Fähnrich und 1804 Lieutenant. In der Schlacht bei Auerstädt am rechten Arm schwer verwundet, mußte der erst 20jährige junge Mann seinen Abschied nehmen, den er aus besonderer Auszeichnung als Stabskapitain\*) mit der Armee-Uniform erhielt. Er warf sich nun auf das Studium der Landwirthschaft, um die großen Familiengüter in Oftpreußen zu bewirthschaften. Dort machte er die gerade für jene Provinz schweren Zeiten von 1807—1812 mit durch, trat aber 1813, tropdem die Güter seine Anwesenheit bringend erheischten, wieder in den Dienst und bildete schon im April in Wehlau die freiwillige Jägerkompagnie des 3. Oftpreußischen Regiments, zu beren Chef er im Juli ernannt wurde. Mit seinem Regiment focht er bei Großbeeren, Dennewit und Leipzig, wurde bann aber nach Westfalen gesandt, um dort bei der Errichtung der Landwehr zu helfen. Es glückte ihm, sein Bataillon bald in einen brauchbaren Zustand zu seßen, so daß er noch im Winter an der Belagerung von Wesel Theil nehmen konnte. Während des Feldzuges 1815 kommandirte er das 1. Westfälische Landwehr-Regiment in Frankreich bis zum Einzuge in Paris.

Nach dem Friedensschluß berief König Friedrich Wilhelm III. den jett erst 30jährigen Major v. Esebeck nach Berlin und ernannte ihn zum Kommandeur des Berliner Garde-Landwehr-Bataillons, doch trot der großen Auszeichnung, welche v. Esebeck in dieser Berufung sehen mußte, konnte er in Berlin nicht bleiben, denn die ausgedehnten Güter in Preußen bedurften durchaus seiner persönlichen Aussicht. Der König willigte auch in seine Versehung nach Königsberg, doch im Jahre 1826 berief Er ihn abermals in seine Nähe, ihm die Vildung und das Kommando unseres Regiments auftragend.

Was v. Esebeck an der Spipe des Regiments geleistet hat, ist allerdings durch die Länge der Jahre verwischt, doch ist es jedenfalls seinem
thatkräftigen und wohlwollenden Wesen gelungen, das Regiment in kurzer
Zeit auf einen hohen Grad der Tüchtigkeit zu bringen, so daß dasselbe
von Anfang an sich der Zufriedenheit seines Kriegsherrn bewußt war.

<sup>\*)</sup> Im Heere Friedrichs des Großen waren der Chef des Regiments, der Kommandeur und die übrigen Stabsoffiziere jeder Chef einer Kompagnie und bezogen neben dem Gehalt ihres Dienstgrades die damals bedeutenden Einkünste der Chef-Stellung, während die Offiziere, die die Kompagnien thatsächlich führten, den Titel "Stabskapitain" und ein im Verhältniß zum nächst höheren Dienstgrade, den Hauptleuten, die wirkliche Kompagnie-Chefs waren, sehr geringes Einkommen hatten.

Unermübliche Hingabe für die dienstlichen wie außerdienstlichen Beziehungen des Regiments und namentlich des Dsüzierkorps brachte es dahin, daß dasselbe ihn im Jahre 1829 mit Trauer scheiden sah, als v. Esebeck auf seinen Wunsch das 3. Infanterie-Regiment in Königsberg erhielt. Auch diese Versehung war dem Obersten durch die Bewirthschaftung seiner Güter ausgedrungen, was ihm auch Keiner im Ossizierkorps verdacht hat. Von 1829 ab blied v. Esebeck in Königsberg, dis er 1846 als Generalsieutenant und Rommandeur der 1. Division den Abschied nahm und sich auf seine Güter zurückzog. Von 1855 ab sebte Generalsieutenant v. Esebeck in Potsdam, wo er im Jahre 1871 im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Von seinen sieden Söhnen standen zwei in unserem Regiment, der älteste Karl Ludwig stard als Oberst a. D. in Berlin und der vierte Karl Constanz als Major des Regiments am 10. August 1866 in Böhmen an der Cholera.

Der Kommandeur des II. Bataillons war Major v. Maltig, ein ichoner Dann und auf feinem hubichen Pferbe "Gabriele" eine ftattliche Ericheinung. Liebenswurdig und gutig hat er viel bagu beigetragen, dem Bataillon die Beschwerben Spandaus möglichst wenig fühlbar zu machen. Philipp August v. Maltig war 1799, 13 Jahre alt, in ben Dienft getreten, machte ben Rrieg von 1806 und bie Schlacht bei Auerftadt im Regiment von Kleift mit, welches durch die Kapitulation von Magdeburg in Rriegsgefangenschaft gerieth. v. Maltin ging ju feinen Eltern nach Wittenberge. Es gelang zwar feinen Bemühungen, balb wieder ausgeloft zu werben und nach Königsberg zu gelangen, boch wurde er erft 1809 und zwar beim Leib-Regiment angeftellt, bald barauf in bas 1. Barbe-Regiment g. F. verfest, in bem er ben Felbzug 1813, vom August ab als Adjutant des Brigade-Rommandeurs, Oberftlieutenants v. Alvensleben, mitmachte. Bon ba ab mar er als Abjutant zu verichiedenen Brigaden des I. Armeeforps abkommandirt, mit bem er auch ben Feldzug 1815 mitmachte. Schon fur Bangen hatte er bas Rreug 2. Klaffe erhalten, für Ligny wurde er mit ber 1. Klaffe und bem ruffischen Bladimir-Orden 4. Klasse ausgezeichnet. Im Jahre 1818 wurde v. Maltit jum Rommanbeur bes Breslauer Garbe-Landwehr-Bataillons ernannt, von welchem er 1826 jum Regiment fam.

Den Kommandeur des I. Bataillons v. Rauch kennen wir schon vom Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon her. Er war im Juli 1807 als Fähnrich beim 1. Garde-Regiment z. F. in Memel angestellt worden und hatte seit der hier erfolgten Wiedergeburt der Garden dem 1. Garde-Regiment angehört, auch in demselben nach der Schlacht von Baupen das Kreuz 2. Klasse und für die vor Paris die 1. Klasse erhalten.

v. Rauch war ein besonderer Liebling des Königs und des Kaisers von Rußland, wurde auch später Flügel- und General-Abjutant und war Ende der vierziger Jahre längere Zeit als Militair-Bevollmächtigter in St. Petersburg. Auch im Offizierkorps war dieser tüchtige Mann nicht nur hochverehrt, sondern jeder Untergedene war ihm aufs Innigste zugethan, was folgende Geschichte beweist. Als im Jahre 1827 der Regiments-Kommandeur auf Urlaub war, begab sich sein Bertreter, Major v. Rauch, ohne einen solchen nachzusuchen auf einige Tage nach einem entsernten Gute auf die Jagd. Plöhlich besahl Herzog Carl die Besichtigung des Bataillons, es waren kaum 24 Stunden Zeit. Ein reitender Bote wurde an v. Rauch gesendet, alle Offizierpserde in Etappen auf dem Wege aufgestellt. v. Rauch ritt von der Jagd fort, auf oft gewechselten frischen Pserden die Nacht hindurch nach Potsdam und exerzirte eine halbe Stunde nach seiner Ankunst in Potsdam das Bataillon vortresslich. Nie hat er dem Offizierkorps diesesdienst vergessen.

Auch die Hauptleute waren fast alle besonders hervortretende Persönlichkeiten. So die ritterlichen Chefs der 1. und 5. Kompagnie, v. Rohr, mit dem Orden pour le mérite, und v. Platen, der schon 1806 bei Halle durch einen kühnen Sprung in die Saale die Fahne seines Bataillons des Regiments v. Trescow gerettet hatte.

Ebenso war der Chef der 4. Kompagnie, v. Bonin, schon durch das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet; 1850 bekannt als Oberbesehlshaber des Schleswig-Holsteinischen Heeres, sowie 1852 als Kriegsminister und dann als Kommandirender General des VIII. Armeetorps. Derselbe hatte den Krieg von 1806 als Fähnrich im Regiment von Braunschweig-Dels mitgekämpst, war 1810 ins 1. Garde-Regiment z. F. verset und hatte sich in den Schlachten bei Groß-Görschen und Paris hervorgethan.

Ferner der Kapitain Bahr der 2. Kompagnie, ein biederer urwüchsiger Charakter, ein wahrer Bater seiner Kompagnie, tropdem er oft einen Knuff seiner Unterossiziere übersah.

Dann der Kapitain v. Helmrich der 6. Kompagnie, gefürchtet wegen seiner eisernen, bis an Grausamkeit grenzenden Strenge.

v. Könnerit, ein feingebildeter, überaus liebenswürdiger Offizier mit schlagendem Witz und lebhafter, ausgesprochen sächsischer Aussprache, war aus dem sächsischen Heere herübergekommen.

Kapitain Ristow, eine kleine untersetzte Figur mit dickem Gesicht, war eigentlich studirter Theologe, aber durch die Kriege aus seinen Studien herausgerissen und Offizier geworden.

Unter den Lieutenants hoben sich besonders hervor: der Regiments-

Abjutant Baron v. Seiffertit, ber alte Baron genannt, mit auffallendem Gesicht, der, 1795 in Sachsen geboren, im Gesolge des russischen Generals v. Bentendorff mit dessen Baschliren den Krieg von 1813 und 1814 bis Paris mitgemacht hatte. Der Abjutant des II. Bataillons v. Bünau, heiter, flug, viel sprechend, in stetem Kamps mit den jungen Dissisteren lebend, weil er in dem Verdachte stand, immer den zum Dienst zu sommandiren, dessen Namen ihm gerade einsiel. Der entstehende Widerspruch: "Man habe ja erst vor einigen Tagen den Dienst gethan", wurde stets mit den Worten abgewiesen: "Schadet Euch nichts, seid noch jung, lernt erst den Dienst. Ich habe mich auch plagen müssen."

Graf Thürheim, ein Nesse bes bayerischen Feldmarschalls v. Wrede, war ein lebhafter, interessanter Mann, bei Gelegenheit sogar Dichter, besaß aber eine sehr scharse Zunge. Er soll dem gutmüttigen Oberstlieutenant v. Esebeck manchen Kummer gemacht haben. Als Graf Thürheim als einer der Thatigsten bei einem übrigens ganz unschuldigen Spandauer Standal nach Potsdam versetzt und dort zufällig der 1. Kompagnie zugetheilt wurde, meldete er diese Versetung seinem Vormunde, einem höheren deutschen Diplomaten, Graf v. O., mit dem Vemersen, er sei zur Leibsompagnie versetzt worden. Der Vormund, mit den neuen preußischen Heeres-Einrichtungen wenig bekannt, belohnte die vermeintliche Auszeichnung seines Mündels mit einen glänzenden Geldgeschent

v. Barby mit seinem unübertrefflichen Humor, seinem stets schlagfertigen With bei ernsteftem Gesichte. Leiber ftarb biefer so verehrte Offizier schon 1839 zum innigsten Schmerze seiner Kameraben.

Die Rangliste schloß ab mit den aus dem Kadettenkorps angestellten Sekondlieutenants v. Alten, v. Löwenfeld und v. Caniß. v. Löwenfeld ist der Lette, der aus dem Regiment geschieden ist, der jenige, welcher den größten Theil seiner dienstlichen Lausbahn in demselben durchmachte und seine ganze Kraft und Arbeit dem Regiment gewidmet hat, der endlich 1858—63 als Kommandeur desselben auch die schönen Tage mit erleben durste, die mit der Bildung des III. Bataillons und mit der Umwandlung des Garde-Reserves in das Garde-Füsslier-Regiment für das Regiment anbrachen, eine Zeit, die herbeizusühren er haupisächtich bestrebt gewesen ist. Wit unigstem Interesse und mit stolzer Freude wird der verehrte General v. Löwenfeld das Regiment als sein eigenstes Kind die folgenden Kriege haben durchsämpsen sehen.

Auch vier Fahnriche kamen von den Garde-Landwehr-Bataillonen, jedoch als außeretatsmäßige, jum Regiment, v. Vosse, v. Röber, v. Sendlit und v. Sauden, welche bald ben ersten Zuwachs bes Offizier-torps bildeten.

Ersterer, ein sehr gediegener, im Regimente lange hochbeliebter Mann, hat dem Offizierkorps bis zum Jahre 1855 angehört. v. Sendlitz war ebenfalls durch seinen liebenswürdigen Charakter und harmlosen Witz geschätzt, er starb 1848 an einer bei Miloslav erhaltenen Wunde.

Schließen wir diese Betrachtung mit einer Erinnerung an einen — Hund. Phylax, Hund des II. Bataillons, wird als ein häßlicher gelber kleiner Köter von unbestimmter Race, mürrisch und bissig geschildert. Er stammte vom Breslauer Bataillon, war aber bereits beim Lehr=Garde-Landwehr=Bataillon gewesen und kam 1826 wieder mit den in Breslau stehenden Theilen zum Regiment. Er hatte keinen besonderen Herrn, hielt fich aber nur zu ber gelben Kompagnie, die er stets erkannte, bezog mit dieser die Wachen, fand sich regelmäßig in der Küche ein, schlief nur in der Raserne bei ber gelben Rompagnie, beachtete aber nur die Grenadiere und wendete sich mit Verachtung ab, wenn er auf breite rothe Hosenstreifen stieß. (Damals trugen noch alle Offiziere breite rothe Streifen an den Beinkleibern, wie jest nur noch Generale und Flügel-Abjutanten.) Phylax hatte einen allgemein anerkannten Freibrief; nie wurde er beim Exerziren lästig, nie bellte er die Pferde der berittenen Offiziere an, sondern biß andere Hunde vom Plate fort. Die Leute liebten ihn mit großer Zärtlichkeit, und Phylax war bald im ganzen Garbekorps bis in die höchsten Stellen hinauf bekannt. Alle Einwohner von Spandau, Potsbam und Berlin kannten Phylax. Seine Bedeutung geht daraus hervor, daß es gewagt murde, erfolgreich für ihn bei dem Herzog Carl zu bitten, ja daß sogar König Friedrich Wilhelm III. sich zu einem Lächeln über Phylax bewogen gesehen haben soll, als derselbe bei der Parade ernst und ohne sich im Entferntesten an irgend Etwas zu kehren hinter dem Feldwebel der 6. Kompagnie mit vorbeimarschirte; dabei war Phylax parademäßig aufgeputt mit vorschriftsmäßig aufgesetztem schwarzen Barte und einem kleinen, auf dem Rücken festgeschnallten Tornister, in dem er beim Manöver seine Wurst selbst trug. Anfangs ber breißiger Jahre hatte Phylax in Spandau geendet.



#### 2. Abschnitt.

## Pas erste Lebensjahr; Friedensjahre unter König Friedrich Wilhelm III.

ir haben oben gesehen, welche Aufgaben bem Regiment in Bezug 1828. auf feine Ausbildung fur den Commer 1826 ertheilt worden maren. Die bort in Musficht genommenen Befichtigungen fielen gur Bufriedenheit der höheren Vorgesetzten aus, boch den strengen Anforderungen bes Oberstlieutenants v. Giebed genügten bie Leiftungen feineswegs, wenn berfelbe auch ben Bleiß und bie Fortidritte anerkennen mußte. So rügt der Tberft nach ben Besichtigungen ber Bataillone Anfang August den schlechten Sip des Anzuges und der Tichakos, auch die oft noch mangelhafte, weil nicht feste Saltung ber Mannschaften. Ferner fagt v. Giebed in einem Regiments-Befehl nach bem erften Rorps-Exergiren, welches am 17. August bei Behlenborf ftattfand, daß zwar ber König die Gnade gehabt hatte, bei ber Uebung Geine Bufriedenheit mit ber Infanterie auszusprechen, ihm hierbei jeboch die lleberzeugung noch fester geworden fei, bag bas Regiment noch nicht fo fertig und ficher in feiner Ausbildung mare, um im Stanbe ju fein, alle Bewegungen im Rorps mit ber Schnelligfeit und Genauigfeit auszuführen, Die erforder-Itch fei.

Am 21. September marschirten die beiden Bataillone nach Berlin, wo am 23. große Parade, am 24. Korpsmanöver stattfand, bei dem das Regiment unter General v. Thile einen 8 Bataillone starken Feind darstellte. Es solgten dann am 26. und 27. weitere Mandver, am 28. rücken die Bataillone wieder in ihre Standorte ein und entließen am 1. Oktober die Reserven.

Der Ronig hatte fich nach ber Parabe wie nach ben Manövern mit den Leistungen der Truppen für befriedigt erklärt, und Oberstlieutenant v. Esebeck schloß sich biesmal rüchhaltsloß diesem Lobe an, indem er allen Mitgliedern des Regiments seinen Dank für das in den ersten vier Monaten Geleistete aussprach.

Nach einigen Tagen der Ruhe begann im Regiment der Winterdienst. Täglich wurde sieben, manchmal neun Stunden einzeln ererzirt. Auch glichen die Refruten, welche das Regiment erhielt, keineswegs dem Erjat, der von den Garde-Landwehr-Basailtonen übernommen worden war.

Der Dienst im Regiment wird, namentlich in bem Winterhalbjahr, bem ber anberen preußischen Infanterie-Regimenter ähnlich gewesen sein

und so, wie ihn Hauptmann v. Zychlinski in seiner Geschichte bes 24. Infanterie-Regiments aussührlich beschreibt. Es bleibt hier nur auzuführen, daß Oberstlieutenant v. Esebeck, da die Bataillone in verschiedenen Orten standen, sich allmonatlich einen Beschäftigungsplan einzeichen ließ und öfter nach Spandau herüberritt, um sich persönlich von der Art und Weise des Dienstbetriebes zu überzeugen.

1827.

Im März 1827 waren die Kompagnie-, im April die Bataillons-Besichtigungen, und Ende April wurde das Regiment in Potsdam zusammengezogen. Dieser sich alljährlich wiederholende Marsch nach Pots= bam, Ende April oder Anfang Mai, gab der Jugend dieser Stadt, welche sich in der Frühlingszeit gewöhnlich Maikafer suchend am Pfingstberge herumtrieb, Beranlassung, das II. Bataillon mit dem Namen "Maikäfer" zu begrüßen. Schnell faßten die Potsbamer Regimenter und Einwohner biesen Witz, den Namen auf das ganze Regiment übertragend, auf, und von da ab blieb, vielfacher Neckereien und Schlägereien ungeachtet, der Spottname dem Regiment eigen, vielleicht auch gerade, weil sich unsere Leute barüber so sehr ärgerten. Erst als König Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinz unser Regiment mit "Maikäfer" angeredet hatte und manche hohen Vorgesetzten die Haltung der Maikäfer lobten, veränderte sich der Klang, und nachbem bann auf ben Schlachtfelbern Böhmens und Frankreichs die Maikäfer ihre Tüchtigkeit bewiesen hatten, wurde aus dem Spitznamen ein Ehrenname, auf welchen jedes Mitglied des Regiments mit Stolz hört.

Das Jahr 1827 war eines der anstrengendsten der ganzen Friedens= Zuerst war der Oberstlieutenant v. Esebeck bei dem Exerziren des zeit. Regiments, überhaupt mit der Ausbildung der Bataillone und Kompagnien sehr unzufrieden. Obgleich die Zeit, in der die Bataillone in Potsbam vereinigt waren, für die Ausbildung des Regiments sehr knapp erschien, so sah er sich dennoch genöthigt, die Hälfte derselben den Bataillonen und Kompagnien zu überlassen. Der noch so mangelhaften Ausbildung mußte nachgeholfen werden, benn die Kompagnien genügten ebensowenig zum Bataillons=, wie die Bataillone zum Regiments=Exerziren. v. Esebeck verlangte mehr Anspannung und Genauigkeit bei jeder Ausführung, er tadelte den Marsch des einzelnen Mannes wie den Reihen- und Parademarsch, den Anzug, namentlich den Sitz des Tschakos, und endlich auch den mangelnden Anstand und das schläfrige Benehmen der Mannschaften auf Posten wie beim Gehen auf der Straße. Trop des besten Willens, das Fehlende nachzuholen, gab die am 29. April stattfindende Kirchenparade neuen Anlaß zu Unzufriedenheiten. Bom späten Eintreffen ber Kompagnien auf dem Lustgarten ab bis zum Ende des Parademarsches wurde von dem Regiments-Kommandeur Alles getadelt. Am 10. Mai endlich konnte der Oberstlieutenant mittheilen, daß der König in jeder Beziehung mit dem Regiment zufrieden gewesen sei, und knüpfte daran die Hossimung, daß es bei so viel Aufmerksamkeit nun wohl bald gelingen möchte, auch die Bewegungen in größeren Truppentheilen auszuführen. Ebenso siel auch die große Parade am 16. sehr gut aus, und so scheint in diesem ersten Frühjahre die strenge Schule und scharfe Kritik v. Esebeck's einen vollständigen Erfolg gehabt zu haben. Wir sinden wenigstens in späteren Zeiten nur noch Aeußerungen der Zufriedenheit über die Leistungen des Regiments.

Außer der durch die Forderungen des Kommandeurs innerhalb des Regiments schon auf das Höchste angespannten Exerzirthätigkeit wurde aber auch das Frühjahrsmanöver in diesem Jahre ein ganz besonders austrengendes.

Lassen wir einen Kameraden, welcher dasselbe beim I. Bataillon mitmachte, selbst reden, da sein Bericht nicht nur einen interessanten Blick auf ein Manöver damaliger Zeit gewährt, sondern uns auch den echt soldatischen und fürsorglichen Charakter des nachherigen Generallieutenants v. Möllendorff vor Augen führt. v. Möllendorff, Major im 1. Garde-Regiment zu Fuß, war während einer langen und schweren Erkrankung des Majors v. Rauch zur Führung des I. Bataillons kommandirt, da das Regiment keinen etatsmäßigen Stadsossizier hatte.

"Die große Parade und das Korps-Exerziren waren vorüber, die Truppen am ersten Manövertage Morgens 4 Uhr von Berlin nach Spandau marschirt, um dort das Manöver zu beginnen und über Groß-Glienicke und Sakrow dis in die Gegend von Stolpe am Griebnitz-See weiter zu führen. Es waren mithin ohne Gefecht über fünf Meilen zurückzulegen.

"Bor dem Ausmarsch brach Abends in Berlin Feuer aus. Der Feuerlärm versammelte die Bataillone des Regiments auf den Alarmpläten in der Königstadt. Alls um 12 Uhr das Feuer gelöscht war und die Mannschaften in die Quartiere abrückten, fanden sie diese von den Wirthen vorsichtigerweise wieder verschlossen und mußten so die Nacht dis zum Ausmarsch größtentheils auf der Straße zubringen.

"Das Manöver begann um 9 Uhr. Nach einem heftigen Gesechte auf Karolinenhöhe ging dasselbe ohne Unterbrechung durch die Glienicker Heide. Es war ungewöhnlich warm und staubig. In dem waldigen, wenig übersichtlichen Gelände entging den höheren Führern die Ermüdung der Truppen, die Leute blieben in großer Zahl liegen. Der Major v. Möllendorff ließ deshalb auf eigene Verantwortung das Bataillon eine Stunde im Walde ruhen und hat dadurch demselben eine große Wohlthat erzeigt.

"Bei Sakrow war eine Schiffbrücke geschlagen worden, die mit Hülfe der kleinen Fregatte, einem Geschenk des Königs von England, angegriffen und vertheidigt werden sollte. Die Zuschauer, die sich in großer Menge eingefunden hatten, erwarteten mit Spannung den Beginn des interessanten Schauspiels. Doch die Truppen kamen in einem solchen Zustande der Erschöpfung an, daß von einer Weiterführung des Manöverskeine Rede mehr sein konnte. Es wurde still in die entlegenen Biwaks gerückt, zum Theil mit kaum der Hälfte der Manuschaften.

"Leiber trasen die Fouriere des Regiments dort nicht rechtzeitig ein. In dem sandigen Boden hatten die Wagen mit Lebensmitteln des I. Bataillons nicht weiter gekonnt, eines der Pferde war gefallen. Während bei den anderen Truppentheilen die Musik in munteren Weisen erklang und die ermüdeten Leute belebte, war beim Regiment Todtenstille. Major v. Möllendorff saß vor den Gewehren seines Bataillons. Als ihm von Offizieren des 1. Garde-Regiments Erfrischungen anz geboten wurden, lehnte er ingrimmig Alles ab mit der Betheuerung, daß er nichts genießen würde, dis der letzte Mann seines Bataillons satt sei.

"In der Nacht um 1 Uhr kamen endlich die Lebensmittel an, jedoch blieb kaum Zeit, sie in der stocksinsteren Nacht gehörig verstheilen und zubereiten zu können. Die Folgen dieses Manövers waren noch lange Zeit bei den Truppen sichtbar."

Bald näherte sich der Geburtstag des Regiments; das erste und ein schweres Jahr war vorüber, aber es war in demselben auch Vieles erreicht worden. Das junge Regiment hatte durch die Anstrengungen seiner Führer "gehen" gelernt und stand von nun ab in dienstlicher Beziehung keinem anderen mehr nach.

Die folgenden Jahre des tiefen Friedens bieten heute wenig Intersessantes, und doch waren diese Jahre nur scheindar Zeiten der Ruhe. In ihnen ward in der Armee jene reiche Kraftfülle gesammelt, die in den Jahren 1864, 66 und 70/71 ihre vorzüglichen Früchte lieferte. Wahrlich, dankbarer und an Ehren reicher ist es jedenfalls gewesen, die jüngste Vergangenheit in den Reihen des Heeres mitgekämpft zu haben; aber ob es schwerer war, ob kräftigere Charaktere, mehr Hingabe und Pslichttreue dazu gehörten, in den Märschen und Schlachten der neuesten Kriege im Sturme hald Europa zu erobern, oder in den wenig glänzenden Verhältnissen die langen Friedensjahre hindurch sich ganz dem ansstrengenden und meist sehr einseitig betriebenen Dienste hinzugeben, ohne zu erschlassen das bleibe dahingestellt. Vergessen wir nie, daß dieser

Beit unsere hervorragenosten Führer entstammen, daß Männer wie v. Steinmetz, Herwarth v. Bittenfeld, v. Lowenfeld, v. Blumensthal solche Jahre in unserem Regimente gedient haben und theilweise darin erzogen worden sind. Wohl uns setzigen Mitgliedern des Regiments, wenn wir in späteren Jahren auf unsere Dienstzeit mit gleicher Befriedigung zurücklichen können!

Immerhin ist aber jene Zeit arm an Ereignissen im militärischen Leben, deshalb sollen hier nur einzelne Begebenheiten der Zeit nach aufgeführt werden, um uns von diesem ersten Gründungsjahre in die späteren Zeiten hinüberzuleiten.

1828 am 16. April wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre der 1828 langsame Schritt abgeschaft, derselbe sollte nur noch als Mittel zur Ausbildung der Refruten und so eingeschränkt wie moglich benutt, soust aber immer in dem Zeitmaß von 1018 Schritt in der Minute marschirt werden.

Im Herbst besielben Jahres wurde das Garbeforps in einem großen Lager bei Neblit zusammengezogen, nur die Potsbamer Truppen blieben in ihren Quartieren. Für beide Theile wurde der Kriegszustand angenommen und so der Krieg im Großen und Kleinen geübt. Herzog Carl von Mecklenburg leitete diese llebungen. Das Regiment war getheilt, das I. Bataisson in Potsbam, das II. im Lager.

1829 am 30. März verließ der Tberft v. Efebeck das Regiment, 1829 und der Oberftlieutenant v. Zieten, Rommandeur des Füstlier-Bataillons 30. 3. des 1. Garde-Regiments z. F., wurde mit der Führung desselben beauf tragt, am 27. September zum Kommandeur ernannt.

Dito v. Zieten, geboren 1786 in der Provinz Pommern, diente seit dem Jahre 1804, machte den Feldzug von 1806 im Regiment v. Tresdow mit und erwarb sich den Orden pour le mérite. 1809 kam v. Zieten in das 1. Garde Regiment, in welchem er bis zum Jahre 1829 gestanden und auch die Befreiungskriege mitgemacht hat; er wurde in den Schlachten von Großgörschen und vor Paris verwundet und erhielt das Eiserne Areuz 2. und 1. Klasse, sowie den russischen Georgens Orden 4. Klasse.

Das Regiment verdankt diesem außerordentlich tüchtigen Soldaten 1880. sehr viel. Alle Dienstzweige wurden immer mehr geregelt und nach den <sup>1831</sup> reichen Erfahrungen des Kommandeurs in praktischer Weise betrieben. Es sam dabei sehr zu Statten, daß schon v. Esebed das im 1. Gardes Regiment gedräuchliche, vom Oberst v. Röber und Major v. Werder ausgearbeitete "Dienstreglement") beim Regiment eingeführt hatte.

<sup>\*)</sup> Noch in Diesem Jahre wurde ubrigens bas "Dienitreglement" burch bie "Dienstvorschriften bes Garbeforpe" ersest, welche unter Leitung bes Gerzogs Carl

Ein Beweis von der Thätigkeit des Oberstlieutenants v. Zieten war unter Anderem, daß er das Exerziren der Unterosiziere im "Stelet" selbst leitete und in seiner Gegenwart von dem Regiments-Abjutanten das so aufgestellte Regiment exerziren ließ, wobei die Bataillons-Adjutanten die Bataillone führen mußten. Zur Prüfung der Sicherheit der Leute in der Kenntniß des Exerzir-Reglements wurde außerdem jährlich im Herbste auf dem Bornstädter Felde dei Potsdam das Regiment in der Weise exerzirt, daß dabei sämmtliche Offiziere und Unterossiziere dis auf die Bataillons-Kommandeure, die Adjutanten und Fahnen-Unterossiziere austraten und nun das ganze Reglement durchexerzirt wurde. Dies Exerziren ging über alle Exwartung stets ganz vorzüglich und konnte bei den Leuten den Glauben hervorrusen, daß die Zugführer, die schließenden Offiziere und Unterossiziere eigentlich überstüssig wären.

Mit seiner hervorragenden militärischen Tüchtigkeit verband v. Zieten Willensstärke und einen offenen Charakter, Eigenschaften, durch welche er sich bereits in den Befreiungskriegen ausgezeichnet hatte. Es war daher sehr zu bedauern, daß der Oberstlieutenant v. Zieten nach einer kaum dreisährigen Wirksamkeit von der Spipe des Regiments schied und das Kommando des 2. Garde-Regiments erhielt.

Am 13. Januar 1832 erhielten die beiden Bataillone des Re1882. giments die volle Stärke der Garde-Bataillone.\*) Am 30. März wurde
30. 8. an Stelle des Oberst v. Zieten der Oberstlieutenant v. Knobelsdorfs,
Kommandeur des II. Bataillons 1. Garde-Regiments, zum einstweiligen
und am 24. September zum wirklichen Kommandeur des Regiments
ernannt.

Alexander v. Knobelsborff, 1788 in Spandau geboren, woselbst sein Bater Kommandeur des Grenadier-Bataillons Regiments Prinz Heinrich (Nr. 35) war, wurde im Kadettenkorps erzogen, 1805 als Fähnrich beim I. Bataillon Leib-Garde-Regiments (Nr. 6) eingestellt und machte den unglücklichen Krieg von 1806, besonders die Schlacht bei Auerstädt mit. Nach der Auflösung der Regimenter fand sich v. Knobels-dorff glücklich bei dem kleinen Gardestamm in Memel ein, wurde im folgenden Jahre Sekondlieutenant und machte auf seinen Bunsch den Feldzug in Rußland bei den Ostpreußischen Jägern\*\*) mit. Er hatte

von Mecklenburg ausgearbeitet waren, noch lange Gültigkeit hatten und vor Allem durch das klassisch schwere, echt soldatische Vorwort, aus des Herzogs eigener Feder herzuhrend, berühmt waren.

<sup>\*)</sup> Das bei dieser Gelegenheit abermals gestellte Gesuch, dem Regimente etatsmäßige Portepec-Kähnriche zu geben, wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 4. Februar 1832 abschlägig beschieden.

<sup>\*\*)</sup> Von der Garde nahm keine Abtheilung an diesem Feldzuge Theil.

bas Unglück, im Gesecht bei Dahlenkirchen am 22. August, in welchem sich die Jäger zu lange hielten, gefangen zu werden und wurde nach Riga übergeführt. Nach der "Konvention von Tauroggen" entslassen, erkrankte er auf der Reise am Nervensieber und stieß erst im Mai wieder zu seinem Regiment, bei dem er zum Stabskapitain ernannt wurde. Als Führer der 9. Kompagnie machte er die Feldzüge von 1813 und 1814, die Schlachten bei Leipzig und Paris mit, zeichnete sich in letzterer, beim Vorwerk Le Rouvray mit dem schon erwähnten v. Zieten Seite an Seite kämpsend, an der Spitze der Schützen besonders aus, erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse und den russischen Wladimir-Orden 4. Klasse.

v. Knobelsborss\*) war ein Mann von hoher, schlanker Gestalt, ein höchst ehrenhafter und ritterlicher Charakter. Als er unser Regiment erhielt, war er nach einer 16 jährigen Stabsossizierzeit erst 44 Jahre alt, also trot seines schon ergrauten Hauptes noch in der Blüthe der Mannesjahre, und so ist sein sechsjähriges Wirken als Kommandeur des Regiments dei seinem von wissenschaftlichem Streben unterstützten Diensteiser und seiner planmäßigen Energie, welche durch nichts mehr als durch die Worte: "Es geht wohl nicht", gereizt werden konnte, dem Regiment von großem Nutzen gewesen. Bei allen Gelegenheiten während seiner Führung ist dem Regimente die Jufriedenheit des obersten Kriegsberrn wie sämmtlicher Vorgesetzten zu Theil geworden.

Zu den Herbstübungen dieses Jahres wurde das Garde- und das III. Armeekorps zusammengezogen.

1834 am 20. August ging auf Einladung des Kaisers von 1834. Rußland eine Abordnung von 18 Offizieren und 34 Feldwebeln und Wachtmeistern und Unteroffizieren des Garbekorps und des 6. Kürassier=

<sup>\*)</sup> Aus der Leutnantszeit v. Knobelsdorsis erzählt man sich solgende Gesichichte: Als im Jahre 1810 der Königliche Hof in Potsdam verweilte, der König Friedrich Wilhelm III. noch ganz gebrochen durch den Tod der Königin Luise war, so daß niemals ein Lächeln sein Gesicht erheiterte, war der Lieutenant v. Knobelsdorsseines Tages auf Wache und vertrieb sich die Zeit wie gewöhnlich durch geschichtliche Studien, sich kurze Auszüge aus dem Gelesenen machend. Er hatte sich an diesem Tage gerade mit Attila's Kriegszügen beschäftigt. Abends 9 Uhr eilt v. Knobelsdorssyum König, um die Wachtmeldung zu übergeben, in welcher damals alle angekommenen Fremden ausgesührt waren. Der König nimmt die Meldung, ohne sie zu lesen, in Gegenwart der Prinzen und Minister, und v. Unobelsdorss ist entlassen. Als derselbe sort war, sagte der König: "Ich möchte doch sehen, was sür Fremde angekommen sind," schlägt auf und sindet: "Attila, König der Hunnen". Der König schlug ein helles Lachen auf.

Inzwischen hat v. Knobelsdorff seinen Irrthum bemerkt und ist untröstlich, bis ein Prinz nach dem andern und die Minister erscheinen und sich für die unwillkürliche Erheiterung des Königs bei ihm bedanken.

Auch Bischof Eylert erzählt diese Anekdote in seinem "Friedrich Wilhelm III."

Regiments nach St. Petersburg, um der Enthüllung des Denkmals für den Kaiser Alexander beizuwohnen. Vom Regiment wurden Premierlieutenant Puschmann, Feldwebel Giese und Unterossizier Kutner, sämmtlich Mitkämpser der Jahre 1813 und 1814, dazu besohlen. Prinz Wilhelm stand an der Spitze dieser Abordnung, welche das preußische Heer vertreten sollte. Der Empfang in Rußland war überaus wohlwollend und ehrenvoll. Nach einem 20tägigen Aufenthalt in St. Petersburg kehrten die Genannten zurück, Premierlieutenant Puschmann mit dem Annenorden 3. Klasse, Feldwebel Giese und Unterossizier Kutner mit der Annenmedaille ausgezeichnet.

1835.

Größere Zeichen der russischen Freundschaft und damit eine fröhliche Unterdrechung im Dienste brachte das Jahr 1835. Kaiser Nikolaus hielt im Herbste eine große Heerschau dei Kalisch ab, zu der Truppen aus Polen, von Petersburg und sogar aus dem Innern des Reiches herangezogen wurden. Der Wunsch des Kaisers wie unseres Königs war es, daß im Andenken an die Befreiungskriege dieser Heerschau auch preußische Truppen beiwohnen sollten, und König Friedrich Wilhelm III. ließ deshalb ein Detachement von 3 Bataillonen Infanterie, 2 Kompagnien Jäger, 8 Schwadronen, 4 Geschüßen und einer Abteilung Pioniere zusammenstellen.

Unser Regiment, die Landwehr vertretend, bildete das II. Bataillon, zu bem jebe Kompagnie einen Zug von 80 Mann stellte. Der größte Theil des Offizierkorps murbe zur Besetzung der Offizierstellen verwendet, und am 25. Juli trat es unter dem Befehl des Majors Herwarth v. Bittenfeld, des späteren Feldmarschalls, in Potsbam zusammen. Um 26. Juli vereinigte fich das ganze Detachement ebendaselbst, um noch einige Nebungen in seiner neuen Zusammensetzung abzuhalten, rückte dann am 12. August unter Befehl des Generals v. Röber ab und marschirte über Müncheberg, Frankfurt a. D., Krossen, Glogau, Rawicz und Oftrowo in ein Lager bei Borczkow, noch auf preußischem Gebiete Nachdem der König dort eingetroffen war, überschritten die liegend. preußischen Truppen am 12. September die Grenze und bezogen ein Lager bei Wies-Koscielna. Ueberall auf dem langen Marsche von Berlin bis zur russischen Grenze wurde das Bataillon freundlich und gastlich aufgenommen, nur einmal trug es sich zu, daß aus einem Quartier in der Gegend von Müncheberg, in welchem den Offizieren zu Ehren ein großer Ball gegeben worden war, ein reitender Bote nachgeeilt kam, der laut schreiend: "Die Herren Offiziere haben nicht bezahlt!" dem Major v. Herwarth eine Rechnung überbrachte. Dieser Vorfall hatte zur Kolge daß in jedem späteren Quartiere gefragt werden mußte, mas

die Offiziere schuldig wären. Ein Graf (). fi, welcher fich selbst während des Ruhetages bei seinen allerdings unfreiwilligen Gasten nicht hatte sehen lassen, soll noch am spaten Abend durch diese Frage zu einem Besuche veranlaßt worden sein.

Ueberaus gaftfrei war die Aufnahme im ruffischen Lager. Das preußtiche Detachement wurde ber Truppeneintheilung nach in das Refervetorps unter ben unmittelbaren Befehl bes Raifer Rifolaus geftellt. Unftrengenden Paraden und Feldmanovern bei brudenber Sipe folgten täglich großartige Festmahle mit Champagner ober Restlichkeiten bei ben verschiedenen ruffischen Ofnzierkorps. Um 21. Geptember murbe im Lager großer Zapfenstreich von 1200 Tambours und fammtlichen Mufikforps ausgefuhrt; die Truppen rudten bagn aus, jeder Dann mußte breimal ohne Rommando fein Gewehr abidgießen. Mit biefem Bapfen freiche schlossen die ebenso ausgedehnten wie auftrengenden Manover. Der Konig fprach fich über bie Leiftungen bes Detachements jehr gufrieden aus und ernannte ben Oberften v. Prittivit, ben Kommanbeur bes zusammengesetzen Infanterie-Regiments, zum Kommanbeur ber 1 Garde-Infanterie-Brigade. Am 18. Oktober trafen die Truppen 18. 10. wieder in Potsbam ein, nachbem fie leiber burch eine schlimme Augenfrankheit heimgesucht worben waren und viele Leute in ben Lazarethen hatten zurudlaffen muffen. So rudte die 1. Kompagnie mit nur 50 Mann in Potsbam ein. Bum Andenken an diefe vielfach intereffante Zeit erhielten die Mannichaften des Detachements eine ichwarz, weiß und orangefarbige Ednur quer über die Mitte ber Edulterflappen. Auch murbe ein Ordenszeichen in beschränkter Zahl vergeben. (Roch 1899 melbete fich ein alter Soldat beim Regiment, um die beitimmungsmäßig vorgesehene Erbichaft biefer Auszeichnung nach bem Ableben eines ber Inhaber angutreten.)

1837 am 21. September starb Herzog Carl von Mecklenburg, 1837 undhem er 23 Jahre lang das Gardeforps befehligt und sich in hohem Grade die Liebe und Achtung seiner Untergebenen erworden hatte Das Heer legte auf 8 Tage, das Gardeforps auf 10 Tage Trauer an. Auch unser Regiment verlor durch den Tod des Herzogs einen Vorgeschten, dessen besonderes Wohlwollen ihm immer gewiß gewesen war. Das Gardeforps weihte dem verehrten Führer einen goldenen Lorbeerfranz, welcher durch eine Abordnung am 15. Juli 1838 auf dem Grade des Berewigten in Strelin feierlich niedergelegt wurde. Premierlieutenant zu Putlit war seitens des Regiments bei dieser Abordnung.

Moch im September 1837 wurde Pring Wilhelm zum einstweiligen, 1838 am 30. März 1838 zum wirklichen Kommandirenden General ernannt. (General v. Nöber erhielt den Befehl über die Garde-Infanterle.)

An letterem Tage wurde Therst v. Knobelsdorff unter Aggregirung beim Regiment zum Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade und Oberstlieutenant v. Zenge, bisher Kommandeur des Cottbuser Garde-Landwehr-Bataillons, zum einstweiligen und am 28. Mai zum wirklichen Kommandeur des Regiments ernannt.

August Alexander v. Zenge war 1789 in der Provinz Brandenburg als der Sohn eines höheren Beamten geboren. Am 5. März 1803 wird v. Zenge in dem Infanterie-Regiment v. Zenge als Fähnrich aufgeführt und im Jahre 1806 zum Lieutenant ernannt. Im Jahre 1808 wieder beim 1. Westpreußischen Infanterie-Regiment angestellt, wurde er schon im solgenden Jahre zum Leib-Regiment versett, machte in demselben die Befreiungsfriege mit und erwarb sich das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Bei der Errichtung des Kaiser Alexander-Regiments kam v. Zenge, der inzwischen auch zum Premierlieutenant und Stabskapitain ernannt worden war, zu diesem Regiment, wurde 1815 zum wirklichen Kapitain und 1822 zum Major besördert. Als solcher erhielt er erst das III. Bataillon 17. Landwehr-Regiments, dann 1829 das III. Bataillon 2. Garde-Landwehr-Regiments. Bon hier aus kam er zu unserem Regiment.

Am 4. Mai 1838 wurden die Garnison-Kompagnien der Garde, die in Spandau standen, aufgelöst und statt derselben das "kombinirte Garde-Reserve-Bataislon", welches ebenfalls Spandau als Standort crehielt, errichtet. Bon jetzt ab blieben die Halbinvaliden, die bisher den Garnison Kompagnien überwiesen worden waren, in abgesonderten Halbinvaliden-Schionen, je 8 Unteroffiziere, 8 Mann stark, dei ihren Bataislonen, während die Ganzinvaliden in Invaliden-Kompagnien einzgestellt oder mit dem Gnadengehalt entlassen wurden. Das "kombinirte Reserve-Bataisson" sollte dei einem etwaigen Ausrücken der Garde-Regimenter die Ersatz-Bataissone derselben bilden. Unser Regiment hatte seiner eigenthümslichen Bestimmung wegen also keinen Antheil daran; wir erwähnen diese Ausstellung auch nur, weil das genannte Bataisson von 1838—47 mit dem 11. Bataisson des Regiments den Standort Spandau theilte\*) und sich hieraus leicht Verwechselungen ergeben können.

Bei dem Herbstmanöver dieses Jahres hatte das Regiment die hohe Ehre, einen seltenen Besuch im Biwak bei Schloß Grunewald 20. 9. zu empfangen. Kaiser Nikolaus mit seiner hohen Gemahlin und den Großfürstinnen Olga und Marie, zwei sehr schönen jungen Damen, durchgingen in Begleitung unseres Königs und des Kronprinzen die am

<sup>\*)</sup> Das "kombinirte Garde-Reserve-Bataillon" kam 1847 nach Küstrin und wurde am 14. September 1848 aufgelöst.

30. September im Grunewald bezogenen Biwaks und hielten sich längere Zeit beim Regiment auf. In großer Leutseligkeit knieten die Großsfürstinnen im Kreise unserer Grenadiere nieder und begannen denselben Kartosseln zu schälen, wobei der damalige Kronprinz, der immer gern Spaß machte, eine der hohen Damen so anstieß, daß sie vornüber siel. Die Kaiserin\*) saß auf einem von Barby herbeigeholten Feldstuhl und unser König stand, das Haupt mit der bekannten Feldmütze ohne Schirm bedeckt, an einen Baum gelehnt und übersah in seiner freundlich ernsten Weise das ganze Schauspiel.

Im Herbst 1839 sah das Gardeforps seinen verehrten Kriegsherrn 1839. zum letten Male, schon im darauffolgenden Frühjahr wurde der König berartig leidend, daß Er nicht im Stande war, bei der Grundstein-legung des Denkmals Friedrichs des Großen zu erscheinen. Diese Feier-lichkeit fand am 1. Juni, dem hundertjährigen Tage der Throndesteigung 1. 6. des großen Königs statt; auch die 1. Kompagnie des Regiments war dabei anwesend und legte dei dieser Gelegenheit den Weg nach Berlin zum ersten Male mit der Eisendahn zurück. Der König sah der Feierlichkeit von Seinem Fenster aus zu. Bald nach diesem Tage verschlimmerte sich aber seinem Fenster aus zu. Bald nach diesem Tage verschlimmerte sich aber seine Justand dermaßen, daß bald alle Hoffnung auf Genesung schwand, und am 7. Juni — es war der erste Pfüngstseiertag — Nachmittags 7. 6.  $3^{1/2}$  Uhr, entschlief der König. Die gesammte hohe Familie umgab das Sterbebett.

Mit König Friedrich Wilhelm III. schied der Stifter unseres Regiments dahin, dem wir aber mehr als das bloße Dasein verdanken, denn Er war auch seinem jüngsten Garde-Regiment mit immer gleicher Sorge für seine militärische Ausbildung, wie auch für sein außerdienstliches Wohlergehen zugethan, ohne daß es dem Regiment in der langen Friedenszeit vergönnt gewesen wäre, anders als durch stetigen Fleiß und Pflichttreue seinen Dank zu bekunden.

Am 8. Juni Bormittags leistete das Regiment dem nunmehrigen 8. 8. Könige Friedrich Wilhelm IV. den Eid der Treue. Am 11. sand 11. 4. die seierliche Beisehung des hochseligen Königs im Dom statt. Das I. Bataillon des Regiments suhr dazu am 10. Juni ½10 Uhr mit dem Garde-Jäger- und Lehr-Infanterie-Bataillon zusammen mit der Eisenbahn nach Berlin, das II. legte die kurze Entsernung von Spandau auß zu Fuß zurück. Zur Leichenparade wurde die 1. und 5. Kompagnie mit einer Kompagnie des Lehr-Infanterie-Bataillons zu einem Bataillon unter dem Besehl des Oberstlieutenants v. Korff zusammengestellt, die anderen

<sup>\*)</sup> Geborene Prinzeß Charlotte von Preußen.

6 Kompagnien standen während der Feierlichkeit auf dem Lustgarten in Parade. Die Trauer-Parade besehligte Generallieutenant v. Brauchitsch, die sämmtlichen in Parade stehenden Truppen der Prinz von Preußen.

Die Rangliste des Offizierkorps am Schlusse der Regierung König Friedrich Wilhelms III. war folgende:

Regiments-Kommandeur Oberst v. Zenge.

Oberstlieutenant v. Korff

l.

### Major v. Hoffmann

II.

Rapt. Köls, 1. Romp. 1 Puschmann, 4. Frhr. v. Seiffertig. 6. Komp. v. Ledebur, 2. Frhr. Gans Ebler zu 3. Romp. Putliy, Johannes, **5**. Lehe, 8. v. Wartenberg, 7. Prem.=Lt. v. Ledebur.

v. Schanderhasy.

v. Haase.

v. Glisczinsky.

v. Gontard.

Graf v. Monts.

v. Böhn.

v. Gotsch.

" Frhr. Gans Edler zu Putlig I.

v. Dergen.

Sek.-Ut. v. Alten I., Rgts.-Adj.

v. Löwenfeld.

Frhr. v. Canip.

v. Bosse.

"

"

"

v. Seydliß.

v. Bismarc.

v. Blumenthal I.

Set.-Lt. v. Boß.

v. d. Often.

v. Clausewiß.

v. Blumenthal II.

v. Wyck.

Frhr. v. Esebeck.

v. Tresctow, Abj. I. Bat.

Frhr. v. Dankelmann.

v. Gauvain.

v. Wartenberg.

Frhr. Gans Edler

zu Putlit II.

v. Schmeling-

Diringshofen.

v. Luck.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

v. Wipleben.

v. Conta.

v. Prittwitz.

v. Not I. Adj. II. Bat.

v. Alten II.

v. d. Anesebeck.

v. Helldorff 1.

v. Fudis.

v. Helldorff II.

v. Helldorff III.

v. Not II.

v. Ancbel.

#### Aggregirt:

Oberft und Kommandeur ber 2. Garbe-Inf.-Brigade v. Anobelsborff. Sel.-Lt. Frhr. v. Loën.

- D. Tiegen und hennig.
- , v. Eberharbt.

#### Portepee-Fähnrichs:

v. Legat.

v. Förfter.

v. Allten.

v. Conta.

p. Bod.

#### Unterftab:

Sef. Et. Gaebel, Rednungsführer.

4)

#### 3. Abschnitt.

# Friedensjahre unter König Friedrich Wilhelm IV. Garde Reserve Infanterie Regiment.

Die großeren Truppenubungen ausgefallen, von jest ab wurden diese für immer auf fleinere Feldbienftübungen beschränkt, während die großeren nur noch im Herbst stattsanden. Das II. Bataillon kam demnach nur im Herbst nach Potsdam, doch fanden natürlich nach wie vor viele Regimentsübungen zwischen den nur etwa drei Meilen entsernt stehenden Bataillonen statt.

Am 10. August erhielt das Regiment neue Perkussionsgewehre, 10, 8, die alten Steinschlofigewehre wurden abgegeben. In die Reihe der militärischen Dienstzweige trat auf Allerhochsten Besehl das Bajonettssechten, welches durch eine besondere Vorschrift im Heere eingeführt wurde.

Am 4. Juni 1841 fand in Potsbam eine firchliche Feier statt, 1841, bei der laut testamentarischer Berfügung des hochseligen Königs seine 4.6. Unisormstücke in der Garnisonstriche zu Potsdam niedergelegt wurden. Das 1. Garde-Regiment z. F. und das Regiment der Gardes du Corps waren durch ihre Leib-Kompagnien, die übrigen Regimenter durch Absorbnungen vertreten. Bom Regiment waren:

Oberst v. Zenge, Rapitain Frhr. v. Seissertitz, Major v. Steinmetz, (der spätere Premierlieutenant v. Ledebur, Feldmarschall), Sekondlieutenant v. Voß, von jedem Bataillon 1 Unterofsizier, von jeder Kompagnie 1 Grenadier anwesend.

Im Oktober verließ Oberst v. Zenge zur großen Betrübniß aller Untergebenen, namentlich aber des Offizierkorps, dem er nicht nur Borgesetzer, sondern auch ein liebevoller, fürsorglicher Kamerad gewesen war, das Regiment, nachdem ihm der König den erbetenen Abschied bewilligt hatte.

Wie Oberst v. Zenge mit dem Regiment innerlich verwachsen war, zeigt der Befehl, den er bei seinem Scheiden gab, noch mehr aber das Schreiben, durch welches er von dem Offizierkorps Abschied nahm. Letteres möge hier folgen als ein sprechendes Zeichen, wie alt schon die innige Kameradschaft der Offiziere in unserem Regimente ist, sowie zur Nacheiserung für diesenigen, welche nach uns kommen:

"Im Begriff aus der Armee auszuscheiden, ist es mir ein sehr schmerzliches Gefühl, mich von Ihnen, meine verehrten Herren, und dem Regimente trennen zu müssen. In den vier Jahren, in denen ich die Shre hatte, das Regiment zu kommandiren, ist mir hinreichende Gelegen-heit geworden, das Offizierkorps so kennen zu lernen, um den löblichen Geist anzuerkennen, der Sie in jeder Beziehung beseelt. Es ist mir eine große Freude gewesen, Ihren Eiser im Dienst zu beobachten, wie willig Sie sich allen Beschwerden des Dienstes unterzogen und überall mit dem schönsten Beispiele Ihren Untergebenen vorangingen. Aber nicht nur im Dienst ist Ihr vortressliches Wirken anzuerkennen, es beseelt Sie ein Geist der Eintracht, des echt ritterlichen Sinnes, der nicht nach bloßem Schein strebt, Sie haben den wahren Begriff von Ehre!

In den 40 Jahren meiner Dienstzeit habe ich in acht verschiedenen Offizierkorps gedient, aber, meine Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen sagen zu können: in keinem derselben habe ich einen so echt kamerabschaftlichen Sinn, wie bei Ihnen angetroffen. Erhalten Sie diesen schönen Geist unter sich! Er führet Sie mit Leichtigkeit durch alle Beschwerden des Dienstes und hat Ihnen die Hochachtung aller Ihrer Vorgesetzten erworden. Daß ich diese Hochachtung für Sie empfinde, ist mir Bedürfniß, Ihnen zu sagen; ich weiß es wohl, daß es passender von mir gewesen wäre, meine Gefühle mündlich auszusprechen, aber einesetheils ist mir die Gabe der öffentlichen Rede nicht eigen, und dann würde ich nicht Macht gehabt haben, die Rührung zu unterdrücken, die mich bei dem Gedanken ersaßt, die letzten Worte in meinem Leben zu Ihnen zu reden.

Betrachten Sie es also nicht aus einem unrichtigen Gesichtspunkt, sondern glauben Sie mir, daß ich Sie wahrhaft verehre. Ich werde an allen Ihren ferneren Schicksalen einen ebenso innigen Antheil nehmen, wic das entfernte Glied einer Familie. So leben Sie denn wohl, meine Herren, meine Wünsche begleiten Sie auf allen Ihren Wegen, und nehmen Sie die Versicherung hin, daß es der Stolz meines Alters sein wird, der Kommandeur des Garde-Reserve-Regiments gewesen zu sein.

v. Zenge,

Oberst a. D."

Zu gleicher Zeit mit dem Obersten v. Zenge nahm auch der würdige Kapitain Puschmann seinen Abschied.

Erst im Dezember erhielt das Regiment einen Kommandeur in der Person des Oberstlieutenants v. Döring vom 2. Garde-Regiment z. F.

Wilhelm v. Döring, 1792 in Schlesien geboren, mar ber älteste Sohn des Hauptmanns im Ingenieurkorps v. Döring und trat schon 1805 als Junker in das Füsilier-Bataillon v. Boguslawski ein. solcher machte er, erft 14 Jahre alt, den Feldzug von 1806 mit und wurde in der unglücklichen Schlacht bei Jena verwundet. Im Dezember 1808 wurde v. Döring beim 1. Ostpreußischen Regiment wieder angestellt, 1809 zum Sekondlieutenant ernannt, machte in diesem Regiment den Feldzug 1812 in Kurland und den Krieg von 1813 mit, zeichnete sich bei allen Gelegenheiten sehr aus, wurde bei Merseburg verwundet, erhielt für Großgörschen und das Gefecht bei Weissig das Eiserne Kreuz 2. Klasse und für das Gefecht bei Löwenberg die 1. Klasse. eine seltene Auszeichnung für einen so jungen Offizier! Für die Schlacht bei Möckern, wo er dem verwundeten Brigade-Kommandeur Herzog Carl von Medlenburg Beistand leistete, erhielt er den russischen Wladimir-Orben 4. Klasse. Einer seiner Kampfgenossen aus dieser Zeit war der Major v. Steinmetz, der damals ebenfalls als Lieutenant im 1. Oftpreußischen Regiment mit Auszeichnung kämpfte. Im Dezember 1813 wurde v. Döring Abjutant bei ber 3. Brigade im Korps v. Bülow's; sein Weg trennte sich bemnach von dem seines Regiments und führte ihn nach Holland und nach Laon, wo er zum dritten Male verwundet wurde. 1815 wurde v. Döring in die Abjutantur,\*) 1828 als Kompagnie-Chef in das 9. Infanterie-Regiment versetzt, 1840 zum Major und Bataillons-Kommandeur im 40. Infanterie-Negiment ernannt, aber schon

<sup>\*)</sup> Während die Brigades und ein Theil der Divisions-Adjutanten im Verbande ihrer Regimenter blieben, wurden die Adjutanten von der Division ab in der "Adjutantur" anschließend an den Generalstab in der Rangliste aufgesührt.

im Herbst desselben Jahres in das 2. Garde-Regiment versetzt. Oberstlieutenant v. Döring ftand, als er die Führung des Regiments erhielt, in seinem 50. Lebensjahre, er war eine angenehme Erscheinung, von mittlerer untersetzter Figur; das frische Geficht zierte ein blonder, weißgemischter Schnurrbart. Zu diesem angenehmen Aeußeren kam ein thatkräftiger ritterlicher Charakter, mit dem eine große Weichheit und Herzensmilde gepaart war. Mit so guten Eigenschaften und einem glänzenden militärischen Rufe ausgestattet, führte v. Döring das Regiment mit gewissenhafter Pünktlichkeit, vielleicht der Aufrechterhaltung ber Form einen zu großen Werth beilegend, mas aber im Geift ber bamaligen Zeit lag, und so blieb das Regiment unter ihm auf einem sehr guten Standpunkt der Ausbildung. Die Zeit seiner Regimentsführung bietet übrigens außer in dem letten Abschnitt des Frühjahrs 1848 nichts Bemerkenswerthes, weder in der Geschichte des Heeres, noch in der des Regiments. Auf dienstlichem Gebiete begannen fich in diesen Jahren allerdings schon die freieren und einfichtigeren Köpfe zu regen und nach kriegsgemäßer Ausbildung des einzelnen Mannes wie des Offiziers zu ftreben, doch fanden diese bei dem an dem gewohnten Alten starr festhaltenden Obersten keinerlei Ermuthigung. Dabei war aber v. Böring durchdrungen von der Wichtigkeit des Feldbienstes, betrieb ihn, wie auch das "Tiraillement" eifrig und mit Geschick, aber von der alten Art und Weise wollte er nicht lassen. Es ist dies eine damals überall wiederkehrende Erscheinung, namentlich bei den älteren Offizieren, die in den Befreiungsfriegen die Erfahrung gemacht hatten, daß Ordnung und Mannszucht die wichtigsten und am schwersten zu erhaltenden Eigenschaften einer Truppe sind. Außerdem schien die hereinbrechende Zeit der Revolutionen schon von vornherein aufzusordern, mit allen Kräften die alten Formen und die starre Ordnung aufrecht zu halten, und war bemnach überhaupt Reuerungen, welche die einzelne Persönlichkeit zur Geltung bringen wollten, ungünstig.

Bei der Einführung des Helmes im Jahre 1843 (damals die sehr hohe Form) erhielt das Regiment an Stelle des Tschakos Helme wie das 2. Garde-Regiment z. F., also mit dem sliegenden gelben Adler und mit gelben Gardestern, dazu auf letterem ein weißes Landwehrkreuz aufgelegt.

Im Frühjahr 1847 trat der Premierlieutenant v. Alten I. auf seinen Antrag von der Stelle des Regiments-Adjutanten zurück, welche er, wie ein Regimentsbesehl des Obersten v. Döring anerkennend sagt, während eines Zeitraumes von 20 Jahren zur steten Zufriedenheit von fünf auf einander folgenden Regiments-Kommandeuren mit seltener Be-

rufstreue, großem Diensteifer und ausgebreiteter Geschäftskenntniß verwaltet hatte. v. Alten wird als einer der ehrenwerthesten Charaktere im Distretforps bezeichnet, der es sich, durch seine Stellung dazu berufen, hauptsächlich angelegen sein ließ, den jungen Nachwuchs des Offizierkorps erziehen zu helsen.

Gein Nachfolger mar ber Lieutenant v. Luck, ein fehr talentvoller und tuchtiger Offizier.

3m Jahre 1847 murbe bas "tombinirte Garde-Referve-Bataillon" nad Ruftrin verlegt, und für biefes tam nad Beendigung ber Berbftübungen unfer I. Bataillon nach Spandau, woselbst alfo jest bas Regiment vereinigt war und mit einiger Artillerie die einzige Befahung der wegen ihrer Fabrifen schon damals wichtigen Festung ausmachte. Bon diesem Berbit 1847 ab find die Bataillone des Regiments. furze Zeitabschnitte ausgenommen, immer vereinigt gewesen, und fo konnten fich nunmehr auch bei uns das Gefuhl der Zusammengehörigkeit und der Korpsgeift allmählich fester und einheitlicher ausbilden. Diefem Streben fam ber gludliche Umftand ju Gulfe, bag ber Konig ein Saus, Breitestraße Dr. 1, fur die Speiseanstalt aller Offizierforps") anfaufen ließ, in dem dem unfrigen bie Raumlichfeiten für feine Speifeanftalt und 1000 Thir, ju beren Ginrichtung angewiesen murben. Sofort begann bas Difizierkorps aus eigenen Mitteln Silberzeug und Wappenglafer zu beichaffen, Hauptmann zu Putlig malte bret große prachtige Bappenbowlen, und fo besaß bas Offizierkorps ichon einen ansehnlichen Theil an Einrichtung, als es nach mehreren Jahren nach Berlin überfiebelte.

Im Sommer dieses sahres wurde dem Regiment eine große Auszeichnung zu Theil, indem es mit der Prüsung neuer Schußwassen betraut wurde. Nach jahrelangen Berkuchen, eine bessere Schußwasse zu erlangen, war an maßgebender Stelle das von Dreuse erkundene Jündnadelgewehr (Hinterlader) als besonders bevorzugt anerkannt worden. Indeß gab es im Heere viele Offiziere, und zwar solche, welche mit Recht Einstuß besaßen, die sich sür ein anderes, das Thouvenin'sche Vorderladegewehr (Vorngewehr), aussprachen, welches bei gestreckterer Geschoßbahn und größerer Tressgenauigseit die Besürchtung des schnellen Berseuerns— und diese Eigenschaft wurde damals dem Zündnadelgewehr oder Hinterlader haupisächlich zum Vorwurf gemacht – ausschloß. Auf Allershöchsten Beseht irat unter dem Sberst Priem des Kriegsminsteriums eine Kommission zusammen, welche diese beiden Gewehre prüsen sollte.

<sup>&</sup>quot;) Jent das Regimentshaus des 5 Garbe Regiments 3. F., ju dem wir bei seiner Anfftellung 13 Omgiere niellten"

In dieser Kommission vertrat Major Graf von der Schulenburg des Regiments mit der 2. Kompagnie (Hauptmann zu Putlit) das Zündnadelgewehr, während Major Pallhon, ein eifriger Vertheidiger des Gewehr Thouvenin's, für die Güte dieser Wasse in die Schranken trat. Dem Major Pallhon wurde die 3. Kompagnie unter Hauptmann v. Böhn unterstellt.

Nach den großen Herbstübungen begann der Kampf auf den Schießsständen des Regiments bei Auhleben, wobei das Thouvenin'sche Gewehr den Bortheil hatte, daß seine Bertheidiger, die Kompagnie der Märker, an Geschicklichkeit und Findigkeit den gegnerischen Pommern überlegen waren. Im einzelnen Bergleichsschießen überstügelte das erstere denn auch bedeutend, doch blied es weit zurück, wenn frei nach Zeit geschossen wurde, wobei sich ein Tressverhältniß von 2:5 herausstellte. Was aber auch gewichtig für das Zündnadelgewehr sprach, war der Umstand, daß, während die 3. Kompagnie schon nach einigen Tagen start geschwollene Backen und Schultern zeigte, die 2. ihr Gewehr wie ein angenehmes Spielzeug liebgewonnen hatte und mit besonderer Vorsicht behandelte.\*)

Die Märztage 1848 schlossen die Bersuche ab, noch am 18. früh war Oberst Priem auf den Ruhlebener Schießständen; das Jündnadels gewehr hatte gesiegt, und auf Bitten des Hauptmanns zu Putlitz wurde der 2. Kompagnie dasselbe von dieser Zeit ab belassen, obgleich der Kommandeur der gleichmäßigen Bewassnung des Regiments wegen es der Kompagnie eigentlich wieder abnehmen wollte. Für das Thouvenin'sche dat Niemand. Im Juni erhielt das ganze Regiment das Jündnadels gewehr.

So war das Jahr 1848, jenes traurige Jahr, herangekommen. Schon seit der Februar-Revolution in Paris, der bekanntlich ähnliche aufrührerische Bewegungen in verschiedenen Gegenden Deutschlands folgten, war man in großer Spannung, wie sich unser Bolk dem gegenzüber verhalten werde, und auf Allerhöchsten Besehl war bereits das Erstorderliche gethan, um für alle Ereignisse gerüstet zu sein. Zum großen

\*) Bezeichnend fur die damalige Beit ist, daß es beberen Ortes sehr übel ausgenommen wurde als Pauromann in Burlip in dem über das Zündnadelgewehr eingereichten Bericht als Bering der Wasse namentlich der Theurenin'ichen gegenüber, betroebed, es brauche in schwierigen Fallen nicht gerust in werden. Man glaubte, der Soldar konne bierdurw zu Bernachlassgungen versucrt werden. So wurde denn auch, als das ganze Gardeferes Jundnadelgewehre einauten batte, werft unendlich viel gepust. Switzes ich mante die Soldarinde den ockannten Bersucht so wurde ein Gewehr ein Jahr lang in eine Daar nich gesell und dann mit diesen das inwischen vollständig vertoftet war geschonen. Die Tressen einen des Gewehrs dans fich nicht gemindert, der Lauf war durc den Saus gereingt worden

1848.

Leibwesen Aller verlor das Gardeforps am 10. März seinen Kommandirenden General, den Prinzen von Preußen, der durch das hohe Bertrauen des Königs in dieser gesahrvollen Zeit mit dem Generalgouvernement in der Rheinprovinz und Westsalen betraut worden war. Der Prinz nahm in folgendem Korpsbesehl vom 12. März Abschied von seinem Korps: 12 3.

"Das Allerhöchste Bertrauen Gr. Majestät des Königs beruft Mich zum Generalgouverneur der Rheinprovinz und Westfalens auf die Dauer der jezigen Zeitverhältnisse. Ich scheibe daher auf diese Zeit vom Gardesorps, in dessen Mitte Ich seit dreißig Jahren thätig und dessen Führung Mir seit zehn Jahren anvertraut war.

"Schwer wird Mir die Arennung von Euch, Kameraden, und ein Freudentag wird Mir die Rückfehr zu Euch sein. Sollte der König Euch zum Kampse rusen, dann habe Ich die Zuversicht, daß Ihr im entscheidenden Augenblick des Zurufs gedenken werdet, den Eure Könige Euch so oft im Frieden zuriesen: ein Vorbild der ganzen Armee zu sein. Beweiset dann auf dem Felde der Ehre, daß Ihr Eurer Bäter würdig seid und freudig Gut und Leben dem Könige und dem Baterlande opfert. Möchte die Stunde der Gesahr uns wieder vereinigen, damit Ich Zeuge sein könnte der Erfolge, die unser gegenseitiges Vertrauen vorbereitete.

Euer icheidenber Kommanbirender General

Pring von Preugen."

Generallientenant v. Prittwit übernahm die Führung des Korps, der General v. Hirschfeldt erhielt das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Brigade.

Auch in Spandau hatte die Kommandantur einige Maßregeln zur Sicherung der Festung besohlen, am 11. hatte dann Oberst v. Döring angeordnet, daß die Manuschaften Alles zum schnellen Ausrücken in Bereitschaft sehen sollten. Im Uebrigen wurde aber der gewöhnliche Gang des Dienstes nicht unterbrochen, ja das Regiment besand sich während der Märztage gerade mitten in der Allerhöchst besohlenen Umanderung des Lederzeugs begriffen. Da diese Veranderung indes kompagnieweise vor sich gung und die davon betrossenen Kompagnien mit alten Stücken versehen werden konnten, so war das ganze Regiment zu seder Zeit marschbereit.

Am 18. März hörte man mit immer steigender Ungeduld auf is i Nachrichten von Berlin, und jeder herübertonende Ranonenschuß erregte in zedes Einzelnen Brust immer lebhaster das Berlangen, hinubergeführt zu werden, um an dem Kampse der Kameraden gegen den Ausstand Theil zu nehmen. Da endlich um 10 Uhr Abends sam der Besehl, daß ein Bataislon Munition nach Berlin bringen sollte. Hierzu wurde das

II. bestimmt, da das I. auf Wache war, und noch ehe eine halbe Stunde vergangen, stand das Bațaillon auf dem Marktplatzum Abmarsch bereit. So schnell ging es aber mit der Munition nicht, und erft gegen 1 Uhr konnte das Bataillon unter Führung des Majors v. Steinmet im Eilmarsch nach Berlin aufbrechen. Vor den Thoren dieser Stadt begegnete man einem Bataillon bes Königs-Regiments (Nr. 2), welches etwa 500 Gefangene nach Spandau brachte. In echter Kameradschaft wurden diesem Bataillon in Spandau sofort die Quartiere der Offiziere 19. 3. wie Mannschaften angewiesen, und um 3 Uhr Morgens am 19. März rückte unser Bataillon in festem Tritt durch das Brandenburger Thor in die aufrührerische Stadt ein. Hier nahm es Stellung zwischen dem Königlichen Palais und dem Opernhause. Zum Kampfe kam es indeß nicht mehr, nur die 7. und 8. Kompagnie brachten zwei Geschüße durch die Luisenstraße nach dem Laboratorium, wobei einige Barri= der genannten Straße auf unblutige Weise genommen taden in wurden.

Auf Befehl des Königs ging auch unser Bataillon gegen Mittag nach Spandau zurud, wo es gerade zur Esseit anlangte und nun mit dem Bataillon vom 2. Regiment Essen und Betten bis zum andern Tage theilen mußte. Am 20. rückte auch das I. Bataillon Kaiser Alexander-Regiments in die Festung ein und wurde auf der Citadelle untergebracht. In den letten Tagen des Monats wurden die nach Schleswig bestimmten Garde-Regimenter, Kaiser Alexander und Franz, von Spandau mit der Eisenbahn nach Hamburg befördert. Mit Wehmuth mußten unsere Mannschaften diese Truppen bei der Absahrt unterstützen, unsere Offiziere manchem Kameraden, dem bei dem eiligen Abmarsche aus Berlin an seiner Ausrüftung etwas fehlte, mit dem Nothwendigen aushelfen. Den unfrigen blühte nicht das Glück, die traurige Gegenwart durch einen frischen. fröhlichen Feldzug vertauschen zu können. Langsam und in der ernstesten Stimmung in Betreff der nächsten Zukunft verging der Sommer 1848 bei schwerem Wachtdienst ohne bedeutende Ereignisse, und nur das Bewußtsein, eine in diesen Tagen höchst wichtige Festung dem Könige erhalten zu mussen, konnte es verhindern, daß der Schwere, mit welcher diese Reit auf allen treuen preußischen Herzen lastete, zu viel nachgegeben wurde. Den schon am 21. März beginnenden Streitigkeiten zwischen den Mannschaften und dem schlecht gesinnten Theil der Spandauer Einwohnerschaft mußte oft mit Ermahnungen und Strafen gesteuert werden, obgleich Reigung und Ueberzeugung auf der Seite des gesunden Sinnes der Mannschaften war.

Es blieb in Spandau indeß Alles ziemlich ruhig, auf der Straße

stattsindende Ruhestörungen wurden von der Bürgerwehr gestillt und eine im Zuchthause ausbrechende Auflehnung der Gesangenen durch eine Salve der ersten Sektion der 8. Kompagnie im Keime erstickt.

Rach einem turgen Sommerfeldzuge tehrten bie Garbetruppen aus Schleswig zurud, und endlich tam auch ber lang ersehnte Tag, an welchem bem in Berlin in bochfter Bluthe ftebenben Unfinn ein Enbe gemacht wurde. Am 10. November 1848 hielt General v. Wrangel seinen Einzug in Berlin, unfer II. Bataillon nahm baran Theil. Schon ftand bas Batgillon auf dem Marktplat zu Spandau, um bas I. von ber Bache abzulöfen, als ein Befehl aus Berlin eiligst ein Bataillon dorthin berief. Sogleich murbe das Bataillon in feine Quartiere entlassen, und furze Zeit darauf marschirte es durch die Jungfernheibe nach ber Hauptstadt, mo es mit brei reitenben Batterien der Garde-Artillerie die in Moabit neu erbaute Kavallerie-Raserne (Raferne bes 2. Garbe-Ulanen-Regiments) bezog und gleichzeitig bas Zellengefängniß besette, bas, nicht mit Buchtlingen belegt, bazu bestimmt mar, bie in diesen Tagen verhafteten Personen aufzunchmen. Roch an bemselben Abende murbe ber Lieutenant v. Tempsti mit 40 Grenadieren gur Befetung ber Moabiter Brude (fie trägt noch jest biefen Ramen) abgefanbt um alle auf ber Spree burch bie Brude fahrenden Rahne nach Baffen und verbächtigen Berfonen zu untersuchen. Da ber Auftrag wegen ber vielen Sabrifen in Moabit, beren gablreiche Arbeiter bewaffnet und feineswegs zuverläffig waren, nicht gang gefahrlos mar, mußte Lieutenant v. Tempsti ein an ber Brude liegenbes Saus gur Bertheibigung einrichten. Rach 48 Stunden murbe biefer Poften wieder eingezogen, ba fich nichts Verbächtiges gezeigt hatte. Rach einigen Tagen murben bie 5. und 6. Kompagnie nach Charlottenburg verlegt, wohin ber König von Potsbam übernebelt mar. Diefe Kompagnien, namentlich bie Offiziere, batten einen febr anftrengenden Wachtbienft, ba fich nur brei Dingiere bei benfelben befanden, von benen taglich zwei auf Bache ziehen mußten. Außer ber Echlofmache mar nämlich noch eine Wache in dem Chausseebaufe nach Berlin zu eingerichtet worben, und so gog ber Difizier biefer Bache, nachbem er burch ben einzigen freien Offizier abgeloft mar, ju feiner Erholung auf Schlofwache.

Im Dezember tehrte das Bataillon nach Spandau zurück, während das I. nach Brandenburg rückte. In Brandenburg tagte zu dieser Zeit noch die Nationalversammlung. Kommandant der Stadt war Oberststeutenant v. Steinmet, bisher in unserem Regiment und vor Kurzem zum Kommandeur des 32. Infanterie-Regiments ernannt. Bereits am Schluß des Jahres kehrte unser Bataillon nach Spandau zurück. Die Reserven wurden erst im Fruhjahr 1849 entlassen, deshalb mußten die

Rekruten, für welche es in der Festung an Unterkunftsräumen mangelte, in ein besonderes Detachement unter Hauptmann v. Schanderhasy zusammensgestellt und nach Dranienburg verlegt werden, um dort in größerer Ruhe, als dies zur Zeit in Spandau möglich war, ausgebildet zu werden.

So endete das Jahr 1848, das dem Regiment zwar keine blutigen Lorbeeren, wohl aber das Bewußtsein der strengsten Pflichterfüllung und ein erhöhtes Selbstgefühl gebracht hatte, hervorgerusen durch die tadellose Führung der Mannschaften, welche bei so bewegten Zeiten, als alle Grundsesten wankten, nicht hoch genug angeschlagen werden konnte.

Im Offizierkorps brachte das Jahr 1848 auch einige wichtige Aenderungen hervor. Major v. Steinmet, ein schon damals wegen seines festen Charakters und seiner großen Tüchtigkeit bekannter Offizier, wurde mit der Führung der Musketier-Bataillone des Königs-Regiments (Nr. 2)\*) betraut, welche mit zu den nach Schleswig geschickten preußischen Truppenkorps gehörten.

Major v. Steinmet hatte schon von 1829 bis 1835 als Rapitain und Kompagnie-Chef im Regiment gestanden. Es ist von Werth, hier einiges von diesem hervorragenden und oft falsch beurtheilten Manne zu hören. In der v. Krofigk'schen Lebensbeschreibung des Feldmarschalls heißt es von dieser Zeit: "... (Hier)... entwickelte sich für den jungen Kapitain ein reiches Feld zum Einsammeln militärischer Kenntnisse und praktischer Durchbildung unter Leitung des anerkannten Meisters auf dem Exerzirplaze und dem Manöverterrain, des Generals v. Röber. Im Jahre 1841 wurde er wieder als Bataillons-Rommandeur in das Regiment versetzt und fand in dieser wichtigen Stellung schon Gelegenheit, sein reiches, auf Kriegserfahrungen aufgebautes Können und Wissen zu allgemeinem Nuten zu verwenden — und mit der ihm angeborenen und durch Lebensführungen weiter entwickelten Zähigkeit und Energie scheute er auch nicht vor Konflikten aller Art zurück, um das durchzuseten, was er für recht und nothwendig hielt. Ein bequemer Untergebener und Vorgesetzter ist er gewiß nicht gewesen, hohe Achtung gewann sein Thun aber doch, und dafür fand sein Allerhöchster Kriegsherr, der inzwischen zur Regierung gekommene König Friedrich Wilhelm IV., den anerkennendsten Dank." v. Steinmetz zeichnete sich durch die besonders bemerkenswerthe Führung der beiden Bataillone in der Schlacht bei Schleswig am 23. April aus und erhielt den Orden pour le mérite. Nach dem Feldzuge

<sup>\*)</sup> Der Kommandeur des Königs-Regiments, Graf v. d. Schulenburg, war im Straßenkampf in Verlin verwundet worden.

kehrte er zum Regiment zurück und wurde zum Kommandanten von Brandenburg ausersehen, als die Nationalversammlung dorthin verlegt wurde. Alarheit, Thatkraft und Selbstständigkeit besähigten ihn besonders hierzu; so dankte ihm der Feldmarschall Wrangel mit den Worten: "Sie haben von Neuem Beweise ihrer Thatkraft an den Tag gelegt, wie ich sie schon früher im ernsten Kampse an Ihnen wahrgenommen." Schon am 4. November wurde er zum Kommandeur des 32. Infanterie-Resiments ernannt.

Ferner erhielten mehrere Offiziere die Erlaubniß, in Schleswig-Holftein'sche Dienste zu treten, so die Lieutenants v. Alten II., v. Ehrhardt, v. Züschen und Graf Westarp. Alle nahmen den Abschied, Lieutenant v. Alten und v. Züschen wurden später wieder in der preußischen Armee angestellt, der Lieutenant v. Ehrhardt blied im Gesecht bei Friedrichstadt an der Eider.

Anfang Mai wurde Oberst v. Döring zum Kommandeur der 1848, 1. Infanterie-Brigade und an seiner Stelle der Oberstlieutenant und Kommandeur des II. Bataillons im 7. Infanterie-Regiment v. Schlichting zum Kommandeur des Regiments ernannt.

Ebuard Rarl Lorenz v. Schlichting wurde am 25. Februar 1794 in Berlin geboren, woselbst fein Bater als Major und Rompagnie-Chef im Regiment v. Runheim stand. Schon mit fieben Jahren wurde er als Junker in die Listen bes Regiments Alt-Larisch eingetragen, trat 11 Jahre alt auch bereits in die Reihen deffelben ein und machte ben unglücklichen Keldzug von 1806 mit. Durch einen Bagagewagen überfahren und ganglich erschöpft gelangte ber junge Fähnrich nach Magbeburg, wofelbst er zwar in bem Saufe bes Buchbanblers Creup burch bie Pflege seiner Mutter gerettet, aber boch lange fo fiech und franklich blieb, baß seine fernere Diensttauglichkeit in Frage tam. v. Schlichting befuchte beshalb von 1807 ab bas Gymnafium zum grauen Klofter in Berlin und begann landwirthichaftliche Studien, doch das Erwachen des Baterlandes rief ihn 1813 wieder zu ben Sahnen. Er eilte im März Bur Edlesischen Armee und murbe als Sekondlieutenant im Referve-Bataillon Graf Dohna angestellt, balb indeft zum 7. Infanterie-Regiment verfett. In biefem nahm er zuerft an ber Belagerung von Glogau Theil, focht bann in ben Schlachten bei Dresben, Rulm und Leipzig mit Auszeichnung und erhielt burch Babl\*) für lettere bas Giferne Kreug 2. Alaffe und ben ruffischen Unnenorden 3. Klaffe mit ber Schleife.

<sup>&</sup>quot;) Die Truppentheile erhielten oft eine bestimmte Anzahl von Eisernen Kreuzen und vertheilten dieselben durch "Wahl".

Im Winter belagerte das Korps v. Kleist, zu dem das 7. Infanterie-Regiment gehörte, Ersurt, rückte aber beim Beginn des Feldzuges 1814 nach Frankreich, und v. Schlichting machte die Schlachten bei Etoges, Laon und Paris, sowie die Gesechte von Vitry, Soissons und Ville de Paris mit. Im Jahre 1815 wurde er in der Schlacht bei Ligny durch einen Schuß in den linken Schenkel schwer verwundet und mußte, nur durch die Treue seines Burschen gerettet, lange Zeit an den Folgen dieser Wunde leiden.

1817 wurde v. Schlichting zum Premierlieutenant beförbert und, nachdem er von 1818—1820 die allgemeine Kriegsschule (unsere jetige Kriegsakabemie, die auch 1858 diesen Namen erhielt) zu Berlin besucht hatte, als Erzieher zu den jüngeren Prinzen von Solms-Braunfels kommandirt, deren Mutter eine Schwester der Königin Luise von Preußen und später Gemahlin des Prinzen Ernst August von Hannover war. Während dieser Zeit wurde v. Schlichting in das 2. Garde-Regiment z. F. verset und 1825 zum Hauptmann befördert, dann 1833 zum Kompagnie-Chef im 14. Infanterie-Regiment, 1837 zum Major und Kommandeur des I. Bataillons 7. Landwehr-Regiments ernannt. Anfang 1843 in das 7. Infanterie-Regiment wieder zurückversetzt und 1847 zum Oberstlieutenant ernannt, wirfte er 1848 an der Spipe des IL Bataillons des 7. Regiments bei der Niederwerfung des polnischen Aufstandes mit und zeichnete sich im Gefecht bei Myloslaw ganz besonders aus. erhiclt für dieses Gefecht, in welchem sein ältester Sohn als Fahnenträger seines Bataillons ihm treulich zur Seite stand, den Rothen Adler-Orben 4. Klasse mit Schwertern.

MIS Oberstlieutenant v. Schlichting balb barauf bas Regiment erhielt, besaß er somit bereits einen ausgezeichneten militärischen Ruf und hatte sich, trotzbem er bei der langsamen Beförderung das 54. Lebensiahr schon überschritten hatte, eine seltene jugendliche Frische und Thattraft bewahrt. In geistiger Beziehung äußerst reich begabt, wußte er bald der Mittelpunkt in dem regen militärischen Streben des Offizierkorps zu werden und dasselbe zu richtigen Zielen zu leiten, wozu die Bewassnung des Regiments mit dem leichten Perkussionsgewehr ganz besonders anregte. Seine Gedanken wie seine Rede waren stets logisch, klar und bestimmt, immer dis auf den wahren Grund der Sache gehend, sein Urtheil sachgemäß und scharf. Oberstlieutenant v. Schlichting war über Mittelgröße, schlank gewachsen, aber von zähem Körperbau, der Kopf zeigte ein hervorstehendes, militärisches Gesicht mit kühner Nase und kleinem Schnurrbart; in seinem Angesichte blitzen ein Paar helle, lebhaste Augen, welche ebenso wie seine skrasse militärische Körper-

haltung schon beim ersten Ansehen ben Charakter dieses Mannes verriethen, ber leiber nur kurze Zeit an der Spitze des Regiments gestanden hat.

Mitte Juni erhielt das Regiment das Zündnadelgewehr, welches unter dem Namen "leichtes Perfussionsgewehr" allmählich im Heere eingeführt wurde. Die Behandlung wie die Handhabung dieser ausgezeichneten Wasse, welche gerade von unserem Regimente mit dessonderer Freude in Empfang genommen wurde, nahm völlig die knappe Zeit der Bataillone in Anspruch und konnte leider, da dieselben vielsach aus dem Standorte abwesend waren, nicht einmal mit der wünschenstwerthen Auhe betrieben werden. Bon Beginn des Jahres 1849 ab war das ganze Regiment wieder in Spandau vereinigt, und unter der ebensoscharsen wie friegsgemäßen Leitung des Oberstlieutenant v. Schlichting besand es sich bald trop seines geringen Offizierstandes in einem hohen Zustande von Kriegsbrauchbarseit. Der Neuzahrstag des Jahres 1849 1840 brachte dem Heere in einem Armeebesehle den Dank des Königs für Alles, was es im verstossenen Jahre geleistet und geduldet hatte:

"Ich wünsche Meinem herrlichen Kriegsheer, Linie wie Landwehr, 1 1. Glud zum neuen Jahre. Um Schluß bes verhängnigvollen Jahres 1848 aber fage Ich bem Geere aus mahrhaftem Bergensbeburfniß anerkennenbe Borte für fein unvergleichliches Berhalten mahrend beffelben. In bem verflossenen Rahre, wo Breugen der Verführung und dem Sochverrathe ohne Gottes Hulfe erlegen mare, hat Meine Armee ihren alten Ruhm bemahrt und neuen geerntet. König und Bolt bliden mit Stolz auf die Sohne des Naterlandes. Sie hielten ihre Treue, als Emporung die friedliche Entwidelung ber freifinnigen Inftitutionen ftorte, benen Ich Mein Boll besonnen entgegenführen wollte. Sie ichmudten ihre Fahnen mit neuen Lorbeeren, als Deutschland unserer Waffen in Schleswig-Holftein bedurfte. Sie bestanden siegreich Dubfeligfeiten und Gefahren, als im Großherzogthum Pofen bie Insurrektion zu bekämpfen mar. Ihre Mitwirkung zur Erhaltung ber Drbnung in Sub-Deutschland erwarb bem preußischen Namen neue Anerkennung. Als endlich im Baterlande felbft bie Gefährbung bes Gefetes bas Einschreiten ber bewaffneten Macht und das Zusammenziehen der Landwehr erheischte, verliegen die maderen Landwehrmanner freudig Haus und Hof, Weib und Rind, und Alle, Linie und Landwehr, rechtfertigten Mein in fie gesetztes Bertrauen und

die bewunderungswürdige Organisation, welche der hochselige Konig unserem Heere gegeben hat.

Ueberall hat die Armee ihre Pflicht gethan. Höher noch als diese Thaten schlage Ich aber die Haltung an, welche die Armee Monate lang bewahrt hat, als sie abscheulichen Schmähungen, Verleumdungen und Versührungen ihren vortresslichen Geist und edle Mannszucht rein und ungetrübt entgegenstellte. Ich kannte Meine Armee, wo Ich rief, stand sie bereit in voller Treue, in voller Disziplin. Mehr hätten die Truppen in Preußens glorreichster Epoche nicht leisten können. Ich danke den Generalen, Offizieren und Soldaten des stehenden Heeres und der Landwehr in Meinem Namen und im Namen des Vaterlandes.

Potsbam, den 1. Januar 1849.

Friedrich Wilhelm."

Der Anfang des Jahres verlief im Ganzen ruhig; nur das I. Bataillon 1849. mußte im Februar in die Gegend von Kremmen rücken, wo Unruhen befürchtet wurden, indeß kehrte es schon nach einigen Tagen wieder zurück. So viel wie möglich wurde das Schießen mit dem neuen Gewehr gefördert, auch den Refruten wenigstens etwas Uebung darin verschafft, denn die innere wie äußere Politik war doch so beunruhigend, daß das Regiment sich zur Frühjahrszeit auf ernstere Begebenheiten vorbereiten zu mussen glaubte. Die Märztage gingen indeß in Berlin ruhig vorüber, man hatte, eine Erneuerung der vorjährigen Unruhen befürchtend, Truppen um Berlin zusammengezogen, aber schon am 24. kehrten diese — das I. Bataillon gehörte zu ihnen — nach den Standorten zurück. Da aber loderten plötlich an mehreren Orten Deutschlands von Neuem die Flammen des Aufruhrs empor, und wenn auch in Preußen die Ruhe bald wieder erzwungen wurde, so nahm der Aufstand in der Pfalz und in Baden bedeutende Ausdehnungen an. Der König sah sich deshalb genöthigt, Truppen dorthin zu schicken, und berief auch sämmtliche Garde-Landwehr-Bataillone zu den Fahnen. Einige derselben wurden auch nach Baden geschickt.

Der Bestimmung unseres Regiments gemäß hätte dasselbe nun aufgelöst und auf die Garbe-Landwehr-Bataillone vertheilt werden müssen,

boch jett, als der Fall, für den allein das Regiment gestistet war, eintrat, wurde es sosort klar, daß es unpraktisch sei, zwei tüchtige Bataillone aufzulösen, um den mit vorzüglichem Material versehenen Garde-Land-wehr-Bataillonen eine verschwindende Anzahl ebenso ausgebildeter Mann-schaften zuzuführen.

Pberftlieutenant v. Schlichting suchte mit der ihm eigenen Thatkraft dem Regiment einen Antheil an den friegerischen Ereignissen zu
verschaffen, selbst wenn es dadurch bis zur Auflösung desselben kommen
sollte. Vorerst wünschte er allerdings dies auf anderem Wege zu erlangen
und bat, das mit Jündnadelgewehren ausgerüstete Regiment im Ganzen
nach Baden zu senden.\*) Rachdem dieses Gesuch abgeschlagen war, trat er
mit dem Plane hervor, wenigstens sedem ausrückenden Garde LandwehrBataillon eine Kompagnie des Regiments zuzutheilen, welche, in sich geschlossen bleibend, vermöge ihrer neuen Bewassnung ein wesentlicher Krästezuwachs für ein Bataillon gewesen wäre. Aber auch diese Bitte sand
fein Gehör.

Das Regiment hatte wahrlich lange genug unter seinem Berhältniß zur Garde-Landwehr gelitten, und nun, als demselben einiges Gute
aus zenem hätte entspringen konnen, wurde es nicht mehr beachtet.
Mehr als je fühlte das Ofizierkorps sich zurückgesetzt und wünschte sich
heraus aus diesen beengenden Fesseln, die es ebenso stark von Seiten
der Landwehr wie von Seiten seines Standortes brückten. Während
nun die Beziehungen zur Landwehr, selbst durch die Energie des nunmehrigen Obersten v. Schlichting, sich nicht lösen und auch nicht zum
Guten wenden lassen wollten, so sollte ihm das Andere sast als ein
Glückzusall in den Schoof fallen.

Im Frühjahr 1850 beschloß der Oberst — er selbst nannte es: 1850, "ein plöhlicher von mir nicht zu unterdrückender Einfall" — bei sußtiesem Schnee und mitten in der Exerzirperiode (am 11. April 1850
nach dem Parolebuch des Regiments) einen Uebungsmarsch durch den
Grunewald zu machen. Sein Adjutant, der talentvolle, leider früh verstorbene Lieutenant v. Luck, und die bei der Paroleausgabe anwesenden
Stadsossziere suchten den Obersten davon abzubringen, doch er bestand
auf seinem Entschluß. Am nächsten Tage wurde trop allen Schnees im
Grunewald Felddienst geübt und dann auf die gerade auf das Schloß

<sup>&</sup>quot;) Man fann fich über biese Bitte bes Kommanbeurs nicht wundern, benn bas Regiment hielt es allerdings fur sein gutes Recht, ben Krieg mitzumachen, ba fammtliche Garbe-Landwehr-Bataillone eingezogen waren und mehrere vor dem Feinde ftanben.

von Charlottenburg führende Straße eingebogen. Der König hatte sein Hostager zur Zeit im Schloß, und Hauptmann v. Böhn wurde deshalb vorausgeschickt, um die übliche Meldung von dem Durchmarsch des Regiments abzustatten, nachdem der Oberst ihm besonders eingeschärft hatte, die Meldung dem Könige persönlich zu machen. v. Böhn eilt in's Schloß, doch hier erklärt schon der dienstthuende Flügel-Abjutant, Major Frhr. v. Manteuffel, der spätere Feldmarschall, daß der König mit dem Kriegsminister v. Stockhausen in Berathung und demnach eine Melbung nicht angängig sei. v. Böhn stellt bem Major v. Manteuffel vor, daß sein Oberst es ihm besonders dringend gemacht habe und er in des "Teufels Rüche" tame, wenn er unverrichteter Sache zurücktehre. Der Major v. Manteuffel erklärte, der König sahe die Garde-Regimenter so oft, daß ihm der Anlaß zu kleinlich schiene, um den Vortrag zu stören, aber v. Böhn erwiderte, der König möge die anderen Garde-Regimenter wohl oft sehen, sein Regiment aber habe derselbe seit den Märztagen 1848 nicht gesehen, benn nach Spandau käme ber König nicht. Dies bewegt endlich den Major v. Manteuffel, die Meldung zu machen, und wirklich ging der König mit dem General v. Stockhausen hinunter und ließ das ganze Regiment bei sich vorbeimarschiren, wobei er dem Oberst v. Schlichting anerkennende Worte über die Haltung und den Marsch des Regiments aussprach. Das Regiment marschirte nunmehr nach Hause und außer, daß der Oberst noch an demselben Tage zur Tafel an den Hof befohlen wurde, schien dieser Uebungsmarsch ganz so zu verlaufen, wie es eben jeder Uebungs= marsch thut. Tropbem war das Regiment, so großes Unbehagen man auch anfangs bei dem Befehl des Obersten gehabt haben mag, über den Ausfall der Uebung sehr zufrieden, hatte man doch das Glück gehabt, den König zu sehen und die Allerhöchste Anerkennung zu erlangen.

Aber dieser Uebungsmarsch sollte der Wendepunkt in dem Schicksal des Regiments sein. Nach einigen Tagen wurde der Kommandeur nach Berlin zum General v. Prittwit befohlen, der ihm etwas Wichtiges mitzutheilen habe. Der Oberst ritt hinüber und ersuhr hier zu seinem freudigen Erstaunen, daß das Regiment möglichst schnell nach Frankfurt am Main abrücken solle; alle demselben fehlenden Sachen, wie Wagen u. s. w., würden gestellt werden. Als Oberst v. Schlichting nach Spandau zurückehrte, begegneten ihm am sogenannten Spandauer Bock die ersten Grenadiere seines Regiments, denen er den bevorstehenden Ausmarsch mittheilte, und von hier an wurde der Einritt des Obersten nach Spandau ein wahrer Triumphzug. Mit Windeseile verbreitete sich die Nachricht

in der Stadt, und Alles, was zum Regiment gehörte, tam dem Kommandeur auf der Chaussee entgegen, um möglichst früh etwas Gewisses zu ersahren. Ueberall empfingen ihn Hurrahs, und Jeder schloß sich dem Zuge an, so daß der Oberst schließlich an der Spipe fast des ganzen Regiments

einen jubelnben Einzug in bie Stabt hielt.

Mit dem größten Eifer wurde der Ausmarsch vorbereitet, die beurlaubten Offiziere und Mannichaften sofort zurücherufen, und ba bas Regiment nur mit seinem Friedensstande ausruden follte, fo mar es bereits in ber furgen Zeit von brei Tagen fo weit, daß es Mufterung haben konnte, ja es wurde sogar noch so viel Zeit ernbrigt, um ben Refruten noch einige liebung im Schiegen ju geben. Anstatt ber Stabsarzte mußten allerdinge Affistenzärzte ben Dienst ihun; Magen und Pferbe mit der nöthigen Ausruftung murben von Berlin ber geftellt. Schon am 19. begab fich ber Lieutenant v. Pofer borthin, um über bie Gifenbahnfahrt bas Röthige zu erfahren und einzuleiten, am 20. folgten bie Quartiermacher unter dem Lieutenant v. Brederlow. Am 21. April 21 4. fruh 7 Uhr ftand bas Regiment auf bem Marktplat in Spandau verfammelt, um ber finfteren Beimath ben Ruden zu fehren und bem iconen Rheinstrome zuzueilen. Noch eine hohe Freude war dem Offizierkorps in diesen letten Tagen bereitet worben, indem ber König bie Gnade hatte, basselbe nach Charlottenburg zur Tafel zu befehlen. Alle Offiziere sollten tommen, hatte ber König befohlen, teiner gurudgelassen werben, bie Feldwebel follten an diefem Tage die Kompagnien beaufsichtigen. ber schonften Stimmung folgte bas Offiziertorps biefem Rufe. Der König war in feiner befannten Urt außerst gnabig gegen jeden Ginzelnen. Fort und fort unterhielt Er in Seiner geiftreichen und leutseligen Beife bas ganze Dinzierkorys; ebenso nach Tische, als Er in dem runden voripringenden Genfter bes großen Sagles ftand und bas Difigierforps aufborchend fich um Ihn geschaart batte. Anekdote folgte auf Unekbote. Enblich fragte ber Ronig: "Biffen Sie benn auch, wie Gie zu biefem Ausmarich fommen, Meine Herren?" Alles horcht gespannt auf. Einige verneinen die Frage. "Die Sache ging fo zu. An bem Tage, an welchem Sie neulich den Uebungsmarich machten, berieth Ich gerabe mit bem General v. Stockhausen, welche Truppen Wir wohl nach Frankfurt am Main schicken könnten, um bie bort stehenden Bataillone des 5. Landwehr-Regiments abzulösen, beren Entlassung munichenswerth murbe. Uns fiel gar nichts ein. Da wurde Ihr Regiment gemelbet, und nachdem Wir es gefehen und Uns von feiner fehr guten Beschaffenheit überzeugt hatten, fagte Stodhaufen gu Mir: "Da haben wir ja eine Truppe, bie nach Frankfurt gefchickt werben tann." "Denken Gie

sich, Meine Herren," schloß ber König, "Mir war das gar nicht eingefallen."\*)

General v. Prittwiz entließ das Regiment durch einen besonderen Erlaß mit den besten Wünschen für dessen Wohlergehen und dem sesten Vertrauen, daß sich das Regiment seinem, unter den schwierigsten Umständen so sest begründeten vortresslichen Ruse entsprechend benehmen werde.

21. 4. Am 21. April Bormittags marschirte das Regiment nach Berlin, begegnete auf diesem Marsche dem Füsilier-Bataillon Kaiser Alexander-Regiments, das statt seiner zur Besatzung nach Spandau bestimmt war, und suhr am folgenden Tage auf der Anhalter Eisenbahn nach Eisenach. Bon hier aus sollte es mittelst Fußmarsch nach der Franksurter Gegend rücken und dort Allerhöchster Bestimmung gemäß unter dem Besehl des Obersten v. Brauchitsch mit den Franksurter Truppen zusammen das "Franksurter Detachement" bilden. Dieses Detachement war dem General-Kommando des preußischen Armeekorps in Baden und dem Militär-Gouvernement am Rhein und in Westfalen untergeordnet.

Mit berselben scharfen wie sachgemäßen Klarheit, wie v. Schlichting die Marschbereitschaft des Regiments betrieben hatte, und die überhaupt alle Befehle und Auslassungen dieses Mannes kennzeichnete, regelte er den Marschbienst im Regiment. Der Oberst verlangte bestimmt, daß der älteste Offizier der Kompagnic dieselbe schließen müsse, daß die Mannschaften nicht mehr und nicht weniger als die bestimmungsmäßigen Sachen im Tornister tragen dürsten, und erlaubte nach dem Abschlagen die Kragen von selbst zu öffnen. Besonders wurde hervorgehoben, daß die Zwischenräume nicht genau gehalten, namentlich vergrößerte Abstände nie durch Lausen wieder gewonnen werden sollten, indem sich solche bei der nächsten Steigung von selbst wieder zurechtsänden. Die zu rasche oder zu langsame Gangart des Ansanges der Kolonne sollte durch Signale des am Ende marschirenden Hornisten berichtigt werden.

Die Quartiere des Regiments auf diesem Marsche waren folgende:

<sup>\*)</sup> Diese Geschichte ist nach einer mündlichen Mittheilung des Generallieutenants v. Schlichting, welche derselbe wenige Monate vor seinem Tode dem Versasser machte, möglichst wörtlich nacherzählt, um gleichzeitig von der geistreichen Lebhaftigkeit des Generals v. Schlichting, wie von der geistigen Frische des S1 jährigen Herrn ein Beispiel zu geben. "Ich muß," sagte der General bei Erzählung des Rittes von Berlin nach Spandau, "noch jetzt mit Rührung an diese Stunde meines Lebens denken, in der sich so recht der gute Geist unserer Armee zeigte."

| Datum.           | l Bataillon,                                                                    | II. Bataillon.                                                                         |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22               | Eifenach.                                                                       |                                                                                        |  |
| 23.              | <b>ઇ</b> α d) α.                                                                |                                                                                        |  |
| 24.              | 99                                                                              | uhe.                                                                                   |  |
| 25.              | Rieder=Aula: Bats -Stab., 1., 2. R.<br>Menfshausen: 8. "<br>Respernhausen: 4. " | Hersfeld: Regis. u. Bats. Stab u. 5., 6. u. 8. Romp. Asbach: 7. "                      |  |
| 26.              | Alsfeld: Regiments-Stab.                                                        | Alsfeld: Bats Stab u. 5. Komp.<br>Eifa: 6. "<br>Eilvorf: 7. "<br>Altenburg: 8. "       |  |
| 27.<br>u.<br>28. | Grünberg: Regiments-Stab.                                                       | Morlau: Bats Gtab u. 5. Komp.<br>Flenzungen: 6. "<br>Stockhausen: 7. "<br>Isbors: 8. " |  |

Am 29. April trennten sich die Marschrichtungen der Bataillone, 29. 4. das I. Bataillon marschirte in die Gegend von Frankfurt am Main, das II. nach Wehlar.

Rurz vor letterer Stadt hatte der Regiments-Rommandeur das Unglück, sich durch einen Sturz vom Pferde ein Bein zu brechen, doch wurde das Uebel bald wieder geheilt und hinterließ glücklicherweise keine nachtheiligen Folgen. Schlimmer war die Krankheit, welche bei dem Hauptmann v. Haase zum Ausbruch kam, und die denselben zwang, auf Urlaub zu gehen und schließlich im folgenden Jahre den Abschied nachzusuchen.

Bisher war das Regiment von der Bevöllerung freundlich und zuvorkommend aufgenommen worden, jest beirat es aber eine Segend, in welcher der Aufruhr größere Fortschritte gemacht und durch die Nähe Badens auch die größten Unterstüßungen genossen hatte. Namentlich war dies bei dem I. Bataillon der Fall, wo selbst Zerwürfnisse mit der Bevöllerung oder sogar mit den Quartiergebern als sehr wahrscheinlich angenommen werden konnten. Oberst v. Schlichting versehlte deshalb auch nicht, die Mannschaften darauf ausmerksam zu machen, daß sie

jett in die Gegend der Mörder Auerswald's und Lichnowsky's\*) kamen, und daß sie den Wirthen friedlich und bescheiden entgegentreten, aber keine Beleidigungen ungestraft dulden sollten. Mit Vorsicht wurden die Quartiere betreten, doch bald stellte sich heraus, daß auch in dieser Gegend Deutschlands gemüthliche Leute wohnten, die zwar seit langen Jahren irregeführt und namentlich gegen Preußen und sein Heer aufgehett, aber bennoch bem bieberen und anständigen preußischen Solbaten nicht lange unfreundlich sein konnten. So stellte sich bald, abgesehen von einigen Prügeleien, in denen die feste Faust unserer Grenadiere sich bald Achtung und damit Ruhe zu verschaffen wußte, ein herzliches Berhältniß zwischen den Quartiergebern und ihrer Einquartierung her. Nur die 1. Kompagnie in Bodenheim kam in eine schwierige Stellung, da die zahlreiche und sehr erhipte Fabrikbevölkerung fortwährend Anlaß zu Streitigkeiten gab. \*\*) Oberst v. Schlichting, welcher besonderen Nachbruck barauf legte, daß die Mannschaften zwar nie Streit veranlassen, aber bei einem solchen auch niemals den Kürzeren ziehen dürften, kam persönlich nach Bockenheim, versammelte — es war gerade Marktag im Ort — die Kompagnie und stellte den Leuten vor, daß sie sich von den Mördern Auerswald's und Lichnowsky's nicht prügeln lassen bürften. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Fürst Lichnowsky und der Preußische General-Major a. D. v. Auerswald waren Abgeordnete im deutschen Reichsparlament zu Frankfurt und wurden bei einem Aufstande am 18. September 1848 in Frankfurt vom Pöbel ermordet, weil sie ihrer königstreuen Gesinnung wegen mikliebig waren.

<sup>\*\*)</sup> Bei einer dieser Gelegenheiten fam die leichtere Handhabung des Zündnadelgewehrs seinem Träger zu statten. Der Grenadier Schirrmann gerieth in einem Wirthshause spät Abends in Streit mit dem Wirth und den zahlreich anwesenden Bäften. Um nicht gemißhandelt zu werden, mußte er sich mit gezogenem Sabel ben Ausgang nach der Straße erzwingen und erreichte, verfolgt von den Anwesenden, zwar sein Quartier, wurde aber auch dort noch bedroht. Schirrmann ergreift sein Gewehr und einige Patronen und erklärt Jeden niederzuschießen, der in seine Stube — es gingen vom Hausflur mehrere Stufen in dieselbe hinab — herabsteigen würde. Trop der Drohung versuchte die Menge es dennoch. Schirrmann schoß 3-4 Mal, zwei Leute fielen und die Menge floh eilig auseinander. Schirrmann kam natürlich in Untersuchung, es murde Kriegsrecht gehalten, doch die Bestätigung desselben zog sich bis in das nächste Frühjahr hinein. Zu dieser Zeit stand Schirrmann an der Rampe des Königlichen Schlosses zu Charlottenburg Posten, der König trat zu einem Spaziergange heraus, der Doppelposten streckte das Gewehr, und der König fragte nach den Namen Auf Schirrmann's Antwort fragte der König weiter, klopfte bann bem Grenadier die Backen und sagte: "Du hast wie ein braver Soldat gehandelt, Ich habe Dich soeben begnadigt." Der Flügel-Adjutant gab ihm auf Befehl des Königs einige Goldstücke.

<sup>\*\*\*)</sup> Oberst v. Schlichting befehligte seit dem 12. Mai das ganze Franksurter Detachement.

große Menschenmenge stand während dieser Rede um den Kompagnietreis herum und hörte mit verhaltenem Groll zu. Einer dieser Revolutionshelben aber hatte die Frechheit, sich an die vereinzelt im Bollsgewühl
stehende Kompagnie-Ordonnanz zu wenden und auf den Obersten, dann
auch auf den König zu schimpfen. Der Grenadier, Karrach war sein
Name, dem das Herz auf dem rechten Fleck saß, zog seinen Säbel und
hieb dem Kerl über den Kopf. Der Appell endete unter allgemeiner
großer Aufregung, die Bockenheimer hielten indeß fortan Frieden

Natürlich gab dieser Borfall viel Lärm in den Zeitungen und veranlaßte den greisen König Ernst August von Hannover, dem Obersten v. Schlichting, den Er von früher her kannte und schätzte, Seine volle

Anertennung auszusprechen.

In Weplar war die Stimmung besser, und namentlich die Fürstlich Solms'sche Familie in Braunfels empfing die 5. Kompagnie äußerst wohlwollend und gütig, ebenso die Offiziere des ganzen II. Bataillons.

Im August kam der Prinz von Preußen nach Frankfurt und be= 21. 8. sichtigte am 21. August das I. Bataillon. Vom 17. dis 23. September fanden innerhalb des "Frankfurter Detachements" Feldmanover statt.

Am 24. rückten die Bataillone wieder in ihre Quartiere ein.

Anfang Oktober verlor das Regiment seinen Kommandeur, den Oberst v. Schlichting, welcher in gleicher Eigenschaft zum Kaiser Franz-Regiment versetzt wurde. An seine Stelle trat Graf v. d. Schulenburg, der bereits seit 1843 Kommandeur des I. Bataillons war.

Guftav Graf v. d. Schulenburg-Altenhaufen wurde 1794 auf feinem väterlichen Gute im Magdeburgischen geboren und mar, urfprünglich nicht jum Militardienst beftimmt, im Fruhjahr 1813 als Freiwilliger in bas Garbe-Jager-Bataillon eingetreten, um auch feine Rrafte gur Befreiung bes Baterlandes einzuseben. Schon bei Groß. Görichen that fich Graf Echulenburg hervor, murbe im Baffenftillstande aum Offigier befordert und bem 1. Garbe-Regiment g. F. gur Dienstleiftung überwiesen. In diesem Regiment machte er die Befreiungsfriege mit, zeichnete fich, mit v. Zieten und v. Anobelsborff gemeinschaftlich fampfend, in ber Schlacht bei Baris aus und murbe in bas 1. Garde-Regiment 1. F. einrangirt. 1841 murbe er jum 2. Rommanbeur bes Duffelborfer Garbe-Landwehr-Bataillons ernannt, von wo aus er 1843 in unfer Regiment tam. Graf Eculenburg mar ein großer, hagerer Mann mit keinerlei außeren Borgugen ausgestattet, aber er mar ein Chrenmann burd, und burd, hodigebildet, febr mufitalifch, gewandt in jeder Leibesübung und vor Allem ein vortrefflicher Solbat, ber unerichrocken und hingebend, nie schwantend bei ber Ausführung eines Entschlusses war und gewiß an der Spitze des Regiments im Gesechte Tüchtiges geleistet hätte. Dabei zeigte der Graf die innigste Theilnahme für seine Untergebenen, indem er oft lange an den Krankenbetten der Soldaten verweilte, ohne auch die gefährlichsten Ansteckungen zu fürchten.

Bis tief in den Herbst 1850 blieb das Regiment in seinen Quartieren und befand sich in der schönen Gegend äußerst wohl, natürlich wurde die Ausbildung nicht vernachlässigt, namentlich den Marsch- und Feldbienst-Uebungen und dem Schießen große Ausmerksamkeit geschenkt, bis die im November befohlene Mobilmachung\*) des Heeres der ganzen Herrlichkeit ein Ende machte und das Regiment wieder in die sinsteren Nauern Spandaus zurückrief.

Zuvor wurde dem II. Bataillon noch fast Gelegenheit zu einem Zusammentreffen mit der kurfürstlich hessischen, aus wenigen Halbinvaliden bestehenden Besatzung von Marburg gegeben, doch zog sich diese vor der Uebermacht auf bas hohe befestigte Schloß zurück und übergab am folgenben Tage auch dieses, ohne daß beiderseits ein Schuß gefallen wäre. 28. 11. Am 23. November langte das Regiment nach dreitägiger Fahrt wieder in Spandau an und wurde theilweise auf die umliegenden Dörfer gelegt, um seine Mobilmachung auszuführen.\*\*) Für eine solche fehlte dem Regiment aber Alles; es besaß Dank seiner Bestimmung überhaupt keine Reserven, und — was im Augenblick noch viel schlimmer war, denn seine früheren Mannschaften konnten schon aus der Landwehr ausgesondert werden — \*\*\*) es fehlte auch an der ganzen Bewaffnung, Ausrüftung und Bekleidung für die Kriegsvermehrung wie für die zu bildende Ersat-Abtheilung. Natürlich mußte Rath geschafft werden, und nachbem alle Kräfte aufs Aeußerste angespannt worden waren, kam auch das Regiment auf einen ordentlichen Kriegsfuß; aber welcher Solbat wird nicht wissen, was für Arbeit dazu gehört, wie völlig die ganze Bekleibungswirthschaft des Regiments zerftört wird, um es ohne Borbereitung mobil zu machen, und wie groß tropbem der Abstand zwischen der Ausstattung unseres Regiments und der eines anderen sein mußte.

Und bennoch, mit wie großer Freude hatte sich das Regiment aller

<sup>\*)</sup> Preußen befahl die Mobilmachung zur Unterstützung seiner Unionspolitik in der kurbestüchen Frage gegenüber Seiterreich.

<sup>\*\*)</sup> Die ausgedienten Mannschaften waren beim Regiment in diesem Jahre noch nicht entlassen, die Rekruten mahrend seiner Abwesenheit in Oranienburg und Spandau ausgebildet worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Die zur Reserve entlassenen Mannschaften traten wie früher die der Garde-Landwehr Bataillons-Stämme gleich zur Landwehr über und blieben dort, bis sie ihrem Alter nach in das zweite Aufgebot übertraten.

vendung vor dem Feinde gehabt hätte, aber diese Hoffnung schien entfernter denn je. Nicht nur, daß man abermals dem Regiment einen besonders tüchtigen und bedeutenden Kommandeur, den Oberst v. Schlichting,
genommen hatte, um demselben ein anderes Regiment zu geben; sondern
man bestimmte bei dieser Mobilmachung von vornherein unser Regiment
zu einer Festungsbesahung, schnitt ihm also abermals die allerdings
traurige Bestimmung ab, aufgelöst und innerhalb der Garde-Landwehr
in den Krieg geschickt zu werden. Daß aus dem Kriege 1850 nichts
wurde, konnte damals in der Stimmung des Negiments nichts bessern,
namentlich da auch späterhin in seiner voraussichtlichen Berwendung keine
Aenderung eintrat.

To war die Stimmung während des Winters 1850—51 sehr trübe und unbefriedigt, namentlich im Offizierkorps. Aber vergessen wir nicht, es gab auch einige freudige Ereignisse, welche wenigstens etwas licht in dieses Schattenbild warsen. So stattete am 7. Mai der König in 1851. Begleitung des Konigs von Hannover der Festung Spandau einen Besuch ab und sprach sich über die Haltung der dortigen Truppen, II. Bataillon des Regiments und ein Bataillon 24. Infanterie-Regiments, sehr befriedigt aus; dann aber wurde das ganze Gardesorps am 31. Mai zur 21 5 Enthüllung des Denkmals Friedrichs des Großen in Berlin zusammengezogen. Es war seit den berüchtigten Märztagen das erste Mal, daß der König Sein Gardesorps in Berlin versammelte. Auch jeht war die Zeit noch trübe genug, dersenigen sehr unähnlich, an welche diese Feier erinnerte, aber mit dem Frühlahr 1851 begann wieder die Morgenröthe über Preußen aufzugehen, und wie über dem Baterlande so auch über unserem Regiment.

Die Tage, welche das Regiment noch in Spandau blieb, waren gezählt, und auch das Verhältniß zur Garbe-Landwehr wurde endlich gestönt. Den Sommer hindurch that das I. Bataillon theils in Charlottenburg, theils in den Kommuns von Potsdam am Hoflager König Friedrich Wilhelms IV. den Wachtdienft. Der Dienft war nicht leicht und erforderte Gewandtheit und Vorsicht; er brachte die Leute in die unmittelbare Nähe des Konigs und Seines hohen Haufes, dem jeder Grenadier dadurch personlich ergeben wurde. Die 2. Kompagnie exerzirte im Schloßparf zu Charlottenburg, und noch später erinnerte der König den Hauptmann zu Putlit daran, daß er hier, bei einem jener seltenen, doch bei uns vorsommenden späten Schneesälle mit seinen Pommern einmal unter blühenden Mandelbaumen im Schnee "trraillirt" habe.

Nach den Herbstübungen marschirte das Regiment am 28. September nach Verlin und bezog am 1. November die neue Kaserne in der Chausseessitraße, nachdem glücklicherweise der Kommandeur des Kaiser Alexanders Regiments, Oberst v. Rauchhaupt, sich geweigert hatte, sie gegen seine alte Grenadier-Kaserne einzutauschen. Nur das letzte Gebäude wurde durch das Füstlier-Bataillon jenes Regiments belegt. Die Kasernen sind auf den Grundmauern der Artillerie-Wagenhäuser erbaut, welche wie so manche andere in den Märztagen vom Berliner Pöbel niedergebrannt waren.

2 10. Am 8. Oktober traf die Benachrichtigung des General-Rommandos ein, daß das Garde-Reserve-Insanterie-(Landwehr-)Regiment fortan

"Garde-Reserve-Infanterie-Regiment" heißen und die dauernde Besetzung der Garde-Landwehr-Adjutantenstellen demselben abgenommen werden sollte.

Benn auch noch jest das Regiment keinen "etatsmäßigen Stabsoffizier" erhielt, so wurde die Stärke besselben für die Beförderung des Diszierkorps dennoch günstiger, da 12 Leutnants in Begfall kamen. Leider wurde aber selbst diese Gelegenheit nicht benust, um die schlechte Besörderung im Regiment etwas auszugleichen. Eine weitere Folge der Umbildung war, daß die Ausstellung der Kompagnien nach Landsmannschaften und deren besondere Unisormadzeichen aushörten. Es verlor dierbei das Landwehrkreuz aus dem Helm, trug denselben also ganz wie das 2. Sarde Regiment. Die Unisorm unterschied sich von der dieses Regiments nur durch gelbe Schulterklappen und rothe Ausschläge mit dunkelblauen Aermelvatten ohne Lipen.

Zemit war Bieles gewonnen, aber die Hauptiache, daß das Resgiment wie sedes andere des Armeekords im Felde Verwendung finden sollte, wurde nicht erreicht. Im Gegentheil wurde durch die Vestimmung im Modilmachungsplan des Peeres, daß die Reierve-Regimenter zunächn für Festungsbesapungen dienen sollten, nunmehr auch unser Regiment betroffen.

Junadit mar alls nur die Berfepung nach Berlin ein wirklicher Bertheil, und in allen Gliedern, naiürlich am meisten im Dfizierkorps, beb diefer Bediebel die Gemütder und brachte des lebhaftene Bestreben dervor durch die vanstlichte Phichiteite und hingebung für den Dienst die Asyment in seiner neuen Siellung auf einen möglicht hohen Siendrunkt der Ausdildung und die inneren Tienkes zu bringen.

Wir daden iden einmal erwann, daß durch die Einführung des leichten Verkuischegewedes eine neue Zeit in dem Dienstbetrieb der Infancene angedrocken war und daß üb unfer Diffgierkorps von Anfang an wir allen Kräften diefer neuen Kräftung hingegeben hatte. Jest als das Vegimen wieder vereinigt und der Tienst wieder seinen



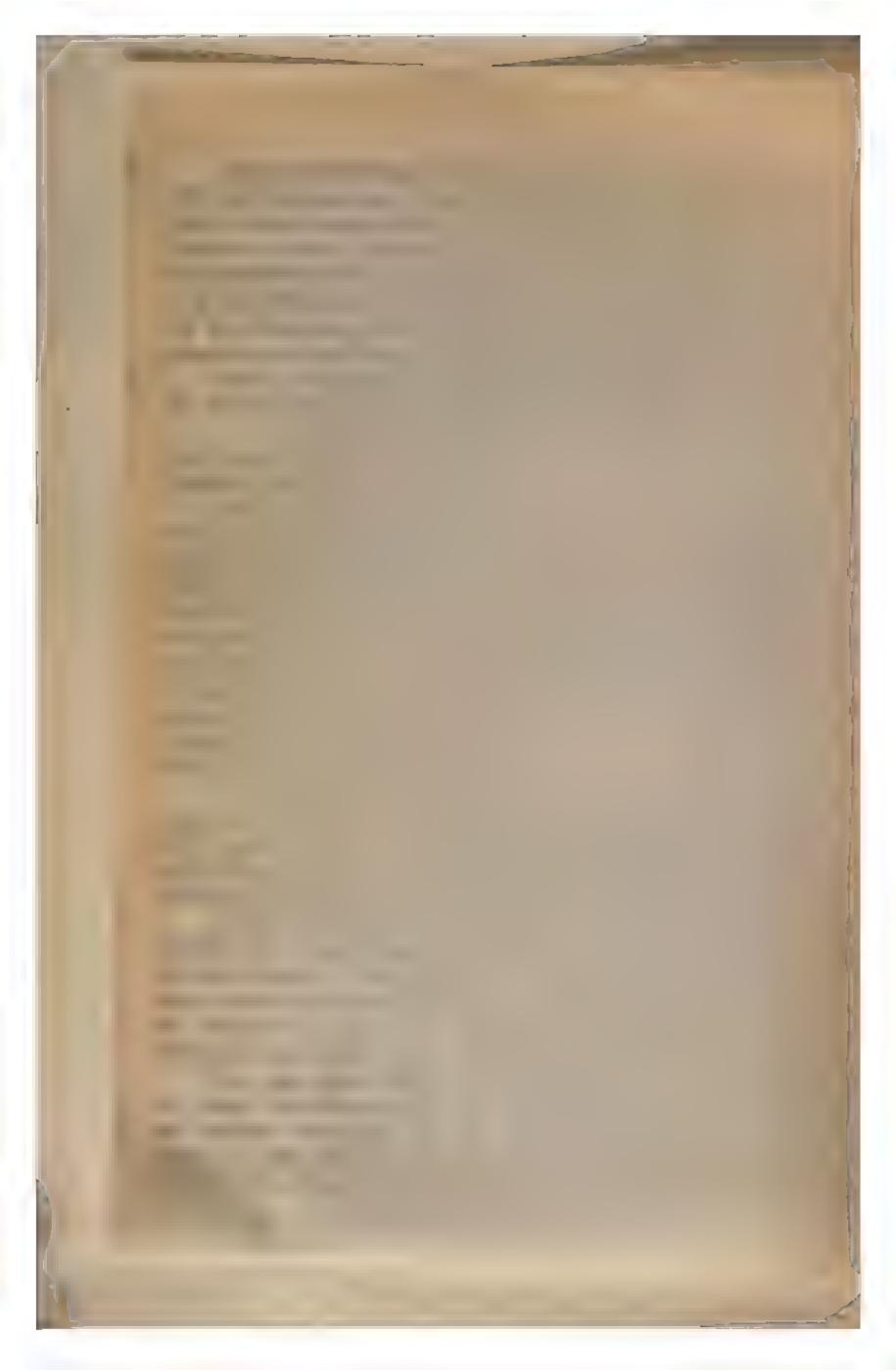



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

geregelten und ungestörten Fortgang nahm, konnte sich bas erwähnte Bestreben in dieser Richtung sehr bald bemerkbar machen. Die neuen Grundsätze, den einzelnen Mann im Schießen wie für das zerstreute Gefecht auszubilden, dabei aber an altpreußischer Strammheit und Mannszucht nichts zu verlieren, nahm die geistigen wie die körperlichen Kräfte eines jeden Einzelnen völlig in Anspruch.

Borerft gab es genug zu thun, fich in bie neuen Berhaltniffe einguleben. Die neuen und fehr bequemen Rafernen, die großen Gtuben für die Manuschaften, sowie der Umftand, daß jede Kompagnie ihren eigenen abgefciloffenen Bereich und eine eigene Treppe hatte, ber freie, allerdings fehr fandige, an den Rafernenhof anftokende Artillerie-Reitplat - Grütmacher - bas alles waren bienftliche in Spandau nicht geahnte Annehmlichkeiten. Das Exergirhaus und die Turnanftalt fehlten allerdings noch, boch murbe mit bem Bau bes ersteren balb begonnen und es im Winter 1853-54 bereits benutt. Leiber ift co viel ju klein gebaut worden. Die Turnanstalt wurde im Jahre 1860 eingerichtet. Man begann auch fofort, die Offizier-Speifeanstalt wieder in Bang ju bringen und die Bibliothel aufzustellen, und wenn auch Alles nur in fleinem Dagftabe bergeftellt werben tonnte, fo mar es boch bochft behaglich, und das Leben im Offizierforps gestaltete fich balb febr gemuthlich und tamerabichaftlich, vielleicht gerabe, weil bie neuen Berhältniffe und die badurch bervorgebrachte größere dienftliche Thatigfeit ben Besuch ber großen Gesellschaften ber Hauptstadt in diesem ersten Winter noch unmöglich machten.

Im Februar 1852 hatte das Regiment die Chre, daß der Prinz 1852. von Preußen die Kaserne besichtigte.

Am 2. Mai dieses Jahres wurde den Truppen die Hohenzollernsche 2 6 Denkmünze übergeben, weil sie in den traurigen Jahren 1848 und 49 treu und fest zu ihrem Könige gestanden hatten.

Im Juni trat die neue Brigade-Eintheilung des Heeres in Kraft, nach welcher die Landwehr-Brigaden aufgehoben und ein Linien- und ein Landwehr-Regiment in ein und derselben Brigade vereinigt wurden. Unfer Regiment schied aus der 1. Garde-Infanterie-Brigade aus und wurde der 2. zugetheilt, deren Kommandeur der inzwischen zum Generalmasor beförderte frühere Regiments-Kommandeur v. Schlichting wurde. Um 22. Juni wurden die Premierkeutenants v. Schmeling-Diringshofen, 22 s v. Conta, v. Luck und v. Prittwiß zu Hauptleuten 3. Klasse ernannt.\*) Das Regiment hatte von zest ab 12 Hauptleute.

<sup>\*)</sup> Die hauptleute 3. Rtaffe, icherzweise "Boita-hauptleute" genannt, murben zur Führung ber Landwehr-Kompagnien verwendet.

Die Rangliste des Regiments war zu diesem Zeitpunkt folgende: Rommandeur Oberst Graf v. d. Schulenburg-Altenhausen.

Major v. Walther und Croneck, II. Bataillon. Freiherr v. Bergh, I. 5. Komp. Sek.-Lt. v. Zieten. Hptm. v. Löwenfeld, v. Knobelsdorff. v. Bosse, 8. v. Bismarck, v. Flotow. 1. v. Voß, v. Schickfuß II. 4. " v. Blumenthal, Bar. v. Gayl. 7. Frhr. v. Esebeck, v. Brederlow. 6. " v. Bülow. v. Tresdow, 3. Frhr. Gans Edler zu v. Scheel. " v. Gauvain. 2. Komp. Putlit, v. Schlütter. v. Schmeling-Dirings-" Lölhöffel v. Löwenhofen. sprung. v. Conta. v. Luck. v. Legat, Abj. I. Bat. " v. Prittwiß. v. Not II. " Prem.=Lt. p. d. Anesebeck. v. Kliting. v. Helldorff I. Graf v. Wartensleben. v. Helldorff II. Frhr. v. Hünerbein. Frhr. v. Loën, Regts.=Adj. v. Lattre. Frhr. v. Buddenbrod. v. Not I. " v. Anebel. v. Schulzenborf. v. Tiegen u. Hennig. v. Hirsch. v. Eberhardt. v. Schanderhasy. Sek.-Lt. v. Klöden, Adj. II. Bat. v. d. Schulenburg. v. Foerster. Frhr. Gans Edler zu Putlit. v. Tempski. v. Zacha. v. Funke. " v. Schickfuß I. v. Haber. Portepee-Fähnrichs: v. Schlichting. v. Zollikoffer. Frhr. Gans Edler zu Putlit. v. Lobenthal. Unterstab:

Stabs-Argut Dr. Krautwurft.

Rechnungsführer S.-L. a. D. Gäbel. Braun.

Im Dezember 1852 kam der Kaiser Franz Joseph von Dester= reich nach Berlin, und tropdem die Rekruten noch nicht ausgebildet waren, fand zu Ehren bes hohen Besuches eine Parabe ber Truppen unter ben Linden statt, zu der die Züge in der Stärke von 20 Rotten erscheinen mußten und über welche sich der König sehr zufrieden aus- sprach.

Am 12. Juli 1855 wurde Oberft Graf v. d. Schulenburg zum 1858. Rommandeur der 4. Jufanterie Brigade ernannt, und der Oberftlieutenant v. Le Blanc-Souville, disher Kommandeur des II. Bataillons 2. Gardes Regiments z. F., erhielt das Regiment.

Eugen Ernst v. Le Blanc. Souville, am 17. April 1801 zu Magdeburg geboren, trat im Jahre 1818 in die 3. Pionier-Abtheilung ein, wurde aber noch in demselben Jahre als Portepee-Fahnrich in das 2. Garde-Regiment z. F. versest. In diesem Regiment wurde er 1819 zum Sekondlieutenant, 1833 zum Premierlieutenant und 1840 zum Hauptmann und Kompagnie Ches befördert. Nachdem er mehrsach als Abjutant bei höheren Stäben Dienst gethan hatte, wurde er 1847 zum Major in der Adjutantur ernannt (beim Gouvernement von Berlin), im Jahre 1850 aber wieder in das 2. Garde-Regiment z. F. versest und 1853 zum Tberstlieutenant befördert.

Nachdem im Februar 1857 der Generallieutenant v. Mollendorff 1857 seinen Abschied genommen hatte, wurde die Eintheilung des Gardeforps abermals geändert. Die bisherige Eintheilung in Garde-Insanterie und Kavallerie wurde aufgehoben und zwei gemischte Divisionen wie bei den anderen Armeckorps des Heeres eingesührt. Zuerst erhielt Prinz Friedrich Carl, im Herbst des Jahres Generallieutenant v. Bonin die 1. Garde-Division.

Schon zu dieser Zeit begann der Gesundheitszustand des Königs wankend zu werden, so daß bereits Sein Geburtstag nur durch einen Gottesdienst geseiert wurde Bald darauf nahm der König auf ärztliches Anrathen Seinen Ausenthalt in Italien und übertrug dem Prinzen von Preußen die Führung der Staatsgeschäfte, die derselbe auch nicht wieder aus den Händen legen sollte. Im Oktober 1858 wurde der Prinz förmlich zum Regenten berusen.

Im Mai 1858 wurde Oberst v. Le Blanc-Sonville zum Komman- 1858 beur der 10. Insanterie-Brigade ernannt, und Oberststeutenant v. Löwenfeld erhielt das Kommando des Regiments, nachdem er dis zum Jahre
1857 Kommandeur des Füstlier-Bataislans 1. Garde-Regiments z & gewesen, dann zum Flügel-Adjutanten und bald darauf zum Führer des Königs-Regiments (Nr. 2) ernannt worden war. Seit der Errichtung des Regiments dem Offizierkorps angehörig, selbst ein Träger des in demselben ausgeprägten Strebens nach friegsgemaßer und

für die Ausnuhung des Zündnadelgewehrs nöthiger Durchbildung des Infanteristen, trat nun dieser Mann als Kommandeur mit seiner ganzen Kraft zur Erreichung jenes Zieles ein. Das Regiment verdankt ihm zunächst und vor allen Andern die hohe Ausbildung in der Anwendung der Kompagnie-Kolonnen, wodurch wohl hauptsächlich die glückliche Umsbildung desselben in ein Füsilier-Regiment angebahnt worden ist. Daß v. Löwenfeld nach unten wie nach oben hin fast immer völliges Verständniß, von Vielen nicht ungewöhnliche Unterstützung erfuhr, zeigt, wie sach- und zeitgemäß sein Streben war. Ueber die Eindrücke von einer Vesichtigung beim Regiment schreibt Major v. Döring vom Generalsstade der 3. Division (später Kommandeur des Regiments Elisabeth, † 1870 bei Vionville) an Prinz Friedrich Carl am 10. 2. 60.:

"Heute habe ich beim Garbe-Reserve-Regiment einer Borstellung alter Leute beigewohnt, welche manches Interessante bot. Es wurde der Anschlag im Liegen und Knien geübt, wobei alte Mäntel zur Schonung der Borstellungssachen die Unterlage bilbeten, außerdem schräger Anschlag im Gliede, Freiübungen mit dem Gewehr als Borübung zum Anschlag, Marmiren einer Kompagnie und manche andere Dinge, welche ich bisher nicht zum Gegenstand von Inspizirungen habe machen sehen, und die das Ausseinen neuer Gedanken andeuten. Bei Ofsizieren und Mannschaften zeigte sich viel Munterkeit, Appell, Lust und Liebe zur Sache."

Schon das folgende Jahr brachte kriegerische Berwickelungen durch den zwischen Frankreich und Desterreich geführten Krieg in Oberitalien. Preußen war geneigt mit Desterreich gemeinsam vorzugehen und rüstete. Im Mai besahl der König die Kriegsbereitschaft des Gardekorps, und um die Mitte des Monats trasen auch beim Regiment die Reserven ein. 10. 6. Um 16. Juni wurde dann die Mobilmachung des Heeres besohlen, von der nach der angegebenen Bestimmung im Mobilmachungsplan das Regiment also ausgeschlossen Blieb, und somit brach von Neuem eine höchst trübselige Zeit für dasselbe an. Zahlreiche Abkommandirungen rissen das Ofsizierkorps völlig auseinander,\*) die wenigen Zurückbleibenden tras ein anstrengender Dienst, den die allgemeine Niedergeschlagen-

<sup>\*)</sup> Es wurden abkommandirt:

Bum 1. Garde-Landwehr-Regiment.
Hauptmann v. d. Knesebeck,
Prem.-Lieut. v. Legat a. Komp.-Führer.
""" v. Lattre I.,
Set.- "" v. Witleben,
""" v., Schoenaich,
""" v. Pent.

Zum 2. Garde-Landwehr-Regiment.

Hauptmann v. Eberhardt,

v. Scheel,

Prem. Lieut. v. Schon,

Set.: " v. Unruh,

<sup>&</sup>quot; " ». Pirch,

<sup>&</sup>quot; " v. Szimonsky.

heit nur um so brückender empfinden ließ. Auch der gemeine Mann fühlte sich schlecht behandelt, denn obgleich er benselben Dienst ihnn mußte wie die Leute der modilen Regimenter, erhielt er doch eine viel geringere Verpstegung, was um so augenfälliger war, als die besser verpstegten Mannschaften des Kaiser Alexander-Regiments mit uns dieselbe Kaserne theilten. Allerdings wurden dem Regiment auch Offiziere der Linie und der Landwehr zugewiesen, doch diese kamen mitvergnügt zu dem immodilen Truppentheil, so daß dadurch in der Stimmung nichts gebessert werden konnte. Man muß diese Zeit selbst im Regiment mit erlebt haben, um die Unerquicklichseit der herrschenden Berhältnisse richtig würdigen zu können, namentlich als sich das Heer in Marsch zu sehen begann. Aber das Schlimmste wurde dem Regiment noch erspart, die Regimenter waren noch nicht ausgerückt, als plöhlich der am 11. Juli abgeschlossene Friede von Billafranca dem Kriege schon vor seinem Entstehen ein Ende machte.

So war denn auch diesmal wieder das Gewitter ohne bleibenden Schaden vorübergegangen, aber so konnte es nun und nimmermehr bleiben; der Zustand, daß das Regiment ein für alle Male dazu versdammt sein sollte, im Kriege die Besahung von Festungen zu bilden, war unerträglich. Wenigstens das Gute hatte diese neue Mobilmachung, daß sie einen neuen Anlaß gab, um Aushebung dieser Bestimmung zu bitten. Und diesmal wurde der Augenblick nicht verpaßt.

Riemand besser als der Oberst v. Löwenfeld selbst kannte ja die Bergangenheit, Riemand mehr als er hatte unter den bisherigen Verhältnissen leiden müssen; und so erreichte benn auch der Oberst, gestüht
auf die anerkannte Tüchtigkeit des Regiments und unterstüht durch die Vorgesetzen, nicht nur das Erbetene, sondern das Regiment wurde durch
die Errichtung eines dritten Bataillons auf die Stärke der anderen GardeRegimenter gebracht.

Die Ereigniffe ber Jahre 1859\*) und 1860 find befannt. Durch

Prem -Lieut. v. Schlütter a. Romp. Führer, " v. Breberlow,

Bum 3. Garde-Landwehr-Regiment. Bum 4. Garde-Landwehr-Regiment. Sauptmann v. Schickfuß I, Sauptmann v. heinemann,

Set. . v. Daber, Get, Lieut. Graf v. Bethufn-Que,

<sup>., &</sup>quot; v. Rebern, " " v. Banau,

<sup>&</sup>quot; " v. Lattre II., " " v. Bonin, " " v. Schäffer.

<sup>\*)</sup> Als am 27 Januar 1850 eine Abtheilung ber 8. Kompagnic auf dem Gruhmacher exerzirte, ertonten die Kanonenschuffe die die erwartete Enthudung der Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm anzeigten. Sobald der für die Geburt eines zukanftigen

die Mobilmachung 1859 hatte sich von Neuem herausgestellt, daß die Zusammensetzung des Heeres nicht mehr für den Staat und die Bedürfnisse der Zeit passe. Namentlich erreichte durch die allmälig eingetretene Vermehrung der Bevölkerung die Zahl des jährlich einzustellenden Ersates nicht im Entferntesten mehr die Zahl der vorhandenen dienstfähigen Männer von 20 Jahren, so daß also keine allgemeine Dienstausbildung mehr stattfand. Die Friedensstämme mußten demnach vermehrt werden, um die größere Zahl der dienstpflichtigen und dienstfähigen Mannschaften ausbilden zu können. Außerdem war aus den öfteren Mobilmachungen hervorgegangen, daß durch die Einreihung der Landwehr in das Feldheer Landwehrtruppen, d. h. Männer von 25 bis 32 Jahren, welche meist Familienväter waren, von ihrem Beruf fortgeholt werden mußten, während große Massen ganz junger Leute ruhig zu Hause blieben. Dieser Ungerechtigkeit ein Ziel zu setzen und die älteren Klassen der kriegs= fähigen Bevölkerung nur dann aus ihrer Beschäftigung herauszureißen, wenn wirklich die Gefahr des Vaterlandes ein solches Opfer verlangt, machte die Vermehrung der Friedensstämme und die Verweisung der Landwehr in ihre rechtmäßige Stellung, die eines mächtigen Rückhaltes für das Heer, nöthig. Dies geschah durch die "Reorganisation der Armee" im Jahre 1860, bei welcher 36 neue Infanterie-Regimenter gebildet wurden und sämmtliche 9 Reserve-Regimenter in Füsilier-Regimenter zu je 3 Bataillonen umgewandelt wurden.

4. Abschnitt.

· 69至16年(6)-

## Das Garde - Füsilier = Regiment.

# Friedensjahre unter dem Prinz-Regenten und König Wilhelm I. — 1864. —

1860. Mai 1860 begann beim Regiment die Aufstellung des 23. 5. III. Bataillons in Folge der Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 23. 5. 1860, durch welche der Prinz-Regent befahl, daß am 1. Juni das III. Bataillon des Garde = Reserve = Regiments aufzustellen sei und

Thronerben entscheidende Schuß gesallen war, ließ der Offizier präsentiren und dem jungen Prinzen ein dreifaches Hurrah ausbringen, er wird somit unserem jetigen Allerhöchsten Kriegsherrn die erste össentliche Ehrenbezeugung erwiesen haben.

daß das Regiment von diesem Tage ab die Benennung "Garde-Füsilier-Regiment" anzunehmen habe. Die Stärke des Bataillons wurde dis zur nächsten Rekruteneinstellung auf 640 Köpfe festgestellt. Das Regiment sollte zur leichten Infanterie gehören und demselben Ersatmannschaften zugeführt werden, die für diese Wasse besonders geeignet wären und sich bei geringerer Größe durch Körperkraft und Gewandtheit hervorthäten. Es erhielt die Unisorm des 1. Garde-Regiments z. F. mit gelben Schulterklappen und für alle Bataillone schwarzes Lederzeug, somit also seine jetige Unisorm.

Am 27. Mai wurde Major Knappe v. Knappstädt mit der 27. 5. Aufstellung des neuen Bataillons beauftragt, während Major v. Pape, bisher Kommandeur des Potsdamer Kadettenhauses — der spätere Divisionsz fommandeur im Feldzuge 1870/71 und Kommandirende General — zum Führer des II. Bataillons ernannt wurde.

An Unteroffizieren und Mannschaften erhielt das III. Bataillon:

|      |                           | Unteroffiz. | Gefr. | Spielleute. | Gem.  | Köpfe. |
|------|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------|
| Voin | 1. Garbe-Regiment         |             | 9     | 3           | 123   | 135    |
| "    | 2. " "                    | 11          | 9     | 3           | 114   | 137    |
| "    | Kaiser Alexander=Regt     | 11          | 9     | 3           | 114   | 137    |
| "    | Kaiser Franz-Regt         | 11          | 9     | 3           | 114   | 137    |
| "    | I. u. II. Bai. des Regts. | 31          | 18    | 4           | 35    | 88     |
| Von  | der Unteroffizierschule 6 | zöglinge .  |       |             |       | 6      |
|      | _                         |             |       | Zm G        | anzen | 640.   |

Während die von den Garde-Regimentern abgegebenen Gemeinen sämmtlich dem III. Bataillon zugewiesen wurden, geschah dies mit den Unteroffizieren nur theilweise, denn um sogleich eine einheitliche Ausbildung im Regiment sicherzustellen, wurden die neuen Unteroffizierkorps, namentlich die Unteroffiziere in besonderer Dienststellung, aus den alten Kompagnien des Regiments genommen. Die Offiziere wurden vom Regiment nur kommandirt, wie dies im ganzen Heere geschah. Indes schon am 1. Juli verwandelte eine Allerhöchste Kabinets-Ordre diese Kommandirungen in endgültige Versehungen.

Danach war die 1. Rangliste des Garde-Füsilier-Regiments folgende: Kommandeur Oberst v. Löwenfeld, Flügel-Adjutant Sr. Majestät.

4

Major v. Pape, II. Bataillon.
" Knappe v. Knappstädt, III. "
" v. Münchhausen, I. "
" v. d. Knesebeck. Stab.

| Hauptm. v. Hellborff, 7. Komp. | SekLt. v. Redern, Adj. I, Bat. |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| " v. Tieten u. Hennig,         | " Frhr. Hoverbeck v.           |  |  |  |
| 9. Komp.                       | Schoenaich.                    |  |  |  |
| " v. Eberhardt, 3. "           | " v. Pirch.                    |  |  |  |
| " v. Lepell, 12. "             | " v. Lattre II.                |  |  |  |
| " v. Tempski, 2. "             | " Bleden v. Schmeling.         |  |  |  |
| " v. Schickfuß, 5. "           | " Frhr. Gans Edler zu          |  |  |  |
| " v. Knobelsborff, 8. "        | Putlit, Adj. III. Bat.         |  |  |  |
| " v. Flotow, ·1. "             | " v. Pent.                     |  |  |  |
| " v. Brederlow, 10. "          | " v. Psselstein, Adj. II. Bat. |  |  |  |
| " v. Bülow, 4. "               | " v. Zollikoffer I.            |  |  |  |
| " v. Scheel, 11. "             | " v. Szimonsky.                |  |  |  |
| " v. Gauvain, 6. "             | " v. Puttkamer.                |  |  |  |
| Prem.=Lt. v. Shlütter.         | " v. Schäffer.                 |  |  |  |
| " Lölhöffel v. Löwensprung.    | " v. d. Trenk.                 |  |  |  |
| " v. Legat, kommand. z.        | " Frhr. Hiller v. Gärt-        |  |  |  |
| 4. Garde-Inf.=Brig.            | ringen II.                     |  |  |  |
| " v. Not, kommand. z.          | " v. d. Mülbe.                 |  |  |  |
| 1. Garde-Div.                  | " v. Platen.                   |  |  |  |
| " Bar. Hundt v. Hafften.       | " v. Roon.                     |  |  |  |
| " v. Lattre I.                 | " v. Damiţ.                    |  |  |  |
| " Frhr. v. Buddenbrock.        | " v. Zollikoffer II.           |  |  |  |
| " v. Poser.                    | " v. Müller.                   |  |  |  |
| " v. Schlichting.              | " v. Obernip.                  |  |  |  |
| " Graf v. Bethusp=Huc.         | " v. Mitlaff.                  |  |  |  |
| " v. Wipleben.                 | " v. Garn.                     |  |  |  |
| SekLt. Vogelen.                | " v. Henning auf Schönhoff.    |  |  |  |
| " Frhr. Hiller v. Gärt-        | " v. Bomsborff.                |  |  |  |
| ringen I., Ngts.=Abj.          | " v. Kröcher.                  |  |  |  |
| Portepee-Fähnrichs:            |                                |  |  |  |
| Arai n Staid                   | n Malinameti                   |  |  |  |

Graf v. Stosch.
Graf v. Schwerin.
v. Auw.
v. Malinowski.
v. St. Paul.
v. Auw.
v. Richthoffen.

## Unterstab:

Regts.=Arzt: Ober=Stabs=Arzt
Dr. Krautwurst.
Stabsarzt Dr. Schelle.
Assistant: Cellarius.
" " Dr. Rebenstein.

Zahlmeister: Lieut a. D. Gäbel.
"""" Wolter.
""" Rabede.

Buerft tam es barauf an, bie Buden, welche bie Umgestaltung in bie alten Truppentheile geriffen, zu verwinden, fowie die neuen Aufstellungen ben alten ebenbürtig zu machen. Beim Regiment mar das leicht und schnell burchgeführt; bas neue Bataillon, beffen Offiziere und Unteroffiziere ja überwiegend aus ben alten Bataillonen genommen waren, war in furger Zeit schon jenen gleich. Dann aber hatte fich burch bie Bermehrung ber feste Wille bes Pring-Regenten ausgebrudt, bag Preußen von jest ab auf eigenen Füßen stehen solle, und so erhielt bas Deer in bem Bewußtsein, daß es der feste Rückhalt dieses Königlichen Willens fein muffe, ben machtigen Antrieb, bas Sochste in friegerischer Ausbilbung zu leisten, bamit ber König auch auf ein völlig leistungsfähiges Beer rechnen könne. Die friegerischen Ereignisse von 1859, in benen bie beiden friegsgeübteften Heere Europas fich gegenübergestanden hatten, und in welchem zum erften Dale auf beiben Seiten gezogene Schufewaffen geführt worben waren, gaben Anregung, über unsere Taktif und Exergirubungen nachzubenten. Dant ben befonderen Bestrebungen bes Oberft v. Löwenfeld, welche reichliche Unterstühungen in allen Schichten bes Regiments fanden, wurde bei den llebungen überall den neuen Anforberungen des Krieges Ausbruck gegeben, und schon damals, glaube ich, hat bas Regiment gezeigt, bag Strammheit und Mannszucht feineswegs bort weichen muffen, wo eine Truppe sachgemäß jeden Mann und jede Baffe gur Geltung zu bringen fucht, sonbern im Gegentheil, daß nur eine Truppe dies mit Erfolg durchführen fann, bei welcher jene Grundeigenschaften jedem Golbaten gur Natur geworben find. Dies zeigte fich ichon im Frieden auf dem Erergirplat wie in ben hochintereffanten Berbftmanövern in der Gegend von Fürstenwalbe. Go enbete bas Jahr 1860 in jeder Beziehung gunftig für bas Regiment.

Am 2. Januar 1861 endete plötzlich ein sanster Tod die bereits 1861. über zwei Jahre andauernden Leiden unseres geliebten Königs; schon <sup>2. 1.</sup> am Nachmittag desselben Tages schwur das Regiment dem neuen König Wilhelm die Treue.

Am 7. Januar fand bei einer äußerst starken Kälte die seierliche 7. 1. Beisepung der Leiche des hochseligen Königs in der Friedenskirche zu Potsdam statt. Die rechten Flügelkompagnien der drei Bataillone bildeten das fünste Bataillon der Leichenparade, welche Generallieutenant v. Schles müller besehligte, eine vierte aus dem ganzen Regimente zusammengesetze Rompagnie stand Spalier unter Besehl des Generalmajors v. d. Mülde. Schon 5 Uhr Morgens wurden die Flugelkompagnien, um 5½ Uhr die zusammengesetze mit der Eisenbahn nach Potsdam besördert, und erst spät Abends trasen sie wieder in der Kaserne ein. Es war ein

sehr anstrengender Tag gewesen, viele Leute hatten erfrorene Gliedmaßen.

- von höchster militärischer Bedeutung, die Fahnenweihe. Auch unser III. Bataillon erhielt seine Fahne.
  - 29. 11. 60. Schon am 29. November des vergangenen Jahres war folgende Allerhöchste Kabinets-Ordre erlassen:

"Ich will die Annagelung und Einweihung der an sechs Jäger-Bataillone und das Garde-Pionier-Bataillon, an die acht Linien-Pionier-Bataillone und an die neu formirten Truppentheile zu verleihenden Fahnen und Standarten in Meiner Gegenwart vollziehen lassen und befehle, daß die Annagelung am 17. Januar künftigen Jahres im Königlichen Schloß, die Einweihung aber am Krönungstage vor dem Denkmale des hochseligen Königs Friedrich des Großen, Majestät, in Berlin stattsinden soll. Zur Beiwohnung dieser Feierlichkeit sind:

- 1) . . . . . (betrifft die neu gebildeten Infanterie-Regimenter);
- 2) von jedem der neu errichteten dritten Bataillone Garde-Füsilier-Regiments und der acht Linien-Füsilier-Regimenter der Regiments-Kommandeur, 1 Hauptmann, 1 Unteroffizier (auch Feldwebel), 1 Füsilier;
- 3) u. s. w. zu entsenden.

Sie haben diese Meine Ordre bekannt zu machen und das Erforderliche zu veranlassen.

Berlin, den 29. November 1860.

Im Namen Sr. Majestät Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent. v. Roon.

Un den Kriegsminister."

Abweichend von diesem Befehl wurde von unserem III. Bataillon das ganze Offizierkorps zur Annagelung in den Rittersaal des König-lichen Schlosses befohlen, wo sämmtliche neuen Fahnen des Gardekorps ausgelegt waren.

Der König schlug den ersten Nagel zunächst der Spite ein, dann folgte die Königin, die Kronprinzliche Familie, die sämmtlichen anwesenden Königlichen Prinzen und Prinzessinnen, die Fürstlichen Gäste, die Kommandirenden Generale, die unmittelbaren Vorgesetzten des Regiments, der Oberst v. Löwenfeld, das Offizierkorps des Bataillons und endlich die Abordnung der Mannschaften.

Am folgenden Tage war die felerliche Einweihung und llebergabe 18 1 der Fahnen an die Truppen oder an die Abordnungen derselben, dann eine Parade.

Es war ein großartiger, unvergeßlicher Anblick, als sich die 142 Fahnen, einen wahren Wald bildend, geleitet durch die Leibkompagnie des 1. Garde-Regiments in majestätischer Haltung vom Schlosse aus nach dem Denkmal des großen Königs bewegten. Hier standen unter Besehl des Generalmajors v. d. Müsbe diejenigen Gardetruppen, welche neue Fahnen erhielten, um den vor dem Denkmal errichteten Altar ein offenes Viereck bildend, ausmarschirt, auf dem rechten Flügel das III. Bataillon des Regiments.

Je eine Kompagnie der alten Garde-Regimenter bildete, in zwei Bataillone zusammengestellt, Spalier auf der Nordseite des Opernplates und des Lustgartens, während die südliche Seite durch die Kavallerie eingenommen wurde.

Die Weihrebe hielt der Hofprediger D. Thielen. Nach dem Gottesdienste marichteten die Gardetruppen vor ihrem oberkten Kriegsherrn
vorbei, die jungen zuerst, dann die zusammengestellten Bataillone der alten.
Mittags hatte das Offizierkorps eine große Tafel in dem festlich geschmücken
Spesiesaal des Regiments, zu welcher die Abordnungen der acht LimenFüsilter-Regimenter eingeladen worden waren. Zum Nachtisch wurde das
neue Gewehr herumgezeigt, mit dem die Füsilier-Regimenter bewasinet
werden sollten. Das Regiment erhielt das neue Gewehr im April und zu
berselben Zeit auch Kompagnie-Packalarren und neue Munitionswagen,
wie solche sämmtliche Füsilier-Bataillone des Heeres im Gebrauch hatten.

Am 18. Oktober besselben Jahres fand in Königsberg die feierliche is. 10. Kronung statt. Zu der dorthin besohlenen Abordnung traten vom Regiment der Kommandeur, der Hauptmann v. Flotow, Premierlieutenant Lölhössel v. Löwensprung und ein aus ausgesuchten Mannschaften des ganzen Regiments bestehender Zug mit der Fahne des III. Bataillons. In allen Standorten des Königreiches wurde der Kronungstag durch Gottes- dienst und abendlichen Ball für die Mannschaften geseiert.

Um 22. zog der Konig unter allgemeinem Jubel und der regsten 22 10 Betheiligung der Bevölkerung in Berlin ein, am solgenden Tage sand eine große Parade auf dem Tempelhoser Felde, danach große Desilircour im weißen Saale statt. Die Hoffestlichkeiten dehnten sich aber noch bis in die Mitte des November aus, und viele Fürstliche Herrichaften waren bei dieser Gelegenheit in Berlin versammelt. Eine großartige Abendmusik am 16. November, die das Gardeforps seinem Kriegsherrn darbrachte, m. 11 bildete den Schluß der Festlichkeiten.

Noch eines Festes im Regiment müssen wir hier Erwähnung thun. 15. 8. Am 15. März 1862 wurde durch eine Theater-Vorstellung, der sich ein Ball auschloß, die Vergrößerung der Offizier-Speiseanstalt gefeiert. Der König und sämmtliche Königliche Prinzen und Vorgesetzte beehrten das Regiment mit ihrer Anwesenheit.

1868. Im März 1863 wurde Oberst v. Löwenfeld zum Kommandeur der 10. Infanterie-Brigade ernannt, und Oberstlieutenant v. Obernitz, bisher Adjutant des Kronprinzen, wurde sein Nachfolger (später General-Adjutant Kaiser Wilhelms des Großen und Kommandirender General des XIV. Armeetorps).

Hugo v. Obernit wurde am 16. April 1819 in Westpreußen geboren, erhielt seine Erziehung im Königlichen Kadettenkorps zu Kulm und Berlin und wurde im August 1836 als Sekondlieutenant im 4. Infanterie-Regiment angestellt. Schon früh wurde er zum Adjutanten ernannt, besuchte von 1843 bis 45 die Allgemeine Kriegsschule und fand dann in verschiedenen Adjutanten-Stellungen sowie beim Generalstade Berwendung, dis er 1853 in den Generalstad versett wurde, dem er dis 1857 angehört hat. Während dieser Zeit war er 1849 zum Premierlieutenant, 1852 zum Hauptmann, 1856 zum Major befördert worden. 1857 wurde Major v. Obernit Kommandeur des II Bataillons 1. Garde-Regiments z. F., aber schon im folgenden Jahre zum Adjutanten des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen ernannt. In dieser Stellung zum Oberstlieutenant befördert, erhielt er 1863 unser Regiment.

Das Jahr 1863, das fünfzigste nach dem glorreichen Jahre der Erhebung von 1813, kann mit seinen zahlreichen Erinnerungsfesten so recht als das Jahr der Vorbereitungen für die nun schnell folgenden kriegerischen Ereignisse angesehen werden. Unser Regiment konnte allerbings bei biesen ringsherum gefeierten Erinnerungen gewissermaßen nur zuhörend theilnehmen; doch das schadete nichts, das preußische Herz war 17. 3. doch freudig erhoben, als am 17. März, dem Tage des Aufrufs "An Mein Volt", der König alle die alten Krieger und Kampfgenossen Seiner Jugend im Lustgarten um Sich versammelte und ben Grundstein zum Denkmal König Friedrich Wilhelms III. legte. Freilich trug keiner dieser Krieger unsere junge Uniform, keiner fragte nach unseren Fahnen, welche mit im Kreise um den Grundstein herumstanden, auch keine Thaten des Regiments konnten unsere Gedanken zurückschweisen lassen in jene glorreichen Zeiten. Nein! — Nur auf die Zukunft waren sie gerichtet, es ben Bätern gleich zu thun, auch unsern Fahnen Ruhm zu erwerben, das waren unsere Gelübde — das die Ziele, auf welche sich unsere Blide richteten.

Und als der König einst wieder die Truppen um dasselbe Denkmal versammelte - am 16. Juni 1871, dem Tage des Einzuges in Berlin — als wieder unsere Fahnen um das Denkmal standen, von dem nun der verhüllende Borhang siel, da waren diese Ziele erreicht: mit stolzen Thaten könig Wilhelms I., vor Seinen Hochseligen Bater hintreten.

Doch kehren wir wieder zum Jahre 1863 zurück. Borläufig kam im Verlauf des militärischen Dienstes noch nichts Ungewöhnliches vor. Im Herbst fand das große Manöver gegen das III. Armeekorps bei Müncheberg und Strausberg statt, während sich schon die Diplomatie im regen Kampf um die Zukunft Schleswig-Holsteins befand. In Dänemark hatte der 1863 zur Regierung gelangte König Christian IX. die Einverleibung Schleswigs ausgesprochen und dadurch den Londoner Vertrag verletzt. Der Deutsche Bund erhob Einspruch, und die beiden Großmächte desselben, Desterreich und Preußen, rücken in Schleswig-Holstein ein.

Leiber gehörte unser Regiment nicht zu den Truppentheilen, die der zusammengesetzten Garde-Division zugetheilt wurden, obgleich die Hoffnungen des Regiments, diesen Krieg mitzumachen, wohl berechtigt waren. Nur der Sekondlieutenant v. Roon, der sich gerade zur Diensteleistung der dem 7. Jäger-Bataislon besand, nahm in der 13. Division an dem Kriege theil.

Dem egiment wurde der Auftrag, die Genesenen des mobilen Heeres in Berlin anzusammeln und durch Kommandos ihren Truppentheilen zuzusühren. Hierdurch gelangten mehrere Offiziere des Regiments zum Feldheere und erhielten Gelegenheit, an Gesechten theilzunehmen, da sie immer nach Auflösung ihres Kommandos einige Zeit auf dem Kriegsschauplate verweilen durften.

Um meisten Glück hatte ber Sekondlieutenant v. Müller, ber mit 18. 1. bem 4. Garde-Regiment z. F. die Erstürmung der Düppeler Schanzen mitmachte und dafür den Rothen Abler-Orden 4. Klasse mit Schwertern erhielt. Sein Bursche, Füsilier Mener-Langewisch der 7. Kompagnie, wurde an diesem Tage schwer verwundet, als er zur Rettung seines, wie er glaubte, verwundeten Offiziers aus der dritten Parallele herbeieilte, tropdem ihm Lieutenant v. Müller den bestimmten Besehl gegeben hatte, in der Deckung zu bleiben. Am solgenden Tage starb dieser Tapkere, der erste von seindlicher Kugel getrossene Garde-Füsilier. Er hatte mehr als seine Pflicht gethan.

Da am 26. Juni der mit ben Danen am 20. April abgeschlossene 20. 8.
Waffenstillstand abgelausen war, ohne bei der Hartnäckigkeit des Gegners zum Frieden zu führen, da serner an der Ditseekuste ein starkes dänisches

Geschwader kreuzte und die Insel Rügen zu gefährden schien, so wurde es nöthig, zum Schutz gegen dänische Landung schnell ein Truppenkorps auf die Insel zu wersen. Es wurde unter Besehl des Generalmajors v. Alvensleben III. eine gemischte Brigade zusammengezogen, bestehend aus dem Regiment, dem Garde-Jäger-Bataillon, dem I. und Füsilier-Bataillon des 14. Infanterie-Regiments, 1 Kompagnie des 42. Infanterie-Regiments, 2 Eskadrons des 9. Ulanen-Regiments, 2 Batterien der Garde-und 1 Batterie der 2. Artillerie-Brigade.

8. 6. Der Befehl für das Regiment traf am Abend des 28. Juni ein; dasselbe war allerdings noch kriegs=, indeh keineswegs marschbereit,\*) es waren sogar viele Offiziere zur Uebung des Garde-Landwehr-Bataillons Magdeburg abwesend, kehrten aber zufällig diesen Abend zurück.

Mit ungeheuerem Jubel wurde die Nachricht von dem befohlenen Ausmarsch aufgenommen, die ganze Nacht hindurch mit der größten Anstrengung an der Ausgabe von Kleidungsstücken und Stiefeln, wie an der Herbeischaffung der Kriegsmunition gearbeitet, und schon am 29. 6. Morgen des 29. 4½ Uhr früh konnte das III. Bataillon als erste Staffel auf der Eisenbahn nach Stralfund und von dort auf drei Kanonen-booten und zwei kleineren Dampsschiffen nach Lauterbach dei Putbus befördert werden. Abends 10 Uhr landete das Bataillon unter den Augen des Admirals Prinz Adalbert und sollte noch in der Nacht dis in die Gegend von Sagard, auf den Halbinsel Jasmund, marschiren. Dieses Ziel wurde indeß mit der übermüdeten Mannschaft, und da auch eine Landung der Dänen nicht wahrscheinlich schien, nicht erreicht, das Bataillon vielmehr für einige Nachtstunden in Zirkow und Gegend einquartiert. Am 30. marschirte dann das Bataillon über die schmale Heide in die bei und südlich Sagard angewiesenen Duartiere.

Die beiden anderen Bataillone des Regiments folgten um 7 ½ und um 9 Uhr Vormittags auf der Eisenbahn; es erreichte das II. Bataillon noch in der Nacht 3 Uhr, dis auf's Aeußerste erschöpft, Bergen, während das I., 9 Uhr Abends in Stralsund ankommend, die Nacht in der Festung zubrachte und erst am folgenden Tage auf dem vom III. Bataillone eingeschlagenen Wege über Lauterbach in seine Aufstellung an der Nord- und Ostseeküste Jasmunds einrückte.

General v. Alvensleben gab folgenden Befehl über die Besetzung der Insel:

<sup>\*)</sup> Am 18. Mai war schon der älteste Jahrgang der Reserven in die Heimath entlassen worden.

#### Detachementebefehl.

1) Das I. und Füfilier-Bataillon des 14. Infanterie-Regiments, die gezogene Batterie der 2. Artillerie-Brigade, die halbe 1. Eskadron 9. Ulanen-Regiments unter Besehl des Oberstlieutenants v. Podewils 14. Infanterie-Regiments auf der Halbinsel Buttow. Der Stab und die Artillerie in Altenkirchen, Alarmpläse Wief und Altenkirchen.

Unter Befehl bes Oberftlieutenants v. Podewils steht ferner eine Kompagnie bes 42. Infanterie-Megiments an der Wittower Fähre.

- 2) Das I. und III. Bataillon Garde-Füsilier-Regiments, die gezogene Garde-Batterie, eine halbe 1. Essadron 9. Ulanen-Regiments unter Befehl des Oberstlieutenants v. Knappstadt vom Garde-Füsilier-Regiment auf der Halbinsel Jasmund, der Stab in Sagard.
- 3) Das II. Bataitlon Garde-Fusitier-Regiments, die 12 pfündige Garde-Batterie, 3. Eskadron 9. Manen-Regiments in Bergen und Gegend, das Garde-Jäger-Bataillon in Putbus unter Besehl des Oberstlieutenants v. Werder,\*) Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons, dessen Stab nach Putbus zu verlegen ist.

Der Alarmplat ber Abtheilung ift Lubfow.

Die ad 2 und 3 genannten Truppentheile fteben unter Befehl bes Oberften v. Dbernit, welcher feinen Stab nach Sagard verlegt.

Die genannten Kommandos melden telegraphisch nach Sagard, sobald sie ihre Kantonnements eingenommen haben. Dieselben sind mit den Losalbehörden vor der Hand friegsgemäß zum Schupe der Küsten anzuordnen. Zu diesem Zwecke verfügen die obengenannten Kommandeure dies auf Weiteres selbststandig. Die Absicht ist, bei einer etwaigen Landung der Danen die Absheilung auf 1 und 2, resp. auf 2 und 3 zusammen gegen die gesährdete Stelle operiren zu lassen. Bei der Wittower und Liehower Fähre werden zur Erleichterung der Kommunistationen Boote stationirt werden.

Die speziellen Besehle werben nachfolgen. Ich werbe in Sagarb Duartier nehmen.

Stralfund, ben 29. Juni 1864.

v. Alvensleben.

In Folge dieses Besehls wurde vom Oberst v. Obernit die Bewachung der Kuste in folgender Art geregelt.

Die Rufte murbe im Abidnitte getheilt und jeder Abidhuitt einer

<sup>\*)</sup> Der spätere Kommandeur unferes Regiments

v. b Matte, Garbe-Suftter-Regt. 2 Auft

Kompagnie, welche hinter demselben in Quartier lag, zur besonderen Bewachung übergeben.

- Die 4. Kompagnie beobachtete den Abschnitt von Königshörn bei Glowe bis Koosdorf.
  - Die 3. Kompagnie von Koosborf bis zum Königsstuhl.
  - Die 2. Kompagnie besetzte den Königsstuhl selbst.
  - Die 1. Kompagnie beobachtete vom Königsstuhl bis Crampas.
  - Die 12. Kompagnie von Crampas bis Neu-Mucran.
  - Die 11. Kompagnie von Neu-Mucran bis zum Heibehof.

Eine Kompagnie des II. Bataillons vom Heidehof bis Binz.

Von dort bis zum Thiessower Hömt, wo eine Kanonenbootslottille den rechten Flügel deckte, bewachte das Garde-Jäger-Bataillon die Küste. Gleicherweise wurde die linke Flanke der Besahung auf Wittow durch eine beim Dornbusch kreuzende Kanonenbootslottille gedeckt.

Die Quartiere des Regiments waren folgende:

### Regimentsstab: Sagard.

## Stab des I. Bataillons: Sagard.

- 1. Kompagnie Sagnit, Crampas, Dargast, Wittenfelde.
- 2. " Promoisel, Plukow, Neddesitz, Beustrin, Wesselin, Falkenburg.
- 3. " Nipmerow, Hagen, Vietke, Lohme, Nardewit, Blandow.
- 4. " Glowe, Ruschvitz (zwei Drittel gezogene Garbe-Batterie), Balderac, Spyker (ein Drittel der Batterie), Bobbin, Polchow, Campe, für Polchow nach einigen Tagen Koosdorf.

  III. Bataillon. Stab: Sagard.
  - 9. Kompagnie Sagard.
- 10. " Vorwerk (ein Viertel der 1. Eskadron 9. Ulanen), Capelle, Marlow, bald noch Neuhof und später dafür Mönkendorf.
- 11. " Dubnit, Wostevit, Borchtit, Saiser, Werder.
- 12. "Landen, Clementelviß, Mönkendorf, Mucran; Mönkendorf wurde bald an die 10. Kompagnie abgetreten.
  - II. Bataillon. Stab, 5., 6. und 8. Kompagnie: Bergen.
  - 7. Kompagnie Lubkow, Dollahn, Buhlitz, Prora und Heidehof, Tribberatz und Hagen, in beiden letzteren Orten außerdem die 12 pfündige Garde=Batterie.
    - Am 12. Juli löste die 6. die 7. Kompagnie ab.

Die Offiziere waren folgendermaßen bei den Kompagnien vertheilt: Regimentsstab: Oberst v. Obernig.

Abjutant: Premierlieutenant v. Psselstein. Regimentsarzt: Ober-Stabsarzt Dr. Krautwurst.

I. Bataillon. Kommandeur: Major v. Tießen und Hennig. Adjutant: Sekondlieutenant v. Henning auf Schönhoff I.

1. Rompagnie. Hauptmann v. Flotow. Prem.=Lieut. v. Pirch. Sek.-Lieut. v. Obernit.

v. Alvensleben.

2. Rompagnie.

Hauptmann v. Tempski. Sek.-Lieut. v. Szymonski I.

v. Sydow.

Frhr. v. Puttkamer.

3. Kompagnie.

Hauptm. Frhr. v. Bubbenbrock.

Sek.-Lieut. v. Maltahn.

v. Szymonski II.

Frhr. v. Troschke.

4. Kompagnie.

Hauptm. v. Bülow. Prem.=Lieut. Vogelen.

Sek.-Lieut. Graf v. Schwerin.

v. Arnim.

Affistenzarzt Cellarius.

II. Bataillon. Rommandeur: Major v. d. Knesebeck. Abjutant: Sekondlieutenant Frhr. v. Bodelschwingh.

5. Kompagnie.

Hauptm. v. Schickfuß. Prem.-Lieut. v. Redern.

Sek.=Lieut. v. Platen.

v Mitlaff I.

v. Rabe.

6. Kompagnie.

Hauptm. v. Gauvain.

Prem.=Lieut. v. Ribbentrop.

Sek.-Lieut. v. Mitlaff II.

7. Kompagnie.

Hauptm. v. Schlütter.

Prem.-Lieut. v. Schlichting.

Sek.=Lieut. v. Müller.

Frhr. v. Stillfried.

8. Kompagnie.

Hauptm. v. Knobelsborff.

Prem.-Lieut. Frhr. zu Putliß.

Sek.-Lieut. v. St. Paul.

v. Bonin.

Stabsarzt Dr. Rebenstein.

III. Bataillon. Kommandeur: Oberstlieutenant Knappe v. Anappstädt. Abjutant: Sekondlieutenant v. Bomsdorff.

9. Rompagnie.

Hauptm. v. Lattre.

Pr.=Lt. v. Trebra v. 1. Jäg.=Bat.

Sek.-Lieut. v. Byern

Graf v. Carmer.

10. Kompagnie.

Hauptm. v. Breberlow.

Prem.=Lieut. Blecken v. Schmeling.

Sek.=Lieut. v. d. Mülbe.

Melzer.

11. Kompagnie.

12. Kompagnie.

Hrem.=Lieut. v. Witzleben. Prem.=Lieut. v. Pent. Sek.-Lieut. v. Kröcher II. Sek.-Lieut. v. Damitz.

" " Edler v. d. Planitz.

Bei der Handwerksstätte in Berlin: Major v. Eberhardt. Sekondlieutenant Frhr. v. Gemmingen.

Kriegerische Thaten sind während des Aufenthaltes auf Rügen nicht zu verzeichnen, wohl aber wurde die Zeit benutzt, um bei steter Wachsamkeit an der Küste das Regiment im Feldbienst zu üben und namentlich an andauernde Eilmärsche zu gewöhnen, welche nach allen möglichen Landungspunkten hin ausgeführt wurden. Um bei einer seindlichen Landung, auf die freilich bald jede Hoffnung schwand, schnell und sicher zu alarmiren, waren auf den höchst gelegenen Punkten der Gegend Fanale aufgestellt, die sofort angezündet werden sollten, sobald der Feind eine Landung begann. Bei jedem Fanal besand sich eine Orientirungsrose, damit der Posten selbst in der Nacht über die Richtung im Klaren war, aus der er das Feuerzeichen zuerst gesehen hatte.

Doch der Däne that uns nicht den Gefallen zu landen, er freuzte nur außer Kanonenschußweite der Insel. Daß indeß unsere Anstalten zweckentsprechend waren und die Wachsamkeit der Mannschaften troß der langen Dauer und der großen Sicherheit nicht nachließ, zeigte der allers dings blinde, doch keineswegs beabsichtigte Alarm am Abend des 13. Juli. Man hatte nämlich in Putdus beliedt, zu Ehren des Geburtstages der Fürstin Wanda ein Feuerwerk zu veranstalten, aber sobald dort die erste Nakete in die stillen Abendlüste emporstieg, ging auch der Alarm los.

Sofort ließ Hauptmann v. Bülow am entgegengesetzen Ende in Glowe eine gleiche Rakete steigen, ebenso schnell flammten sämmtliche Fanale auf, kein einziges Schwefelhölzchen versagte an diesem Abend, und in der größten Eile und Ordnung versammelten sich die Kompagnien auf ihren Alarmplätzen, um schnell auf Glowe, den gefährdet geglaubten Punkt, zusammengezogen zu werden. Währenddessen spielte der Telegraph zwischen Putbus, Sagard und Arkona. Niemand wollte Etwas gesehen, Keiner alarmirt haben, die endlich auf die schristliche Meldung des Hauptmann v. Bülow der Ursprung des Alarms in Putbus gefunden wurde, und von dort die Meldung des Garde-Jäger-Bataillons von dem stattgehabten Feuerwerk anlangte. Nach dieser Aufklärung konnte sich denn Alles wieder zur Ruhe begeben.

21m 19. Juli follten für bie nach bem Beitlande gurudfehrenden beiben Bataillone bes 14. Infanterie-Regiments bas Garbe-Jäger-Bataillon nach ber Salbinfel Bittom verlegt werben, boch murbe biefer Marich porläufig aufgeschoben, als am 18, die Rommandantur von Stralfund ben Abichluß bes Waffenstillstandes melbete. Nach einigen Stunden wurde die Nachricht dabin berichtigt, daß der Waffenstillstand zwar abgeschloffen mar, aber erft am 20. Mittags beginnen follte. In Folge beijen wurden am 18. Mittags die 4. und 9. Kompagnie unter Dajor v. Tiegen nach Wittow gefendet, mahrend die 10. die Ruftenbewachung bei Glowe in dem Abschnitt ber 4. zu übernehmen hatte. Um 20. Mittags fehrten bie Kompagnien in ihre Quartiere zurud. Bon biesem Tage ab trat eine neue Truppeneintheilung für bas Detachement, fowie eine anderweitige Unterbringung fur die Dauer des Baffenstillstandes, der vorläufig bis zum 31. Juli Rachts 12 Uhr mahren follte, ein:

Rommandeur bes Detachements: General-Major v. Alvensleben III., Kommandeur ber 5. Infanterie-Brigade.

Abjutant 1) Get.-Lieut. v. Linbequift vom Raifer - Alerander - Regt.

v. Benbebred vom 42. Inf. Regt. 2)

I. Kommando auf Jasmund und Rügen.

Dberft v. Obernig, Rommandeur des Garde-Gufilier-Regts.

1) Abtheilung auf Jasmund: Oberftlieutenant v. Rnappftabt. I, und III. Bataillon Garde-Kufilter-Regiments.

> Die halbe 1. Eskabron 9. Ulanen- 1 mährend der Baffen-Megiments,

Die 1. 6pfünbige Batterie,

rube gur Abtheilung Bergen fommanbirt.

- 2) Abtheilung in Bergen: Major v. b. Anefebed.
  - II. Bataillon Garbe-Füfilier-Regiments.
  - 3. Estadron 9. Manen Regiments.
  - 2. 12 pfundige Garbe-Batterie.
- 3) Abtheilung in Butbus: Major v. Olezewsky vom 42, Megt. 2. und 3. Rompagnie 42. Infanterie-Regiments.
- II. Rommando auf Wittom. Kommandeur: Oberfilientenant v. Werder, Kommandeur bes Garde-Jager-Bataillons.

Das Garbe-Jager-Bataillon.

Die halbe 1. Estadron 9. Ulanen-Regiments.

3, Spfundige Batterie 2, Artillerie Brigade.

Auf Jasmund blieben bie Rompagnien in ihren Begirfen liegen,

nur belegten sie alle die kleinen Ortschaften, welche bisher nicht benutt werden konnten, um die Kompagnien nicht zu sehr zu zersplittern.

Vom II. Bataillon blieb nur die 6. Kompagnie in Bergen, die 7. wurde in dem Raume zwischen Bergen, Ralswiek und Patig, die 5. zwischen Bergen, Kubbelkow, Neu-Tilzow und Kaiseritz, die 8. zwischen Putbus, Lauterbach, Posewald und Neu-Pastitz einquartiert.

Wenn auch somit dieser Ausstug des Regiments gänzlich unblutig geblieben war, so war der Aufenthalt auf der Insel Rügen doch eine selten angenehme Zeit in dem militärischen Leben des Regiments geworden, Dank der Freundlichkeit, mit der die Bewohner Rügens es aufnahmen, sowie der landschaftlichen Schönheit der Gegend. Nur mit Wehmuth sahen wir dem bevorstehenden strengen Garnisonleben in Berlin entgegen. Das Andenken an die schöne Sommerzeit auf Rügen, namentlich an den glänzenden Ball auf Studdenkammer, währte noch lange im Regiment.

Mit dem Ablauf der Waffenruhe zog sich das II. Bataillon wieder in engere Quartiere zusammen. Die 6., 7. und 8. Kompagnie kamen nach Bergen,\*) die 5. in die Gegend von Lubkow, und die früher gegebenen Besehle in Betreff der Küstenbewachung sollten wieder in Kraft treten, aber die Waffenruhe wurde verlängert und der Krieg begann 11. 8. nicht wieder. Bis zum 11. August blieb das Regiment indeß noch auf der Insel, an diesem Tage wurde der Rückmarsch nach Berlin besohlen.

Das II. Bataillon versammelte sich noch am 11. in Bergen, marschirte am 12. nach Stralsund und gelangte mit der Eisenbahn am 13. nach Berlin.

Das I. Bataillon marschirte am 12. nach Bergen, am 13. nach Stralsund, das III. Bataillon am 12. nach Putbus und Umgegend, am 14. 8. 13. ebenfalls nach Stralsund, beide Bataillone kamen am 14. nach Berlin zurück.

Am 15. August wurden die Reserven in die Heimath entlassen, und sofort begannen auch die größeren Uebungen, die erst Ende September in dem großen Manöver des Korps gegen die 7. Division bei Brandenburg ihren Abschluß fanden.

Am Ende des Jahres kamen unsere mit Ruhm gekrönten Truppen aus Schleswig-Holstein zurück. Zuerst rückten die österreichischen Regimenter, von denen ein Theil in der Kaserne Quartier erhielt und deren Offizierkorps bei den verschiedenen Berliner Offizierkorps speisten, durch

<sup>\*)</sup> In Lauterbach blieben 1 Offizier, 20 Mann der 8. Kompagnie. In Ralswied blieben 1 Unteroffizier, 10 Mann der 7. Kompagnie.

Berlin, wo sie von dem Könige besichtigt wurden.\*) Dann hielten am 7. Dezember die Truppen des III. Armeekorps, am 17. die zusammengesetzte Garde-Division und am 20. die übrigen Truppen ihren seierlichen Sinzug in die Hauptstadt. Am 18. Dezember fand in der Garnisonkirche Dank-Gottesdienst für den am 30. Oktober zu Wien geschlossenen Frieden 18. 12. statt. Zur Erinnerung an die ruhmvollen Kämpse in dem Schleswigsholsteinischen Kriege besahl der König die Errichtung eines Denkmals auf dem Königsplatze. Am 18. April des solgenden Jahres wurde der Grundstein gelegt, das Ofsizierkorps, sowie die 1. Kompagnie des Regiments 1865. 18. 4. waren dei dieser Feierlichseit anwesend, doch sollte es nicht eher enthüllt werden, dis neue Siege des preußischen Heeres ihm eine erhöhte Bes deutung verliehen hatten.

Bereits mit dem Abschluß des Wiener Friedens war das Bündniß zwischen Desterreich und Preußen, das im Beginn des Jahres Europa in Staunen gesetzt und zum ruhigen Zusehen des Krieges in Dänemark gezwungen hatte, in der Wurzel gebrochen. Die gemeinschaftliche Besetzung von Schleswig-Holstein und die Offenhaltung der Frage, was aus den Herzogthümern werden sollte, bedeutete nur eine Verlegung der Schwierigkeiten und Verwickelungen. Was jetzt noch an Abmachungen zwischen den beiden Mächten folgte, waren nur Maßregeln, die den Kampf verschieben und vor Europa die Friedensliebe beweisen sollten, aber den Krieg selbst nicht mehr umgehen konnten.



<sup>\*)</sup> Beim Regiment wurden einquartiert:

<sup>1) 21.</sup> u. 22.: Stab u. I. Bat. Infant.-Regts. Rr. 64 König Wilhelm.

<sup>2) 23.</sup> u. 24.: " I. " " " 80 Prinz Holstein.

<sup>3) 25—26.</sup> früh: " I. " " 14 Großherzog von Hessen.

<sup>4) 26.</sup> u. 27.: Brigadestab des Generals v. Noftiz und II. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 27 König der Belgier.

Die Stuben der 1., 2., 5., 6., 9. und 10. Kompagnie wurden für die östereichischen Truppen leer gemacht.

# II. Theil.

# Der Feldzug gegen Gesterreich.

### 1. Abschnitt.

# Der Beginn des Krieges und der Ginmarsch in Böhmen.

1868. Folge der seit dem Wiener Frieden zwischen Desterreich und Preußen entstandenen Reibungen sah sich der König bereits im März 1866 genöthigt, den Befehl zur Mobilmachung eines Theils des Heeres zu geben. Diesem Besehle folgte nach und nach die Mobilisirung des ganzen Heeres.

Am 7. Juni rückte General v. Manteuffel in das holfteinsche Gebiet ein und zwang die schwachen österreichischen Streitkräfte, über die Elbe und aus dem Lande zu weichen. General Frhr. v. d. Gablenz zog dieselben auf der Eisenbahn nach Süddeutschland zurück. In Folge dessen beantragte Desterreich am 11. Juni beim Deutschen Bunde die "Exekution" gegen Preußen, und nachdem dieser Antrag in der Sitzung am 14. die Stimmenmehrheit erhalten hatte, erklärte der preußische Gesandte v. Savigny, daß seine Regierung den Deutschen Bund für aufgelöst betrachte, dagegen an der Einheit des deutschen Bolkes sesthalte und bereit seinen neuen Deutschen Bund mit denjenigen Regierungen abzuschließen, die auf seinen Antrag einzugehen geneigt seien.

15. 6. Am 15. Juni wurden Hannover, Sachsen und Kurhessen nochmals besonders zur Neutralität unter der Bedingung des späteren Eintritts in den neuen Deutschen Bund aufgefordert; da diese Staaten indeß auch jest die Vorschläge nicht annahmen, erklärte ihnen Preußen am folgenden Tage den Krieg. Mit Desterreich betrachtete man sich seit dem 14. Juni als im Kriege besindlich.

Am 15. Juni rückten die preußischen Truppen in Sachsen und am 23. in Böhmen ein. Für bas Garbeforps kam am 3. Mai der Besehl zur Kriegsbereit: 3. 5 schaft, dem am 7. Mai, mit Jubel begrüßt, die Allerhöchste Kabinets: 7 6 Ordre zur Mobilmachung folgte — mit Jubel begrüßt vor Allen von unserem Regiment, welches, das einzige im Korps, noch keine Gelegen: heit gehabt hatte, sich mit einem Feinde zu messen. Endlich wurde dieser Wunsch erfüllt, endlich war es Wirklichkeit! Auch das Regiment sollte zeht vor dem Feinde seinen Werth erproben und zeigen, daß es des Allerhöchsten Vertrauens würdig sei.

Der 4. Mai wurde als der erste Mobilmachungstag gerechnet, und mit ihm begannen die seit lange gefesselten Kräfte sich zu regen.

Ber fennt nicht in jehiger Zeit eine preugische Mobilmachung!

Ber weiß nicht, welche mubfelige, langweilige und Korper wie Beift gang in Anspruch nehmenbe Arbeit bem frischen, frohlichen Ausmarich vorangeht; doch Alles ift nichts gegen die qualende Ungewißheit, mit ber namentlich ber Berufssolbat fort und fort die Frage im Bergen erörtert: "Rommft bu mit jum mobilen Regiment, ober mußt du hier zu haufe bleiben? Wirft bu bie Leute, welche du ausgebilbet, mit benen bu Jahre beines Lebens gearbeitet haft, jest im Rampfe Birft bu jeht ernten, mas bu gefaet, ober werben neue Refruten bein Loos fein, mahrend ein Underer mit beinem Aleife Lorbeeren pfludt?" Der Regiments-Kommandeur wie der Abjutant werben, wo fie fich sehen laffen, mit Bliden verfolgt, als ob fie ben letten Richterfpruch zu fällen hatten. Und freilich, oft ift die Beröffentlichung ber Kriegs-Ranglifte ein Richterspruch, für Einige über ihre ganze militärische Lauf bahn, für Andere auch über Leben und Tod. Wahrlich, es ift ein Glud, bag feine Zeit jum Grubeln vorhanden ift, bag Rommandos, Reifen und anftrengende Thatigfeit die Beit bagu nehmen und den Körper zu furzer Rachtruhe zwingen; aber es ift nicht leicht, seine jelbftfüchtigen Gebanken zu unterbrucken und fich rückaltslos ber Pflicht und bem Bohle des Ganzen in aufreibender Arbeit hinzugeben.

Lom 9. Mai ab, dem Lage, an dem die Waffen für die Kriegs. 9. 5. verstärfung empfangen wurden, begannen allmälig die Reserven beim Regiment einzutreffen. Alle frisch und munter, Alle in froher Erwartung einer thatenreichen Zukunft, Keiner dabei, der mit schwerem Herzen zur Fahne zuruckgekommen wäre, oder wenigstens Keiner, der sich dieses hätte merken lassen. Sie suchten und fanden ja alte Borgesehte und Bekannte. Hauptmann und Feldwebel sahen freilich mit betrubtem Berzen nicht Alle wieder erscheinen, auf die sie gerechnet. Leider hatte wieder ein großer Theil der Reservissen den neuen Garde-Regimentern überwiesen werden mussen, die bei ihrer schwächeren Friedensstärte

bis jett noch nicht die volle Zahl an Reservisten bestzen konnten. Schmerzlich wurden so viele wackre Leute vermißt, die auch am liebsten zum alten Regiment zurückgekommen wären.

Am 14. Mai wurden die Reit- und Zugpferde empfangen. Bon jest ab wurden täglich durch einen Sergeanten von der Garde-Artillerie Fahrübungen auf dem Grüßmacher abgehalten, die die ganze Gegend unsicher machten. Bald indeß werden Gespann und Kutscher einig, auch die rohen Reitpferde geben sich dem Willen des Reiters, oder viel- mehr dieser als der Klügere läßt die hohe Schule vorläusig fallen und begnügt sich, das Pferd so zu benutzen, wie es eben geht, d. h. zum Packpferde.

und am 16. das Ersathbataillon in der Stärke von 58 Unteroffizieren, 424 Füstlieren zusammengestellt werden.

Die Kriegs-Rangliste lautete:

Regiments-Kommandeur: Oberft v. Obernit;

vom 25. Mai ab Oberstlieutenant v. Werder (am 26. Mai Oberst); Absutant: Prem.=Lt. v. d. Mülbe I.

Regiments-Arzi: Dr. Krautwurst.

#### I. Bataillon.

Rommanbeur: Major v. Tieten und Hennig.

Abjutant: Sck.-Lt. v. Byern.

### 1. Komp.

Prem. Lt. u. Führer v. Rebern. Scl.-Lt. Frhr. v. Bobelschwingh. " Frhr. v. Mirbach. Portepec-Fähnr. Frhr. v. Buddenbrock.

#### 2. Romp.

Pauptm. u. Chef v. Aweybe. Eck.-Lt. v. Oberniß. " Pertell. 3. Romp.

Prem.-Lt. u. Führer Vogeley. Sek.-Lt. Frhr. v. Puttkamer. " Frhr. v. Troschke. Portepee-Fähnr. v. Dewiß.

## 4. Romp.

Prem.-Lt. u. Führer Frhr. Sans Ebler zu Putliß. Sek.-Lt. v. Müller. " Mollard.

2118 Zahlmeister: Feldwebel Schmidt.

#### II. Bataillon.

Rommandeur: Oberftlieutenant v. d. Knesebeck.

Abjutant: Sel.-Li. v. Platen. (am 26. Mai Premierlieutenant).

5. Komp.

Hauptm. u. Chef v. Schickfuß.

Sek.Kt. v. Sydow.

v. Saufin.

Portepee-Fähnr. v. Meien.

6. Romp.

Prem.-Lt. und Führer Graf

v. Bethusp-Huc (am 26. Mai Hauptmann).

Set.-Lt. v. Mitlaff II.

v. Kontki.

Portepee-Fähnr. v. d. Mülbe.

7. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Ribbentrop.

Sek.Lt. Ebler v. d. Planitz.

n. Drigalski.

Portepee=Fähnr. v. Buch.

8. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Knobelsborff.

Sek.-Lt. v. Schlegell.

, v. d. Mülbe II.

Portepee-Fähnr. v. Gottberg.

Bataillons-Arzt: Assistenz-Arzt Dr. Knoche.

Bahlmeister: Eberwein.

III. Bataillon.

Kommandeur: Dberftlieutenant Graf v. Walbersee.

Adjutant: Sek.-Lt. v. Bomsborff.

9. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Schlichting.

Set. Lt. v. Maltahn.

v. Kröcher II.

Portepee-Fähnr. v. Knorr.

10. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Brederlow.

Sek.-Lt. v. Kröcher I.

v. Alvensleben I.

11. Romp.

Prem.-Lt. und Führer Bleden

v. Schmeling.

Sek.-Lt. Graf v. Carmer.

v. Trotha.

Portepee-Fähnr. v. Schaper.

12. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Poser.

Prem.=Lt. v. Bent.

Sek.-Lt. Göbide vom 27. Landw.=

Regiment.

v. Alvensleben II.

Stabsarzt: Dr. Wolff.

Zahlmeister: Knick.

Erfat-Bataillon.

Kommandeur: Dberstlieutenant z. D. Graf Find v. Findenstein.

Adjutant: Sek.-Lt. Frhr. v. Stillfried.

| Hauptni. Lölhöffel v. Löwen- | SekLt. v. Damitz.       |
|------------------------------|-------------------------|
| sprung.                      | " Graf v. Wartensleben. |
| " Frhr. v. Buddenbrock.      | " Frhr. v. Gemmingen.   |
| PremLt. v. Wipleben.         | " Frhr. v. Canit und    |
| " v. Lattre.                 | Dallwiz.                |
| " v. Bredow.                 |                         |

#### Abkommandirt:

Major Frhr. v. Esebeck als Kommandeur des Cottbuser Garde-Landwehr-Bataillons.

| Hauptm | ann v. Bülow      | zum     | Garde-L  | eandw. | =Bataillon | Cottbus.    |
|--------|-------------------|---------|----------|--------|------------|-------------|
| PremL  | t. v. Pirch       | "       | "        | "      | "          | "           |
| SefLt. | v. Roon           | "       | ,,       | "      | "          | <i>"</i>    |
| ,,     | Graf v. Schwerin  | "       | "        | 1/     | "          | Berlin.     |
| "      | v. Szymonski      | "       | "        | "      | "          | Cotibus.    |
| "      | v. St. Paul       | "       | "        | "      | "          | Berlin.     |
| "      | v. Rabe           | 11      | "        | "      | "          | Cottbus.    |
| "      | Melzer            | "       | "        | "      | <b>W</b>   | Berlin.     |
| ,,     | v. Kirchbach      | 11      | ,,       | "      | "          | Cottbus.    |
| ,,     | v. Arnim          | ,,      | ,,       | "      | "          | "           |
| ,,     | v. Henning auf    |         |          |        |            |             |
|        | Schönhoff II.     | "       | "        | "      | ,,         | <i>II</i>   |
| "      | v. Miplaff I. als | Regts.= | Adjutant | zum    |            | · Landwehr= |
|        | Regiment.         | -       |          | -      |            | •           |
|        |                   |         |          |        | <b></b>    |             |

- v. Bonin zum Garde-Landwehr-Bataillon Graubenz.
- Hauptmann v. Flotow zur Stabswache im Großen Hauptquartier.
  - " v. Gauvain als Platmajor in Potsbam (am 26. Mai à la suite gestellt).
- Prem.=Lt. v. Hiselstein als Abjutant zur 4. Garde-Infanterie=Brigade. Sek.=Lt. v. Henning auf Schönhoff I. als Ordonnanz = Offizier zur 2. Garde-Infanterie-Brigade.
- 20. 5. Am 20. Mai konnte das Regiment die Vollendung seiner Mobilmachung melden.

Die abkommandirten Offiziere verließen schon in diesen Tagen das Regiment und begaben sich auf ihre Posten. Es war ein wehmüthiges Abschiedsmahl, nach welchem das ganze Offizierkorps sich auf eine so lange und wichtige Zeit trennte. Aber noch eine andere Trennung

stand dem Regiment vor dem Ausmarsch bevor. Der Kommandeur, Oberst v. Obernit, wurde am 20. Mai zum Kommandeur der 1. Garde-Insanterie-Brigade ernannt. An seine Stelle trat der Oberstlieutenant und Flügel-Abjutant Sr. Majestät v. Werber, bisher Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillous.

Das Regiment sah den Obersten v. Obernit in diesem Augenblick, zu dem er es seit drei Jahren gründlich vorbereitet hatte, sehr ungern scheiden, es war aber in Zukunft so glücklich, unter seinen Augen kämpfen zu können und von ihm auch bei Soor belobt zu werden.

Der neue Regiments - Kommandeur, Bernhard Franz Wilhelm v. Werder, geboren am 23. Februar 1823, Sohn des Generals der Infanterie v. Werder, hatte seine Erziehung im Kadettenkorps erhalten und war 1840 als Sekondlieutenant im 1. Garde Regiment 3. F. angestellt worden. In diesem Regimente diente v. Werder die zum Jahre 1857, in der lepten Zeit mit dem Kommando der Schul-Abtheilung sieht Unterosüzierschule) betraut. Im Oktober 1857, am Tage des 50. Dienstjudilanms König Friedrich Wilhelm IV., der zu gleicher Zeit auch der Judiläumstag des 1. Garde-Regiments war, wurde der Haupt mann v. Werder zur Dienstleistung beim Könige kommandirt. Bald darauf zum Flügel-Adjutanten ernannt, blied v. Merder auch beim Könige Wilhelm I. in dieser Stellung, wurde dann 1861 zum Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons ernannt, von wo aus er zu unserm Regimente kam.

Am 26. Mai hatte die Berliner Garnison noch einmal große Parade 26. 5. und zwar mit der ganzen feldmäßigen Ausrüftung. Am 28. setzte sich 28. 5. das Gardesorps nach der Lausit in Bewegung, um zur Armee des Prinzen Friedrich Carl zu stoßen.

Nur die 2. Garde Infanterie Brigade, d. h. das 2. Garde-Regiment z. F. und das Garde-Füfilier-Regiment (das 4 Garde-Regiment z. F. wurde mährend des Feldzuges anderweitig verwendet), sowie das 1. Garde-Regiment z. F. mußten noch vorläufig in Berlin und Potsdam bleiben. Selten wird ein Befehl mit schwererem Herzen aufgenommen und selten eine Zeit ungeduldiger ertragen worden sein, als die 14 Tage, die noch bis zum wirklichen Ausmarsch verliesen und mit Feldbienst und Schießübungen ausgefüllt werden mußten.

Endlich am 12. Juni traf ber Marschbefehl auch für das Re- 12. 6. giment ein, und zwar nicht nach der Lausit, sondern nach Schlesien. Nachdem nämlich am 11. Juni die Ausstellung der österreichischen Armee mit sieben Korps in Mähren und nur zwei in Bohmen befannt ge-

worden war, erhielt das Gardekorps die Bestimmung, schleunigst zur Verstärkung der zweiten Armee unter Besehl des Kronprinzen nach Schlesien aufzubrechen. Hauptmann v. Awende wurde als Quartiers macher des General-Kommandos vorausgeschickt, und auch die Quartiers macher des Regiments suhren am Abend des 12. nach Brieg, wohin das Regiment im Laufe des 13. folgte.

18. 6. An diesem Tage Morgens 2 Uhr marschirte das I. Bataillon vom Kasernenhof ab, trot der frühen Stunde von der herzlichen Theilnahme der Bürger unserer Vorstadt begleitet. Still zog das Bataillon an dem Palais des geliebten Königs vorbei, um die wenigen Augenblicke der Ruhe, deren Er gerade jett so dringend bedurfte, nicht zu stören. Jedermann wußte, daß er seinen König im Felde doch bald wiedersehen würde. Gegen 5 Uhr suhr das Bataillon unter lautem Hurrah aus dem niederschlesisch-märkischen Bahnhose heraus, dem fernen Schlesien entgegen.

Um  $5^{1/4}$  Uhr Morgens marschirte das II. Bataillon aus der Kaserne ab, diesmal hielt es am Palais, die Fahne trat heraus und gleichzeitig erschien der König in der Unisorm des Regiments, berief die Offiziere zu sich und richtete an sie folgende gnädige Worte:

"Ich will Ihnen, meine Herren, noch ein Lebewohl sagen, bevor Sie die Stadt verlassen. Wir gehen einer sehr ernsten Zeit entgegen. Meine Friedensbemühungen sind so gut als gescheitert. Ich weiß aber, daß Ich Mich auf Sie verlassen kann, und daß bei der vortresslichen Ausbildung des Regiments dasselbe überall Ehre einlegen wird. Leben Sie wohl, meine Herren!"

Oberstlieutenant v. d. Knesebeck, dem der König die Hand reichte, dankte für das Königliche Vertrauen und versprach im Namen des Bataillons, diesem Vertrauen überall nachzukommen.

Der König ließ dann das Bataillon an sich vorbeimarschiren und entließ es, wobei er jeder Kompagnie "Lebewohl" sagte. Kräftig und mit dem inneren Gelübde, seine Schuldigkeit thun zu wollen, wurde dies "Lebewohl" beantwortet.

Gegen 7 Uhr verließ das II. Bataillon Berlin.

Das III. Bataillon endlich marschirte um 6 Uhr aus der Kaserne, deren Umgebung noch dichter als früher mit der theilnehmenden Menge angefüllt war. Am Palais angekommen, trat abermals der König mit der Fahne zugleich heraus und sprach zu den Offizieren:

"Meine Herren, bei Ihrem Ausmarsch ruse Ich Ihnen ein herzliches Lebewohl und "Gott sei mit Ihnen" zu. Ich habe das vollste Bertrauen, daß das Bataillon seine Schuldigkeit thun wird. Wir gehen einem sehr ernsten Kampse entgegen. Der Gegner ist uns ebenbürtig. Gott wird entscheiden, auf welcher Seite der Sieg sein wird. Im Momente der Gesahr din Ich bei Ihnen, das verspreche Ich Ihnen. Und nun gehen Sie mit Gott. Abieu, meine Herren!"

Auch dies Bataillon entließ der König mit einem gnädigen Lebewohl. Auf dem Frankfurter Bahnhof fand sich auch der alte General v. Schlichting, der Vater des Hauptmann v. Schlichting, ein, um seinem alten Regiment viel Glück auf den Weg der Ehre zu wünschen. Um 9 Uhr 30 Minuten verließ der Zug unter weitschallendem Hurrah den Bahnhof.

In der Frühe des 14. Mai langten die Bataillone in Brieg an; von hier aus setzen sie sich in Marsch nach ihren Quartieren und gelangten:

am 14. der Regts.=Stab m. d. 1. u. 2. Komp. nach Schüsselborf, 14. 6. ber Stab bes I. Bat. u. die 3. Grüningen, Hermsborf, der Stab des II. Bat. u. die 5. Mollwit, \*) bie 6. u. 8. Pampit u. Neudorf, 7. Hünern, ber Stab bes III. Bat. u. b. 10. Areisewit, 9. Paulau, " Giersborf, 11. **12**. Briegschoorf.

Sämmtliche Quartiere lagen innerhalb einer Meile um die Stadt Brieg herum. Das Regiment wurde in diesen, wie in allen Quartieren, die es in Schlesien erhielt, ganz vorzüglich aufgenommen. Die Gemeinde Pampit schickte sogar später die Hälfte der Mundverpflegungszelder mit 42 Thlr. dem Regiment nach, mit aufrichtigem Dank für die bewiesene Tapferkeit. Es ist hier wohl der Ort, noch einer anderen

<sup>\*)</sup> Oberftlieutenant v. d. Knesebeck sah es als ein sehr glückliches Borzeichen für sich und sein Bataillon an, daß er in Mollwis, dem Schauplatz des ersten Sieges des großen Königs, einquartiert worden war.

patriotischen Handlung Erwähnung zu thun. Der Hauptmann a. D Frhr. Hiller v. Gärtringen, früher über zehn Jahre lang dem Regiment angehörig, setzte eine Belohnung von 100 Thlrn. für jedes vom Regiment dem Feinde abgenommene Geschütz aus, über deren Berwendung zu wohlthätigen Zwecken nach dem Kriege bestimmt werden sollte. Diese durch Regimentsbesehl den Kompagnien besannt gemachte Bestimmung erweckte neben dem herzlichsten Dank auch den lebhasten Wetteiser, den edlen Geber möglichst hoch zu besteuern; man wußte, daß dies in seinem Sinne lag. Indessen, auf die Gelegenheit kam Alles an, und diese war nur Wenigen günstig.

Am 15. Juni marschirte das Regiment gegen die Reiße, um den übrigen Theilen des Armeekorps Platz zu machen, denn das Garbekorps sollte sich südlich Brieg hinter der Reiße versammeln.

Es kam der Regimentsitab nach Michelau,

der Stab des I. Bat. mit der 1. u. 3. Komp. nach Deutsch=Leippe,

bie 2. u. 4. " Seiffersborf,

der Stab des II. Bataillons und die 5. " " Offeg.

die 6. u. 8. " Tharnau,

7. " Gr.-Gohlau,

der Stab des III. Bat. u. die halbe 12. " " " " " " " " " " " " " " " " " "

. 12. . Gr.=Sarne,

. . 9. " Taschenberg,

die balbe 9. u. 11. " " Michelau,

die 10. " Struichwiß.

Aleine Ererzir- und Felddienstübungen füllten die Zeit aus, auch wurde die Muße zu Geländeerkundungen benupt, denn es war immerhin möglich, daß die Seiterreicher uns dier ausüuchten. Ueber die Verhältnisse jenseits der Grenze mußten wir sehr wenig, Gerüchte von Einfällen österreichischer Kavallerie kamen auch dis zu uns, wurden indeß immer widerrusen. Ueber die Begebendeiten im Innern Teurschlands dagegen waren wir Sant der regelmäßig eintressenden Briefe und Zeitungen gut unterrichtet. Mit Judel wurde das energische Vorgeben gegen pannover, Pessen und Sachsen begrüßt, und so recht aus dem Herzen gesprochen war und der Aufrus des Königs vom 18. Juni:

#### An Wein Bolk!

In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem entscheibenden Kampfe auszieht, drängt es Mich, zu Meinem Bolf, zu den Sohnen und Enteln der tapferen Bater zu reden, zu denen vor einem halben Jahrhundert Mein in Gott ruhender Bater unvergessene Worte sprach.

"Das Baterland ift in Gefahr!"

Defterreich und ein großer Theil Deutschlands fteht gegen dasselbe in Waffen! Rur wenige Jahre find es ber, feit 3ch aus freiem Entschluß und ohne früherer Unbill zu gebenken, bem Raifer von Defterreich bie Bundeshand reichte, als es galt, ein deutsches Land von fremder Berrschaft zu befreien. Aus bem gemeinschaftlich vergoffenen Blute, hoffte 3d, würde eine Waffenbrüderichaft erblühn, die zu fester, auf gegenfeitiger Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenoffenfchaft und mit ihr zu all' bem gemeinsamen Birfen führen murbe, aus welchem Deutschlands innere Boblfahrt und augere Bebeutung als Frucht bervorgeben follten. Aber Meine hoffnung ift getäuscht worben. Defterreich will nicht vergessen, daß seine Fürsten einft Deutschland beherrschten, in bem jungeren, aber fraftig fich entwidelnden Preußen will es feinen natürlichen Bundesgenoffen, fondern nur einen feinblichen Rebenbuhler ertennen. Preußen, fo meint es, muß in allen feinen Beftrebungen betämpft werben, weil mas Preugen frommt, Defterreich ichabe. alte unfelige Eifersucht ift in bellen Flammen wieder aufgelobert. Breugen joll gefdwächt, vernichtet, entehrt werben. 3hm gegenüber gelten feine Bertrage mehr, gegen Breugen werben beutsche Bundesfürsten nicht blos aufgerufen, fonbern jum Bunbesbruch verleitet Wohrn wir in Deutschland ichauen, find wir von Gemben umgeben, beren Rampfgefchrei ift: "Erniedrigung Preugens!" Aber in Deinem Bolle lebt ber Geift von 1813. Wer wird uns einen Fuß breit preugischen Bobens rauben, wenn wir ernstlich entschlossen sind, die Errungenschaften unserer Bater ju mahren, wenn Ronig und Boll, burch bie Gefahren bes Baterlandes fefter als je geeint, an die Ehre besielben Gut und Blut gu fegen, tur thre bochfte und beiligste Aufgabe halten! In sorglicher Borausficht beffen, mas nun eingetreten ift, habe 3ch feit Jahren es fur bie erfte v. b. Mulbe, Warbergufülter-Regt. 2. Muft.

Pflicht Meines Königlichen Amtes erkennen muffen, Preußens streitbares Volk für eine starke Machtentwickelung vorzubereiten. Befriedigt und zuversichtlich wird mit Mir jeder Preuße auf die Wassenmacht blicken, die unsere Grenzen bedt. Mit seinem König an der Spite wird fich Preußens Bolk ein mahres Volk in Waffen fühlen! Unsere Gegner täuschen sich, wenn fie wähnen, Preußen sei durch innere Streitigkeiten gelähmt. Dem Feinde gegenüber ist es einig und stark, dem Feinde gegenüber gleicht sich aus, was sich entgegenstand, um demnächst im Glück und Unglück vereint zu bleiben. Ich habe Alles gethan, um Preußen die Lasten und Opfer eines Krieges zu ersparen, das weiß Mein Volk, das weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letten Augenblick habe 3ch in Gemeinschaft mit England, Frankreich und Rußland die Wege für eine gütliche Ausgleichung gesucht und offen erhalten. Desterreich hat nicht gewollt, und andere deutsche Staaten haben sich offen auf seine Seite gestellt. So sei es denn! Nicht Mein ist die Schuld, wenn Mein Volk schweren Rampf kampfen und vielleicht harte Bedrängniß wird erdulden mussen. Aber es ist uns keine Wahl mehr geblieben! Wir mussen fechten um unsere Existenz, wir mussen in einen Kampf auf Leben und Tod gehen, gegen diejenigen, die das Preußen des großen Kurfürsten, des großen Friedrich, das Preußen, wie es aus den Freiheitskriegen hervorgegangen ist, von der Stufe herabstoßen wollen, auf die es seiner Fürsten Geist und Kraft, seiner Bölker Tapferkeit, Hingebung, Gesittung emporgehoben haben. Flehen wir den Allmächtigen Lenker der Geschicke der Bölker, ben Lenker der Schlachten an, daß er unsere Waffen segne! uns Gott den Sieg, dann werden wir auch stark genug sein, das lose Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jest durch diejenigen zerrissen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Geistes fürchten, in anderer Gestalt fester und heilvoller zu erneuen.

"Gott mit uns!"

Berlin, den 18. Juni 1866.

Wilhelm.

Ì

Am 20. Abends befahl der König, daß am 21. Morgens bei sämmtlichen gegenüberstehenden österreichischen Borposten-Kommandeuren

Schreiben des Kronprinzen abzugeben seien, des Inhalts, daß durch das Borgehen Desterreichs zu Frankfurt a. M. der Kriegszustand that sächlich ausgebrochen sei, die preußischen Truppen daher die Weisung erhalten hätten, demgemäß zu verfahren. Da somit öffentlich das bis-herige Auftreten Desterreichs als ein seindliches anerkannt und der Krieg eröffnet war, erließ der Kronprinz an Seine Armee nachfolgenden Besehl:

#### Armee-Befehl.

Reiße, ben 20. Juni.

Soldaten der Zweiten Armee! Ihr habt die Worte unseres Königs und Ariegsherrn vernommen! Die Bemühungen Gr. Majestät, dem Lande den Frieden zu erhalten, waren vergeblich. Mit schwerem Herzen, aber start im Vertrauen auf die hingebung und Tapserkeit Seiner Armee ist der Konig entschlossen, zu tämpsen für die Ehre und die Unabhängigseit Preußens, wie für die machtvolle Reugestaltung Deutschlands Durch die Gnade und das Bertrauen Meines Koniglichen Vaters an Eure Spike gestellt, din Ich stolz darauf, als der erste Diener Unsers Königs mit Euch Gut und Blut einzusehen für die heiligsten Güter Unseres Vaterlandes. Soldaten! Zum ersten Male seit über 50 Jahren steht Unserem Heere ein ebendürtiger Feind gegenüber. Vertrauet auf Eure Krast, auf Unsere bewährten, vorzüglichen Wassen und benkt, es gilt denselben Feind zu besiegen, den einst Unser größter Konig mit einem kleinen Heere schlug.

Und nun vormarts mit der alten preußischen Losung: "Mit Gott für König und Baterland!"

Friebrich Wilhelm.

Das Korps erhielt folgende "Ordre de bataille":

Rommandirender General: General der Kavallerie Pring August von Bürttemberg.

Chef bes Generalitabes: Oberft v. Dannenberg.

Rommandeur ber Artillerie: General-Major v. Colonner.

1. Ingenieur. Offigier: Dberft Biehler.

#### Generalftab:

- 1) Major v Salviati;
- 2) Hauptmann Anton Pring Radgiwill.

## Adjutantur:

- 1) Major Frhr. v. Salmuth vom 2. Garde-Dragoner-Regiment;
- 2) Hauptmann v. Bancels vom 4. Garde-Grenadier-Regiment Königin;
- 3) Premierlieutenant von Helldorff vom 1. Garde-Dragoner-Regiment;
- 4) Premierlieutenant v. Stülpnagel vom 1. Garde-Regiment z. F. (ber spätere Kommandeur des Regiments);

Avantgarde: Kommandeur Generallieutenant Frhr. Hiller v. Gärtringen. Generalftabs-Offizier: Major v. Kameke. Adjutanten:

- 1) Premierlieutenant v. Lindequist vom Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regiment;
- 2) Sekondlieutenant The Losen vom 4. Garde-Regiment z. F.
- 2. Garde-Infanterie-Brigade: General-Major v. Alvensleben.

Garde-Husaren-Regiment;

- 1. 6pfündige, 1. u. 5. 4pfündige Garde-Batterie;
- 1. leichtes Feldlazareth;
- 1/3 Kompagnie Krankenträger.
- Gros. Kommandeur: Generallieutenant v. Plonski. Generalstabs-Diffizier: Oberstlieutenant v. Boigts-Rhep. Abjutanten:
  - 1) Premierlieutenant v. Weiher vom 1. Garde-Regiment z. F.;
  - 2) Sekondlieutenant Frhr. v. Hoiningen gen. Huene vom 3. Garbe-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth.
  - 3. Garbe-Infanterie-Brigade: Generalmajor v. Budritki.
  - 4. Garde-Infanterie-Brigade: Generalmajor Frhr. v. Loën. (Barde-Schüßen-Bataillon;
    - 3. Garde-Ulanen-Regiment;
    - 3. 12 pfündige, 3. 6 pfündige, 3. und 4. 4 pfündige Garbe-Batterie;

Garde-Pionier-Bataillon mit Schanzzeug und Pontonkolonne;

- 2. leichtes Feldlazareth;
- 1/3 Kompagnie Krankenträger.

Reserve. A. Infanterie. Oberst v. Obernit.

1. Garde-Infanterie-Brigade;

Garde-Jäger-Bataillon.

B. Kavallerie. Generalmajor Prinz Albrecht Sohn. Schwere Garde-Ravallerie-Brigade;

- 3. reitenbe Batierie.
  - C. Artillerie. Oberft Bring hobenlohe.
- 2. und 4. 6pfundige, 2. und 6. 4pfündige, 4. 12pfündige und 4. reitende Batterie.
  - D. Rolonnen-Abtheilung.
- 9 Munitions-Rolonnen.
  - E. Train und 3 ichwere Felblagarethe.

Von der Avantgarde murde noch am 20. ein Borposten-Detachement unter Oberst v. Arosigs, Kommandeur des Garde-Husaren Regiments, gegen die Grenze nach Falsenberg vorgeschoben. Es bestand aus dem III. Bataillon des Regiments, 2. und 3. Eskadron Garde-Husaren, 1 Zug der Spfündigen Garde-Batterie.

Morgens 5 Uhr marichirte das Detachement nach Falkenberg, schob Feldwachen gegen Tillowit und Gruben vor und patrouillirte gegen Friedland, ohne indeß vom Feinde etwas zu bemerken.

Das I. Bataillon rückte in die Quartiere des III., in denen die 3. und 4. Kompagnie in der Nacht Alarmquartiere bezogen, auch hinter sich Nebergänge über die Neiße herstellten, während die 1. und 2. Kompagnie, sowie das II. Bataillon, mit kleinen Abtheilungen die Neiße-Brücken und die zum Nebergange geeigneten Stellen des Flusses von Raschwitz die Dohm besetzen. Indessen noch in der Nacht zum 21 traf der Besehl des Armec-Oberkommandos ein, daß sich das Gardekorps mehr rechts schieben sollte, und so marschirte das Negiment am 21. Nachmittags aus den disher innegehabten Stellungen ab.

Der Regimentsftab, ber Stab bes I. Bataillons und die 1. Kompagnie tamen nach . . . . Striegenborf, die 2. Kompagnie nach . . . Deutsch-Jägel, die 3. Kompagnie nach . . . Rogau, " " . . . . Gierau, .. 4. ber Stab bes II. Bataillons mit ber 6., 7. und 8. Kompagnie nach . . . . . . . . Mittel- u. Ober-Schreibenborf, bie 5. Kompagnie nach . . . Polnisch-Jägel, ber Stab bes III. Bataillons mit ber 9. Kompagnie nach . . . Honigsborf, bie 10. Kompagnie nach . . . Boigtsborf, die 11. und 12. Kompagnie nach Endersdorf in's Quartier.

22.6. Am 22. wurde der Marsch bei drückendster Hitze und unter vielsiachem Kreuzen mit Kolonnen des V. Armeekorps fortgesetzt, so daß er bis 10 Stunden dauerte, und zwar:

vom Regimentsstab bis . . . Münsterberg,

vom Stab des I. Bataillons und

ber 1. Kompagnie bis . . . Reindörfel,

von der 2., 3. und 4. Kompagnie bis Groß-Rossen und den Berghäusern, vom Stab des II. Bataillons und

der 5. und 6. Kompagnie dis Bärwalde und Reisezagel,

von der 7. Kompagnie bis . . Schlause,

von der 8. Kompagnie bis . . Bernsborf.

Das III. Bataillon kam nach Münfterberg.

Jest war das Gardeforps ebenfalls in die erste Linie gerückt, und es wußte der Marsch von nun ab kriegsmäßig ausgeführt werden. Die Brigade marschirte deshald als Avantgarde in zwei Kolonnen. Das Regiment mit der 4. Eskadron Husaren und der 5. 4pfündigen Batterie unter Rommando des Oberst v. Werder bildete die linke Flügelkolonne dei Stolz, die Husaren und die 5. Kompagnie im Bortrupp, und marschirte 23 6. am 23. über Frankenstein nach Silberberg. Die 6. Kompagnie wurde dis Volpersdorf vorgeschoben, zur Deckung der von dort nach Reurode und nach Glat abgehenden Straßen. Ein Zug unter Lieutenant v. Mitslaff II. wurde nach Vorwerk Hahn, 716 Meter hoch, entsendet, um 8½ Uhr Abends aber nach Ebersdorf vorgeschickt, um auch diese Chaussee nach Glatz zu becken. Die Quartiere des Regiments waren folgende:

24. In der Nacht zum 24. hatten wir eine kleine Wiederholung des nächtlichen Alarms, der noch von Kügen her in Aller Gedächtniß war. Berschiedentlich eingehende Nachrichten über stattgehabte Gesechte und den Anmarsch seindlicher Armeen, verbunden mit den auf allen Bergen lodernden Johannis-Feuern, an deren Bedeutung Niemand dachte, veranlaßten die 6. Kompagnie zu alarmiren. Die ganze Division mit Ausnahme der in Silberberg und Ebersdorf untergebrachten Abtheilungen eilte auf die Alarmpläße und verbrachte so die Nacht unter unnüßen Anstrengungen. Diesmal wurde der falsche Marm benn auch nicht so gemuthlich wie damals in Rügen aufgenommen, aber wie jedes Ding zwei Seiten hat, so trug das Ereigniß viel dazu bei, daß fortan in der Division alarmirenden Nachrichten nur äußerst vorsichtig Gehör gesichenkt wurde. Der folgende Tag war Sonntag und zugleich ein sehr erwünschter Ruhetag, um Ausbeiserungen an Besteidung und Schuhzeug ausführen zu lassen, bevor wir in das Gebirge eintraten; auch die Fahrzeuge wurden mit Hemmvorrichtungen versehen und die Gelegenheit benutzt, um die höchst merkwürdige, jetzt verfallene Feste Silberberg gründlich zu besehen.

Der Abend brachte dem Regiment noch die traurige Ueberraschung einer neuen Truppeneintheilung der Division, die dadurch nothwendig wurde, daß die 2. Garde-Infanterie-Division eine eigene Straße neben der unfrigen angewiesen erhalten hatte. Die bisherige Avantgarde, zu der das Regiment gehort hatte, trat in den Divisionsverband zurück, und es wurde eine neue Avantgarde aus einzelnen Bataislonen aller Regimenter gebildet.

Die Division glieberte sich bemnach folgenbermaßen: Avantgarde: Kommandeur: Oberst v. Kessel, Rommandeur bes 1. Garde-Regiments 3. F.;

Die Füfilier Bataillone bes 1., 2., 3. Garbe-Regiments 3. F.; bas III. Bataillon Garbe-Füfilier-Regiments;

- 1. Barbe-Jäger-Rompagnie;
- 4. Estadron Barbe-Sufaren-Regiments;
- 1. 4pfündige Garbe-Batterie;
- 1. leichtes Felblazareth.

Gros: Rommandeur: Generalmajor v. Atvensteben.

- 2. Barbe-Infanterie-Brigabe. Cberit v. Bape.
  - I. u. II. Bataillon Garbe-Fufilier-Regiments;
  - I. u. II. Bataillon 2. Garbe Regiments 3. F.;
  - 2. Barbe-Jager-Rompagnie;
  - 1. Estabron Garbe-Sufaren-Regiments;
  - 1. Spfündige Barbe Batterie.
- 1. Barbe-Infanterie-Brigabe. Oberft v. Obernit.
  - I. u. II. Bataillon 3. Garde-Regiments 3. 3.;
  - I. u. II. Bataillon 1. Garde-Regiments 3. F.;
  - 3. u. 4. Garbe- Sager-Rompagnie;
  - 2 Rompagnien Garde Pionier-Bataillons;
  - 2. u. 3. Esfadron Barbe Bufaren Regiments;
  - 5. 4pfundige und 4. 12pfundige Garbe-Batterie.

Der König hatte nämlich bereits am 22. Juni befohlen, daß die Armee des Kronprinzen gemeinschaftlich mit der Ersten Armee angriffsweise nach Böhmen in der Richtung auf Gitschin vorgehen sollte. In Folge dieses Befehls sollte die Zweite Armee in vier Kolonnen das Gebirge überschreiten, während das VI. Armeekorps diese Bewegung bei Glap zu decken hatte.

Dem I. Armeeforps, gesolgt von der Kavallerie-Division v. Hartmann, wurden die Straßen über Liebau und Schömberg auf Trautenau, dem V. Korps die Straße über Glaß auf Nachod und Jaromer zugerwiesen, während das Gardeforps zwischen beiden auf Nebenstraßen das Gebirge überschreiten und zur Unterstüßung der Flügelkolonnen bereit sein sollte. Die 2. Garde-Infanterie-Division schlug den Weg über Politzauf Kosteletz ein und war somit hauptsächlich zur Unterstüßung des V. Armeesorps ausersehen, während die unsrige durch den Paß von Braunau—Parschnitz auf Eipel und Königinhof marschiren und so dem I. Armeesorps hülfsbereit sein sollte.

25. 8. Am 25. trat die Division den befohlenen Marsch an. General v. Alvensleben befahl an diesem Tage für seine Brigade, daß fortan nur Müßen getragen werden sollten, die Helme wurden an den Tornisterriemen angeschnallt. Die 2. Garde-Infanterie-Brigade trug den ganzen Feldzug über Müßen, die sich indeß als alleinige Kopsbedeckung unzureichend zeigten, da sie weder gegen Sonne noch Regen irgend wie Schuß gewährten; auch gingen die Helme sehr bald verloren.

An der Spite der Avantgarde marschirte die Husaren-Eskadron mit dem III. Bataillon und dem Füsilier-Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F., das dei Bolpersdorf zur Kolonne stieß, durch Neurode die Scharfeneck, woselbst das III. Bataillon des Regiments in einer großen Scheune Alarmquartiere bezog. Nur die 11. Kompagnie wurde ½ Meile süblich gegen die Grenze vorgeschoben, ohne jedoch Borposten auszusehen, da die vorwärts gelegenen Ortschaften von der 2. Garde-Infanterie-Division besetzt waren. Das 1. Bataillon sam nach Waldit, das II. mit dem Regimentsstad und dem II. Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F. nach Neurode ins Quartier. Die Bataillone mußten sich an diesem Tage zum ersten Mal ohne Borbereitungen einquartieren, wurden aber überall sehr bereitwillig ausgenommen.

28. 8. Am 26. Juni Morgens 4 Uhr trat die Avantgarde der Division an und überschritt, das III. Bataillon wieder an der Spize der Infanterie, um 5 Uhr früh bei herrlichem Wetter die österreichische Grenze. Kaum wurden die schwarzgelben Grenzpfähle erblickt, als ein dreimaliges donnerndes Hurrah aus den Kehlen unserer Füsiliere ihnen entgegen-

schallte. Es schien, als ob bereits ein erster, wenn auch unblutiger Sieg mit dem Betreten des seindlichen Landes errungen sei, ein Gesühl, das wir im Jahre 1870 in gleicher Weise hatten, das seine Erklärung in dem Wesen jeder entschiedenen Angrissbewegung hat. Während noch hinter der Neiße die Ungewisheit, wann und aus welcher Richtung der Feind uns angreisen würde, ein ungemüthliches Gesühl in Manchem hervorries und fortwährend durch neue Gerüchte auch neue Nahrung erhielt, so wurde, — ich spreche hier nur von der Stellung eines Truppenoffiziers aus, — mit dem Ueberschreiten der Grenze die Kriegslage klar, "der Feind sollte in seinem Lande aufgesucht und geschlagen werden", und ein Gesühl der Beruhigung hob den moralischen Nruth bedeutend. Das ist ein Vortheil, den jeder Krieg im seindlichen Lande bringen muß.

Schon von der Grenze ab waren fammtliche Orte in Böhmen, die Stadte ausgenommen, von den Einwohnern verlaffen; nur einige alte Beiber liegen fich hier und ba feben, fonft mar Alles mit ber bemeglichen habe in die Balber geriohen, benn ber öfterreichische Solbat wie der fatholische Orispfarrer hatten ben Bauern vorgeredet, bag die Breugen mabre Ungeheuer feien, und namentlich war bas Gerucht verbreitet worben, daß sammtliche bienfttuchtigen jungen Leute in unsere Regimenter eingeitellt werden murben. In der ersten Zeit rief dieser Unfinn bei unfern Leuten große Beiterfeit bervor, aber ber Graß hatte auch feine unangenehme Seite, und die Defterreicher hatten fich felbft fehr viel Ungemach und Berluft eripart, wenn biefe ungereimten Beschuldigungen nicht verbreitet und geglaubt worben maren. Indeffen mar im Augenblid von une nichts bagegen ju thun, und hinter bem Beere machte fich bie Sache von felbst, ja wir erlebten bie Genugthung, daß die Einwohner öfter die Meinung aussprachen, sie wurden gerne preußisch werden. Eine fleine Meile hinter ber Grenze wurde unter Mufif und Gefang durch bas erfte bohmische Städtchen Braunan marfchirt, in welchem ber Aronpring mit feinem Stabe beim Bataillon vorbeiritt. Ein nicht enbenwollender Jubel begrußte den ehemaligen Divifions Kommanbeur, unfern jesigen Oberkommandirenden, ber das einst Bersprochene, "allein dem Regiment noch Fehlende, die Generiaufe", uns jeht verfchaffen follte.

Der Marich wurde hinter Brannan über Dittersbach auf Unter-Wefelsdorf fortgesett, wo das III. Bataillon Borposten öftlich der beruhmten Weselsdorfer Sandsteinfelsen bis zur 2. Garde-Infanterie-Division nach Pickau hin aussetzte. Auf dem Wege gegen Bischofstein schob die 12. Kompagnie, gegen Starkstadt die 10. Kompagnie eine Feldwache vor, letztere richtete eine dort günstig gelegene Mühle zur Vertheidigung ein. Die 12. Kompagnie besetzte Löchau und forgte für die Verbindung mit Picau, während die 10. Kompagnie im Wefelsborfer Schlosse Alarmsquartiere bezog.

Mit der Verpslegung sah es bei den Bataillonen dürftig aus, die Einwohner hatten ihre geringe Habe meist verborgen oder sich mit ihr gestlüchtet, und, zur Ehre unserer Leute sei es gesagt, das gewaltsame Beitreiben wollte nicht recht gehen. So blieb von heute ab auf lange Zeit Schmalphans beim Regiment Küchenmeister. Vom Feinde wurde in der Nacht nichts bemerkt.

Das I. und II. Bataillon überschritten hinter der Avantgarde unter den Klängen der Regimentsmusik "Ich bin ein Preuße" um 9 Uhr die Grenze. Unmittelbar barauf ließ ber Kronprinz bas Regiment an fich vorbeimarschiren; freundlich sagte er ben Leuten "Guten Morgen" und erhielt auf diesen Gruß begeisterte Antwort. Der Kronprinz schreibt bar= über in seinem Feldzugs-Tagebuche: "Wo mich die Leute erkannten, ward mir eine herzliche Begrüßung zu Theil, namentlich, als ich mit dem Garbe-Küfilier-Regiment die Stadt Braunau gleichzeitig erreichte." Braunau wurde mit Mufik und Gefang durchschritten und am Ausgange besselben beim General v. Hiller vorbeimarschirt. Endlich zeigten sich auch Feinde, vorläufig allerdings nur in Gestalt dreier Windischgräß-Dragoner, bie von den gelben Garde-Ulanen bei einem kleinen Zusammenstoß verwundet und gefangen genommen waren. Einer von den Ulanen war am Halse verwundet aber zu Pferde geblieben. Den Siegern wurde ein kräftiges Hurrah gebracht, was ihnen nicht wenig zu gefallen schien; die armen Burschen auf dem Wagen aber sahen übel drein. Die beiden Bataillone gelangten um 2 11hr nach Deutsch-Wernersborf und kamen bort in sehr enge Quartiere.

27. 6. Am 27. Juni hatte die Division das Städtchen Eipel, wohl über sechs Meilen entfernt, als Marschziel erhalten, um hier mit der 2. Garde-Infanterie-Division, von der sie bis dorthin durch steiles Gebirgsland getrennt blieb, wieder in Verbindung zu treten. Die Tornister wurden in den folgenden Tagen bis zum 13. Juli gefahren.

Während die 10. und 12. Kompagnie in ihrer Aufstellung bei Unter-Wekelsdorf den Marsch der Division deckten und erst eine Stunde später nachfolgten, trat die Division um 4 Uhr früh an und marschirte in der Frische des Morgens durch die wunderschöne Gegend, die, namentlich, nachdem der Morgennedel sich verzogen hatte, Alle erfreute. Gegen 9 Uhr wurde Qualisch erreicht, wo die Division abkochen und während der heißesten Tagesstunden ruhen sollte. Beitreibungskommandos wurden in den Ort hineingesendet, um für jedes Bataillon zwei dis drei Stück-Kindvieh auszudringen. Es trat hier zum ersten Mal so recht leb-

haft die mit dieser unumgänglichen Berpstegungsart verbundene Härte an uns heran. Die meisten Besiser, denen der Krieg ebenso neu wie uns war, kamen bittend und slehend zu uns heraus, doch konnte ihnen nicht geholfen werden. Die Füstliere des III. Bataillons veranstalteten iogar eine Geldsammlung unter sich, um den armen Leuten etwas Ersap zu dieten, und trot des großen Hungers gab es Manchen, der von den vermeintlich geraubten Sachen nichts anrührte. Indessen bei Allen war dies Gesühl nicht vorherrschend; bald prasselten denn auch rings auf dem Felde die Kochseuer, und die Leute waren mit der Zubereitung des Essens beschäftigt. Während dieser Zeit trat ein Gewitter ein, das Alle tüchtig durchnäßte.

Da, als die letten Donnerschläge verhallten, schienen fich auch andere Tone vernehmen zu laffen, Tone, auf die feit einigen Tagen jedes Dhr erwartungsvoll gelauscht hatte. Alles horcht auf, und ohne Zweifel laffen fich von Weften ber bumpfe Ranoneufchläge horen, die immer gablreicher und ftarfer werben. Das gange Lager ergreift eine unbeschreibliche Aufregung. "Es geht tos!" "Es geht los!" ruft es von allen Seiten, bazu die Kommandos: "Umbangen! Un die Gewehre!" Die Rochkeisel werden umgefturgt, bas taum begonnene Mittageffen fortgegoffen, und die Divifion tritt unter bas Gewehr. Das Gefecht mußte beim I. Armeeforps auf ber Strafe Liebau Trautenau fein, und unferer Divifion tam es zu, bort einzugreifen. Die Avantgarbe trat um 111/2 Uhr an, und bas Gros folgte nach gehn Minuten. Es wurde über Beters. dorf auf Barichnit marichirt, dem immer ftarfer werdenden Kanonenbonner entgegen. Trop bes engen und ichlechten Weges murbe, ba bie Aufregung und ber Drang nach Thatigfeit vorwärts trieb, mit unglaub. licher Schnelligkeit marichirt, fo bag bie Divifion um 11/2 Uhr schon auf Befehl des Generals v. Alvensleben jenjeits Parfchnit im Aupathale aufmarichiren fonnte. General v. Hiller war jum General v. Bonin porausgeeilt, um fich über bas Gefecht und bie Hichtung feines Eingreifens ju unterrichten, aber — General v. Bonin lehnte die Mithulfe ber Barbe-Division ab, ba er bis jest nur eine ofterreichische Brigade gegenuber hatte. Langer als eine Stunde rubte bie Garbe-Divinon bei Barich. nit, immer bas Wefecht in nachfter Rabe borend und vor Begierde brennend, in bajielbe einzugreifen. Rach 3 Uhr ichien es aber einzuichlafen, da die ofterreichische Brigabe Mondel gurudging und das Gros bes Gableng'ichen Rorps noch nicht in das Gefecht eingetreten war, und um 31/2 Uhr feste die Divifion, abgeipannt und die Lange bes Diariches wie die große hite des Tages jest doppelt fühlend, ihren Beg nach Cipel fort. Erft gegen - Uhr Abends, nach einem 16ftundigen Mariche,

während dessen nur zweimal 1½ Stunde geruht worden war, wurde dieser Ort erreicht. Die 9., 10. und 11. Kompagnie diwakirten südwest-lich Eipel auf dem rechten Aupa-User, die 12. Kompagnie auf dem Markt-plat, sie hielt die Ausgänge des Städtchens besetzt.

Die beiben andern Bataillone umgingen Eipel auf dem nördlichen Höhenkamm und biwakirten mit dem 2. Garde-Regiment zusammen auf einer feuchten Wiese in dem engen Thale von Zales (in der Mitte zwischen Sipel und Batnowit) bis nach Batnowit; die nördlich des Weges Batnowis-Jales liegende Kirche wurde durch Sekondlieutenant v. b. Mülbe II. mit dreißig Füfilieren besetzt. Ruhe und Erholung gab es in diesem feuchten Biwak trop des anstrengenden Tages wenig. Schon Abends gegen 10 Uhr brachten die Husaren die Meldung, daß die Aupabrude bei Parschnit jett vom Feinde besett und somit die Verbindung mit dem I. Armeekorps unterbrochen sei. Nach dem Abmarsch der Division von Parschnitz nach Sipel war bekanntlich bas ganze öfterreichische 10. Korps gegen Trautenau vorgerückt und hatte nach kurzem Gefecht bas I. Armeeforps wieder über die Aupa zurückgeworfen. Auf Befehl bes Generals v. Bonin ging dasselbe noch in der Nacht bis Schömberg -Liebau zurück. Somit sahen die Dinge für die Division nicht sehr glanzend aus, wenn auch die Straße nach Kostelet zur 2. Garde-Infanterie-Division noch offen stand. Das I. Bataillon mußte noch spät Abends zwischen 10 und 11 Uhr bei Schwadowiß Vorposten gegen Trautenau ausstellen, während aus derselben Gegend jett erst unsere Kolonnen Indessen zuletzt überwog die Müdigkeit doch, und selbst in dem unbehaglichen, naßkalten und engen Thale legte man fich zur Ruhe nieber.

# 2. Abschnitt.

# Gefecht bei Soor (Burkersdorf).

Der Kronprinz hatte um 1 Uhr Morgens die Nachricht von dem ungünstigen Ausgange des Gesechts bei Trautenau erhalten. In Folge dessen mußte vorläusig von einer Unterstützung des V. Korps, das am 27. den glänzenden Sieg bei Nachod gewonnen hatte, abgesehen und die gesammten Kräfte des Gardesorps dazu verwendet werden, um mit dem I. Korps zusammen den Durchmarsch durch das Gebirge zu erzwingen. Den Rückzug des I. Korps dis Liebau wußte der Kronprinz noch nicht. Um 2 Uhr wurde daher vom Armee-Oberkommando an das Gardesorps solgender Besehl gegeben:

Da das Gefecht des I. Armeekorps bei Trautenau einen unentschiedenen Ausgang genommen hat, befehle Ich, daß das Garbekorps seinen Bormarsch in der besohlenen Nichtung dis Kaile fortsest und von dort, wenn das Gefecht dei Trautenau noch fortdauert, auf diesen Ort marschirt und sogleich in das Gefecht mit eingreift. Es muß mög-lichst früh aufgebrochen werden.

Friedrich Wilhelm, Kronpring.

Von Seiten des Generalkommandos wurde die 2. Garde-Infanterie-Division sosort alarmirt und auf Eipel in Marsch gesetzt, wo sie um 7 1. Uhr eintraf und die 1. Garde-Insanterie-Brigade im Aufbruch fand.

Berfen wir erst einen Blid auf den uns gegenüberstehenden Feind, bevor wir zu den Ereignissen des Tages übergehen. Feldmarschall-Lieutenant v. Gablenz hatte, wie schon erwahnt, am vorigen Tage das I. Korps zum Rückzuge genöthigt, doch konnte dieser Sieg ofterreichischerseits nicht weiter verfolgt werden, da das 6. Korps bei Nachod empfindlich geschlagen worden und überdem zwischen Nachod und Trautenau noch das Gardesorps im Unmarsch war. Feldzeugmeister Benedes befahl deshalb, daß General v. Gablenz Trautenau räumen und über Burkers dorf auf Praußnih marschiren solle, um hier mit der Front gegen Eipel Stellung zu nehmen. Daß das Gardesorps bereits so nahe heran war, daß selbst dieser kurze Ruckmarsch nicht mehr ohne Gesecht ausgeführt werden konnte, war weder dem Feldzeugmeister Benedes, noch dem General v. Gablenz besannt.

Aus den beiderseitigen Anordnungen ging hervor, daß es heute, am 28. Juni, zum Gesecht kommen mußte, und zwar in einer Gegend, in der bereits unsere Vorfahren einen glanzenden Sieg über die Sesterreicher gewonnen hatten. Zum Andenken an diese Schlacht vom 30 September 1745 erhielt auch unser Gesecht den Namen "Svor".

Um 71,2 Uhr trat die Avantgarde der Division, gegen 8 Uhr das Gros den Marsch auf Raile an. Den zur Erkundung vorausgesendeten Husaren folgte zuerst die Avantgarde, bei der sich der Kommandirende General und der Divisionskommandeur mit ihren Staden besanden, dann die 2, dann die 1. Garde-Infanterie-Brigade, die 2. Garde-Infanterie-Division und zulest die Reserve Artislerie. Die ersten Meldungen der Husaren trasen gegen 181/2 Uhr den General v. Hiller in Raatsch, sie brachten die Nachricht, daß starke seindliche Kolonnen im Marsch von

Königinhof auf Trautenau seien, ja nach einigen Melbungen sich sogar gegen Eipel gewendet hätten.

Die Avantgarde, die zu dieser Zeit bereits den Ausgang des Engweges von Ober-Raatsch erreicht hatte, marschirte nördlich der Chaussee, Front gegen Staubenz, auf. Das Füfilier-Bataillon 1. Garbe-Regiments z. F., in Kompagnie-Kolonnen aus einander gezogen, bildete ein Bortreffen, hinter dem rechts das Füsilier-Bataillon 3. Garde-Regiments z. F., links das III. Bataillon unseres Regiments und zwischen beiden die 1. 4 pfündige Garde-Batterie aufmarschirten. Im zweiten Treffen stand das Füsilier-Bataillon des 2. Garde-Regiments 3. F. Die Hülfskrankenträger-Sektionen wurden gebildet, die Gewehre geladen und die Fahnen enthüllt. Prinz von Württemberg hielt mit dem General v. Hiller und den beiberseitigen Stäben auf Ruppe 520—517 östlich Staubenz, die eine weite Uebersicht gewährte. Der Divisionsprediger Rogge ritt von Bataillon zu Bataillon und kam auch zum III. Wahrhaft ergreifende und schöne Worte richtete er an dasselbe und segnete es ein zu Kampf und Sieg, leider auch Viele zum Tode. Das Bataillon war in ernster und gehobener Stimmung, Jebermann bereit, so gut er es vermochte, seine Schuldigkeit zu thun.

In Folge der von Husaren eingebrachten Melbungen wollte aber General v. Hiller den Kampf lieber in einer Bertheidigungsstellung hinter der Aupa annehmen und befahl, daß die Division dorthin abrucken solle. Die Avantgarde sollte diesen Abzug becken. Die Division machte also Rehrt, mas in der engen Straße für die Wagen große Schwierigkeiten hatte; General v. Alvensleben und Oberft v. Pape begaben sich nach Eipel voraus, um die besohlene Stellung zu besichtigen, und langsam begann der Rückmarsch der langen Kolonne. Noch ehe indeß die Bataillone des Regiments, die jest bei dem Rückmarsch die letten in der Kolonne waren, antreten konnten, brachten die Meldungen des Majors Frhrn. v. Salmuth und des Hauptmanns Prinzen v. Radziwill die Gewißheit, daß die ersten Meldungen nicht richtig gewesen waren, sondern daß der Feind im Gegentheil in der Richtung von Trautenau nach Königinhof, also rückwärts marschire, und bis jest keine Magregel desselben erkennen ließ, daß er von unserer Nähe Kenntniß habe. Diese Thatsache änderte die Anschauung von der Kriegslage völlig. Es galt jest den Augenblick auszunuten, und der Prinz befahl, sofort mit allen verfügbaren Kräften den Keind über Staubenz fast in seinem Rücken anzugreifen, von ihm festzuhalten, was sich irgend halten ließ und ihn von seiner Rückzugslinie auf Königinhof abzudrängen.

Das war der Befehl für die 1. Garde-Division, den sie mit Jubel

befahl der Avantgarde anzutreten und über Staudenz hinaus gegen die Chaussee Trautenau—Königinhof vorzurücken. Zwei Kompagnien des Füsiker-Bataillons 3 Garde-Regiments z F. wurden zur Deckung der eigenen tinken Flanke nach Marschau entsendet. Die Avantgarde zog sich im Borgehen auf Gesechts-Zwischenräume auseinander, und Graf Waldersee nahm, nachdem er einige kräftige Worte an das Bataillon gerichtet hatte, die Flügel-Kompagnien in die 1. Linie und einige Schüben vor. In dieser Gliederung schritt das Bataillon gegen das südliche Ende von Staudenz vor, das um 191/2 Uhr erreicht wurde.

Sobald Feldmarichall - Lieutenant v. Gableng erfahren batte, bag bas Garbeforps ibm fo nabe fei, hatte er bie gunächst bem Reinde beundlichen Trains von der Chaussee querfelbein auf Pilnifau abbiegen und die füdoftlich Burfersborf gelegenen Baloftude burch eine Kompagnie feiner Stabsmache vom Regiment Gerftner befegen laffen. Dann fette er gegen 9 Uhr feine Geichüpreserve in's Feuer, brei achtpfundige Batterien fuhren auf bem öftlichen Sange ber Granner Roppe auf (die vom 30. September 1745 als Bataillen-Berg berühmte Bobe zwischen Neu-Rognit und Burfersdorf) und eine vierpfundige, Die indeg balb burch die Batterie der Brigade Ancbel, sowie durch eine Ravallerie-Batterie verstärft wurde, auf ber Sohe bicht süblich ber zwischen Neu-Rognit und Burfersborf befindlichen Stragentheilung, eine Batterie endlich auf ber Bobe weftlich letitgenannten Dorfen auf. Diefe 7 Batterien eröffneten auf die gegen Staubeng vorrückenbe Avantgarbe ein außerft beftiges Feuer, gegen das die beiben preufischen Batterien Bitte und Braun, die etma um 91 . Uhr bei bem Dorfe auffuhren, nicht auffommen konnten, tampften somit fieben öfterreichische Batterien mit 56 Geschützen, barunter 16 Spfündige, gegen zwei preugifche Batterien mit nur zwölf Apfundigen Die öfterreichischen gezogenen Batterien beherrichten bas Borgelande bis über Staubenz hinaus völlig, und ba die Entfernungen 3000 Meter nicht überstiegen, fo mar das Durchschreiten biefes Gelandes teine leichte Aufgabe für Truppen, die noch nicht an das Teuer gewohnt waren. Gludlicherweife zerfprangen die ofterreichischen Granaten aber ichlecht und felten, und fo waren die Berlufte verhältnigmäßig gering.

Kurz vor Staubenz brachten Garbe-Husaren einen erbeuteten Telegraphenwagen und sechs Gefangene. "Das sind die Ersten, die wir bringen," riefen die Husaren, "nur fest drauf, Füsillere, wir kriegen sie Alle!" Einem Husaren war das Pferd erschossen, er wollte mit seinem Karabiner das Gesecht mitmachen und trat als linker Flügelmann bei der neunten Kompagnie ein, mußte aber bald zurückleiben, denn selbst Couleur\*) kann mit Reithosen keinen langen Laufschritt machen. Und ein langer Laufschritt war von Staubenz ab nothwendig. Das Artilleriefeuer wurde von Minute zu Minute heftiger, die Geschosse schlugen immer näher und bald auch in die Kompagnien ein, doch die Lücken schlossen sich wieder und die Füstliere bewahrten eine vortressliche Haltung. Die 10. und 11. Kompagnie folgten dem von Staudenz nach Burkersdorfsich hinziehenden Wiesenstreisen und fanden in ihm wenigstens etwas Deckung, auch zersprangen hier die Granaten fast nie. Die Flügelkompagnien fanden weniger Schutz, doch erreichten auch sie das erste vorspringende Waldstück, das vom Feinde noch nicht besetzt war. Die 9. Kompagnie war während des Laufens von den anderen Kompagnien abgekommen und traf auf die Füstliere des 3. Garde-Regiments z. F., die geradeaus durch Staudenz gegangen waren, den vorliegenden Waldsfrüher erreicht hatten und bereits mit österreichischer Infanterie im Gefecht waren.

Im Walde machten die Kompagnien einen kurzen Halt, um Athem zu schöpfen, doch hier machten der Lärm der Granaten und die herabprasselnden Baumäste das Artillerieseuer noch unheimlicher, als es draußen gewesen war; die Kompagnien traten wieder an und erreichten gegen 10 Uhr die von Neu-Rognitz nach Kaile führende Chausse. Unterwegs hatten sie Gelegenheit, den Heldenmuth des Generals v. Hiller zu bewundern, der auf seinem Schimmel im heftigsten Granatseuer ruhig von einer Kompagnie zur andern ritt, sich auch während des späteren Gesechts immer in der Schützenlinie aushielt und so durch seine Ruhe und Kaltblütigkeit ein erhabenes Beispiel gab, das nicht ohne Wirkung bleiben konnte.

An der Chaussee hielt Oberstlieutenant Graf Waldersee die Kompagnien an, ließ die dort liegenden Lehmgruben und den Waldrand stark mit Schüßen besetzen und das Feuer auf den 4—500 Meter gegenüberliegenden Gegner eröffnen. Inzwischen war nämlich österzeichischerseits die Brigade Knebel bei ihrer Artillerie angekommen und hatte zwei Bataillone Kaiser-Infanterie rechts von ihr in die Wald-

<sup>\*)</sup> Es bildete sich schon Anfang des Feldzuges 1866 zwischen den Garde-Husaren und unserem Regiment ein sehr angenehmes, auf gegenseitiges Bertrauen gegründetes Berhältniß, das beständig geblieben ist und sich äußerlich durch die Begrüßung "Guten Morgen, Couleur" kennzeichnet. Beide Regimenter sind in der Folge sast immer im Kriege zusammen gewesen, und hätten auch wir so zahlreiche und schwere Gesechte wie die Leib-Füsiliere und Brandenburgischen Husaren in den Befreiungskriegen gehabt, gewiß, die "Couleur" hätte eben so treu zu einander gehalten, als es damals die "Heurichs" getban haben.

stüde entsendet. In diesen waren sie auf die vorrückende Avantgarde gestoßen und auf Burkersdorf und den südlich dieses Dorses zwischen den Chausseen liegenden Wald zuruckgewichen. Diese Stellung hielt der Feind aber fest. Oberst v Kessel hatte den bestimmten Besehl gegeben, die Avantgarde solle vorläufig in den genommenen Walditücken längs der Chausse Kaile – Neu-Rognip halten bleiben und das Eintresten des Groß abwarten. Es wurde somit nur ein langsames Schühenseuer unterhalten, da die weite Entsernung wenig Erfolg versprach. Woeinige Leute in der Aufregung des ersten Kampses schnell und ohne zu zielen seuerten, wurden sie durch die Unterossiziere und kaltblutigeren Kameraden, häufig mit bitterem Spott, ermahnt, ihre Patronen zu sparen.

Die 9. Kompagnie hatte ebenfalls um 10 Uhr den Waldrand erreicht und zwar dort, wo der Weg aus Burfersborf in die vor der Front vorbeiführende Chaussec einmundet Sauptmann v Schlichting batte bie beften Schuten ber Mompagnie gu einer Geftion, bie beim Schubenzug eingetheilt mar, vereinigt Diefe Charfichnten Geftion unter Lieutenant v. Arocher II. ichwarmte am Walbrande aus Die Rompagnte stellte fich bicht dahinter auf und hatte fanm dort Salt gemacht, als eine Granate im erften Buge gerfprang, vier Mann tobtete und drei verwundete.\*) Lieutenant v. Malhahn zog den Unterftugungstrupp weiter halbrechts und ordnete ihn wieder hauptmann v. Schlichting. der fich bei ben Schuten befand, hatte fich inzwischen umgesehen und beichloffen, fich gegen Burkersdorf zu wenden, ba burch die Wegnahme diefes Dorfes die nich noch nordlich desfelben befindenden Krafte des Reindes von ben judlichen getrennt und überhaupt von ber geraden Richtung auf Koniginhof abgebrangt wurden Bum Biele feines Un griffs mablte er ein hervorragenbes fteinernes Behöft am Gubeingange des Dorfes öftlich der Chaussee Reu-Rognit-Romamhof und ließ nach und nach ben Lieutenant v. Arodier II mit ben Scharfichugen vorichleichen und das Geuer beginnen, was nicht leicht war, da ne vom Dorfe und in der linken Flanke aus bem Balbe beschoffen murben

Gefreiter Lude verband feine Wunde felbit und trat in die Kompagnie ein. Er wichnete fich in allen brei Gefechten aus

Fusiker Dahike verließ, obgleich am Oberarm verwundet das Gesecht nicht v. v. Malbe, Garos-Füsiker-Regt. 2 Auft.

<sup>\*)</sup> Bei dieset Gelegenheit zeichnete um Feldwebel Strenge durch ieine unerschutterliche Nuhr aus Er blieb auf dem Plate, auf dem die Granale patte, weben und ichrieb die Ramen der Getrosteuen in ieine Briefinsche, um dem in der Schutzeillene besind ichen Hauptmann v. Ed lichting Meldung machen zu konnen Jur Rompagnie wieder herantretend außerte er "Hatten wir das vorher gewußt, dann batten wir die armen Reile lieber a. Hause gelausen"

Der Unterstützungstrupp folgte nach und nach, so daß, als das Gros der Division gegen 11½ Uhr eintras, er sich an der Chaussee nach Kaile und die Scharsschützen etwa 100 Meter westlich davor befanden. Ihr Feuer, ruhig und vernünftig abgegeben, hatte übrigens, wie sich nachher zeigte, sehr gute Wirkung gehabt. Oberstlieutenant Graf Waldersee kam auch hierher geritten und billigte die getroffenen Maßregeln, befahl aber auch hier das Eintressen des Gros der Division abzuwarten.

Während somit die Avantgarde der Division auf Besehl des Prinzen von Württemberg sich ohne Besinnen auf den Feind stürzte, marschirte das ganze Gardesorps rüdwärts nach Eipel, und nur die beiden Bataillone des Regiments waren noch in der Lage, sich sosort aus dem Engweg entwickeln und der Avantgarde über Staudenz solgen zu können. Sie bildeten nördlich Ober-Raatsch "Kolonne nach der Mitte, Schühenzüge an der Queue." Die Fahnen wurden enthüllt und die Gewehre geladen, während schon die ersten seindlichen Granaten den Bataillonen entgegenschlugen. Oberst v. Werder ließ das II. Bataillon rechts beim I. vorbei auf die Nordecke von Staudenz zu vorgehen, während dieses seinen Weg gerade auf die Mitte des Dorses nahm.

Lieutenant v. Sydow, der bis zur Mobilmachung beim I. Bataillon, jest aber beim II. stand, rief beim Vorüberziehen seinen alten Kameraden ein jubelndes Hurrah zu; es sollte dies sein letzter Gruß gewesen sein.

Hinter Staubenz nahmen die Bataillone Aufstellung zwischen  $9^{1/2}$  und  $9^{3/4}$  Uhr. General v. Hiller befahl aber, daß Oberst v. Werder sogleich zur Unterstützung der Avantgarde vorrücken sollte. Das II. Bataillon ging um das Nordende des Dorses herum und nahm die Richtung auf die große österreichische Batterie. Rechts von demselben ging Major v. Helldorss mit zwei Füstlier-Rompagnien des 1. Garde-Regiments z. F. in den Waldungen am alten Steinbruch ebenfalls gegen Norden vor. Wir verlassen das II. Bataillon, da es in der Folge ein ganz gesondertes Gesecht führte, und wenden uns zum I. Bataillon.

Major v. Tießen hatte sein Bataillon in zwei Halbbataillone aus= einandergezogen, das erste unter Hauptmann v. Aweyde, 1. und 2. Kompagnie, rechts, das zweite unter Premierlieutenant Vogeley, 3. und 4. Kompagnie, links. Von der 1. Kompagnie mußte der Lieutenant v. Mirbach mit dem Schüßenzuge als Bedeckung bei der 1. Apfündigen Garde=Batterie zurückbleiben.

Beide Halbbataillone bahnten sich mit Hülfe ihrer Pionier-Sektionen durch das schon längere Zeit stark brennende Staudenz einen Weg und gingen unter empfindlichen Verlusten ebenfalls in der Richtung auf die

große Batterie vor. Das Artilleriefener murbe indeg beftiger, gubem erhielt bas Batgillon auch bald von femblichen Schuten, bie im boben Korn nördlich ber Burfersdorfer Balbstude verstedt ftanden. Gewehrfeuer, fo dag es fich im Laufschritt in die schon von ber Avantgarbe besetzen Waldstüde hineinzog. Noch furz vor bem Erreichen bes Walbes wurde ber Adjutant bes Bataillons, Sefondlieutenant v. Buern, von einem Granatiplitter in die Bruft getroffen und fofort getobtet. Dit ibm ftarb einer ber hoffnungsvollften und beliebteften Offiziere bes Regiments. Auch andere empfindliche Berlufte hatte bas I. Bataillon gu beflagen, namentlich maren furz hinter einander zwei Granaten in bas 2. Salbbataillon gefallen, beren erfte ben Schiefunteroffizier Rorth ber 3. Rompagnie tobtete, mabrend bie zweite 12 Mann ber 4. Kompagnie niebermarf. Eine andere Granate ging oben burch bie Fahne, rig ein Stud bes Tuches und bie eine Quafte bes Denkmungenbanbes ab und ichleuberte ben Trager, Gergeant Leib ber 1. Kompagnie, zu Boben. Diefer raffte fich inbeg gleich wieber auf, und Lieutenant v. Trofchte knotete auch bas Sahnentuch zusammen. Major v. Tiegen befahl nunmehr, daß die 3., 4. und 1. Kompagnie in die Luden ber vor ihnen befindlichen Avantgarbe einrudten, die 2. Kompagnie indeß, beren Schuben fich bereits im Gefecht befanden, auf bem rechten Flügel in Berbindung mit bem Füfilier-Bataillon bes 2. Garbe-Regiments &. Fr. bleiben follte.

Beim linken Halbbataislon hatte eine Besprechung der beiden Kompagnie-Führer mit dem hier anwesenden Grasen Waldersee die Folge, daß die 4. Kompagnie als Unterstützung hinter die 11. und 12., Premierlieutenant Bogelen dagegen mit der 3. in die vorderste Linie zwischen die 9. und 10. Kompagnie rückte. Premierlieutenant Bogelen tras hier 10½ Uhr den Hauptmann v. Schlichting, ließ sich von ihm die Gesechtslage auseinandersehen und ging dann aus dem Walde heraus mit dem Schützenzuge des Lieutenants v. Troschke dis in die Höhe der Ichützen der I. Kompagnie vor, indem er die Front gegen den süblich Burkersdorf gelegenen Wald nahm.\*) Der Unterstützungstrupp der 3. Kompagnie sand Deckung hinter der Chausse nach Kaile. Gegen 10½ Uhr, als die dünne Linie der Avantgarde diese erste Berkärtung erhielt, die zwar die Lücken in der Gesechtslinie ausfüllte, einen

<sup>\*)</sup> hier erhielt der Gefreite Rostn der 3 Kompagnie einen Schuß durch Die Rafe. Ditt angelaftem Gewehr und mit der linken hand die Rafe haltend, trat er an den Zuginhrer und meldete. "herr Lieutenant, meine Rafe ist weg."

Fustlier Hoder, burch zwei Schusse an Ropf und Bein schwer verwundet, wurde durch den Lieutenant v Troschte und Gefreiten Bohn mit großer Aufopserung in den Chaussegraben getragen

allgemeinen Angriff aber noch nicht rathsam erscheinen ließ, standen die Bataillone der Avantgarde und die des Regiments in folgenden Stellungen:

- 1) Auf dem äußersten rechten Flügel nördlich des alten Steinbruchs: zwei Kompagnien Füsiliere 1. Garde-Regiments z. F.
- 2) Im Gefecht gegen zwei Bataillone Erzherzog Karl und des III. Bataillons Kaiser-Infanterie der Brigade Knebel, südlich Neu-Rognitz: drei Kompagnien des 2. Bataillons des Regiments. Die 6. Kompagnie war zur Bedeckung der Bagage kommandirt.
- 3) Gegen Burkersdorf und den Wald südlich desselben: Am weitesten nördlich, theils schon auf dem freien Felde zwischen den beiden Chaussen, drei Kompagnien 2. Garde-Regiments 3. F. und die 2. Kompagnie des Regiments, Hauptmann v. Aweyde, dann im westlichen Rande des Waldes zwei Füsilier-Kompagnien 3. Garde-Regiments 3. F; ferner dis an und über die Chausse nach Kaile hinausgegangen die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Schlichting, die 3. Premierlieutenant Bogelen; dann wieder im Walde selbst, jedoch die Schützen in den Chaussegräben vorgeschoben, die 10., 11., 12. Kompagnie unter Oberstlieutenant Graf Waldersee, das hinter die 1. und 4. Kompagnie, Premierlieutenants v. Redern und zu Putlitz; endlich am äußersten linken Flügel zwei Füsilier-Kompagnien des 1. Garde-Regiments 3. F. und eine Garde-Jäger-Kompagnie. Diesen 16 Kompagnien gegenüber: zwei Bataillone Kaiser und eine Kompagnie Gerstner in Burkersdorf und dem Walde südlich des Ortes.
- 4) Zur linken Flankenbeckung in Marschau: zwei Füsilier-Kompagnien 3. Garbe-Regiments 3. F.

Außer der Infanterie standen aber österreichischerseits noch immer sieden Batterien um Burkersdorf und seit einiger Zeit auch eine Batterie der Brigade Mondel bei Neu-Rognit im Teuer. Ihnen konnten vorerst nur die zwei preußischen Batterien, von denen bereits die 1. 4pfündige arg mitgenommen war, entgegengestellt werden. Zu dieser Zeit traf auch die Infanterie der Brigade Mondel nordwestlich Reu-Rognitz ein, während die Brigade Wimpssen in der Richtung von Hohenbruck auf Bilnikau abmarschirte und die Brigade Grivicicz bereits dem durch die 2. Garde-Division über sie hereinbrechenden Berhängnitz bei Rudersdorf entzgegenging. Preußischerseits wurde das Gesecht nur durch ein ruhiges Feuer unterhalten,\*) um so den künftigen Angriss vorzubereiten, dis gegen 11½ Uhr das 2. Garde-Regiment z. F. und die 1. Garde-Infanterie-Brigade von Staudenz her eintrasen. Die drei Batterien, die zuerst südlich der

<sup>\*)</sup> Bei der 3. Kompagnie zeichneten sich durch ruhiges Feuer besonders aus: Gefreiter Medlenburg, Lehmann, Füsilier Baden. Bei der 9. Kompagnie: Unteroffizier Rettbaum.

Straßentheilung Stellung genommen hatten, waren etwa 101/2 Uhr von dem II. Bataillon des Regiments vertrieben und dis an die Granner Roppe zurückgegangen. Oberst v. Pape rückte mit seinen beiden Grenadier-Bataillonen in Kompagnie-Kolonnen, auf Zugbreite aus einander gezogen, in die Waldstücke hinein, und General v. Hiller besahl ihm den sosorigen Angriss, während die Abtheilungen der Avantgarde und das I. Bataillon den Wald besetzt halten und so zu einer etwaigen Ausnahme bereit bleiben sollten.

Dberft v. Bave ließ bicht hinter ber Avantgarde: "Schnell avanciren" blajen, aber bis jest mar ber Befehl jum Salten ben Gufilieren nicht befannt, und biefe maren feineswegs ber Meinung, ben Gieg Unberen zu überlaffen, nachdem fie ihn in stundenlangem und verluftreichem Gefecht vorbereitet hatten. Derfelben Meinung war auch Graf Balberiee, er lieg feinerseits bas Signal: "Gertengewehr pflanzt auf" blafen und ritt, hurrah rufend, gegen ben Feind an Diesem Beispiele folgte fofort Alles, und unter fortgesettem hurrahruf, bem fortwährenden Blafen ber porniften und Schlagen ber Tambours fturgten fich bie Rompagnien vor und neben benen des 2. Garde-Regiments j. F auf den Feind. Bergeblich war das Bemühen des Oberft v. Werber, der den Befehl jum Stehenbleiben perfonlich vom General v. Hiller erhalten hatte, vergeblich auch bas bes Generals v Alvensleben, die Truppen gurudzuhalten, es blieb ihnen nichts ubrig, als die wilbe Jago geben zu laffen und fich an ihre Spite ju fepen. Der fo ploplich begonnene und energisch burchgeführte Angriff auf die zwei Bataillone Raifer-Infanterte gludte glanzenb. Die Defterreicher murben auf Altenbuch und Soor auseinanbergesprengt und thnen viele Gefangene abgenommen. Der linfe Flugel ber preußischen Linie, und zwar die 3., 10., 11., 12. Rompagnie,\*) gefolgt von ber 1. und 4. bes Regiments, zwei Mompagnien 1. Garbe-Regiments 3. F., eine Garde Jäger-Kompagnie und die beiden Bataillone bes 2. Garde-Regiments 3. A. hatten fich gegen ben Balb füdlich Burfereborf gewendet, mabrend ber rechte Flugel, 9. Kompagnie bes Regiments, zwei Füfilier-Kompagnien

<sup>\*,</sup> Funtier Witt der I und Gefreiter Preuß ber 3. Kompagnie zeichneten fich baburch beionders aus, daß fie, obgleich verwundet, den Angrif weiter mitmachten

Die 3 Rompagnie hatte bei bem Angriff 4 Tobte und 9 Bermunbete.

Es nuß hier auch des Burichen des Sauptmanns v Pofer, Fusilter Reidorn, gedacht werden Dieser blieb mit dem Pferde des Hauptmanns, das einige Prellicusse erhalten hatte, immer dicht hinter der Kompagnie im heftigsten Gewehrseuer und war nicht zu bewegen sortzugehen, weil er in der Nahe ieines Sauptmanns bleiben mußte Er bezahlte seine Treue mit dem Leben, nach dem Gesecht wurde er mit durchichen Kopf todt gesunden

3. und drei Kompagnien 2. Garde-Regiments z. F., gegen das Dorf Burkersdorf vorgegangen waren.

Wir wissen, daß Hauptmann v. Schlichting, in dem Bestreben sich des hervorragenden Gehöstes und des umliegenden Theiles von Burkersdorf zu bemächtigen, schon früh seine Schüßen gegen das Dorf vorgeschoben hatte. Seine Absicht, den Unterstüßungstrupp der Kompagnie
auch noch näher heranzuschieben und dann einen Angriff zu unternehmen,
wurde durch den bestimmten Besehl des Oberst v. Werder, den Unterstüßungstrupp an der Chausse zu halten, gehemmt. Kaum erscholl aber vom
linken Flügel das erste Signal, so begann auch die Kompagnie den Angriff
und drang troß des lebhaften Kreuzseuers, das sie aus dem Dorse
und aus dem Walde erhielt, in das Dorf ein. Freilich unter schweren
Verlusten!

Hauptmann v. Schlichting ließ sofort einen Zug den südlichen Theil des Dorfes dis an den Ausgang von Königinhof besehen und machte eine Menge Gefangene. Dann sammelte er den Rest der Kompagnie auf der Dorfstraße. In diesem Augenblick kam Oberst v. Kessel, der mit den oben genannten Kompagnien der Avantgarde rechts von der 9. in das Dorf eingedrungen war, herangeritten, richtete einige höchst anerkennende Worte an sie und brachte ein Hoch auf den König aus. Einige Zeit wurde hier den Leuten gegönnt, um Wasser zu trinken und sich etwas zu erholen.

Die 2. Kompagnie unter Hauptmann v. Aweyde hatten wir auf dem rechten Flügel der gegen Burkersdorf sechtenden Truppen verlassen, wo sie um  $10^{1/2}$  Uhr den Nordrand der Waldstücke besetzt hatte. Die Schützen der Kompagnie waren dort mit Schützen der 11. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. in Verdindung getreten und hatten vor sich österreichische Batterien und Abtheilungen österreichischer Jäger.\*) So lange die österreichischen Batterien zwischen den Chaussen und an der Granner Koppe standen, konnte von keinem Fortschritt aus dem Walde heraus die Rede sein, als aber später diese Batterien, durch deren Feuer hauptsächlich die 11. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. gelitten hatte, durch das II. Bataillon gezwungen wurden, ihre Stellung auszugeben, ging auch Hauptmann v. Aweyde vor, um von Norden her in das Gesecht bei Burkersdorf einzugreisen, da er in der Front keinen Plat mehr fand.

Dier zeichnete sich Sergeant Grunewald durch seine Unerschrockenheit und Ruhe aus. Er that als guter Schütze die ersten Probeschüsse und war dann bemüht die Treffer zu zählen. Er zählte deren 17 und einen berittenen Offizier, auf den er selbst geschossen hatte. Als der Zug später diese Stelle erreichte, war Grunewald empört, als er statt 17 nur 16 Todte und Schwerverwundete jand.

Die Kompagnie Schlug die Richtung nach ber Granner Roppe ein, einen Bug lofte fie als Schuben auf, bie beiben anberen folgten in Reihen; fo gelangte fie durch bas hohe Korn gebeckt bis an die Chaussee Reu-Rognip-Burkersborf. Aus bem etwa 800 Meter entfernten Burkersdorf erhielt die Kompagnie ein wirkungsloses Feuer. Gleich barauf erscholl von Guben her bas Signal "Schnell avanciren"; die Rompagnie fah ben Sturm auf Burtersborf und gleich barauf auch bie Defterreicher in regelloser Flucht ben Ort westwärts verlassen. Hauptmann v. Amenbe ging im Laufschritt nach dem Dorfe hinunter, um fich wenigstens an ber Berfolgung zu betheiligen, tonnte indeß nur noch eine am Balbrande von Altenbuch erscheinende Schwabron Dragoner auf weite Entfernung beichießen laffen. Die feindliche Schwadron verschwand auch fehr balb. Die Kompagnie ging bann nach bem Norbausgange von Burfersborf, und Lieutenant v. Obernig wurde in bas Dorf gesendet, um Baffer gu Diefer traf bier ben Lieutenant v. Kracht vom 3. und ben hauptmann v. Gorne vom 2. Garde-Regiment g. F., die Gefangene aus ben häufern herausholten. Es war jest ungefähr 12 Uhr. Nach etwa 1/2 Stunde traf der vermundete Hauptmann v. Knobelsdorff bes Regiments ein, machte den Sauptmann v. Awende mit den Ereigniffen beim II. Bataillon befannt und auf ben großen ungebedten Zwischenraum in der Gefechtslinie aufmerkfam. Sauptmann v. Amenbe beschloß demnach, ben nächsten boben Bunkt nordweftlich Burkersborf. bie Granner Roppe, zu besetzen, und schickte ben Lieutenant v. Dbernit mit einem halben Buge voraus. Er felbft folgte mit bem Unterftugungstrupp bis jur halben Sobe bes Berges, erhielt aber aus bem Walbe bei Altenbuch Infanteriefeuer und wendete fich deshalb gegen diefen. Alls Lieutenant v. Obernig bie Sobe erftiegen hatte, bemerkte er auf bem Sobenruden zwischen Gorge und Altenbuch eine feindliche Brigabe von etwa 5 Bataillonen westwärts marschiren. Diese Brigabe, wohl Brigabe Bimpffen, hatte ein Bataillon gegen bie Granner Roppe entfenbet, bas fich eben anschidte, die Sobe ju erfteigen. Lieutenant v. Obernit ichickte Meldungen an den Hauptmann v. Awende, sowie an die Führer ber fich nahernben Abtheilungen ber 1. Garbe-Infanterie-Brigabe und begann mit feinen zwanzig Füfilieren auf bas Bataillon zu feuern; er hatte balb bie Genugthnung, bag baffelbe Salt machte und bann gurudging. Hauptmann v. Ameyde und Major v. Barby vom 3. Garbe-Regiment 3. F. tamen auf die Höhe, und ba letterer die weitere Berfolgung übernahm, rückte bie 2. Kompagnie etwa um 1 Uhr wieder nach Burfersborf jum Bataillon heran.

Per linke Flügel hatte inzwischen ben Feind bis an ben weftlichen

Rand des genommenen Waldes verfolgt, als der Befehl des Oberften v. Ressel eintraf, daß die Avantgarde sich bei Burkersdorf sammeln solle; obgleich die Ausführung schwer war, kam doch nach und nach das III. Bataillon bei dem Dorfe zusammen, wo es sich von der Hitze und den Anstrengungen des Tages ein wenig erholen konnte. Es war 12½ Uhr. In die zusammengesetzten Gewehre schlug hier noch eine Granate ein, ohne Jemand zu beschädigen. Auch Lieutenant Bogelen mit einem Theile der 3. Kompagnie war in Burkersdorf eingetroffen; er hatte sich, nachbem ber Angriff geglückt war, der Berfolgung nicht weiter angeschlossen, sondern von Süben her gegen Burkersdorf gewendet, um die 9. Kompagnie zu unterftüten. Er traf auf seinem Wege ben General v. Hiller, der ihm die Hand reichte und sagte: "Es ist mir eine Ehre, solche Truppen zu kommandiren, die Kriegsgeschichte vermag solches Vorgehen von Infanterie gegen Artillerie nicht aufzuweisen. Ihr habt mehr als Eure Schuldigkeit gethan. Se. Majestät ber König wird fich über seine Füsiliere freuen."

Balb nach  $12^{1/2}$  Uhr überbrachte ein Abjutant bes Generals v. Hiller ben Besehl, ben Ausgang bes Dorses und das Vorgelände nach Trautenau hin zu besehen, um einem Vordringen des Feindes von dorther Widerstand zu leisten. Die 9. und 11. Kompagnie gingen in Folge bessen gegen Neu-Rognit vor, die 9. nahm Stellung auf dem Höhenrücken an der Chausscegabelung und kam nicht mehr zum Gesecht, die 11. rückte dis an die Waldecke süblich von Neu-Rognit vor und hatte von dort aus noch ein leichtes Feuergesecht mit kleineren seindlichen Abstellungen, die in dem Walde westlich und nordwestlich Neu-Rognitsstanden. Nachdem sich der Feind indeß ganz zurückgezogen und das Garde-Grenadier-Regiment Königin in der Richtung auf Trautenau vorbeimarschirt war, rückten beide Kompagnien wieder nach Burlersdorf und trasen dort um 6 Uhr ein, gerade als das III. Bataillon im Begriff war, auf Borposten, Front gegen Soor, zu ziehen.

Die 1. und 4. Kompagnie, sowie der Rest der 3. Kompagnie, zu denen der Besehl, die Versolgung aufzugeben, noch nicht gedrungen war, gelangten dis an die Chaussee Burkersdorf—Königinhof, wo die Lieutenants v. Redern und v. Müller die Telegraphenleitung zerstörten. Die Chaussee wurde überschritten und durch den westlich derselben liegenden Wald die südlich am Wege nach Hainwiese gelegene Kuppe erreicht. Während die 1. und 4. Kompagnie nach und nach den Besehl, sich bei Burkersdorf zu sammeln, erhielten und aussührten, sammelten sich an dieser Höhe um 1 Uhr nur ungefähr noch 100 Mann, hauptsächlich von der 3. Kompagnie unter den Lieutenants v. Puttkamer und v. Troschke.

Vefchütze führte er mit. Hier wurden die Fusikkere vom Oberst v. Pape, dem mit seinen Grenadier-Bataillonen die Berfolgung übertragen worden war, zurückgeschickt. Die Abiheilung hatte bas Glück, auf diesem Punkte noch vom General v Hiller getrossen zu werden, der sie ebenfalls anwies, sich nunmehr bei Burkersdorf zu sammeln und das weiße Lederzeug heranzulassen, "das schwarze habe genug gethan". Auch Oberst v. Obernitz, der seiner Brigade vorausgeritten war, freute sich, seine alten Füsikere hier ganz vorn zu sehen, und reichte beiden Disizieren, wie auch seinem früheren Schreiber, Unterofizier Rudolph, die Hand. Das I. Bataillon war ebenfalls gegen 4 Uhr bei Burkersdorf vereinigt.

Bir haben noch über ben Lieutenant v Mirbach, der mit dem Schühenzuge der 1. Kompagnie als Bedeckung zur 1. 4 pfündigen Garde-Batterie kommandirt war, zu berichten. Die Batterie hatte, wie ichon erwähnt, einen schweren Stand und bedeutende Berluste; sie war zu öfterem Stellungswechsel gezwungen, wobei Lieutenant v. Mirbach sie treulich begleitete, und sich immer etwas links von derselben hielt. Während dieser Zeit verlor der Zug durch Granatsplitter neun Mann (darunter ein Mann todi), die Lieutenant v Mirbach sämmtlich verband. Als die Batterie durch die 5. 4 pfündige abgelöst wurde, begleitete der Zug diese nach der Chaussee Reu-Rognis—Kaile und auch in ihre lette Stellung westlich von Burkersdorf, von wo aus er nach Beendigung des Gesechts zum Bataillon zurücksehrte

Das II. Bataillon hatten wir im Borgeben von Staubeng gegen Die große Batterie um 93/4 Uhr verlaffen. Oberfilfeutenant v. b. Knefebed batte vorläufig nur einen halben Schützenzug ber 8. Kompagnie unter bem Lieutenant v. d. Mülbe II. ausschwärmen laffen und folgte demfelben in Rolonne, wober er burch geschicktes halblinkse und halb. rechts Ziehen ben gabtreichen feindlichen Geschoffen auswich. Nachdem auf diefe Beife bas Bataillon sich bis auf eina 500 Meter bem füblich Reu-Rognit gelegenen Walbe genähert hatte und von bort aus Feuer erhielt, jog Oberftlieutenant v. b Ancfebed bie gange 8. Rompagnie vor, wahrend die 5. und 7. Rompagnie in dem fleinen Gehölz westlich bes alten Steinbruchs Dedung fanden. Durch Die 10. und 12. Kompagnie 1. Garde-Regiments 3. F. unter Major v. Hellborff in ber rechten Flanke gebeckt, beichlog bas II. Bataillon, ben Bald füdlich Reu-Rognit angugreifen, obgleich bie Stärfe bes Geindes in bemfelben auch nicht annahernd gelchatt werden tonnte. Sauptmann v. Anobelsborff lofte feine Rompagnie bis auf ben zweiten Salbzug des Schütenzuges auf, rechts ichloifen fich ihm zwei Gektionen des 1. Garbe-Regiments 3. F. an, und

so ging er, ohne sich viel mit Schießen aufzuhalten, gegen den Wald vor. Eine Einleitung des Angriss war der heftigen Artilleriewirkung wegen, der die Kompagnie schußlos preisgegeben war, nicht möglich, hätte auch auf den fast unsichtbaren Feind keine große Wirkung haben können; viel mehr wirkte das rücksichtslose, unaufhaltsame Borgehen der 8. Kompagnie, die etwa um 10 Uhr mit dem ersten Anlauf auf der ganzen Linie in den Wald eindrang. Doch hier stieß sie auf einen tapferen Feind, der nur nicht unterstüßt wurde; seine Schüßen wichen nicht, sondern mußten durch einen Kampf mit Bajonett und Kolben, der sich durch den ganzen Wald in nördlicher Richtung fortsetze, zurückgeschlagen werden.

Der Wald südlich Neu-Rognit besteht aus dichtem Nadelholz mit wenigen Blößen und ift wegen seiner vielen Schonungen, die namentlich ben ganzen Sübrand einschließen, sowie wegen der steilen und tiefen Schluchten, die ihn quer durchziehen, schwierig zu durchschreiten und zu übersehen, so baß mit dem Fortschreiten des Gefechts unausbleiblich jede taktische Ordnung verloren gehen mußte. Von Leitung konnte umso= weniger die Rebe sein, als sich das Reiten in diesem Gelände als unmöglich erwies. So sehen wir benn auch, während die 8. Kompagnie in bem bichten Walbe trot heftigen Nachbrängens nur langsam vorwärts kam, und nachdem der Oberstlieutenant v. d. Anesebeck rechts von der 8. die 7. und die 5. Kompagnie entwickelt hatte, diese Kompagnien in den Wald eindringen, dort aber verschiedene Richtungen einschlagen und gänzlich burch= und auseinander kommen. Aber als jede Leitung aufgehört hatte, gab das Feuer des Feindes selbst einen nicht zu verfehlenden Wegweiser, und da alle Abtheilungen diesem entgegenstrebten, so kam bas Bataillon vor Neu-Rognit wieder zusammen, allerdings ohne taktischen Zusammenhang und leider auch theilweise zu spät, um die dort gewonnenen Vortheile festhalten zu können.

Während des Angriffs der 8. Kompagnie hatte die 7. Kompagnie den Zug unter Lieutenant v. Drigalski, die 5. Kompagnie einen halben Zug unter Lieutenant v. Saufin als Verlängerung des rechten Flügels aufgelöst. Hauptmann v. Ribbentrop mit den beiden anderen Zügen seiner Kompagnie rückte dis an den Waldrand heran und erwartete mit aufgepflanztem Seitengewehr den feindlichen Gegenstoß. Als dieser ausblied, ging er seinen Schüßen nach, kam aber in der Folge hinter den linken Flügel der 8. Kompagnie, während der geschlossene Theil (2½ Züge) der 5. Kompagnie, der zum Schuße der rechten Flanke hinter dem äußersten rechten Flügel folgen sollte, die nördliche Richtung einschlug und somit ganz abkam.

Bei ber 3. Kompagnie, vor beren Bliden ber Reind nach und nach verschwand, wo man nur an den unaufhörlich pfeifenden Rugeln seine Gegenwart merkte, erhielt ber Lieutenant v. b. Mülbe II. ben Befehl, fich im Borgeben an dem Balbrande zu halten und von aus auf die lästige feindliche Batterie zu wirken. Lieutenant v. d. Mülbe 11. trat bemnach öfter fich umsehend ben Staudeng - Neu Rogniger Weg, ber hier bas Solg begrenzte, beraus und erhielt dabei einen Schuf in die Bruft. "Legt mir den Ropf hoch" und dann "Borwarts" fonnte er feinen Leuten noch gurufen, bann verschied der jungste Offizier bes Regiments und gab fo ein Beispiel, wie ein preugischer Offizier fterben muß. Füfilier Bolff II. rachte feinen Lieutenant burch einen ficheren Schuß, mit dem er den Defterreicher, ben er fich wohl gemerkt hatte, tobt zu Boben ftredte. Un einzelnen Stellen tam es in bem Walbe auch von Neuem jum Handgemenge;\*) Hauptmann v. Knobelsborff eilte mit ber thm eigenen Energie und forperlichen Gewandtheit den Seinigen voraus und fah fich ploglich an einer Bloge einer geschloffenen feindlichen Abtheilung mit einer Rahne gegenüber. Schnell hielt er die Rufiliere, beren er habhaft werden konnte, an und gab auf ben Keind auf höchstens 100 Meter Schnellfeuer ab, fo bag diefer unter erheblichen Berluften jurudging, mahrend die Gufiliere mit erneuerter Seftigfeit nachsetten. Unmittelbar barauf erhielt Hauptmann v. Knobelsborff einen Schuß durch ben Unterarm, der ihn aber nicht hinderte, das Gefecht weiter mitjumachen. Biele Tobte und Bermunbete, eine Menge fortgeworfener Gewehre und Musruftungsftude bezeichneten ben Beg, auf bem ber Geind in dem lichter werbenden Balbe immer mehr Vorfprung gewann; fo gelangte bie Kompagnie etwa um 101/2 Uhr an die von Reu-Rognis nach Raile führende Chaussee. Sier in der Malbede bei einem ver laffenen ofterreichischen Bimat machte Sauptmann v. Anobelsborff mit feiner Rompagnie Salt, einem nordweftlich verschwindenden Gegner noch einige Schuffe nachsenbenb, um feine Rompagnie erft wieber zu sammeln und fich felbit umzusehen. Aber einige im hoben Rorn verftedte Schuten ließen ber Kompagnie feine Rube, fo bag ber Lieutenant v. Schlegell mit einem halben Buge entsenbet werben mußte, fic zu vertreiben. Lieutenant v. Schlegell folgte dem auf bie große Batterie gurudgebenben Feinde bis auf 500 Meter an biefe heran und beschoß fie, fo daß fich die linken Flügel-Geschütze gegen ihn wendeten und eine

<sup>\*)</sup> In biefem Waldgesecht zeichneten jich Unteroffizier Birfch, Fühltere heibenteich, Sternist und Pernad aus,

im Gelände zurückgehaltene Karalleriebedeckung gegen ihn anritt. Halbzug wich vor dieser bis in die Chausseegräben zurück und wies sie bann durch Feuer ab. Als Lieutenant v. Schlegell darauf von Reuem vorging, fand er die Batterie abgefahren und hatte nur noch Gelegen= heit, auf 10—15 Bagagewagen zu feuern, die dem gegenüberliegenden Walde zufuhren, nunmehr aber von der Bespannung im Stich gelassen Gleichzeitig und aus demselben Grunde wie der Lieutenant v. Schlegell links, war ber Sergeant Moschko rechts in der Richtung gegen den nach Sorge zu liegenden Wald vorgeschoben. Er vertrieb auch hier die feindlichen Schützen und fand dann Gelegenheit, auf etwa 500 Meter eine westlich Neu-Rognip stehende Abtheilung, zwei Divifionen\*) Infanteric, eine Batterie und etwas Kavallerie, zu beschießen. Das Feuer erwies sich als sehr wirksam, — Sergeant Moschko war selbst ein ausgezeichneter Schütze — so daß die Batterie abprotte und einige Kartätschschüsse abgab, dann aber, wie die Infanterie und Kavallerie, im Walde verschwand. Während dieser Zeit, dis 101/2 Uhr, blieben die Lieutenants v. Drigalski und v. Sausin im Vorwärtsgehen auf Neu-Rognit, mährend Hauptmann v. Ribbentrop mit dem Unterstützungstrupp bei der 8. Kompagnie anlangte. Hauptmann v. Ribbentrop nahm die Front nach Neu-Rognip und ließ den Lieutenant v. b. Planip mit einem halben Zuge vorgehen. Dieser eilte sofort nach der Waldspiße an der nach Neu-Rognit führenden Chaussee nördlich ihrer Gabelung; da diese aber tief lag, so versuchte er an der Chaussee weiter vorzudringen, wurde indeß hieran durch umfassendes Feuer aus den Chaussegräben und dem Walde westlich der Chaussee gehindert. Alls aber Hauptmann v. Ribbentrop an der Waldecke angelangt war und die Schüßen aus ben Chaussegräben nach dem Dorfe vertrieben hatte, versuchte Lieutenant v. d. Planit ein einzeln stehendes Haus westlich von Neu-Rognit zu erreichen, konnte jedoch die Entfernung von über 400 Meter im feind= lichen Feuer nicht zurücklegen; der Halbzug mußte sich niederwerfen und das Feuer nach Neu-Rognip wie nach dem Walde, so gut es ging, erwidern.\*\*) Der Unterstützungstrupp der Kompagnie rückte östlich der Chaussee bis auf die Kante der Bodenerhebung hinauf, erhielt aber auch sofort aus der Richtung von Sorge her einige Schrapnels von der ebenso aufmerksamen wie gut schießenden österreichischen Artillerie. Die Fahne

<sup>\*)</sup> Das österreichische Bataillon bestand im Jahre 1866 aus sechs Kompagnien, deren zwei eine Division bildeten. Diese drei Divisionen sollten wie unsere Kompagnies Kolonnen Verwendung finden.

<sup>\*\*)</sup> Gefreiter Gaffen zeichnete sich bei dieser Gelegenheit aus, leider erhielt er einen Schuß in den Unterarm.

bes Bataillons wurde hier mehrfach getroffen, einige Schrapnelfugeln riffen ein Band mit ber Quafte, sowie bas lette fleine Flaggenstud ab.

Inzwischen erreichten auch die Lieutenants v. Drigalski und v. Saufin den Rand des Waldes und zwar an der ausspringenden Ede, die dem Südausgange von Neu-Rognitz etwa 200 Meter gegenüberliegt. Nach kurzem Fenergesecht mit den in den Hausern und Chaussegräben eingenisteren Desterreichern wurde plohlich das Dorf verlassen, und ohne zu zaudern, und trohdem Lieutenaut v. Saufin einen Streisschuß erhält, aber blutend weiter läuft, dringen beide Offiziere in den Judtheil des Dorfes ein und sehen sich in den nächsten Säusern sest. Auch Lieutenant v. Schlegell mit seinem Haldzuge der 8. Kompagnie folgte in das Dorf nach.

Die 5. Kompagnie haben wir bei ihrem Borgeben nach Rorben verlaffen. Balb fab fich Sauptmann v. Schicffuß allein, er nahm beshalb einen halbzug unter Lieutenant v. Sydow vor die Front und arbeitete fich durch das mit dichter Schonung bestandene, durch tiefe Schluchten unterbrochene Gelande mubsam vorwarts. Emige Sufiliere bes 1. Garbe Regiments 3. F. fanden fich hier bei ber Rompagnie ein und machten, obgleich theilweise leicht vermundet, das Gefecht mit. Auch der Regiments-Adjutant, Premierlieutenant v. d. Mulbe I.,\*) ichloß fich bem Buge bes Lieutenants v. Inbow an. Als die 5. Rompagnie beinabe an den Weg von Alt- nach Reu Rognit gelaugt war, erhielt fie aus letterem Dorfe einige Schuffe und nahm die Front dorthin. Der gange Bug bes Lieutenants v Sydom ichwarmte an bem Baldrande aus und eröffnete das Teuer auf feindliche geschloffene 21b theilungen, die in ben fleinen Behmhäufern und offenen Garten bes Dorfes feine rechte Dedung fanden, jumal fie von Guben ber burch bie icon erwähnten Lieutenants v. Drigaleli und v. Saufin beschoffen murben.

Nachdem noch ein zweiter Halbzug die Schützenlinie verstärkt hatte, gingen die Lieutenants v. Indow und v. d. Mulbe I. gegen das Dorf

<sup>\*)</sup> Derseibe war mahrend des Vorgehens des Regiments von Staudenz gegen die große Batterie von General v Hiller zuruckgelendet worden, um den nach Eiper mruckmarichtrenden Theil der Division von der Verwartsbewegung zu benachtichtigen. bremterlieutenant v. d Rulbe entledigte sich seines Auf rages, der ihn gerade in dem Algendick aus dem Gesecht sahrte, als dasseicht zur sein Regiment ernitlich begann, worm er den Beseul an den Divisions Adjutanten, Premierlieutenant v. Lindequist vom Kaiser Alexander-Regiment, den er dei Ober-Raatsch tras, übergab und eilte, noch mals das brennende Dorf Staudenz durchschreitend, in das Gesecht nach Die Wälder verbargen indeh die Truppen und so kam Premierlieutenant v. d. Rülbe, geradeaus teitend, zur 5. Rompagnie.

vor und brangen im ersten Anlauf ein.\*) Es muß das Eindringen dieser Offiziere mit dem erstgenannten von Süden her in dieselbe Zeit, etwa 11 Uhr, fallen, obgleich bie Abtheilungen gegenseitig nichts von einander wußten. Der Feind räumte das Dorf gänzlich und zog sich in den höchstens 250 Meter entfernten Wald zurück, an dessen Rande er Aufnahme fand. Den brei Kompagnien des II. Bataillons war es somit geglückt, drei öfterreichische Bataillone über Neu-Rognit hinaus zu werfen und die Batterien zwischen den Chausseen zum Abfahren zu bewegen. Jest trafen sie auf die in dem Walde nordwestlich Neu-Rognip stehende Brigade Mondel, also auf frische sieben Bataillone Infanterie und eine Batterie; diese ging indeß schon hinter den Wald zurück, als bie preußischen Abtheilungen in das Dorf eindrangen. Dagegen bewarf die Batterie ber Brigade Wimpffen aus einer Stellung westlich ber Chaussee Neu-Rognit mit Granaten. Während nun 21/2 Züge — Lieutenant v. Saufin mit einem halben Zuge der 5. Kompagnie, Lieutenant v. Drigalski mit einem Zuge der 7. Kompagnie, Lieutenant v. Schlegell mit einem Zuge ber 8. Kompagnie — in dem süblichen Theile des Dorfes sich eingenistet hatten, besetzten die Lieutenants v. d. Mülbe I. und v. Sydow mit 11/2 Zügen der 5. Kompagnie, nachdem die Leute ihren brennenden Durst in den Häusern einigermaßen gelöscht hatten, den nördlichen Theil von Neu-Rognitz, der sich nur auf ber öftlichen Seite der Chaussee gegen die Höhe hinaufzieht. Das Dorf selbst bot gar keine Deckung, so daß die Schützen der 5. Kompagnie in den Chaussegräben hinter mehreren auf einander liegenden Balken, ein Theil aber auch hinter Haufen österreichischer Tornister Schutz suchen mußten.\*\*)

Gegen den stark besetzten Wald weiter vorzudringen war uns möglich, wenigstens mußten erst die geschlossenen Abtheilungen des Bataillons abgewartet werden, und so wurde inzwischen nur ein lebhastes Feuer unterhalten, das übrigens auch nicht minder lebhast von dort erwidert wurde. Verstehen wir den österreichischen Bericht recht, so ist durch das Feuer der 4 Jüge das ganze Regiment Mazzuchelli gezwungen worden, hinter das Regiment Parma zurückzugehen, und dieses hat dann mit seinem 1. Bataillon und der 4. Die vision, sowie mit  $2^{1/2}$  Kompagnien des 28. Jäger-Bataillons den Walderand besetzt. Aber auch unsere Abtheilungen in Neu-Rognits hatten

<sup>\*)</sup> Bei dem Angriff zeichneten sich besonders Sergeant Glogner, Gefreiter Pelzer, Füsiliere Altmann und Dickmann aus.

Dier zeichneten sich besonders Füsiliere Dicke und Valtin der 5. Kompagnie durch Unerschrockenheit und ruhiges Schießen aus.

Berlufte; so wurde zu dieser Zeit Lieutenant v. Drigalski durch einen Streifschuß über ben Kopf schwer verwundet und starb nach einigen Tagen an den Folgen besselben.\*)

Noch ehe die geschlossenen Abtheilungen herankamen und eine einheitliche Bertheibigung des Dorfes eingeleitet werden konnte, ging der Feind, der wohl nachgerade die Schwäche seines Gegners erkannt haben mochte, zum Angriff vor und eroberte das Dorf zurud.

Rach einem äußerft heftigen Teuer brachen plöglich, es mochte wohl 111/1 Uhr geworben fein, ftarfe Rolonnen mit Schuten zwischen fich aus bem Balde heraus. Die eine berfelben, aus mehreren Kompagnien Jäger bestehend, ging gegen ben sublichen, die andere, wenigstens 2 Rompagnien vom Regiment Parma, gegen den nördlichen Theil des Dorfes vor. In biefem Augenblick fprang Lieutenant v. Sybow auf, um nich beffer umfeben zu tonnen, fant aber fofort, von zwei Rugeln in Bruft und Schenkel getroffen, tobt zu Boben.\*\*) Buerft fah es aus, als ob bie Rolonne vom Regiment Parma ftutte, doch fie bog nur vor bem Teuer aus und umging in dem höher gelegenen und nicht übersehbaren Theile bes Gelandes, über bie Chauffee hinweg ben rechten Flügel ber 5. Rompagnie. hier mar ihr nichts entgegenzuftellen, benn Referven gab es in Neu-Rognit nicht. Aber trot biefer brobenden Umgehung und trot bes immer heftiger werdenden feindlichen Feuers hielten die 11.9 Buge ber 5. Kompagnie in ihrer gefährbeten Stellung langs ber Chauffee aus und verursachten durch ihr Feuer ben feindlichen Jagern große Berlufte. Dit großer Tapferkeit schritten biefe vormarts, eine Bobenerhebung gewährte ihnen balb Schutz und bedte fie gegen bas Feuer der 5. Kompagnie. Jest mußte indeß auch in fürzester Zeit die Umgehung der Parma-Kolonne fich fühlbar machen, und Lieutenant v. d. Mulbe I. gab beshalb ben Befehl jum Rudzuge in ben etwa 150 Meter öftlich gelegenen Waldrand, von wo aus er mit dem Lieutenant v. Sydow gemeinschaftlich bas Dorf genommen hatte. Bahrend dieser Bewegung tam zwar hauptmann v. Schickfuß mit einem Zuge in raschem Laufe beran, um fich ber Umgehungs-Rolonne,

<sup>\*)</sup> Rurz bevor diefer hoffnungsvolle und liebenswurdige Offizier verwundet wurde, war auch fein Bater an der Spipe des 31. Infanterie-Regiments in dem Nacht- gesecht bei Bodol gefallen.

Pieutenant v. Sydow hatte schon mahrend des ganzen Gesechts sich zu decken verschmaht, erst auf mehrsache Bitten seiner Leute und eine Mahnung des Lieutenants von Mulbe war er hinter die österreichischen Tornister medergekniet. Dieser begabte, von einem außerst strengen Pflichtgefühl und echter Kameradschaft beseelte Offizier ließ eine fahlbare Luck im Regiment zuruck

bie auch er gesehen hatte, entgegenzuwersen, indeß auf die Meldung des Premierlieutenants v. d. Mülbe I. von der Stärke des Gegners und von den Fortschritten der Jäger hielt auch der Hauptmann v. Schicks das Aufgeben des Dorfes für nothwendig und ging in den bezeichneten Waldrand zurück, in dem Lieutenant v. Platen mit einem aus Versprengten gesammelten Zuge die Kompagnie aufnahm. Im Allgemeinen folgte der Feind nicht über Neu-Rognip hinaus, sondern unterhielt nur ein lebhaftes Feuer aus dem Dorfe. Zwei Füsiliere, die einzigen Gesangenen, die er gemacht hatte, entwischen später wieder und trasen noch Abends bei ihren Kompagnien ein.

Die österreichischen Jäger trasen in dem südlichen Dorstheile auf den Zug der 7. Kompagnie, den bisher Lieutenant v. Drigalski geführt hatte, und den des Lieutenants v. Schlegell. Dieser wich nach der südöstlich des Dorses gelegenen Waldede, der Zug der 7. Kompagnie längs der Chaussee zurück. Das weitere Vordringen des Feindes wurde indeh vom Walde aus und durch den an der Chaussee entgegentretenden Unterstützungstrupp der 7. Kompagnie gehindert. Dieser ging dann ebenfalls in den Wald hinein, um sich gegen das österreichische Feuer, das vom Dorse und vom Walde westlich Neu-Rognitz her sehr lästig wurde, besser zu decken. Namentlich zeichneten sich die österreichischen Jäger durch gutes Schießen und große Gewandtheit aus.

Mittlerweile war es 12½ Uhr geworden, und es ließ sich aus der Richtung von Rubersborf ein starkes Gefecht hören. Oberstlieutenant v. d. Anesched beschloß in Folge bessen, gegen den übermächtigen Gegner nicht von Neuem zum Angriff zu schreiten, sondern den Waldrand südlich Neu-Rognitz stark besetzt zu behalten und die 7. und 8. Kompagnie in dem Walde zu sammeln.\*) Nur Lieutenant v. d. Planit machte mit einigen Leuten beider Kompagnien, bei denen sich auch die Portepee-Kähnrichs v. Buch und v. Gottberg befanden, einen neuen, diesmal glücklichen Bersuch das westlich von Neu-Rognitz liegende einzelne Haus zu erreichen, und unterhielt von bort aus ein lebhaftes Feuer mit dem im Walde westlich Neu-Rognit wie in dem Dorfe selbst stehenden Gegner. Auch die 5. Kompagnie hatte das Gefecht von Rudersdorf gehört und ging deshalb bis an den Wiesenstreifen zurück, der von Neu-Rognip aus nach Often führt und von einem nassen Graben durchzogen wird. dem Wasser dieses Grabens erquickten sich die Füsiliere, und die Kom= pagnie nahm wieder die Berbindung mit der 7. und 8. Kompagnie auf.

<sup>\*)</sup> Füsilier Wettels verließ, obgleich schwer verwundet, das Gefecht erst, nachdem er noch zwei Wunden in den rechten Arm erhalten hatte.

Füsilier Werth verschmähte jede Deckung, um besser schießen zu können.

Leiber waren die Leiche des Lieutenants v. Sydow und dicht bei ihm der schwer verwundete Gefreite Zacharias in Feindeshand gefallen. Als das Dorf später wieder besetzt wurde, war der Lieutenant v. Indow aller Werthgegenstände beraubt, dem Gefreiten Zacharias, der sich wohl der gleichen Behandlung widersetzt hatte, der Kopf zerschweitert, seinem Gewehr war der Kolben und das Seitengewehr abgeschlagen worden ein Beweis, mit welchem Gegner wir es theilweise zu thun hatten.

Balb nach 1 Uhr bemerkte Lieutenant v. d. Planit mehrere feindliche Bataillone, wahrscheinlich das abziehende Groß der Brigade Mondel, im Marsch von nördlich Reu-Rognit aus über Sorge auf Altenbuch. Er beschoß sie auf etwa 800 Meter und veranlaßte sie, sich in Lausschritt zu setzen.

Mus Reu-Rognit hatte bas Feuer ingwischen aufgebort. Breutenant v. Ichlegell ichlich fich mit bem Gergeanten Moschto aus jemer Balbede an das Dorf heran und fand den Frind im Abzuge nach dem weftlichen Balbe. Er befette mit feinem Buge fofort bas Dorf wieber und fonnte den Rolonnen noch nachschießen. Oberftlieutenant v. d. Rneiebed jog alle brei Kompagnien nach Reu-Rognit hinein und besetzte ben nördlichen Theil des Dorfes. Lieutenant v. d Planit übernahm die Führung der 8. Rompagnie, da Sauptmann v. Anobelsborff in Folge feiner Bunbe bas Lazareth hatte aufsuchen muffen. Um den Feind aus dem Walde nordweftlich Reu-Rognit zu vertreiben und bie gegen Trautenau bin vorliegende Bobe ju gewinnen, ichidte Oberftlieutenant v. b. Unefebed die 7. Kompagnie auf ber Chaussee, die 8. links durch den Wald vor; boch bas zunehmende und bem Anschein nach fich nabernbe Gefecht von Rubersborf bestimmte ibn, die Kompagnien wieber gurudgurufen und bie 5. Rompagnie eine Aufstellung auf bem Bege nach Alt-Rognin nehmen zu laffen. Während der Unterstutzungstrupp der 7 Kompagnie dem Befehle fofort Folge leistete und zurudkehrte, drangen die Schutien berielben und die 8. Kompagnie in dem Balbe nordwarts vor, da fie von bem Befehle nicht fofort erreicht werben fonnten. Sier aber murben Die Schüten ber 7. Mompagnie durch mehrere fleinere feindliche Ab theilungen aufgehalten und fonnten nur febr langfam fortichreiten, mabrend die 8. Rompagnie auf feinen Feind ftieß, ichnell bis an ben Nordrand bes Gehölzes vorging und erft bort halt madite, um fich nach bem Bejecht ber 7. Rompagnie umzuseben Erft bier ging ber Befehl, nach Reu Rognit gurudgutebren, bei ber & Rompagnie ein, und jo erhielt diefe auf ihrem Rudwege über bas freie Teld zwischen dem Walbe und Reu-Rognit noch feindliches Teuer, bas aber gludlicherweife wenig Berlufte bereitete und nur ben Lieutenant v. b. Planig bewog, nach dem . Diathe, Barbe-faftlier- Megt. 3. Huft.

füblichen Theil des Dorfes auszuweichen. Hier blieben die 8. Kompagnie, wie auch eine Kompagnie des Kaiser Franz-Regiments unter Hauptmann d'Arrest, die sich beim Bataillon eingefunden hatte, in Reserve für die 5. und 7. Kompagnie stehen, dis nach 3 Uhr das Garde-Grenadier-Regiment Königin nach Trautenau durchging und auch das II. Bataillon nach Burkersdorf ins Biwak abrückte.

Somit war das Gefecht für das II. Bataillon bereits um 1 Uhr mit dem Abmarsch der Brigade Mondel beendet, nur der Sergeant Glogner 5. Kompagnie hatte noch Gelegenheit zu erfolgreicher Thätigseit gefunden. Er war bei dem erneuten Borgehen seiner Kompagnie auf Neu-Rognit mit seinem Haldzuge zur Deckung der rechten Flanke nordwärts entsendet worden. Auf dem Wege von Neu- nach Alt-Rognit wurden Glogner und seine geringe Mannschaft, der sich einige Bersprengte angeschlossen hatten, durch eine aus dem Gesecht von Rudersdorf zurückgehende österreichische Kompagnie angegriffen. Sergeant Glogner trat diesem Angriff indeß mit solchem Nachdruck entgegen, daß der Feind umkehrte und später wahrscheinlich in Gesangenschaft gerathen sein wird. Oberst v. Dannenberg, Chef des Generalstades des Gardelorps, sowie Major v. d. Burg vom Armee-Obersommando, die beide das Gesecht des Glogner beobachteten, sprachen ihm ihre Anerkennung aus. Glogner erhielt das Militär-Chrenzeichen I. Klasse.

28.,29. 6. Die Nacht zum 29. Juni brachte das III. Bataillon auf Borposten, das I. und II. in dem Biwal der Division südlich Burkersdorf zu. Die Berpslegung war mangelhaft, die Division war auf die geringe Beute, die unser II. Bataillon und das 2. Garde-Regiment z. F. an Brod gemacht hatten, angewiesen, denn die Wagen hatten noch nicht herankommen können, die nächsten Ortschaften waren verlassen und lagen außerdem voller Berwundeter. Auch aus dem Gesecht am 27. bei Trautenau waren viele Berwundete nach Burkersdorf, ja sogar bis nach Rettendorf zurückgebracht worden und unter diesen befanden sich auch preußische Offiziere und Mannschaften des I. Armeekorps, die das Glück hatten, durch unseren Sieg aus der Gesangenschaft befreit zu werden.

Die Deckung gegen Süben übernahm, wie schon erwähnt, das III. Bataillon, das mit seiner 9. und 10. Kompagnie die Waldränder gegen Soor hin besetzen ließ. Die 11. Kompagnie deckte die Chausse nach Königinhof und das Gelände links derselben bis zur 12. Kompagnie, die sich bis über den Weg Burkersdorf – Praußnit ausdehnte. Bei Tage sorgten Husaren-Patrouillen für die Sicherheit, bei Nacht sendeten die Kompagnien Horchtrupps vor, blieben aber sonst möglichst gedeckt und,

ba noch Abends Soor vom Feinde besetzt gefunden worden, in steter Erwartung eines Angriffs. Indeß verlief die Nacht ruhig, nur Geräusch auf der Straße zeigte, daß der Feind Soor verließ.

Das erste Beiecht und die Teuertaufe des Regiments waren beendet. Das Regiment glaubt mit Stolz auf den 28. Juni zurücklicken zu können, ihn vorzugsweise als seinen Chrentag in diesem Feldzuge betrachten zu dürsen.

Aron der besonderen Eintheilung der Division hatten alle drei Bataillone in erster Linie gesochten und wesentlich mit zum Siege beigetragen, so daß ein Gesühl freudiger Erhebung und Sicherheit alle Herzen erfüllte, denn Zeder hatte seine Kräfte zum Gelingen hergegeben, hatte bei den Führern wie den Kameraden das Gleiche gesehen und ein unbegrenztes Vertrauen zu ihnen gesaßt.

Richt genug fonnen der unermüdliche Eiser, die Folgsamkeit und Anhänglichkeit der Mannschaften anerkannt werden; Beispiele von Geistessegenwart, Findigkeit, Kühnheit und felbst von herausfordernder Berachtung zeder Gesahr wurden zahlreich gegeben. Bor Allem aber hatte dieser Sieg eine solche moralische Ueberlegenheit über den Gegner erzeugt, das Regiment mit freudiger Erwartung neuen Kämpfen der nächsten Jufunft entgegensah.

Allerdings hatte der Sieg auch schwere Opfer gesordert; doch daß ode Opfer nothig, um einen Sieg zu erringen, wußten wir vorher, und wie kann auch wohl ein Soldat einen schoneren Iod finden, als neitten in ehrenvollem Kampse um die heiligsten Guter des Soldaten wie des Baterlandes! Schwerer als die Todten waren die Berwundeten zu de Klagen, die trot der größten Sorgfalt und Mühe, die sich unsere Nerzie, namentlich Ober Stadsarzt Dr. Krautwurft und Stadsarzt Dr. Wolff gaben, mit Schwerzen und Entbehrungen zu kampsen hatten.

Das Regiment verlor an diefem Tage:

Lobt.

Bermundet

Ztab des I Bataillons:

Lieutenant v Byern,

1. Rompagnie:

3 Rufiltere,

12 Fafithere (2),\*)

2. Rompagnie:

1 Gufther,

15 Fufiliere (2),

3. Rompagnie:

1 Unteroffigier, 6 Füfiliere,

18 Gufiliere,

<sup>\*</sup> Die in Klammern itehenden Biffern bedeuten Die Angahl ber an den Bunden Genorbenen.

| Todt.                        | Berwundet.                                                             |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4. Rompagnie:                |                                                                        |  |  |  |
| 7 Füsiliere,                 | 17 Füsiliere,                                                          |  |  |  |
| 5. Rompagnie:                |                                                                        |  |  |  |
| Lieutenant v. Sydow,         | 8 Füsiliere (2),                                                       |  |  |  |
| 3 Füsiliere,                 |                                                                        |  |  |  |
| 7. Rompagnie:                |                                                                        |  |  |  |
| 1 Füsilier,                  | Lieut. v. Drigalski (gestorben),<br>2 Unteroff. (1), 10 Füsiliere (2), |  |  |  |
| 8. Rompagnie:                |                                                                        |  |  |  |
| Lieutenant v. d. Mülbe II.,  | Haupiniann v. Anobelsborff,                                            |  |  |  |
| 5 Füsiliere,                 | 11 Füsiliere (2),                                                      |  |  |  |
| 9. Rompagnie:                |                                                                        |  |  |  |
| 1 Unteroffizier, 9 Füsiliere | 17 Küfiliere,                                                          |  |  |  |
| 10. Rompagnie:               |                                                                        |  |  |  |
| 9 Füsiliere,                 | 2 Unteroffiziere, 11 Füsiliere,                                        |  |  |  |
| 11. Rompagnie:               |                                                                        |  |  |  |
| 5 Füsiliere,                 | 11 Füsiliere (1),                                                      |  |  |  |
| 12. Rompagnie:               |                                                                        |  |  |  |
| 2 Füsiliere,                 | 7 Füsiliere.                                                           |  |  |  |
| Zusammen: Todt               | 3 Offiziere, 2 Unteroff., 51 Füs.                                      |  |  |  |
| Verwundet und in Lazarethe   |                                                                        |  |  |  |
|                              | 2 " 4 " 140 "                                                          |  |  |  |
| (Bon diesen starben:         |                                                                        |  |  |  |
| 1 Offizier, 1 Unteroff.,     |                                                                        |  |  |  |
| 11 Füs.)                     |                                                                        |  |  |  |
|                              | 5 Offiziere, 6 Unteroff., 191 Fus.*)                                   |  |  |  |

Die anderen Regimenter der Division verloren zusammen 1 Offizier, 37 Mann an Todten.

Die Desterreicher gaben ihren Verlust bei Soor auf 123 Disiziere, 3696 Mann an. Außerdem verloren sie 1 Fahne, 8 Geschütze, eine Kasse mit 10 000 Gulden und viele Bagage, Wassen u. s. w. Sie mußten über Pilnikau und Neustadl die Armee bei Königinhof zu erreichen suchen.

Die Nacht zum 29. Juni war kalt und windig, tropdem der Gestundheitszustand im Regiment außerordentlich gut. Noch früh am Morgen des 29. wurde das Biwał durch Gewehrseuer, das sich dicht hinter demsselben hören ließ, alarmirt, indessen zeigte sich bald, daß nur eine kleine Abtheilung Versprengter, wahrscheinlich von der Brigade Grivicicz, auf das Biwał des 3. Garde-Regiments z. F. gestoßen und nach kurzer Gegenwehr, nachdem der Führer sich selbst erschossen hatte, gefangen worden war. Im Verlauf des Vormittags wurden die Todten beerdigt

<sup>\*)</sup> In den Verwundetenlisten von 1866 sind die Offiziere und Mannschaften, die noch bei der Fahne blieben, nicht mit aufgenommen worden.

und die Berwundeten fo viel als möglich zurüdgeschafft. Um Berwundete aufzusammeln, wurde Keldwebel Gremmler ber 8. Kompagnie mit einem nur mit Seitengewehren bewaffneten Salbzuge in ben nächft Reu-Rognis gelegenen Wald geichicht. Der in einer Linie aufgelofte Salbzug ging im Walde vor, als ploplich auf dem rechten Flügel Füfilier Rösler ruft: "Rungens, fommt hierher, hier find noch Defterreicher!" Relbwebel Gremmler fab auf 100 Meter 18 bewaffnete ofterreichische Jager am Abhange eines Sugels ftehen. Auf feinen Ruf: "Ergebt Guch!" warfen fie fofort die Gewehre bin und murben nach Reu-Rognit abgeführt. Dann tamen bie Lebensmittelmagen beran, fo bag abgefocht werben tonnte. Um 12 Uhr follte bie Divifion jum Abmarich bereit fein, boch vorher wurden noch die Leichen der geftern gefallenen Offiziere bes Regiments in die Erbe gebettet. Auf ber Sohe füdlich Burfersborf, unweit bes nach Deutsch - Praugnin führenden Weges, ift eine ftille Walbede gelegen, von wo der Beschauer eine weite Aussicht über einen großen Theil des Schlachtfeldes und bes Bebirges bat. Die malerischen Umriffe bes Riefengebirges ichließen bie Gernficht im Rorben ab und vergonnen bem Blide auf heimathlichem Boben gu ruben Auf biefem ftillen und doch großartigen Blage traten, bevor Das Regiment feinen Fuß zu neuen Erfolgen und neuen Ehren weiter feste, die beiden ersten Bataillone zusammen, um vorher noch den Gefallenen bes Regiments, namentlich ben brei jugendlichen Führern, bie letten irbischen Ehren barzubringen. Die Generale v. Hiller und v. Alvensleben mohnten biefer tief ernften und erhebenben Reier bei. Der Divifionsprediger Rogge hielt bie Grabrede. Best bezeichnet bie Beerdigungsstätte ein aus vier unbehauenen, über einander geworfenen Relsbloden beftehendes Dentmal; jeder Felsblod ift mit bem Ramen eines der gefallenen Difigiere, ber vierte mit dem des Lieutenants von Drigalsti beschrieben, ber am 28. Juli in Schweidnit seiner Berwundung erlag und bort auch begraben fregt.

Un der Rucheite des Denkmals ist auf einer Eisenplatte folgende Widmung angebracht:

"Das Offizierkorps des Königlich Preußischen Garde-Füsilier-Regiments seinen ihm burch das Gesecht vom 28. Juni 1866 entrissenen Kameraden."

> "Bier jungen Gelben reicht der Tod die hand Mit Gott fur König und Baterland' Die weite Erd' ift überall bes herrn, Fried' ihrem Staub, auch von der heimath fern'"

> > + + +

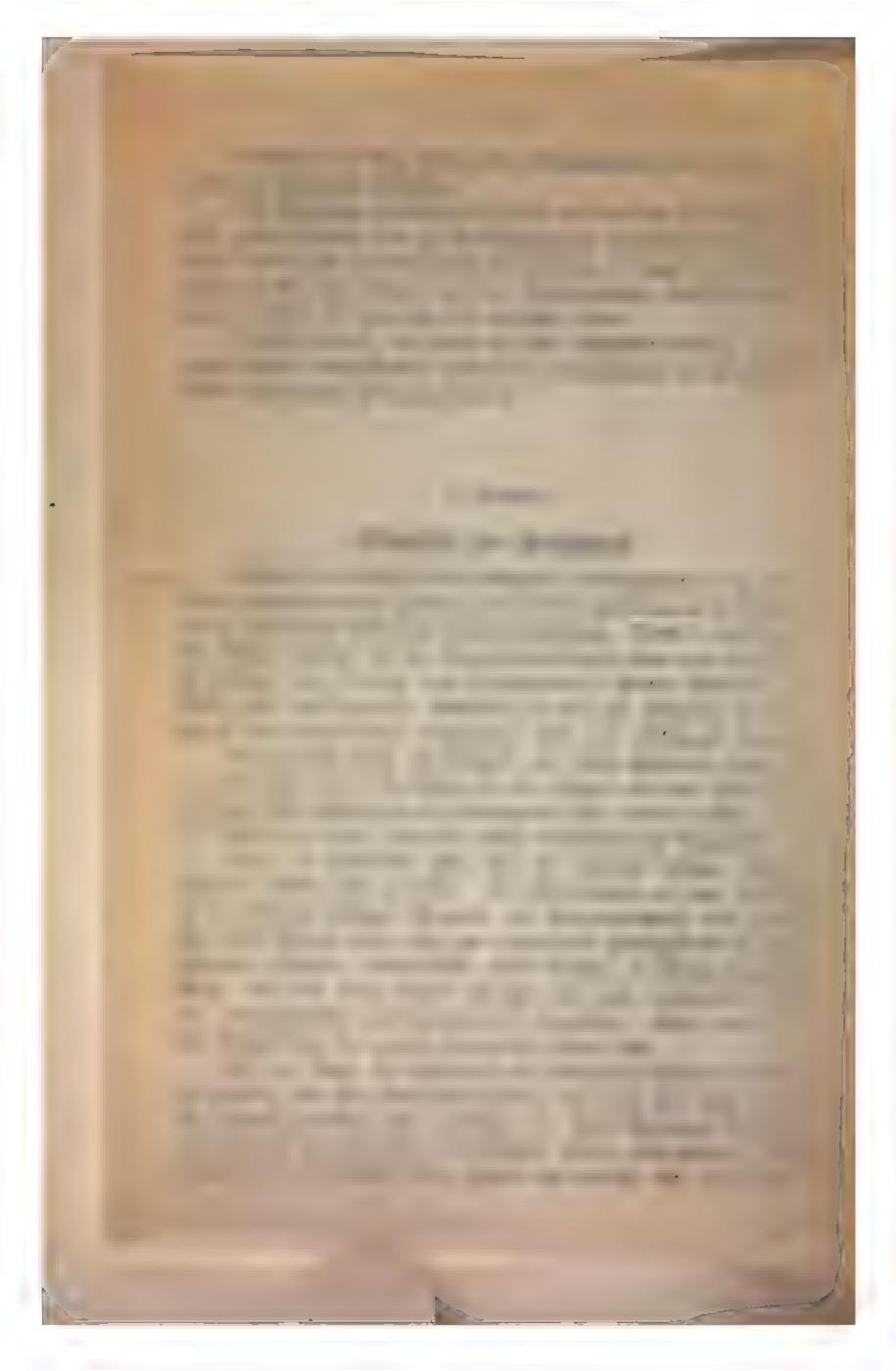

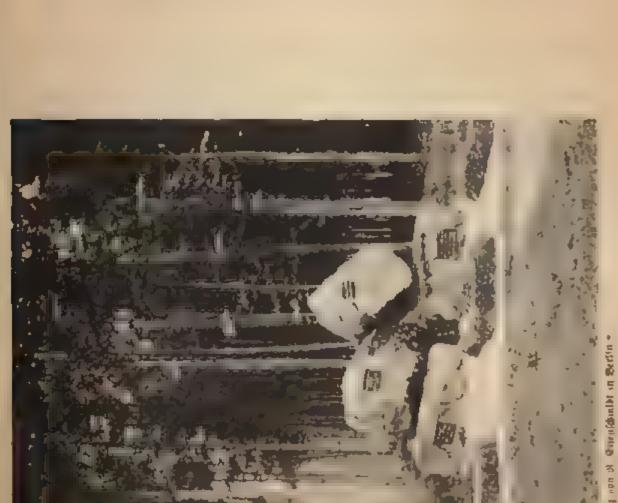

Denfmal bei Burtersborf.

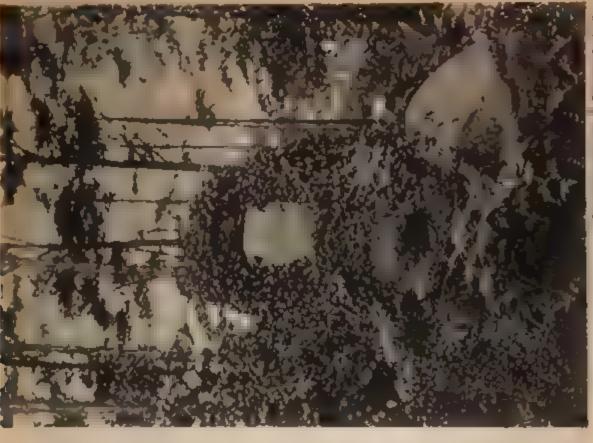

Ru it And a Rener n Beefin B

# Denfmal für bie Zeldzüge 1864, 1866 und 1870-71

Gebichtet find obige Zeilen von Oberftlieutenant von Sydow, dem Bater des gefallenen Offiziers.

Die Bewohner dieser Gegend haben den Sinn der Verse verstanden und unter Führung des zu Deutsch-Praußniß wohnenden Pfarrers die heilige Stätte des Feindes gehegt und gepflegt, ja sogar am Allerseelentage auch für diese Todten troß der Verschiedenheit des Bekenntnisses gebetet. Dank sei ihnen für ihre christliche Liebe!

Ernsten Sinnes, aber auch mit dem bestimmten Vorsatz, unseren jungen Helden nachzustreben, marschirten die Bataillone von der Burkersborfer Höhe gegen Königinhof hin ab.

## 3. Abschnitt.

## Ginnahme von Königinhof.

Während die beiden ersten Bataillone des Regiments in so ernster Beise beschäftigt waren, sammelte sich das III. Bataillon an der Chaussee in der Höhe seiner disherigen Vorpostenaufstellung. Oberst v. Kessel hatte den Befehl erhalten, mit der Avantgarden-Brigade heute noch Königinhof zu besehn, und übertrug dem Oberstlieutenant Grafen Waldersee den Besehl über den Vortrupp, bestehend aus dem III. Bataillon des Regiments, zwei Garde-Jäger-Kompagnien und zwei Eskadrons Husaren.

Um 12 Uhr traten die Husaren an; Graf Waldersee nahm die 11. Kompagnie vor und folgte mit den übrigen auf 200 Meter Entfernung. Dem Haupttrupp der Avantgarde unter Oberst v. Kessel folgte die Division, an ihrer Spițe die beiden Bataillone des Regiments.

Trot der drückenden Hite und des überaus lästigen Staubes ging der Marsch rasch vorwärts. Von Weiberkränke an, wo der Weg in ein waldiges, steiniges Bergland, den Königreich-Wald, tritt, fanden sich bereits Spuren eines eilig und unordentlich zurückgehenden Feindes, Tornister, Tschakos, Unisormstücke, selbst Gewehre in Menge lagen am Wege. An einer Stelle befand sich sogar eine nicht unbedeutende Zahl von ordnungsmäßig zusammengesetzten Gewehren. Dies konnte nur eine Nachwirkung des gestern gewonnenen Sieges sein.

Als die Spike der Infanterie sich Rettendorf näherte, meldeten die Husaren, daß aus einem großen Hause, das durch eine weiße Fahne als Lazareth bezeichnet war, geschossen sei. Graf Waldersee überzeugte sich, daß hier kein Widerstand beabsichtigt werde, das Hosthor wurde geöffnet, ein österreichischer Arzt erschien und meldete, daß 180 Schwer-





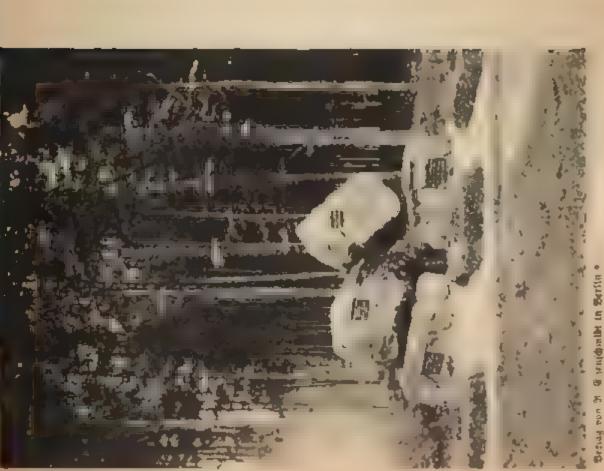

## Denfmal bei Burtersborf.

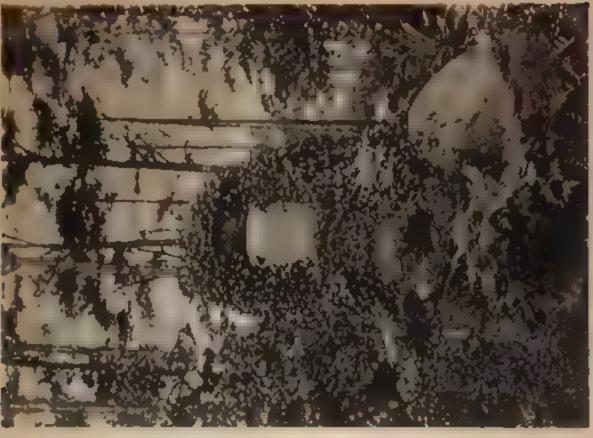

# Deufmal für die Jeldzige 1864, 1866 und 1870-71



verwundete, darunter auch ! Offizier und 11 Mann bes preufifchen I. Rorps, in bem Saufe lagen und daß die Defterreicher ichon am fruben Morgen abmarfchirt feien. Oberftlieutenant Graf Walberfee nahm von dem Material bes Lazareths im Namen des Konigs Befit, erflärte die barin liegenden Desterreicher, von benen 20-30 Mann auf bem hofe fich eben jur Abfahrt bereit gemacht hatten, gefangen und lieft Bortevee-Fahnrich v. Schaper und gehn Garbe-Füfiliere ber 11. Kompagnie als Wache in bem Lazareth zurud. Auch feindliche Ulanen-Patrouillen zeigten fich vor Rettenborf; fie zogen fich zwar vor ben Sufaren auf Roniginhof zurud, boch fonnte man barauf rechnen, bag bie Elbbruden bei diefer Stadt von Infanterie befest fein murben. Etwa 1600 Meter vor Roniginhof betrat bie Spipe freies Gelande, bas fich fanft gur Elbe neigte, und jenseits fab man einen bewaldeten Bergzug fteil aus bem Thale aufsteigen. Rach furger Beit melbeten bie Sufaren, bag ber Feind die nördlichen Borftadte befest habe und Miene mache, fich bort zu vertheidigen. Oberstlieutenant Graf Walderfee hielt jest die Sufaren jurid und entsendete nur einen Bug ftromaufwarts, ba von dorther ein Anmarich bes gestern geschlagenen 10. Armeetorps möglich blieb.

Letteres war am 28. bis in die Gegend von Pilnikau gelangt und marschirte am 29. auf dem rechten Elbuser über Ober-Praußnit auf Jaromer. Die Brigade Fleischhader des 4. Korps war dem General v. Gablenz unterstellt. Da die Marschstraße bei Königinhof auf eine Strecke von etwa 1200 Meter (von der oberen bis zur unteren Brücke) auf das linke Elbuser tritt, so hatte das Regiment Coronini der Brigade Fleischhader den Besehl erhalten, zur Deckung des Marsches in der linken Flanke Königinhof zu besehen.

Da, wo die Chausse eine scharfe Biegung nach Westen macht, erhielt die an der Spike marschirende 11. Kompagnie lebhastes Gewehrseuer aus der südlich der Chausse gelegenen Ziegelei. Bei der weiten Entsernung verursachten die seindlichen Augeln seine Berluste, so daß die Kompagnie noch etwa 300 Meter auf der Chaussee vorgehen und in den Chaussegräben gedeckt Stellung nehmen konnte, von wo aus sie dann ein langsames Feuer gegen den durch Baulichkeiten oder hohes Getreide gut gedeckten Gegner eröffnete.

Inzwischen versuchte Graf Waldersee eine lebersicht über die Sachlage zu gewinnen; es war aber nicht möglich, ein klares Bild der seindlichen Ausstellung von hier aus zu erhalten. Man sah eine Häusermasse vor sich, aus der ein paar Thürme hervorragten, und eine sich weit nach Norden hinziehende Vorstadt. Jenseits der Stadt erkannte man aus dem Staube eine feindliche Kolonne, die auf dem Abhange

in Bewegung war, ob hinab- oder hinaufsteigend ließ sich nicht unterscheiden. Aus dem lebhaften Feuer ging nur hervor, daß die Vorstadt stark mit Infanterie besetzt war; dagegen schien der Feind zunächst nicht über Artillerie zu verfügen, da auf die ihm bereits längere Zeit sichtbare Kolonne noch kein Schuß gefallen war. Man konnte also mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß die Besatung der Stadt weniger als eine Brigade betrug. Nachdem Graf Waldersee diese Betrachtungen angestellt hatte, beschloß er durch ein Einleitungsgesecht zunächst den nördlichen Theil der "Schindel-Vorstadt" zu umfassen und sich Kenntniß von der Stellung des Feindes zu verschaffen. Der Oberst v. Kessel wurde von der Lage der Dinge benachrichtigt und um Vorsendung von Artillerie gebeten.

Inzwischen waren die anderen drei Kompagnien des Bataillons und die beiden Sarde-Jäger-Kompagnien herangekommen und hatten hinter dem an der Biegung der Chausse gelegenen Gehöfte Halt gemacht. Die 9. Kompagnie wurde links neben die 11. vorgezogen und den Jäger-Kompagnien besohlen, noch weiter links die Borstadt zu umfassen und den Angriff der 9. und 11. von der Flanke her zu unterstützen. Sodald sich Gelegenheit zu einem erfolgreichen Angriff böte, sollten die Kompagnien dazu schreiten und die 10. der 11., die 12. der 9. unterstützend nachrücken. Die 5. 4pfündige Garde-Batterie eröffnete auf dem ihr angewiesenen Punkte das Feuer auf einige jenseits der Elbe sichtbare Kolonnen, bald suhr neben ihr die 1. 6pfündige Garde-Batterie auf und bewarf die Schindel-Borstadt und Königinhof mit Granaten.

Die 11. Kompagnie suchte aus ihrer Stellung an der Chausse sich der Ziegelei zu nähern und ging zunächst sektionsweise im Laufschritt über das freie Feld nach dem etwa 150 Meter entsernten Waldstreisen vor. Trot des heftigen Feuers wurde hierbei nur ein Füsilier verwundet, doch nahm diese Bewegung einige Zeit in Anspruch. Von dem Waldstreisen aus wurde das Feuer auf den in den Gehöften stehenden Feind eröffnet und dei dieser Gelegenheit durch einen angesagten Schuß des Sergeanten Schlatter der 11. Kompagnie der Kommandeur des österreichischen Regiments Coronini verwundet. Die Entsernung betrug über 500 Meter.\*) Nachdem Premierslieutenant v. Schmeling die ganze Kompagnie zusammen hatte, ging er mit schlagenden Tambours auf der Hauptstraße vor und vertrieb den

<sup>\*)</sup> Sergeant Schlatter, der sich durch Ruhe und Tapferkeit auszeichnete, fiel leider am 3. Juli in der Nähe von Rosberit.

Feind aus den nördlichsten Gehöften der Borstadt. Bei der Ziegelei traf er mit der 12. Kompagnie zusammen.

Hauptmann v. Schlichting hatte von der Biegung der Chausse aus die 9. Kompagnie hinter ein 150 Meter südlich liegendes Gehöft geführt. Bon hier aus sah er rechts das Borgehen der 11. Kompagnie, links in der Entsernung von etwa 600 Meter die Entwickelung der Garde-Jäger-Kompagnien; er beschloß deshalb ebenfalls zum Angrist zu schreiten. Zunächst suche Hauptmann v. Schlichting mit der Scharfschüßen-Sestion unter Lieutenant v. Kröcher II., nur durch das hohe Korn gedeckt, in die Nähe eines kleinen, südlich der Ziegelei und an der großen Straße gelegenen Gehöftes zu kommen, was ihm auch fast undemerkt gelang. Dahin folgte unmittelbar Lieutenant v. Malpahn mit zwei weiteren Sestionen, während Portepee-Fähnrich v. Knorr mit dem Rest der Kompagnie dis auf weiteren Beschl stehen blieb.

Als diese geringe Bahl, an beren Spite allerdings brei Dingiere und ber Feldwebel Strenge ftanben, fich vereinigt hatte, wurde bas Behoft angegriffen und im erften Anlauf bem überraichten Feinde abgenommen. Sofort ging man baran, bas Gehöft jur Bertheibigung einzurichten, um biefen einmal gewonnenen Punkt nicht wieber zu ver-Die fleine ausgefuchte Schaar befand fich in einer außerft schwierigen Lage. Obwohl ber Kahnrich v. Anorr sofort ben Befehl jum heranruden erhielt, mußte bod einige Beit vergeben, bevor er berankam, bagegen maren fammtliche umliegenben Saufer vom Feinde besett, auch mehrere geschlossene Kompagnien in nächster Rabe hinter ben größeren Gehöften fichtbar. Allerdings war ber Feind überrascht, er hatte auch jett noch meist die Front nach Norben, und es galt, ihn nicht zur Befinnung kommen zu laffen. Sauptmann v. Schlichting ließ beshalb zuerft ein Schnellfeuer auf bie freistebenben Rolonnen eröffnen und zwang biese unter bebeutenden Berluften und in Unordnung neue Dedungen zu fuchen; bann richtete er bas Feuer auf die umliegenden Gehöfte.\*) Der Reind mar fo eingeschüchtert, bag er nur burch Reuer anwortete, aber zum Glud feinen Gegenstoß versuchte. Lange indeffen tonnte ihm bie Edwide bes Angreifers nicht verborgen bleiben, und Sauptmann v. Schlichting beschloß, ba ber Unterftugungetrupp bod jeben Augenblick ankommen niußte, bem Feinde lieber durch einen neuen Angriff zuvorzufommen. Auf ein gegebenes Zeichen follten Lieutenant v. Malgahn mit 20 Füfilieren rechts, Lieutenant v. Kröcher II. mit

<sup>\*)</sup> Auch ber dieser Gelegenheit geichnete fich Feldwebel Strenge burch feine Raltblutigkeit und besonders burch feine große Schieffertigkeit aus.

bem gleichstarken Rest links der Straße gegen die Stadt von Gehöft zu Gehöft weiter vorgehen, Unteroffizier Maikat wurde mit der Meldung, baß die 9. Kompagnie sich in Königinhof festgesetzt habe, zum Oberstlieutenant Grafen Walbersee geschickt.\*) Nachdem den Mannschaften Bescheid gesagt war, gab Hauptmann v. Schlichting das Zeichen. Defterreicher, abermals überrascht, schossen schlecht und trafen fast Niemand; Lieutenant v. Kröcher II. konnte ungehindert vordringen. v. Maltahn dagegen wurde in ein Feuergefecht verwickelt, sein Angriff gerieth ins Stoden; boch gerade in diesem bedenklichen Augenblicke traf ber Fähnrich v. Knorr ein, und mit größter Unerschrockenheit warfen auf Befehl des Hauptmanns Sergeant Himboldt und Unteroffizier Striped mit ihren Halbzügen dem Feinde entgegen, der nun geworfen wurde. In gleicher Weise unterstützte Fähnrich v. Knorr das Borschreiten des Lieutenanis v. Kröcher II., während der lette Halbzug nach links vorwärts entsendet wurde, um die Flanke zu decken und Verbindung mit den Jägern aufzusuchen.

Unaufhaltsam wurde der Feind, etwa zwei Kompagnien stark, von Haus zu haus zurückgetrieben. Die Desterreicher schossen gewöhnlich so lange als möglich und ergaben sich, sobald die Füsiliere in das Gebäude einbrangen; nur in vereinzelten Fällen wurde die Bertheibigung im Innern fortgesett. Doch endlich stieß die Kompagnie auf ein größeres, rechts von der Straße gelegenes Gebäude, in welchem sich ein großer Saal befand, der von den Desterreichern stark besetzt und ernsthaft vertheibigt wurde. Die Schützen des rechten Flügels mußten dem Hause gegenüber Stellung nehmen und ein lebhaftes Feuer auf alle Fenfter eröffnen, bann stürzte sich die Kompagnie, die Pioniere mit Beilen und Aexten voran, auf Thüren und Fenster los. \*\*) Auch diesen Angriff hielt ber Feind nicht aus, er zog fich schleunigst durch die rückwärts liegenden Fenster zurück, sobald die Füsiliere in die vorderen hineinkletterten. Lieutenant v. Kröcher II. gab dem fliehenden Feinde Schnellfcuer nach, Fähnrich v. Knorr warf sich mit seinem geschlossenen Zuge auf ihn, und nun warf der Feind Tornister und Waffen fort und eilte in die Stadt zurück. In diesem Augenblick suchte eine Abtheilung von 30 Ulanen mit anerkennenswerther Tapferkeit der Berfolgung durch einen Angriff

<sup>\*)</sup> Unterossizier Maikat, der auch schon am 28 die Meldung von der Einnahme von Burkersdorf gebracht hatte, traf den Grafen Waldersee nicht, wohl aber den Oberst v. Ressel und später auch General v. Hiller. Ersterer erwiderte nur: "Schon wieder die 9. Kompagnie!"

<sup>\*\*)</sup> Der Unteroffizier Scholz riß seine Umgebung durch sein Beispiel fort. Er sprang zuerst mit dem Ruse: "Wer wagt cs?" auf und stürzte auf das besetzte Paus zu.

Einhalt zu thun, boch genügten bie auf bem rechten Flügel befindlichen Schüten, bie Manen jur Umfebr ju bringen. Dach nur ichwacher Gegenwehr gelangte bie 9. Kompagnie bis an bie über ben öftlichen Duhlgraben führende Brude. \*) An biefem Abichnitt hielt es Sauptmann von Schlichting für gerathen, Salt gu machen und bie Dannichaften zu fammeln, auch maren bie Krafte ber Leute auf's Aeugerfte erschöpft, ein Augenblick ber Rube icon beshalb bringend geboten. Die 9. Rompagnie trat bier in Berbindung mit ben Garbe-Jagern, die ebenfalls an ben Mühlgraben gelangt waren und burch ihr Fener, wie durch ihr ungeftumes Borgeben febr erheblich auf bas an ber großen Straße geführte Gefecht eingewirft hatten. Die halbe 1. Barbe-Jäger-Rompagnie unter Graf v. Carmer suchte mehr nach ber Elbe zu in bie Stadt einzubringen, fie gelangte im ferneren Berlauf bes Gefechts auch bazu, ben über bie untere Elbbrude abziehenden Feind zu beschießen, boch tonnte fie bie Brude felbft nicht erreichen. Die 12. Kompagnie unter Hauptmann v. Poser hatte hinter ber 9. die Chaussee zwischen biefer und ber 11. Rompagnie sublich ber Ziegelei erreicht unb, indem fie auf berfelben mit ichlagenden Tambours fortschritt, ebenfalls ben Angriff ber 9 Rompagnie wefentlich unterftutt. Doch bie 9. Rompagnie brang so unaufhaltsam vorwärts, daß bie 12. Kompagnie zu einem eigentlichen Eingreifen in bas Gefecht nicht tommen tonnte. Hauptmann v. Pofer entichloß fich, nach Rudfprache mit Sauptmann v. Schlichting westlich abzubiegen und die linke Flanke des Keindes zu bedroben, da bie Etrage noch immer burch feindliches Feuer bestrichen und bie rechte Flanke bes Feinbes bereits burch bie Garbe-Jager umfaßt murbe. Das

\*) Feldwebel Strenge kam mit dem Gefreiten Hellwig und den Füstlieren Pohl und Barhaga an ein haus, das sie bereits von der Rompagnie beseht glaubten. In dem Augenblick, als sie die Thür öffnen, starren ihnen 20 sembliche Bajonette entgegen. Zwar überrascht, verliert jedoch Feldwebel Strenge keinen Augenblick die Geistesgegenwart Er giebt nach hinten mit lauter Stimme die Rommandos: "Rompagnie balt, Gewehr ab!" und sordert sogleich darauf den Feind auf, sich zu ergeben. Die eingeschüchterten Desterreicher bitten um Gnade, schießen auf Strenge's Besehl ihre Geswehre in eine Ecke ab und ergeben sich.

In ein anderes haus bringen Unteroffizier Schneider, Fuhltere Zester und Stolle und finden in einem Zimmer 10-12 Deiterreicher, die fich noch jur Wehre seten wollten Unteroffizier Schneider läßt Feuer geben und nimmt sie darauf gesangen.

Leiber wurde Fusieter Barhaga bald darauf schwer verwundet. Ein an der Straße liegender verwundeter Desterreicher bat flebentlich um einen Trunt. Barhaga eilt sofort zu ihm und grebt ihm aus seiner eigenen Felvilasche zu trinken. Raum hat Barhaga je em aber ben Rücken gedreht, als der Desterreicher wieder sein Gewehr ergreift und ihn von hinten niederschießt Gesteiter Dellwig stieß dem Undantbaren sein Seitengewehr durch die Brust. Barhaga starb an seiner ichweren Berwundung

Einreißen einiger Zäune öffnete ihm den Weg, und geschlossen ging die Kompagnie gegen eine in der Tiefe liegende Ziegelei vor.

Auch die 11. Kompagnie war, nachdem sie sich bei der an der Chaussee liegenden Ziegelei gesammelt hatte, diese Chaussee entlang gegen bie Stadt vorgegangen und aus demselben Grunde, wie die 12. Kompagnie westlich abgebogen und zwar da, wo ein Feldweg in nordwestlicher Richtung aus der Schindel-Vorstadt herausführt. Hier bemerkte Premierlieutenant v. Schmeling eine feindliche Kolonne, die eben den Mühlgraben überschritt, wohl in der Absicht, die in ihrer Marschrichtung liegende obere Elbbrücke zu erreichen. Die 11. Kompagnie marschirte rechts und links auf und gab dem Feinde auf 250 Meter eine runde Salve nach, die außerst wirksam war. In diesem Augenblick, bevor die Rompagnie wieder geladen hatte, stürmten 1 bis 2 Züge Mensborff= Ulanen aus der Richtung des Kirchhofes her in vollem Lauf gegen die Kompagnie an. Ruhig wurde wieder geladen, und auf das Kommando "Schnellfeuer" erhielten die tapferen Reiter auf etwa 100 Meter ein so vernichtendes Feuer, daß nur noch 2 ober 3 Mann zu Pferde blieben. "Nicht mehr schießen! Nicht mehr schießen!" riefen die Füfiliere sich gegenseitig zu, der Anblick war für sie selbst zu erschütternd. So konnten noch einige Ulanen entkommen. Auch Hauptmann v. Poser, der das Anreiten der Ulanen erblickt hatte, beschoß durch einen Halbzug diesen Angriff in der rechten Flanke.

Durch die disher geschilderten, in die Zeit dis 4<sup>1</sup> 2 Uhr fallenden Angriffe war der erste Widerstand des Feinds in verhältnißmäßig kurzer Zeit gebrochen, 3 dis 4, vielleicht sogar noch mehr Kompagnien über den Haufen gerannt, zahlreiche Gesangene gemacht, und der kommandirende Offizier verwundet worden. War hierdurch und durch das weitere Nachstoßen der verfolgenden Abtheilungen, sowie durch das hinter ihnen stattsindende Eingreisen von Theilen des Haupttrupps der Avantgarde, die nachdrückliche Fortsehung der Vertheidigung wesentlich erschwert, so hörte sie doch noch keineswegs ganz auf, wenn auch von einer einheitzlichen Leitung nichts mehr zu erkennen war und eine kraftvolle Verztheidigung sich nur noch an vereinzelten Punkten zeigte.

Um diese Zeit, kurz nach dem Kavallerieangriff, führte der Feind Geschüße ins Gesecht, die in der Nähe des Bahnhofs auf dem Abhange des jenseitigen Thalrandes auffuhren. Sie nahmen zuerst unsere Batterien zum Ziel, warfen aber auch bald Granaten in die Stadt, die Freund und Feind gleich stark gefährdeten.

Während nun die 9. Kompagnie und 1½ Garde-Jäger-Kompagnien in der schon beschriebenen Weise an der Chaussee bis zum östlichen

Mühlgraben vorgingen, und während westlich der Chaussee die 11. und 10. Kompagnie in die Stadt selbst eindrangen und den Feind immer mehr zurücktrieben, führte die 12. Kompagnie unter Hauptmann v. Poser einen ebenso tuhnen wie glücklichen Stoß bis nach der untern Elbbrücke aus, der den schließlichen Erfolg des Gesechts wesentlich steigerte.

Als nämlich hauptmann v. Pofer die auf dem Sange jum oftlichen Mühlgraben liegende Ziegelei erreicht hatte, trat ploglich auf 100 bis 150 Meter Entfernung eine feindliche Kompagnie nordwärts aus der Stadt heraus. Hauptmann v. Pofer gab mit bem vorberften Balbzuge und ben Schuben Feuer, ber Feind ftutte, machte Rehrt und verschwand wieder. Die Rompagnie sette ihren Beg fort, fand auf dem vom Teinde verlaffenen Plate 15 bis 20 Tobte und Berwundete liegen und folgte bem Rordweftsaum der Stadt nach ber Elbe zu. Premierlieutenant Gobede vom 27. Landwehr Regiment murbe mit einem Halbzuge in bie links befindlichen Garten entfendet, theils um die von dort bie Rolonne beschießenben Schuten gu vertreiben, theils um die Berbindung mit der 9. Rompagnie zu erhalten Als die Rompagnie im Begriff mar, fich ebenfalls nach links, bem Markiplag gu, gu wenden, murbe fie von biefer wie von ber rechten Geite ber mit Reuer übericuttet. Dauptmann v. Bofer mar auf bie Strafe gefommen, Die aus der Schindel-Boritabt nach ber oberen Elbbrude führt, alfo eine der Rudzugelinien des Geindes mar. Die Vorstabt befand fich im Augenblid noch nicht in unferem Befit Gine ber erften Rugeln vermundete den Jahnentrager Gergeanten Muichter ber 9. Rompagnie tobtlich, ber fich mit ber Sahne bei ber 12. Rompagnie befand. Sofort ergriff Rufilter Dillbrop bie Rabne und überreichte fie bem Feldwebel Grafer. Aber auch im Ruden wurde die Rompagnie von einigen ichwacheren Abtheilungen angefallen, die gerabe von ber Borftabt aus nach ber Elbbrude gurudwollten Rady biefer Geite ordnete ber Reldwebel Grafer, die Rahne in ber Sand, mit einigen Geftionen ben Wiberftand an und zwang ben Gegner, unter großen Berluften surudzuweichen. Rach Guden bin marf fich Lieutenant v. Alvensleben II. bem Teinbe mit einigen Mannschaften entgegen, mahrend hauptmann v. Pofer felbft mit bem größten Theil ber Rompagnie die Richtung nach ber Elbbrude verfolgte und erft an ber nachften Sauferede ebenfalls nach Guben einbog. Go tam bier bie Rompagnie erheblich auseinanber, ba fie nach allen Geiten Front machen mußte. Lieutenant v. Alvensleben II. blieb im langfamen Bordringen nach dem Marktplat, wo er mit Lieutenant Gobede gufammentraf und erft nach bem Befecht wieber gur Rompagnie ftieß.

Auch Feldwebel Gräser war mit seinen Leuten, ungefähr 30 Mann, zurückgeblieben; er folgte zwar dem Hauptmann v. Poser, nachdem er den Feind zurückgeschlagen hatte, aber immerhin war zwischen beiben Abtheilungen eine große Lücke entstanden. Hauptmann v. Poser erreichte noch mit ungefähr 60 Füfilieren eine Wassermühle am westlichen Mühlgraben, bei der die Straße aus dem Innern der Stadt zur oberen Elbbrücke führt. Von bort aus sette er seinen Weg durch eine schmale Gasse, die den Marktplat westlich umgeht, nach Süben fort. Feldwebel Gräser, der weiter nachfolgte, wollte soeben einen kleinen freien Plat an der Kirche — es steht dort ein Heiligenbild — überschreiten, als aus einer Gasse von der östlichen Seite der Kirche her eine feind= liche Kompagnie mit einer Fahne benselben Plat betrat. Ohne Zaudern ließ Feldwebel Gräser seine Sektionen links einschwenken und begrüßte ben Feind mit einer Salve. Dieser, wahrscheinlich auf das Acukerste überrascht, hier bereits Preußen und solchen Empfang zu finden, prallte in die Gasse zurud, besetzte aber die Echäuser und begann aus diesen ein heftiges Feuer. Feldwebel Gräser sah die Nothwendigkeit ein, feine weiter vorgegangene Kompagnie durch Festhaltung dieses Punktes zu schützen, und ließ daher ebenfalls die nächsten Häuser durch einige Küfiliere besetzen; den Rest stellte er geschlossen hinter einer Hausecke auf. Nach kurzer Frist schritten die Desterreicher, die wohl fürchten mochten, balb auch von der anderen Seite angegriffen zu werben, von Neuem ungestüm vor. Ein Offizier, mit hocherhobenem Säbel schritt mit dem Rufe: "Es lebe der Kaiser!" voran; so betrat die feindliche Kolonne ben Plat, aber von einer Salve empfangen, der gleich darauf eine zweite folgte, fällt der größte Theil dieser Tapferen, der Offizier wenige Schritte vor den Füsilieren, die Uebrigen stoben in die Gasse zurück. Feldwebel Gräser wagte nicht, den Plat zu verlassen, den er als die Rückzugslinie des Feindes erkannte. Auch erschien bald von Neuem eine feindliche Abtheilung, vielleicht waren es auch nur die Trümmer der schon geschlagenen, die, abermals mit Feuer empfangen, als fie den Weg zur Elbe immer noch nicht frei sahen und nun Gewehre und Tornister fortwarfen und sich in die Häuser zu retten suchten. Unmittelbar dahinter folgte eine Abtheilung des Füfilier-Bataillons 1. Garde-Regiments z. F.

An der Südseite der Kirche vorbei führt eine kleine Gasse, die Berbindung zwischen dem kleinen Platz und dem nördlichen Theile der Straße bildet, aus der der österreichische Angriss gekommen war. Zu der Zeit, als die seindliche Kompagnie mit ihrer Fahne zum zweiten Male zurückgeworfen war, betraten drei Füsiliere der 12. Kompagnie, die beim Vormarsch links um die Kirche herungeschickt worden waren,

die Berbindungsgasse und trasen dort auf einige Desterreicher mit einer Fahne. Der Füsilier Stechmesser stürzte sich zuerst auf den Träger und entrang ihm das Panier. Es kam zum Handkamps, wobei ihm die Fahne wieder entrissen wurde, nur der Ueberzug blieb in seinen Händen. Diesen Ueberzug, dessen Messingspiße mit der Aufschrift: "K. K. Linien-Infanterie-Regiment Nr. 6, 3. Bataillon" bezeichnet war, trug Stechmesser noch in der Schlacht bei Königgräß, in der er in Rosberis den Heldentod sand.

Die Fahne kann kaum aus Königinhof wieder entkommen sein, da um diese Zeit schon beide Elbbrücken von der 10. und 12. Kompagnie besetzt waren; wahrscheinlich ist sie in ein Haus gerettet und dort beseitigt worden.\*)

Der Widerstand des Feindes in der Nähe der Kirche war mit dem Eintressen der Abtheilung des 1. Garde-Regiments z. F. gänzlich ge-brochen, zahlreiche Gefangene wurden aus den Häusern hervorgezogen. Feldwebel Gräser führte seine Mannschaft nach dem Marktplatz, wohin jett Alles drängte.

Während so der Feldwebel Gräser heldenmüthig den Rücken der 12. Kompagnie deckte, hatte Hauptmann v. Poser selbst mit seiner schwachen Abtheilung den Marsch in südlicher Richtung weiter fortgesett und die Höhe des Marktes überschritten. Bon dort ab standen die Häuser wieder weitläusiger und gestatteten Durchblicke nach der Hauptstraße, auf der geschlossene Abtheilungen nach der unteren Elbbrücke zurückzigen. Gegen diese wurden Schüßen herausgeworfen, die durch ihr Feuer den Rückzug des Feindes beschleunigten und bald in regellose Flucht verwandelten. Hauptmann v. Poser strebte um so eiliger, in der Nebenstraße wenigstens ein freies Schußseld nach der Brücke zu gewinnen, obgleich dies nach der Seite geführte Gesecht ihm wieder einen großen Theil seiner geringen Mannschaft entzog. Mit nur wenigen Leuten erreichte er die große Spinnsabrik, von wo aus er die Brücke und über dieselbe einen Trupp in wildem Laufe sich retten sah. v. Poser, der sich jest von der bereits eingerissen Unordnung überzeugt hatte, eilte weiter

Much Füsilier Liedke zeichnete sich in dem Straßenkampf aus. Als er plötlich durch zwei Desterreicher angegrissen wurde, machte er den einen kampfunfähig, erhielt aber in demjelden Augenblick von dem anderen einen Schuß in das Bein. Doch Liedke wehrte sich und verwundete auch jenen. Darauf schleppte sich Liedke nach dem Mühlgraben, holte Wasser, mit dem er die Wunden seiner beiden Feinde auswusch, und verband dann beide eigenhändig. Erst nachdem dies geschehen, wusch und verband er seine eigene Wunde. Er ist mit seinen beiden Feinden immer in dasselbe Lazareth gekommen, lag zwischen Beiden und sorgte für sie auf kameradschaftlichste Weise. Leider ist sein steif und er daran Invalide geworden.

und erreichte die Brücke, zunächst allerdings mit nur sieben Füfilieren. \*) Nachdem eine gleiche Zahl feindlicher Infanteristen, die ihre Gewehre bereits fortgeworfen hatten, unter der Brücke vorgezogen worden war, ging Hauptmann v. Poser über die Brücke, besetzte das auf der feindlichen Seite liegende Magazin und machte auch noch hier Gefangene. Nach und nach fanden sich auch seine Mannschaften in dem Magazin ein, so daß die Gefahr, es wieder zu verlieren, immer mehr schwand, namentlich ba der Feind von dem südlichen Elbufer aus auch nicht den geringsten Bersuch machte, die Elbbrücken wieder zu nehmen und so den abgeschnittenen Theilen des Regiments Coronini Luft zu machen. Er beschränkte sich barauf, burch seine Artillerie die Brücken und deren Um= gebungen unter Feuer zu halten, um einen Uebergang größerer Massen, der aber nicht beabsichtigt wurde, zu verhindern. Nur ein Zug Garde-Husaren ging vor, um bas Gelände aufzuklären, und Pioniere setzen bas Magazin in Vertheidigungszustand, löschten einen in der Nähe entstandenen Brand und stellten auf der Brücke eine Sperre her, ohne die zahlreich einschlagenden Granaten zu beachten.

Die 10. Kompagnie war als Unterstützung der 11. bis zur Ziegelei an der Chausse gefolgt; da das Gesecht dei der vorderen Kompagnie günstig vorschritt, schlug Hauptmann v. Brederlow, der vom Oberstlieutenant Grasen Waldersee im Allgemeinen auf die Wichtigseit der Elbbrücken aufmerksam gemacht worden war, seinen Weg querfeldein nach dem Nordwesttheil der Stadt ein, und zwar zunächst nach dem großen am Kirchhof liegenden Gehöft. Der Schützenzug wurde nor der Kompagnie aufgelöst. Auch diese Kompagnie tras auf eine Abtheilung seindlicher Ulanen, die durch das Feuer des Schützenzuges fast ganz aufgerieben wurde.\*\*)

<sup>\*,</sup> Die Namen dieser Tapferen waren: Sergeant Käppel, Unteroffizier Pagel, Füsiliere Niggeling, Kersten, Harder, Wallreuler, Schmidice.

Bei dieser Gelegenheit kamen zwei Ulanen auf den etwas abseits stehenden Fasilier Brinkmann losgesprengt. Füsilier Brinkmann schieft beide Pferde nieder, aber der lette der beiden Ulanen geht mit seinem Karabiner auf Brinkmann los und ergiebt sich erst, als dieser schnell entschlossen seine Gewehr, das freilich noch nicht wieder geladen war, aus ihn anschlägt. Brinkmann sucht nun den Ulan, dessen Pserd er zuerst verwundet hatte, und sindet ihn auch im Mühlgraben. Gleich darauf wird er aber auch des schwer verwundet auf dem Felde liegenden österreichischen Wachtmeisters Conti, der diese Abtheilung Ulanen geführt hatte, ansichtig. Schnell stellt Brinkmann mit hülse seiner Gesangenen eine Trage her und läßt dann durch sie den Wachtmeister zur Kompagnie tragen. Auch die schöne goldene Uhr und das Geld, das Wachtmeister Conti dem Brinkmann übergeben hatte, gab er seinem Kompagnie-Führer ab. Die Uhr wurde dem hocherfreuten Conti zurückgestellt, das Geld aber an die Ulanen vertheilt. Brinkmann wurde auf Besehl des Generals v. Hiller zur Auszeichnung vorgeschlagen und erhielt das Militär-Chrenzeichen II. Klasse.

Die 10. Rompagnie wird fich bemnach faft zu berfelben Beit wie bie 11. und 12. von ber Chaussee nach Westen gewendet haben. Nachdem das Gehöft am Kirchhof erreicht war und es fich gezeigt hatte. bag der bier vorüberfliegende meftliche Dlühlgraben nicht zu durchwaten war, ging hauptmann v. Brederlow auf ber füblich in bie Stadt führenben Strafe weiter. hinter hauptmann v. Brederlow folgte eine Rompagnie bes 1. Garbe-Regiments 3. F. Die 10. Kompagnie gelangte auf ben vom Feldmebel Grafer fo belbenmuthig vertheibigten fleinen Blag und ging, ba hier bereits jebe Gefahr vorüber war, ohne auf Biderftand ju stoßen über die obere Elbbrucke, wo fie das rechts bicht an der Brude liegende Gehöft befeste. Das Gehöft murbe gur Bertheibigung eingerichtet, boch ba weber die Besatzung ber Stadt ben Bersuch erneuerte, fich über diefe Brude gurudguziehen, noch vom rechten Elbufer ber ein Angriff gur Wiebernahme von Koniginhof beabsichtigt mar, jo tam die 10. Rompagnie nicht mehr jum Gefecht, fondern rudte gegen 6 Uhr, nachdem fie burch eine Kompagnie 3. Garbe-Regiments &. F. abgeloft war, nach bem Marktplatz, wo fich bas Bataillon fammelte.

Auch die 9. Kompagnie kam nicht mehr zum Gesecht; sie blieb mit den Garde-Jägern an der über den oftlichen Mühlgraben führenden Chausseebrücke stehen, um Kraft zu neuem Kampse zu schöpfen, doch bald traf hier Major v. Erckert, unser späterer Kommandeur, mit mehreren Kompagnien des 2. Garde-Regiments z. F. ein, stürmte unterstützt von dem Feuer der Garde-Jäger das Stadithor und drang nach dem Marktplat von. Die 9. Kompagnie folgte ebendahin.

Die 11. Kompagnie hatte sich, nachdem sie den angreisenden Ulanen so vernichtende Berluste beigebracht, südlich in die Stadt hinein gewendet; sie erhielt aus vielen Häusern Feuer und gelangte ebenjalls nach dem Marktplat, ) wo sie die Lieutenants Gödecke und v. Alvensleben II. sowie Feldwebel Gräser vorsand. Der Biderstand des Feindes war also schon gebrochen, der Marktplat schon von dem slichenden Feinde geräumt, so daß sich Premieriteutenant v. Schmeling in den westlichen Theil der Stadt begab und diesen dis zum westlichen Mühlengraben hin vom Feinde säuberte. Mit zahlreichen Gefangenen kehrte die 11. Kompagnie nach dem Markte zurück.

Dorthin hatte sich auch Oberstlieutenant Graf Waldersec begeben. Er wurde durch Lieutenant v. Alvensleben II. zum Oberst Stocklin, Kommandeur bes Regiments Coronini, geführt, der sich, schon bei Beginn

<sup>\*)</sup> Im Berlauf bes Hauferkampfes außerte Jufiner Seemann: "Ich werde wohl beute jum Augelsuchen hier bleiben muffen, ich habe die tuntte Rugel blau geichoffen. es ift boch ju seben, bag ich in der britten Schießtlaffe bin!"

D. b. Walbe, Garbe-Gufilier-Biegt. 3 Muft

des Gefechts verwundet, diesem Offizier ergeben hatte. Der österreichische Oberst berichtete, daß er mit 10 Kompagnien seines Regiments und einer Eskadron Königinhof so lange hätte halten sollen, die eine neue, frische Brigade dort eingetroffen sein würde, diese sei aber nicht rechtzeitig angelangt, um ihn vor der Niederlage, die er als eine vollständige ansehe, zu bewahren.

Zwei Stabsoffiziere und eine ganze Anzahl verwundeter und unverwundeter Subaltern-Offiziere ließ Graf Waldersee in eine große Stube, in der Oberst Stocklin lag, vorläufig zusammenbringen.

Nach und nach sammelte sich auf dem Marktplat das ganze Bataillon, auch Hauptmann v. Poser traf, abgelöst durch eine Kompagnie 2. Sarde-Regiments z. F., daselbst ein, und um 6 Uhr Abends war Alles beisammen. Es herrschte eine überaus gehobene und freudige Stimmung nach dem so glücklich und glänzend durchgeführten Gesecht. Der mit großer Gewandtheit und Kühnheit ausgeführte Vorstoß in die Stadt hatte von vornherein die Kraft der Vertheidigung gelähmt, der einheitlichen Leitung beraubt und sehr bald die ganze Besahung zum Rückzuge gezwungen. Die höchst gewagte, rücksichtslos durchgeführte Umgehung der Stadt hatte dann diesen Rückzug vereitelt und veranlaßt, daß sast die ganze Besahung gesangen genommen wurde.

Dabei war dieser Erfolg mit einem sehr geringen Verlust erkauft worden, er betrug in der ganzen Division 2 Offiziere, 68 Mann. Davon kam auf die

9. Kompagnie 1 Unteroffizier, 2 Füsiliere tobt ober an den Wunden gestorben,

|            |    | 1 | " | 3 | " | verwundet, |
|------------|----|---|---|---|---|------------|
| 10.        | "  |   | " | 2 | " | "          |
| 11.        | "  |   | " | 2 | " | "          |
| <b>12.</b> | 11 |   | " | 2 | " | todt,      |
|            |    |   |   | 5 | " | verwundet. |

Zusammen 2 Unteroffiziere, 16 Füfiliere.

Die österreichischen Verluste dagegen betrugen:

23 Offiziere, 597 Mann, 49 Pferde, von denen 10 " 72 " 22 " todt.

Außerdem war vom Füsilier Bochnia der 12. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F. die Fahne des 2. Bataillons Regiments Coronini genommen worden.

Der schwer verwundete Fahnenträger des III. Bataillons, Sergeant Muchter, erlag am 26. Juli seinen Wunden im Lazareth zu Königinhof.

Der Kronprinz sah ihn bort; in seinem Tagebuch heißt es am 2. Juli: "Ich besuchte bas in einer großen Fabrik eingerichtete Lazareth, wo unter Anderen der schwer verwundete Fahnenträger des III Bataillons vom Garde-Füstlier Regiment lag, bei dessen Verwundung der Feldwebel Gräser sofort die Fahne ergriff und mehrere Sektionen gegen den Feind anführte."

Während das Bataillon auf dem Marktplatz sich sammelte, wurde in den nächsten Häusern nach Lebensmitteln gesucht. Einige Fässer Ungarwein wurden aufgefunden und waren ein willsommenes Labsal für die sehr erschöpften Mannschaften.

Mit dem Groß der Division rückten um 6 Uhr auch die beiden ersten Bataillone des Regiments in die Stadt. Die Begrüßung mit dem beneideten III war ungemein herzlich. Das Groß der Division hatte von der Höhe aus das Gesecht mit angesehen, ohne bei dem schnellen Verlauf desselben zum Eingreifen zu gelangen. Verlust hatte es nicht gehabt, da die dorthin abgeseuerten Granaten bei der weiten Entsernung unschädlich im weichen Boden steden geblieben und fast sämmtlich zu kurz gegangen waren.

Jest wurde die 2. Garde-Insanterie-Brigade zur Ablösung der Avantgarde vorgezogen und besohlen, daß das I. Bataillon des Regiments am Oftende der Gradliger Vorstadt, das II. Bataillon am Kirch-hof nördlich der Stadt, Biwaks beziehen sollten. Das I. Bataillon wurde mit der Beobachtung der Elbe von der Stadt abwärts die Burg hin, das II. Bataillon hiermit oberhalb beauftragt, während das 2. Garde-Regiment z. F. die Vertheidigung der Stadt selbst und die Beobachtung gegen Silberleuten hin übernahm.

Das III. Bataillon verließ ebenfalls die Stadt und rudte in ein Bimal im Balbe an ber nach Arnau führenden Strafe.

Bom I. Bataiston wurde eine Feldwache unter Lieutenant v. Troschte längs des Mühlgrabens vorgeschoben, die Verbindung mit dem 2. Garde Regiment z. F. in der Stadt hielt und den Fluß unterhalb beobachtete. Diese Beobachtung septe Lieutenant Hertell mit einem Juge der 2. Kompagnie bis nach Burg hin sort. Zwei Züge der 3 Kompagnie biwa kirten bei der über den Muhlgraben nach der Stadt suhrenden Brude Der Feind behielt das Dorf Burg beseht und ließ seine Patrouissen auch bis an den Fluß streisen. In der zweiten Nachthälfte indeß schalte starkes Wagengerassel von den südlichen Höhen in das Thal hinab, ob es von dem weiteren Rückzuge oder nur von einer Verschiebung der seindlichen Kräfte herrührte, war nicht zu erkennen; doch nel in der Nähe die ganze Nacht hindurch kein Schuß.

Tropbem wurde die Ruhe des I. Bataillons plöplich, es mochte awischen 11 und 12 Uhr Nachts sein, durch ein Geräusch galoppirender Pferbe, bem sogleich ein Umfallen von Gewehren und Geschrei ber Mannschaften folgten, gestört. Es hörte sich an, als ob feindliche Ravallerie bas Biwak überfiele. Etwas Aehnliches war auch der Fall, nur daß es nicht feindliche Ravallerie, sondern die eigenen Offizierpferde waren, die, aufgeschreckt durch ein fernes Geräusch, fich losgerissen hatten und durch Gewehre und schlafende Mannschaften hindurch das Weite suchten. Einen Augenblick entstand eine unbeschreibliche Verwirrung bei dem jäh aus bem Schlafe gerissenen Bataillon, bann aber fiegte die gute Gewohnheit, die Mannschaften eilten zu ihren Gewehren, und lautlos standen die Rompagnien da. Hinkend und blutend erschienen darauf die Trainfolbaten und meldeten den Vorfall, der nun zwar große Heiterkeit erregte, aber doch für Oberst v. Werber und Major v. Tiegen die sehr unange= nehme Folge hatte, daß sie für den größten Theil des Feldzuges ihrer gewohnten Reitpferbe beraubt waren.

Das II. Bataillon gelangte erst spät zur Ruhe, da cs noch am Abend in Königinhof Lebensmittel beitreiben mußte. Während die 7. und 8. Kompagnie bis gegen 11 Uhr sich dieser wenig gewinnreichen Aufgabe unterzogen, richtete die 5 Kompagnie den Kirchhof zur Vertheisbigung ein und schob einige Posten gegen die Elbe vor.

Feuer durfte der nahen und das Thal beherrschenden seindlichen Stellung wegen nirgends angemacht werden, so daß die Nacht wenig gemüthlich verlief, und sobald es das Tageslicht erlaubte, sandte die österzeichische Artillerie einige Granaten zum Morgengruß in das nicht gezbeckte Biwat des I. Bataillons, so daß es seine Aufstellung hinter die Gradliger Vorstadt verlegen mußte.

Schon am Vormittage erhielt das II. Bataillon den Befehl, Königinshof noch einmal nach Lebensmitteln zu durchsuchen und das Aufgefundene an die Truppentheile der Division zu vertheilen. Heut bei Tage brachte diese Arbeit ein viel reichlicheres Ergebniß, und da außerdem die Truppentheile in der Stadt selbständig Brod backen konnten, so war die Berpflegung am 30. Juni und 1. Juli ausreichend.

Auch die 6. Kompagnie, die am 28. früh zur Bedeckung der Bagage bei Batnowit hatte zurückleiben müssen, traf heute in dem Biwak bei Königinhof wieder ein. Sie hatte, nachdem zuerst die 2. Garde-Instanterie-Division und die ganze Reserve-Artislerie vorbeimarschirt waren, Mittags des 28. Eipel erreicht, wo die Bagage auffahren sollte. Um dieselbe Zeit trasen bereits die ersten Züge Verwundeter in dem Städtchen ein, später kam auch Hauptmann v. Knobelsdorff durch, der die Hoffnung

aussprach, in einigen Tagen wieber auf dem Schlachtfelde sein zu können. Dann erschienen am Nachmittage Gefangene, etwa 400 an der Zahl, die in der Kirche untergebracht wurden. Für alle diese Mannschaften, Freunde wie Feinde, Berwundete wie Unverwundete, mußte gesorgt werden, und dem Hauptmann Graf v. Bethusy mit seiner Rompagnie sehlte es somit an Arbeit und Anstrengung nicht.

Endlich am 29. konnte die Bagage gegen Mittag aufbrechen, nur Lieutenant v. Mislaff II. mußte mit 6 Unteroffizieren, 60 Füsilieren die Gefangenen über die Grenze nach Waldenburg begleiten. Nachts 1 Uhr gelangte die Bagage nach Nettendorf und begab sich am 30. Vormittags zu ihren verschiedenen Truppentheilen, ebenso die 6. Kompagnie zu ihrem Bataillon nach Königinhof.

Auch einige Beränderungen innerhalb bes Offigierforps mußten an biefem Tage eintreten.

Die Führung der 8. Kompagnie erhielt während der Berwundung des Hauptmanns v. Knobelsborff der Premierlieutenant v. Pent und für den gefallenen Lieutenant v. Byern wurde Lieutenant v. Kröcher II. zum Adjutanten des I. Bataillons ernannt.

Am Nachmittage wurde Lieutenant v. Müller mit einem Zuge ber 4. Rompagnie gegen bas auf beiben Seiten ber Elbe liegende Dorf Burg vorgeschickt, um zu erfahren, ob es noch vom Feinde befest fei. 500 Meter vom Dorfe erhielt Lieutenant v. Muller Infanteriefeuer und überzeugte fich, daß eima 11/2 Kompagnien die Umfassung vertheibigten. Ohne Berluft zu erleiben, jog er fich jum Bataillon jurud. Noch am Abend melbete ber auf Feldmache stehende Lieutenant Mollard bas Zurückgehen bes Feinbes. Diefe und die von anderen Buntten eingehenden abnlichen Melbungen veranlagten General v. Siller, bem Oberst v. Werber ben Auftrag zu geben, bei Tagesanbruch mit zwei Fufilier Rompagnien 2. Garbe Regiments 3 F. und zwei Schwabronen Sufaren eine Erfundung auf ben nach Sorit und nach Josefftabt führenben Chausseen zu machen. Diese Erfundung führte nur auf ber letteren Strafe bet Schurg bagu, bag auf weite Entfernung mit bem gurudgehenden Feinbe einige Rugeln gewechselt murben. Den füblichen Thalrand ber Elbe Königinhof gegenüber, hatten bie Defterreicher bereits ganglich geräumt und somit dem Garbeforps ben lebergang über die Elbe ohne Kampf preisgegeben. Dies war die erste Wirkung, bie bas fiegreiche Borbringen ber Erften und Elb-Armee auf unferer Geite ausübte.

## 4. **Whichnitt**.

## Der Nebergang über die Glbe und die Schlacht bei Königgrät.

Die Erste und die Elb-Armee hatten am 23. Juni die Grenze und in den folgenden Tagen das Laufiper Gebirge ungehindert überschritten. Erst am 26. war die Elb-Armee bei Hühnerwasser auf die Vortruppen bes öfterreichischen 1. Korps gestoßen, die sie nach leichtem Gefecht zurückwarf. Am Abend desselben Tages wurde der Uebergang über die Iser bei Podol durch ein glänzendes Nachtgefecht von der Brigade v. Bose erzwungen, bann die Desterreicher und Sachsen in fortlaufenden Gefechten am 28. und 29. gegen Königgrät zurückgedrängt. So in der Flanke bebroht und in allen Gefechten unterlegen, beschloß Feldzeugmeister v. Benedek, seine Armee der Berührung des Feindes zu entziehen, sie zu ordnen und dann mit vereinten Kräften in einer ausgewählten Stellung eine Schlacht anzunehmen. Durch biesen Entschluß konnte bie Zweite Armee ohne Gefecht die Elbe überschreiten und ihre Bereinigung auf dem südlichen Thalrande des Flusses bewerkstelligen. Das I. Korps gelangte ohne Gefecht am 29. von Liebau bis Pilnikau, am 1. Juli bis Ober-Prausnit. Das V. Korps bagegen erzwang burch glänzenbe Gefechte am 27. bei Nachob, am 28. bei Stalip, am 29. bei Schwein= schäbel ben Durchgang durch das Gebirge und kam am letten Tage bis Grablit. Der Kommandirende General dieses Korps, General der Infanterie v. Steinmet, und der Kommandeur der 9. Division, Generallieutenant v. Löwenfeld, waren ehemalige Offiziere des Regiments.

Der Kronprinz, der am 30. persönlich die Elbe von Königinshof bis Gradlitz erkundet hatte, befahl, daß das I. Armeekorps bei Neusstadtl, die Avantgarde der 1. Garde-Division bei Königinhof den Fluß überschreiten und sich in den Besitz des südlichen Thalrandes setzen sollten. Da an diesem Tage auch bereits Divisionen der Ersten Armee bei Miletin eintrasen, so war die Verbindung der beiden Armeen sicher gestellt und das ihnen beim Vorgehen nach Böhmen gestellte Ziel erreicht. Der Kronprinz erließ an diesem Tage folgenden Armeebesehl:

Nur wenige Tage find vergangen, seitdem wir die Grenze Böhmens überschritten haben, und bereits bezeichnen wiederholte glänzende Siege unser glückliches Vordringen, sowie das Erreichen unseres ersten Zieles, die Elbübergänge zu besehen und mit der Ersten Armee vereinigt zu sein. Das tapfere V. Armeeforps, unter Leitung seines heldenmüthigen Führers, schlug drei Tage hinter einander je ein neu herangeholtes seindliches

Korps mit bewunderungswürdiger Auszeichnung. Die Garben bestanden zwei glückliche Gesechte und warsen den Feind in glänzender Weise zurück. Das I. Armeetorps schlug sich mit außerordentlicher Tapferkeit unter den allererschwerendsten Umständen. 5 Fahnen, 2 Standarten, 20 Geschutze, 8000 Gesangene sind in unseren Händen, und viele Tausend Todte und Berwundete beweisen, wie groß der Berlust des Feindes sein muß.

Leiber haben wir den Berlust mancher braven Kameraden zu beklagen, die todt oder verwundet in unseren Reihen sehlen. Aber der Gedanke, für unseren König und das Baterland zu fallen, vereint mit dem Bewußtsein, gesiegt zu haben, wird ihnen Trost im Sterben, Linderung im Leiden gewähren. Möge Gott nun auch sernerhin unseren Wassen den Sieg verleihen. Ich danke den Herren Generalen und Offizieren, sowie den Soldaten der Zweiten Armee für ihre Tapserkeit im Kampse und ihre Ausdauer im Ueberwinden der schwierigsten Berhältnisse, indem ich mich stolz sühle, solche Truppen zu führen.

S.-D. Prausnis, ben 1. Juli 1866.

Friedrich Bilhelm, Rronpring.

Der König hatte sich am 29. Juni Abends von Berlin nach dem Ariegsschauplat begeben, um jett, da die Entscheidung herannahte, an der Spite Seiner Heere, wie Preußens Könige es stets gethan haben, mit ihnen Gesahr und Anstrengung zu theilen. Folgende Worte richtete der König an das Heer:

Soldaten Meiner Armee! Ich begebe Mich heute zu Euch, Meinen im Felde stehenden braven Truppen, und biete Euch Meinen Königlichen Gruß. In wenigen Tagen sind durch Eure Tapferseit und hingebung Resultate ersochten worden, welche sich wurdig anreihen an die Großistaten unserer Bäter. Mit Stolz blide Ich auf sämmtliche Abtheilungen Meines treuen heeres und sehe den nachsten Kriegsereignissen mit freudiger Zuversicht entgegen. Soldaten! Zahlreiche Feinde stehen gegen uns im Kampse. Laßt uns indeß auf Gott den herrn, den Lenker aller Schlachten, und auf unsere gerechte Sache bauen. Er wird durch Eure Tapferseit und Ausdauer die sieggewohnten preußischen Fahnen zu neuen Siegen führen.

Am Nachmittage des 1. Juli ging die neue Avantgarde der Division über die Elbe, sie bestand jest aus

ber 2. Garbe-Infanterie-Brigabe,

ber 3. und 4. Garde-Jäger-Kompagnie,

2 Estadrons Garde-Husaren,

ber 5. 4pfündigen und 1. 6pfündigen Garde-Batterie.

General v. Alvensleben befahl:

"Wir überschreiten heut Nachmittag die Elbe. Um 5 Uhr steht die Avantgarde in zwei Kolonnen auf dem rechten Elbufer.

Rechte Flügel-Kolonne, Oberst v. Werder:

- 2 Bataillone Garbe-Füfilier-Regiments,
- 3. Estadron Garde-Husaren-Regiments,
- 5. 4pfündige Batterie

auf bem Wege nach Miletin.

Der Rest der Avantgarde auf dem Wege nach Burg. Sämmtliche Wagen folgen der Avantgarde. Sie stehen um 5 Uhr auf dem Markt in Königinhof, wo sie weitere Befehle erhalten werden."

Dieser Besehl wurde unter strömendem Regen ausgeführt, der steile südliche Thalrand erstiegen und auf der Hochstäche bei Daubrowitz eine Vorpostenausstellung eingenommen. Während die 2. Kompagnie die rechte Flanke gegen Recitz hin deckte, schob die 1. Kompagnie auf der Straße nach Miletin und auf dem Wege nach Lanzow Feldwachen vor. Die Verdindung mit der linken Kolonne bei Liebthal wurde von den Husaren unterhalten, die, unterstützt durch den Lieutenant v. d. Planitz mit einem Zuge der 7. Kompagnic, den südöstlich Daubrowitz liegenden großen Wald absuchten, ohne indeß auf den Feind zu stoßen.

Hinter ben beiden Kompagnien der ersten Linie biwakirten das II. Bataillon in einem verlassenen österreichischen Lager, die 3. und 4. Kompagnie in einem ähnlichen bei Zales, wo General v. Alvensleben sein Duartier aufgeschlagen hatte, doch gaben die aus Fichtenzweigen gemachten Hütten nur wenig Schutz gegen die Unbilden des Wetters. Hier und da wurden einzelne österreichische Nachzügler aufgesangen, so brachte die 12. Kompagnie zwölf Mann ein, Garde-Husaren und Füstliere der 1. Kompagnie singen einen österreichischen Militär-Marketender. Durch eine Patrouille der 12. Kompagnie wurden die Biwaksseuer des I. Armeesorps bei Ober-Prausnitz gesehen, eine weitere Verbindung mit der Avantgarde desselben indeß nicht hergestellt. Um solgenden Vormittage wurde geschlachtet und abgekocht, am Nachmittage die Vorposten abgelöst und die Front derselben geändert, da die nun gewonnene Kenntniß der Stellung der Ersten Armee wie des I. Armeesorps eine

Declung nach Recip und Miletin überflüssig und eine Berbindung mit diesen Orten wünschenswerth machte. Der Borpostenausstellung des Regisments wurde deshalb die Front nach Süden gegeben, indem das II. Bataillon Zabres besetzte und das I. Bataillon bei Taubrowit zussammengezogen wurde. Die 7. Kompagnie wurde südlich der Chaussee nach Miletin vorgeschoben und hielt durch ihre rechte Flügel-Feldwache unter Portepee-Fähnrich v. Buch mittelst Patrouillen Berbindung mit der Ersten Armee, von der bereits einige Reiter des 2. Dragoner-Regiments in Zabres eingetrossen waren. Südlich beckte sich diese Kompagnie durch die Feldwache des Lieutenants v. d. Planis und durch einen auf dem Wege nach Weiß-Polisan vorgeschobenen Unterossizierposten.

Die 6. Kompagnie besetzte ben Südrand von Zabres und ficherte sich durch drei Unteroffizierposten nach Süden hin.

Die 5. und 8 Kompagnie lagen in dem nördlichen Theil bes Dorfes in Alarmquartieren.

Auf dem linken Flügel des II. Bataillons dedten die 4. und 1. Rompagnie das Gelände bis zum rechten Flügel der 3. Garde-Jäger-Kompagnie bei Liebthal, während die 2. und 3. Rompagnie in dem Hüttenlager dicht öftlich von Daubrowitz standen.

Auch heute wurden wieder von den vorgeschickten Patrouillen einige versprengte Desterreicher eingebracht, und in Gr. Bürglit stieß man auf feindliche Ravallerie-Batrouillen.

Das III. Bataillon in seinem Biwal an der Straße nach Arnau gab sich in diesen Tagen der wohlerworbenen Ruhe hin. Nachdem am 30. die nöthigsten Arbeiten an den Waffen, Kleidungs- und Ausrüstungsstücken stattgesunden hatten und die Munition ergänzt war, begannen die Füsiliere, sich das Biwal behaglich zu machen. Stroh, Holz und Laubwert wurden herbeigeschafft, Hütten gebaut und Straßen angelegt, deren Namen entweder der Heimath oder der demnächst zu beziehenden seindlichen Hauptstadt Wien entlehnt waren. Die Offiziere wohnten hier aber nicht in der Kesselstraße, sondern "Unter den Linden"!

Am Abend des 30 Juni ritt das 1. Garde-Dragoner-Regiment an dem Biwal des Bataillons vordei; es hatte die Aufgabe, die Berbindung der Ersten mit der Zweiten Armee herzustellen, in einem anstrengenden Nitt gelöft und wurde als das erste Zeichen dieser hergestellten Berbindung mit Jubel begrüßt.

Am Sonntag, ben 1. Juli, hielt ber Divisionsprediger Rogge bei 1 7 ber Füsilier-Brigade einen Feldgottesbienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus. Es war eine von Allen ersehnte Feier, die in dem ionnendurchleuchteten Walbe, aus der Ferne begleitet von herüber ichallenbem Geschüsdenner, wahrhaft erhebend war. Sämmtliche Offiziere und Mannichaften des III. Bataillons nahmen an dieser Feier theil.

Am Nachmittage erichien ber Armeprinz in dem Biwal und sprach dem Bataillon im Namen seines Königlichen Baters seinen Dank für die ausgezeichneten Leifungen in den Seseckten bei Soor und Königinhof aus. So war dieser Sonntag ein wahrer Jening für das III. Bataillon geworden, wenn auch der am Nachmittag beginnende Negen das Biwak und die Nacht in ihm wieder recht ungewärhlich machte.

Regen an, ichon Rachts 2 Uhr hatten die Feldwachen bei Jabres das Geräusch von Fuhrwerf ununterbrochen gehört. Aurz vor 6 Uhr traf der Lieutenant Graf v. Hohenthal vom 10. Hufaren-Regiment in Daubrowitz ein und theilte die Aufwellung der 7. Division, sowie die Absicht der Ersten Armee, noch heute die Testerreicher vor der Elbe anzugreisen, mit. Dann, zwischen 7 und 8 Uhr ritt auch der Graf v. Findenstein, Flügel-Adjutant Sr. Najestat des Königs, durch die Borposten; er hatte den Besehl in Königinhof überbracht, daß die Zweite Armee mit allen verfügbaren Kräften gegen die rechte Flanke der hinter der Bistritz stehenden österreichischen Armee vorrücken solle.

Zu derselben Zeit schallte bereits der Kanonendonner des beginnenden Gesechts zu uns herüber; man konnte von Jadres aus sogar den Pulverdampf einiger bei Sadowa seuernden Batterien erkennen. Rähere Nachrichten erhielt die Avantgarde durch den gegen 8 lihr beim Oberst
v. Werder wieder eintressenden Grasen Hohenthal, der jetzt den Beginn der Schlacht meldete und seitens des Generals v. Fransech die Aufforderung zur Theilnahme überbrachte. Schon früh war bei der Avantgarde Kasse gekocht und Alles zum Ausbruch bereit gemacht worden,
so daß, als General v. Alvensleden auf die Mittheilung des Lieutenants Grasen Hohenthal hin seine Truppen alarmirte und ohne einen höheren Besehl abzuwarten sich selbständig zum Bormarsch entschloß, das Regiment auch sosort ausbrechen konnte. General v. Alvensleden besahl:

"Die Kolonne des Obersten v. Werder marschirt sogleich von Daubrowit über Lanzow auf Jericek, die Kolonne des Obersten v. Pape von Liebthal und Sibojed ebenfalls auf Jericek, wo die Avantgarde sich vereinigt. Husarenpatrouillen des Obersten v. Pape gehen gegen Jericek, Welchow und Jaromer, Husarenpatrouillen des Obersten v. Werder gegen Br.-Bürglit und Br.-Jeric vor.

Zales, den 3. Juli 1866, Morgens 81/2 Uhr.

Diefer Befehl wurde bem General v. Hiller mit der Bemerkung übersendet:

"Auf Requisition des Generals v. Fransech, eilig!!" Um 81/2 Uhr trat Oberst v. Werder den Marsch in folgender Ordnung an:

- 3. Esfabron Garbe-Sufaren,
- 1., 2., 3. Rompagnie bes Regiments,
- 5. 4pfundige Barbe-Batterte,
- II. Bataillon bes Regiments.

Der Batterie sollte eigentlich die 4. Kompagnie des Regiments folgen, doch diese hatte südlich zwischen Zabres und Daubrowit auf Borposten gestanden und traf erst in Daubrowit ein, als bereits das Groß der Division durch das Dorf marschirte.

General v. Alvensleben sette sich an die Spite der Kolonne und sührte sie oft quer über Wiese und Feld über Lanzow, Sedlitz und Gr.-Bürglitz, wo der Trotinka-Bach überschritten wurde, dem immer stärfer werdenden Kanonendonner entgegen. Trotz des aufgeweichten Bodens, in dem namentlich die Batterie nur mühsam vorwärts kam, erreichte die Kolonne um 11½ Uhr Zelkowitz und Wrchownitz, nachdem sie bereits südlich Kl.-Bürglitz dei dem 10. Husaren-Regiment vorbeimarschirt und des im Bistritz-Thale wüthenden Kampses ansichtig geworden war.

Während die 1. Kompagnie Wrchownis besetzte, wurden die andern sechs Kompagnien nach Zelkowis geführt, wo die 5. 4pfündige Batterie, Hauptmann Eltester, aus einer Stellung an der Südostede des Dorfes die ersten Schusse der Zweiten Armee auf österreichische Artillerie abgab, die auf der Höhe des Swiep-Waldes im Feuer gegen Benatek stand.

Ofterreichische Korps augegriffene 7. Division behauptete sich nur noch mit Mühe in dem Swiep-Walde; ja, der Feind versuchte bereits, freilich vergeblich, auf Benatel vorzugehen. Der von Zelsowip aus beobachtende Oberstlieutenant des Ingenieursorps Eltester bezeichnete die Lage bei der 7. Division als höchst bedenklich, hatte aber auch die Freude, den Beginn des Umschwunges der Schlacht, den die ersten Granaten seines Bruders von der Artislerie einleiteten, mit anzusehen. Wie der Beginn diese Feuers die Erste Armee zu neuem allgemeinen Lorgehen veranlaste, so deckte er bei dem Feinde schonungslos die Fehler auf, die durch das überstürzte Eingreisen des 2. und 4. osterreichischen Korps in das Geiecht um den Swiep-Wald begangen waren. Die beiden Armeesorps mußten jest erst aus dem Gesecht, in das sie sich sest verbissen hatten,

herausgezogen werden, um dann mährend des Vorgehens der 1. Garde-Division ihre eigentliche Vertheidigungsstellung einzunehmen. Nur wenige Truppentheile gelangten überhaupt in die angewiesene Stellung; die letten stießen bereits auf die rechte Flanke der Division und mußten ausbiegen, einige suchten sogar, indeß vergeblich hinter derselben durchzukommen. Jedenfalls ließ es das ungestüme Borgehen der 1. Garde-Division, der sich links das VI. Armeekorps anschloß, zu keiner planmäßigen Bertheibigung mehr kommen. Wenn nun auch baburch ber Wiberstand bes Feindes nicht den Erwartungen entsprach, ja zuerst überhaupt nur Artilleriemassen entgegengestellt werben konnten, so kam die Division im weiteren Berlaufe des Kampfes doch in die bei der Ueberlegenheit des Feindes schwierige Lage, nach mehreren Seiten Front machen zu muffen. Namentlich konnten die taktischen Berbande bei diesem Siegeszuge nach Chlum nicht überall aufrecht erhalten werden und naturgemäß am wenigsten beim Regiment, bessen beibe erste Bataillone den rechten Flügel der Division bildeten. Wir werden deshalb die Kompagnien dieser Bataillone im späteren Verlauf ber Schlacht auseinander kommen und fast sämmtlich einzeln mit Abtheilungen anderer Garde-Regimenter untermischt fechten sehen. Dieser Umstand, der, wir wiederholen es, in dem kühnen Vordringen der Division seinen Grund findet, macht einen Bericht ber Schlacht für das Regiment sehr schwierig, da in dem Kampfgewühl es nicht überall möglich war, sich mit Genauigkeit die mitwirkenden Theile anderer Regimenter und den Grad jener Mitwirkung einzuprägen. Wir benken überbem, daß die Thaten der Garbetruppen so groß dastehen, in so innigem Berein aller Regimenter erkämpft worden find, daß kein Truppentheil des Ruhmes eines anderen bedarf.

Auf Befehl des Generals v. Alvensleben mußte das Regiment in Zelkowit und Wrchownit stehen bleiben, um die Kolonne des Oberst v. Pape abzuwarten. Der Feind stellte bald eine zahlreiche Artillerie auf der Höhe von Horenowes gegen das Regiment ins Feuer, doch verursachten seine Geschosse wenig Schaben, da sie fast nie zersprangen und meist zu hoch gingen. Als die Kolonne des Oberst v. Pape sich näherte, wurden auf Besehl des Generals v. Hiller das II. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die 3. Garde-Jäger-Kompagnie nach Benatel zur unmittelbaren Unterstützung der 7. Division entsendet, so daß also nur das I. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die 4. Garde-Jäger-Kompagnie in Wrchownit eintrasen. Die 1. Epfündige Batterie, sowie die später eintressenden Batterien der Reserve-Artillerie suhren bei diesem Dorfe auf und beschossen die seindliche Artilleriestellung bei Horenowes.

Eros des trüben Regenwetters war auf der Höhe von Horenowes ein großer einzelner Baum deutlich erkennbar. Der Kronprinz, der von der Höhe bei Choteborek aus das Perannahen seiner Kolonnen beobachtete, gab diesen Baum den Garden als Richtungspunkt an. Später sah man dort zwei mächtige Linden zu beiden Seiten eines großen Kruzikres. Diese Höhe gewährte dem Feinde eine vorzügliche Ausstellung, um seine rechte Flanke zu beden; es kam darauf an, sie früher, als der Feind es konnte, mit Infanterie zu besehen. General v. Diller besahl deshalb um 12<sup>3</sup> 4 Uhr der Avantgarde, zum Angriss gegen das Dors Porenowes zu schreien. Das I. Bataislon 2. Garde Regiments z. F. und die 4. Garde-Jäger-Kompagnie nahmen nach leichtem Gesecht das schwach besehte Dors. Ihnen solgten Premierlieutenant v. Redern, der im Dorse noch eiwa 40 Gesangene machte, dann die von Zelkowih eintressenden Kompagnien und die Batterie.

Die Höhe von Horenowes wurde gerade zu derfelben Zeit (11/2 Uhr) erstiegen, als das Gros der Division von Racit kommend auf derselben eintraf, und zwar schob sich das Gros zwischen das 1. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die beiden Bataillone unseres Regiments ein, so daß letztere trop ihres frühen Abmarsches und frühen Eintressens auf dem Schlachtselbe seht das Ende der Division bildeten.

Das III. Bataillon war um 7½ Uhr durch den Oberst v Dannenberg, Chef des Generalstades des Armeeforps, alarmirt worden und von Königinhof sosort aufgebrochen, wo der Kronprinz dem Durchzuge der Truppen von seinem Fenster aus zusah. Der Marsch konnte in der langen Kolonne unter häusigem Stußen nur langsam sortschreiten. Die Elbbrücke, die bedeutende Steigung dis zum südlichen Thalrande der Elbe, dann die schlechten, aufgeweichten Wege waren Hindernisse, die nur mit Ausbietung aller Kräfte überwunden werden konnten. Dabei mahnte der immer stärker werdende Kanonendonner zur Eile, um der Ersten Armee die ersehnte Hüsse in diesem Entscheidungskampse zu bringen. Bald ritt der Kronprinz wieder bei der Kolonne vordei und gab ihr die Richtung auf die beiden Lindenbäume bei Horenowes.

Nach etwa zweistündigem Marsche wurden bei Liebthal die Tornister abgelegt, dann ohne Rast der Marsch über Hustiran auf Racit sortgesett, wo die Division den Trotinka-Bach hinter Truppen der 11. Division überschritt.

Um 11/2 Uhr erreichten die vordersten Abtheilungen der 1. Garde Infanterie Brigade die Höhe von Horenowes und marschirten unter bestigem Geschüpfener hinter dem I. Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F. auf. Der 1. Brigade folgte die Fusilier-Brigade, die bereits bei Nacip

aufmarschirt war, und zwar folgte das III. Bataillon des Regiments, in zwei Halbbataillone auseinandergezogen, dem Füsilier-Bataillon 2. Garde-Regiments z. F.

Der Divisionsprediger Rogge, der trop des starken Geschüpfeuers auf der Höhe von Horenowes hielt, sprach auch heute wieder einige ersgreifende Worte zum Bataillon.

General v. Hiller gab hier ben Befehl, daß die ganze Division sofort antreten und in der Richtung auf Chlum den Feind, den man jetzt deutlich vom Swiep-Walde nach Sendrasitz und Nedelist ziehen sah, angreisen sollte.

Es war dies ein außerordentlich kühner Entschluß, denn der Feind hatte in dem Raume zwischen Chlum und Nedelist 30 Bataillone (davon 18 unberührt), 26 Eskadrons und 19 Batterien mit 152 Geschützen vereinigt.

"Hätte sich zu damaliger Zeit ein unbefangener Schiedsrichter zur Stelle befunden, er würde sicher das Untersangen der nur 12 Bataillone, 12 Estadrons und 9 Batterien (54 Geschütze) starken 1. Garde-Division, diese Stellung nach langem anhaltenden Marsche anzugreisen, für völlig aussichtslos erklärt haben." (v. Lettow, Krieg 1866.)

Wir verlassen das in der Füsilier-Brigade vorrückende III. Bataillon und wenden uns zuerft zu den beiden andern des Regiments zurück. Die beiden Bataillone des Regiments ordneten sich zunächst wieder an dem Nordwesthange der Höhe und schlugen dann, das I. Bataillon voran, ebenfalls die Richtung auf Chlum ein. Nur die 7. Kompagnie blieb bei ber 5. 4 pfündigen Garde-Batterie als Bedeckung zurück. Unmittelbar hinter dem Regiment folgten das II. Bataillon 2. Garbe-Regiments z. F. und die 3. Garde-Jäger-Kompagnie, die Oberst v. Pape wieder zur Division herangeführt hatte, nachdem ihre Sulfe bei Benatek unnöthig geworben war. An bem fich von Masloweb nach Sendrafit hinziehenben Wiesenstreifen machten die Bataillone Halt und marschirten auf, da das Granatfeuer sich mit immer größerer Heftigkeit auf sie richtete. Nach kurzer Zeit ließ General v. Alvensleben, der fich mit dem Oberft v. Werder vor der Front des I. Bataillons befand, wieder antreten. Die Bataillone setzten sich in Kompagnie-Kolonnen und erstiegen den Höhenruden, auf dem Maslowed liegt, in der südwestlich nach dem Dorfe heraufführenden Schlucht. Der Maslowed-Nedelister Weg wurde östlich bes erstgenannten Dorfes überschritten, und hier traf die 4. Kompagnie beim I. Bataillon wieder ein.

Wir hatten schon erwähnt, daß diese Kompagnie, erst spät von Vorposten zurückgerufen, die 5. 4pfündige Batterie, hinter der sie in der

Rolonne folgen follte, nicht mehr in Daubrowit vorgefunden und fich beshalb ben Truppen des Gros angeschlossen hatte. Sie mar bann, um bie Avantgarde wieder einzuholen, links neben dem Gros vorgegangen und, Choteboref rechts laffend, über Lugan marichirt. Bei biefem Dorfe diente fie nach 12 Uhr als Bededung einer Batterie des VI. Armeekorps, welche die Sohe von Horenowes beschoft. Dann ging die Kompagnie gegen die Sobe fühmestlich Racis vor, Lieutenant Mollard mit bem ausgeichwärmten Schutenzuge voran, und nahm nach furgem Feuergefecht im ersten Anlauf diese Sobe. Bon hier aus jog sich Bremierlieutenant zu Putlig in fübwestlicher Richtung mehr an bas rechts vor ihm marfchirenbe Gros feiner Divifion heran und traf an dem Wege Maslowed-Redelist wieder zu seinem Bataillon. Major v. Tiegen glieberte es jest in zwei Treffen mit auseinandergezogenen Rompagnie-Rolonnen, im ersten befanden sich die 1, und 2. Kompagnie, im zweiten folgten links überflügelnd die 3. und 4. Kompagnie. Der Portepee-Fahnrich v. Bubbenbrod mit bem erften Buge ber 1. Kompagnie murbe ber 5. 4 pfundigen Garbe-Batterie, die auf der Bobe bei Masloweb Stellung nahm, als Bebedung gegeben, ba bie 7. Rompagnie ber Batterie nicht schnell genug hatte folgen konnen.

Unmittelbar nachdem ber Wiesenstreifen sublich Maslowed überfcritten war und bas I. Bataillon fich auschidte die Chlumer Sobe gu ersteigen, es war ungefähr 21.4 Uhr, sah General v. Alvensleben aus ber Richtung von Ciftowes ber eine buntle Infanteriemaffe auf die rechte Flanke ber Bataillone heranruden. Es mar bie Brigade Fleisch. hader, die ber 7. Divifion gegenüber den Rudzug des 4. öfterreichischen Rorps hatte beden muffen und nun, wie ichon angebeutet worben, nicht mehr die angewiesene Stellung erreichen konnte. Major v. Tiegen schwenkte fofort rechts, ließ von ber 1. und 2. Rompagnie bie Schuten vornehmen und das Teuer eröffnen. Da der Teind nichts dagegen that, im Gegentheil es schien, als ob er winke und fich ergeben wolle, so ließ Oberft v. Werber bas Feuer ftopfen und vorgeben. Indes ichienen fich bie Defterreicher von ihrem Schreden erholt zu haben, bas vorberfte Bataillon, Jager, lofte fich auf und begann zu ichießen, mas naturlich jest lebhaft erwibert murbe. Rach furzem Feuergefecht machten bie Rompagnien des ersten Treffens, das inzwischen durch die 3. Kompagnie verftartt worden mar, einen Anlauf, der Teind mich demfelben aber aus und verschwand scheinbar in der Richtung bes Lipaer Balbes, von dem, ba die Erhebung bes Chlumer Bobenzuges bazwischen lag, nur die Baumwipfel zu feben maren. Auf ber Bobe murben noch einige Gefangene gemacht und bann gegen bas Lipaer Gehölz weiter vorgegangen. So

hatte sich allerdings die Infanterie der Brigade Fleischhacker der Gefangennahme entzogen, schlechter aber erging es ihrer Batterie und ber aus Kavallerie bestehenden Bedeckung. Diese nämlich flüchteten sich nach Maslowed hinein, um auf Umwegen zu entkommen, wurden jedoch dabei vom II. Bataillon gesehen und durch das Feuer eines aufgelösten Zuges der 6. Kompagnie beschossen. Die vier vordersten Geschütze fuhren noch in das Dorf hinein, wurden jedoch durch zwei Sektionen der 5. Kompagnie im Dorfe genommen und bei ihnen 3 Offiziere, 13 Mann, 19 Pferbe und in den nächsten Gehöften noch 47 Mann zu Gefangenen gemacht. Die anderen vier Geschütze blieben vor dem Dorfe unter dem Kartätschfeuer ber 4. 12 pfündigen Batterie, das fast sämmtliche Mannschaften und Pferde tödtete oder verwundete, liegen. Ueber das Vorbrechen der sich verirrenden Brigade Fleischhacker aus Cistowes gegen Flanke und Rücken der 1. Garde-Division äußert sich General v. Moltke in einer bald nach dem Kriege verfaßten Denkschrift (Moltkes Militärische Werke II. 2. Taktisch-strategische Aufsäte):

"Nur ein Zufall war es, nicht Folge planmäßiger Gefechtsleitung, baß 7 Kompagnien des Garde-Füsilier-Regiments hierher geriethen, und das Verdienst der tapferen Truppen, daß die übergroße Gefahr hier abgewendet wurde."

Durch diese Unterbrechung hatte indeh das II. Bataillon das I. aus den Augen verloren und wurde jest, da das Gesecht geradeaus bei Cistowes wie links bei Chlum und Lipa noch lebhaft fortdauerte, durch Oberstlieutenant v. d. Aneseded in der Richtung auf Cistowes weitergeführt. Die 5. und 8. Kompagnie im Halbbataillon, links in gleicher Höhe die 6. Kompagnie mit Schüßen vor sich stießen in dieser Richtung vorgehend auf das linke Flügelbataillon der Brigade Fleischhader. Dieses machte nur einen schwachen Widerstandsversuch und slüchtete dann, namentlich von der 6. Kompagnie, die noch den 4. Zug unter Lieutenant v. Konski hatte ausschwärmen lassen, heftig beschossen, nach dem Lipaer Gehölz hin.

Oberstlieutenant v. d. Anesebeck folgte dem sliehenden Feinde nicht, da er andere Theile der Division im Vorgehen gegen das Lipaer Gehölz hin sah, sondern behielt seine Marschrichtung auf Cistowes bei. Das Dorf war zwar noch immer vom Feinde besett, doch gab er den Kampf auf, sobald er sich von dieser Seite angegriffen sah. Schon in dem ersten Gehöft, dessen Thür eingeschlagen wurde, ergaben sich 2 Ofsiziere, 150 Mann etwa um 3 Uhr.

Durch das Eindringen des Bataillons in Cistowes wurden auch Theile des 27. Regiments wieder entsetzt. Das Dorf war nämlich im Gefecht von der 7. Division bereits genommen gewesen, hatte aber bei bem weit überlegenen Angriff des 4. und 2. österreichischen Korps wieder geräumt werden mussen, und nur einzelne Gehöfte waren noch in preußtschen Händen geblieben.

Die 8. Kompagnie verblieb in Cistowes, um basselbe gründlich abzusuchen und die zahlreichen Gefangenen zurückzuschaffen. Dit den beiben anderen Kompagnien marschirte Oberstlteutenant v. d. Knesebeck nach Liva, wo wir sie später wiedersinden werden.

Pas I. Bataillon hatten wir in der Berfolgung der Brigade Fleischhader nach dem Lipaer Walde hin verlassen. In dieser Richtung hatten die Schützen eben den nordwestlichen Ausläuser des Chlumer Höhenzuges erstiegen, als plötlich zwei Kolonnen Infanterie gegen sie vorbrachen. Die eine, von Cistowes her, stieß auf die rechte Flanke der 1. Kompagnie; die andere, aus dem Lipaer Walde kommend, gerade auf die Front der 2ten. Gegen die erstere wendete sich Premierlieutenant v. Redern mit seinen beiden Zügen, gegen die zweite ließ Hauptmann v. Awende noch einen Zug unter Lieutenant v. Obernitsschwärmen. Nachdem die österreichischen, übrigens schon in der Auflösung begrissenen Kolonnen und Schützenschwärme einige Augenblick lang beschossen worden waren, gingen die Unsrigen entschlossen auf sie los und trieben sie in den Wald zurück.

Während des Angriffs hatte Major v. Tiegen vom General v. Hiller den Befehl erhalten, links zu schwenken und auf die Höhe dicht beim Dorfe Chlum hinaufzurücken, da diese noch immer start vom Feinde beseht war.

In Chlum felbst, wie auf bem ganzen Abschnitt bis Rosberis binunter, wurde zu dieser Zeit von anderen Theilen der Division gefampft.

Major v. Tiegen schwenfte mit dem was ihm zur Hand war sosort links, es waren dies die 3. Kompagnie, von der ein Zug ausgeschwärmt war, und die 4. Kompagnie, die sich jett ins erste Tressen auf den rechten Flügel der 3. setzte, und erstieg mit ihnen die Anhöhe. Der Adjutant wurde zu den beiden anderen Kompagnien geschickt, um sie heranzuholen. Leider stürzte Lieutenant v. Kröcher II. mit dem Pferde; er erreichte nur noch den Unterstützungstrupp der 2. Kompagnie, wo er dem Hauptmann v. Awende den Besehl überbrachte. Die 1. Kompagnie konnte aber nicht mehr erreicht werden, da sie nach Zurückweisung des Angriss in der Bersolgung des Feindes nach einer fast entgegengesetzen Richtung gesührt worden war.

Aber auch die 4. Kompagnie wurde durch den Feind wieder von ihrem Wege ab und in das Lipaer Holz gezogen. Kaum hatte diese

Rompagnie nämlich ihre Schützen unter Lieutenant Mollard vorgenommen und sich in die Höhe des ersten Tressens begeben, als sie auch schon von dem Lipaer Gehölz her Flankenseuer erhielt. Es war unsmöglich, das Feuer unbeachtet zu lassen. Der Schützenzug wendete sich deshalb auch augenblicklich rechts, erwiderte das Feuer und warf sich dann vom Unterstützungstrupp gefolgt auf den Feind, den er bis in den südlichen Theil des Waldes hineintrieb.

Während also die 4. Kompagnie, zwei Züge der 2. Kompagnie unter Lieutenant v. Obernit und die 1. Kompagnie in westlicher Richtung weitergingen und bort, unterstütt durch das II. Bataillon 2. Garbe-Regiments z. F. und die 3. Garde-Jäger-Kompagnie, bald auch noch burch das I. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F., sowie im Verein mit der Avantgarde der 2. Garde-Division den Feind bis über die Chaussee Sadowa — Königgräß zurückwarfen, standen dem Major v. Tießen nur noch die 3. Kompagnie und der Zug des Hauptmanns v. Awende zur Berfügung, um die Höhe von Chlum zu nehmen. Nichtsbestoweniger wurde der Angriff versucht, sobald Hauptmann v. Aweyde eingetroffen war. Premierlieutenant Vogelen mit dem Schützenzuge voran, un= mittelbar gefolgt vom Oberst v. Werber, Major v. Tießen und dem Regiments-Abjutanten, bann ber Unterstützungstrupp ber 3. Kompagnie, dem die Lieutenants Frhr. v. Puttkamer und Frhr. v. Troschke mit dem Fahnenträger Sergeanten Leib voranschritten, — so wurde die stark mit Schüten besetzte Höhe von Chlum angegriffen. Nach wenigen Schritten schon sank Premierlieutenant Vogelen, durch eine Kugel in die Bruft getroffen, zu Boben, die Schützen hielten, aber sein: "Borwärts, Füfiliere, thut Eure Schuldigkeit, ich kann nicht mehr!" brachte fie wieder vorwärts. Auch die Kolonne stutte, als sie den hochgeschätzten Führer fallen sah, aber Lieutenant v. Troschke ergriff die Fahne; das Panier hoch emporhebend rief er: "Hier, Füsiliere, hier ist die Fahne!" und schritt vorwärts. Die Kolonne folgte, und die Höhe wurde genommen.

Außer dem Premierlieutenant Vogelen blieben 16 Unteroffiziere und Füsiliere der 3. Kompagnie todt oder verwundet bei diesem Angriff. Dem Regiments-Adjutanten wurde das Pferd schwer verwundet. Er übernahm jest die Führung der 3. Kompagnie.

Der Feind zog sich nach Lipa und Langenhof zurück, wobei er unter dem Verfolgungsseuer noch viele Leute liegen ließ; als er verschwunden war, sammelte Premierlieutenant v. d. Mülbe die Kompagnie und nahm mit ihr eine Aufstellung auf der Höhe längs des von Chlum nach Lipa führenden Weges. Links von der Kompagnie stellte sich Hauptmann v. Aweyde auf.

Der Anblick des gewaltigen Schlachtfeldes, das sich hier um 3½ Uhr vor dem erstaunten Auge öffnete, war überraschend großartig: Zu beiden Seiten lebhaftes Infanteriegesecht, vor uns in einem weiten Umkreise zahlreiche österreichische Batterien in ununterbrochenem Feuer, brennende Dörfer, unten zwischen Langenhof und Wsestar eine zahlreiche Truppenmasse aller Wassen. Man war hier mitten in das Herz ber österreichischen Aufstellung gelangt, und Jeder fühlte, daß Alles darauf ankam, den schwer erkämpsten Platz auch zu behaupten.

Aber es waren nur schwache Kräfte vorhanden, um diese Aufgabe glücklich durchzuführen. Außer der 3. Kompagnie und einem Zuge der 2. Kompagnie stand linker Hand nur noch die Hälfte der 2. Kompagnie des 1. Garde-Regiments 3 F., und rechts am Rande des Lipaer Holzes besette bald darauf das I. Bataisson des 2. Garde-Regiments 3. F. den dort niedriger werdenden Höhenrücken.

Allerdings war auch um dieselbe Zeit, als die Höhe von Chlum besetht wurde, das Gehölz von Lipa fast ganz in den Händen des 2. Garde-Regiments z. F., bei dem sich Lieutenant v. Obernit und Premierlieutenant zu Putlit befanden; die Dörfer Chlum und Ros-berit sowie der Höhenrücken zwischen den beiden Dörfern waren von der 1. und Füsilter-Brigade genommen und somit die 1. Garde-Division am Ziele ihres Augriss, im Herzen des Feindes angelangt.

Auch Feldzeugmeister Benebet war von der Wichtigkeit der eroberten Stellung durchdrungen.

Die Schlacht war für ihn verloren und konnte nicht gewendet werden, aber selbst seines Rückzuges wegen war es durchaus nöthig, die 1. Garde-Division nicht weiter vordringen zu lassen, sa ihren linken Flügel bei Rosberih zurückzuschlagen. So erössnete denn die osterreichische Artillerie auf die Stellung Chlumer Höhe Rosberih ein wahrbaft höllisches Granatseuer, das dis gegen 5 Uhr anhielt. Rur der Gunst des Geländes war es zuzuschreiben, daß die Berluste bei der 2. und 3. Kompagnie höchst unbedeutend waren.\*) Die osterreichischen Geschosse slogen eiwa 10 Fuß über den Kamm der Höhe fort in den dahinter liegenden tiesen Frund, wo aber seine Reserven standen.

Wenden wir uns nun jum III. Bataillon, das im zweiten Treffen

<sup>\*1</sup> Bei der 2 Kompagnie wurde Unterofinzier Amfe, bei der 3 der Einzahrig- Freiwillige Born schwer verwundet, letterer war bereits einmal in der Seite getroffen worden, hatte jedoch nicht aus dem Gesecht gehen wollen. Born wies auch jest noch jede Hulfe, selbst das Verbinden ab, da er dem Lazarethgehülten nicht seine zeit rauben wollte, die er bei Anderen verwerthen könne, dei ihm jelbst aber jede Hulfe unnöttig seit. Bald darauf erlag der Tapfere seinen Munden.

ber Füfilier-Brigade in Halbbataillonen gegliedert von der Höhe von Horenowes gegen Chlum herabgestiegen war.

Die Füsilier-Brigade folgte der 1. Garde-Infanterie-Brigade. Beide ließen das Dorf Maslowed rechts liegen, überschritten den südlich ge= legenen Wiesengrund und gingen auf der folgenden Anhöhe bei einer verlassenen österreichischen Batterie von zehn Geschüßen vorüber. Lieutenant v. Trotha wurde hier durch einen Granatsplitter am rechten Unterarm verwundet. Da im Vorschreiten die hinteren Treffen immer näher aufbrängten, so mischten sich die beiden Brigaden. Der rechte Flügel: das I. Bataillon 1. Garde-Regiments z. F., 3. und 4. Kompagnie 3. Garde-Regiments z. F., benen das Füfilier-Bataillon 1. Garde-Regiments z. F. folgte, wendete fich auf Chlum; der linke Flügel dagegen: II. Bataillon 1. Garde-Regiments z. F. und 10., 11. und 12. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F., U. Bataillon des 3. Garde-Regiments z. F. und 4. Garde-Jäger-Kompagnie, schlug die Richtung auf Rosberit und östlich des Dorfes ein. So blieb nur noch die 9. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. unmittelbar vor dem III Bataislon, und dies trat in das Verhältniß bes ersten Treffens und zu gleicher Zeit in starkes Gewehrfeuer, von den Höhen zwischen Chlum und Rosberit abgegeben wurde. Das Bataillon nahm in Folge bessen bei jedem Halbbataillon zwei Halbzüge Schützen vor und folgte der 9. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. derart, daß das Halbbataillon v. Brederlow rechts, das Halbbataillon v. Poser links überflügelte. In dieser Gliederung wurde der von Chlum nach Südosten sauft abfallende Höhenzug erstiegen, doch als die Halbbataislone an den Weg Chlum—Wseftar kamen, etwa um 21/2 Uhr, ertönte plötlich der Ruf: Kavallerie! Zahlreiche Schützen anderer Bataillone, die sich in dem freien Raum zwischen Chlum und Rosberit befanden, liefen in diese Dörfer hinein ober bilbeten Knäuel, und das Halbbataillon Brederlow, das sich höher als das andere befand, sah eine gewaltige Kavalleriemasse, Kürassiere und Ulanen (Brigade Schindlöcker), auf sich und die 9. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. loskommen. Wie Hauptmann v. Görne vor ihm, machte Hauptmann v. Brederlow halt und fertig! Es wurde nicht Karree gebildet, die Schützen schlossen sich an die Kompagnien an, und mit diesen, wie mit den vordersten Zügen wurde das Feuer eröffnet. Anfangs blieben die feindlichen Reiter ruhig im Vorrücken, bald aber wurden die Verluste so überwältigend, daß sie schwadronsweise rechts ausbrachen und in wilder Flucht bei Rosberit vorbei nach der Chaussee hinunterjagten. Die 9. und 12. Kompagnie, Halbbataillon v. Poser, waren inzwischen den Abhang weiter hinaufgestiegen und erblickten, als fie eben über die Höhe hinwegsehen konnten,

gleichfalls eine feinbliche Ravallerie-Abtheilung, Ulanen Franz Joseph Rr. 4, die auß der Richtung von Langenhof herkamen, gerade nachdem fie schon fast ganz zu Dreien den Hohlweg Chlum—Rosberit überschritten hatten und im Begriff waren, in Linie aufzumarschiren. Die Schützen begannen sosort auf die Ulanen zu seuern, die mit anerkennenswerthem Muth zur Attacke anritten. Hauptmann v. Poser ließ noch die vordersten Jüge ausschwärmen und wies so den Angriff ab. Die Ulanen machten Kehrt und flüchteten unter ungeheurem Berlust in den Hohlweg und durch diesen nach Rosberit zurück.

Unmittelbar nachdem die Kavallerie verschwunden war, etwa 23/4 Uhr, bemerkte Hauptmann v. Brederlow nicht weit vor sich ein öfterreichtsches Bataillon in einer unbedeutenden Bodensenkung stehen (Wahrscheinlich das 1. Bataillon Regiments Herzog von Meiningen.) Der Feind wurde unverzüglich angegrissen, während das Halbbataillon v. Poser diesen Angriss durch Salven unterstüßte. Dis auf sast 20 Schritt ließ er die 10 und 11. Kompagnie herankommen, dann machte er Kehrt, ein kleiner Theil ergab sich, die Anderen suchten, Rosbertz links lassend, nach der Chausse zu eutkommen. Den sehteren, an deren Ende sich die Fahne besand, jagten die Füsiliere nach; sast hatten sie den sliehenden Feind und die Fahne erreicht, als abermals seindliche Kavallerie von der rechten Seite her erschien und die Füsiliere zwang, von der hisigen Verfolgung abzulassen. Die Reste dieses Bataillons mit der Fahne geriethen an der Umsassung von Rosbertz der 9. Kompagnie 1. Gardenkeiments z. F. in die Hände.

Hauptmann v. Brederlow und Premierlieutenant v. Schmeling sammelten nunmehr ihre Kompagnien und nahmen an dem Wege von Rosberitz nach Langenhof Stellung. Die 10. Kompagnie nahm die Front nach Süden, während die 11. Kompagnie sich fast im rechten Winkel dazu entwickelte und das vom Feind noch stark mit Infanterie besetzt Gehöft unter Feuer nahm, das an dem Kreuzungspunkt der Chausies mit dem nach Langenhof sührenden Wege liegt. Das Gehöft lag ungefähr 300 Meter vor der Front der 11 Kompagnie.\*) Die N. Kompagnie des 2. Garde-Regiments z. F. beschoß es ebenfalls, war aber bereits die auf 150 Meter herangegangen. Ein Angriff konnte des freien Geländes wegen, das die österreichische Artillerie gänz-

<sup>\*)</sup> Fusilier Senftleben der 11 Rompagnie wurde hier durch einen Gewehrschuft beider Augen beraubt. Er jant auf die Anie und rief nach seinem Kompagniesührer. Als dieser zu Gulfe sprang, reichte ihm Schitteben die Pand und sagte ihm Lebewohl. Senftleben ift blind geworden, verheirathete sich nach dem Feldzuge und erhielt bei seiner Pochzeit vom Offizierforps eine Repetituhr zum Andenken geschenft

lich beherrschte, nicht gemacht werden. Das Halbbataillon v. Poser stellte sich an der Nordwestecke von Rosberit in dem nach Chlum führenden Wege auf. Ein Zug der 9. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F., von der Chaussee herkommend, ging hier im heftigsten Gewehrseuer im Schritt und in musterhafter Haltung durch das Bataillon hindurch und nach Rosberit hinein. Er wurde von dem Prinzen Anton von Hohenzollern geführt.

Das III. Bataillon blieb in dieser Aufstellung eine halbe Stunde lang im heftigsten seindlichen Geschützseuer. Eine seindliche Batterie, die auf dem von der Chausse nach Chlum hinaufsührendem Hange aufstuhr und die westliche Umsassung von Rosberitz mit Kartätschen beschoß, mußte den wohlgezielten Schüssen der 12. Kompagnie weichen und sich hinter den nächsten Kamm zurückziehen, von wo sie ihr Feuer zwar sehr lebhaft, aber mit geringerem Erfolge fortsetzte. Als bald darauf die Desterreicher den Kampf bei Chlum gänzlich aufgaben, ging auch diese Batterie über die Chausse zurück.

Wenn wir noch hinzufügen, daß sich um diese Zeit, nach 3 Uhr, Rosberitz ganz in den Händen der Füsiliere des 2. Garde-Regiments z. F. und der 9. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F. befand und auch öftlich dieses Dorfes noch Theile der Division dis dicht an die Chaussee herangegangen waren, andererseits die Desterreicher auch Chlum seit etwa ½ Stunde bereits gänzlich aufgegeben hatten, so sind wir auch hier zu dem Zeitpunkte gelangt, in dem die 2. und 3. Kompagnie des Regiments die Chlumer Höhe erstürmten und der Vorstöß der 1. Garde-Infanterie-Division sein natürliches Ende gefunden hatte. —

Wir haben auch bereits erwähnt, wie dem Feldzeugmeister v. Benedet die reißenden Fortschritte der Division als geradezu vernichtend für seine Armee erschienen und wie er deshalb seine Artislerie vereinigte, um diesen Fortschritten entgegenzutreten. Aber mit Vertheidigungsmaßregeln allein konnte ein geordneter Rückzug nicht erzielt werden. Blieben die Preußen im Besit des Höhenzuges von Chlum und suhren dort ihre weittragenden Geschüße auf, so lief das österreichische Heer die größte Gesahr zerschmettert zu werden. Der wichtigste Theil der Stellung war aber der Flügel Chlum—Rosberit und namentlich das letztere Dorf wegen seiner Lage auf der Rückzugsstraße wieder der wichtigste Punkt dieses Flügels. Dem Feldzeugmeister Benedet standen noch die zwei bei Rosberit in Reserve stehenden Korps, 1. und 6., zur Verfügung, und er zögerte nicht, dem Feldmarschall-Lieutenant v. Hamming den Besehl zu senden, Rosberit und Chlum wieder zu erobern.

Wir sehen deshalb in den letten Stunden der Schlacht unter fort-

dauerndem lebhaften Geschützfeuer die Desterreicher Versuche zur Wiedergewinnung der Chlumer Höhen und von Rosberitz machen; diese Versuche werden je nach dem Werthe der einzelnen Theile der Stellung mit mehr oder weniger Energie durchgeführt.

Der rechte Flügel der Division, der überdem durch die Avantgarde der 2. Garde-Division die erste Unterstühung erhielt und auch am frühesten mit der vorrückenden Armee des Prinzen Friedrich Carl zusammentraf, wurde somit vom Angriss des Feindes gar nicht berührt und blied deshald im weiteren Vorschreiten dis Lipa – Langenhos und noch darüber hinaus. Die Mitte dagegen, die Chlumer Höhe und das Dorf Chlum, wurde nachdrücklich angegrissen; doch nachdem dieser Angriss einmal zurückgewiesen war, gab der Feind den Versuch hier auf und beschränkte sich darauf, durch ein um so mächtigeres Artillerieseuer ein Nachdrängen zu verhindern. Da die Mitte keine Unterstühung erhielt und die Chlumer Höhe nicht von Truppen entblößt werden durste, so gelang dies auch.

Der linke Flügel endlich, der ebenfalls ohne jede Unterstützung sich in nächster Rähe der Reserven des Teindes befand und dabei gezwungen war, in einer taktisch sehr mangelhaften Stellung zu sechten, wurde nach mehreren vergeblichen Angrissen durch einen wohlgeplanten, mit überwältigender Ueberlegenheit und der größten Energie ausgesührten, umfassenden Angriss aus Rosberitz geworfen, aber allen Anstrengungen des Feindes gelang es auch hier nicht, die beherrschenden Hohen nördlich und nordwestlich des Dorfes wieder in Besitz zu nehmen. Nachdem der Angriss des Feindes sein Ende erreicht hatte, erschien die Avantgarde des I. Korps und machte, zusammen mit dem Bordringen des V. und VI. Korps, allem Widerstande ein Ende.

Nachdem wir so im Voraus den allgemeinen Gang des weiteren Gefechts der Tivision angedeutet haben, tehren wir zu den einzelnen Theilen des Regiments zuruck, die wir auf der ganzen Frontlänge der Division vertheilt finden.

Wir haben das II. Bataillon mit der 8. Kompagnie in Ciftowes, mit der 5. und 6. im Vormarich auf'Lipa verlassen. Die 7 Kompagnie, zur Artilleriebededung bestimmt, konnte die vorderste Gesechtslinie nicht mehr erreichen. Ein fast gleiches Schickal hatten die anderen drei Kompagnien. Oberstlieutenant v. d. Knesebed erreichte Lipa und beschloß, hier das Bataillon erst wieder zu vereinigen, dann rückte er auf die Höhe von Chlum, wo sich die Brigade sammeln sollte, sand aber das Gesecht überall bereits beendet. Nur Portepee-Fähnrich v. d. Mülbe, der mit seinem Zuge der 5. und 6. Kompagnie als Avantgarde gegen Lipa vorausgegangen war und

bie Chausse überschritten hatte, erhielt aus dem hohen Getreide südlich der Chausse ledhaftes Infanterieseuer. Jenseits derselben konnte er noch dei der weiter unten zu schildernden Wegnahme einiger seindlichen Geschütze mit der 4. Kompagnie des Garde-Schützen-Bataillons zusammenswirken. Nach Fortnahme dieser Geschütze ging Fähnrich v. d. Mülde weiter gegen Langenhof vor, traf hier auf die von Lipa kommende und das Gesecht wieder aussuchende 8. Kompagnie, die in Cistowes 300 Gesangene gemacht hatte, und marschirte mit dieser nach Wsestar in das Biwak der Division.

Beim I. Bataillon ging Premierlieutenant v. Rebern mit seinen beiben Zügen in ber Richtung auf Lipa vor und ftieß bort mit ber Avantgarde der 2. Garde-Division zusammen, die zwischen Maslowed und Ciftowes hindurch ebenfalls die Richtung auf Lipa genommen hatte. Nachdem die durch diese Kreuzung etwas in Unordnung gerathene Kompagnie sich wieder geordnet hatte, führte sie Premierlieutenant v. Redern westlich von Lipa bis an die Königgräßer Chaussee vor. Sie rückte hier zwischen die Kompagnien des Füsilier-Bataillons Kaiser Franz-Regiments Nachdem die aus Lipa weichenden österreichischen Jäger beschossen worden waren, vereinigte sich das Feuer dieser Abtheilungen auf eine große Batterie, die, etwa 300 Meter von der Chaussee entfernt, ihre 16 gezogenen Geschütze gegen Sadowa gerichtet hatte. Es waren dies bie Ravallerie-Batterien 7 und 8 der Armee-Geschützeserve, die durch helbenmüthiges Ausharren den Rückzug des 3. und 10. österreichischen Nach kurzer Zeit war die Bebeckung der Batterien zum Rorps beckten. Rückzuge gezwungen und auch ein großer Theil der Artilleristen selbst außer Gefecht gesett. Die vier linken Flügelgeschütze protten auf und fuhren davon, die anderen setzten indeh ihr Feuer gegen den Wald von Sadowa fort. Premierlieutenant v. Redern entschloß sich kurz und warf sich mit seiner Kompagnie, den Schützenzug unter Lieutenant v. Mirbach aufgelöst voran, im raschen Lauf und mit Hurrah auf die Batterie, die selbst jett nicht zu feuern aufhörte Als die Füsiliere nur noch 50 Schritt von den Geschützen entfernt waren, fiel aus dem dritten Geschütz vom rechten Flügel noch ein Schuß. Ebenso unerschrocken wie die Bedienung benahmen sich die Fahrer der Batterie; jett noch versuchten sie aufzupropen und zu entkommen, doch Feldwebel Winter hielt, sobald er sah, daß die linken Flügelgeschütze wirklich in Bewegung kamen, die ihm zunächst vorlaufenden Füfiliere fest, und wenige Schüsse derselben ge= nügten, die Bespannung niederzustrecken. Lieutenant v. Mirbach und Füsilier Löbel waren die Ersten, welche die Batterie erreichten, unmittel= bar hinter ihnen die Unteroffiziere Böckler und Schäfer. Feldwebel Winter, die Unteroffiziere Böckler und Schäfer sowie Füsilter Löbel erhielten sämmtlich das Militar-Chrenzeichen II. Alasse. Als Lieutenant v. Mirbach mit den ersten Leuten in der Batterie ankam, waren die Bedienungs-mannschaften zum Theil noch beschäftigt, ihre Geschübe zu vernageln, während Andere ihn mit Pistolenschüssen empsingen. Dieser Widerstand wurde dald bewältigt, wobei die Kompagnie nur 2 Füsiliere verlor. Im Ganzen wurden noch einige 30 zum Theil schwer verwundete Artilleristen, unter ihnen auch der heldenmüthige Batterie-Chef, Hauptmann Kühn, und mehrere Jäger zu Gesangenen gemacht und nach Lipa abgeführt.

Unmittelbar nachdem die 1. Kompagnie das Beispiel zum Angriff gegeben hatte, liesen auch Hauptmann v. Gelieu vom Garde-Schüßen-Bataillon, der mit seiner Kompagnie auf dem linken Flügel des Füfilier-Bataillons Kaiser Franz-Regiments in Lipa gestanden hatte, sowie Lieutenant v. Delit mit Abtheilungen des Füsilier-Bataillons Kaiser Franz-Regiments gegen die Batterie an und drangen nach der 1. Kompagnie in dieselbe ein. Die Fortnahme dieser Batterie wird gegen 4 Uhr geschehen sein.

In der eroberten Batterie wurde Halt gemacht und die Kompagnie wieder geordnet; sie war durch den ununterbrochenen Bormarsch von Wrchownis dis hierher so erschöpft, daß ihr durchaus etwas Ruhe gegonnt werden mußte. Die Kompagnie blieb deshalb in der Batterie und hatte hier etwa um 4½ Uhr das Glück, von dem Konige, der an der Spise der Reserve-Kavallerie von Sadowa her sich näherte, demerkt zu werden. Es waren die ersten Leute der 1. Garde-Division, die der König antraf und die Ihn mit subelndem Hurrah begrüßten. Se. Majestät fragte: "Habt Ihr die Geschüßte genommen, Füsiliere?" Als dies besaht wurde, reichte Er dem Premierlieutenant v. Redern die Hand mit den Worten: "Ihr seid brav gewesen, Füsiliere, schreibt den Namen Eurer Kompagnie auf die Geschüßte." (S. das Lichtbruckbild.)

Die Kompagnie folgte bann bem allgemeinen Borgeben, ohne indeß noch in das Gefecht zu kommen, und traf im Biwak bei Wsestar mit bem Bataillon zusammen.

Kurze Zeit nach Fortnahme der Batterie, ungefähr um 4 Uhr, mar der Portepee-Fähnrich v. d. Mülbe, ebenfalls westlich von Lipa die Chaussee freuzend, bei der Batterie vorbeigegangen und hatte sich dann nach Osten gewendet, da der linke Flügel des Zuges, den Unterossizier Wegner führte, auf dieser Seite einige österreichische Geschütze im Rückzuge sah. Die Bespannung des nächsten Geschützes wurde niedergeschossen, während die anderen Geschütze durch aus Lipa kommende Garde-Schützen

festgehalten wurden. Dann warf sich ber Zug auf sie und nahm i: mit den Garde-Schützen zusammen fort.

Lieutenant v. Obernit hatte mit den beiden Zügen der 2. Kom pagnie den kurzen Borstoß der Desterreicher in der Front abgewiesen un: war bis auf 250 Meter an den Lipaer Wald nachgerückt, als er durc einen Füfilier den Befehl erhielt, daß das I. Bataillon die Höhe von Chlum angreifen sollte. Abtheilungen vom Garbe-Jäger-Bataillon trafen gerade ein und folgten dem Feinde in den nördlichen Theil des Gehölzes. Lieutenant v. Obernit zog beshalb beibe Züge zusammen und marschirte geschlossen die Höhe hinauf. Doch er hatte sie kaum halb erstiegen und den Weg Chlum—Lipa etwa 120 Meter öftlich des Waldes erreicht, als er plötlich aus letterem von Neuem Feuer erhielt. Er ließ sofort wieder Front gegen den Wald nehmen, einen Zug ausschwärmen und ben Feind angreifen, während rechts von ihm ein Zug bes Garde-Jäger-Bataillons unter Führung eines Feldwebels dieses Vorgehen trefflich unterstütte. Die 5. Kompagnie 2. Garbe-Regiments z. F. folgte gegen ben Wald. Ganz in der Nähe, oben auf der Höhe, war noch eine Kompagnie dieses Regiments sichtbar. Die Desterreicher schossen sehr schlecht, und als Lieutenant v. Obernit fich bis auf 60 Meter genähert hatte, warfen sie die Gewehre fort und ergaben sich. Während man mit dem Ordnen der Gefangenen, etwa 60 Mann, beschäftigt mar, ertönte in nächster Nähe wiederholt das österreichische Sturmsignal, und gleich darauf brach aus dem höher gelegenen Holz, das aus etwa 3 Meter hoher dichter Schonung bestand, eine starke feindliche Kolonne hervor, die sich in bichtem Schwarm auf die Abtheilung der 2. Kompagnie stürzte. Füsiliere eröffneten ein lebhaftes Feuer auf diesen neuen Feind, und Lieutenant v. Obernit wollte fich ihm eben mit bem Seitengewehr entgegenwerfen, als auch diesmal die Desterreicher ihre Gewehre fortwarfen und sich, 6 Offiziere und etwa 300 Mann, gefangen gaben. In demselben Augenblick traf auch die 5. Kompagnie des 2. Garde-Regiments 3. F. ein, übernahm die Gefangenen und schickte fie durch den Lieute= nant v. Tieschowit mit einem Buge zurud. Lieutenant v. Dbernit sammelte nun seine beiden Züge wieder und ging quer durch das Gehölz nach Lipa, wo er das Gefecht bereits beendet fand und sich dem II. Bataillon anschloß. Mit biesem vereint rückten die beiden Züge der 2. Kom= pagnie in das Biwak bei Wsestar.

Die 4. Kompagnie, Premierlieutenant zu Putlitz, hatte beim Einsteingen in den südlichen Theil des Lipa-Waldes ungefähr 2 Offiziere, 90 Mann gefangen genommen und mit einer schwachen Bedeckung zurückgeschickt. Die Kompagnie folgte dann dem sliehenden Feinde bis



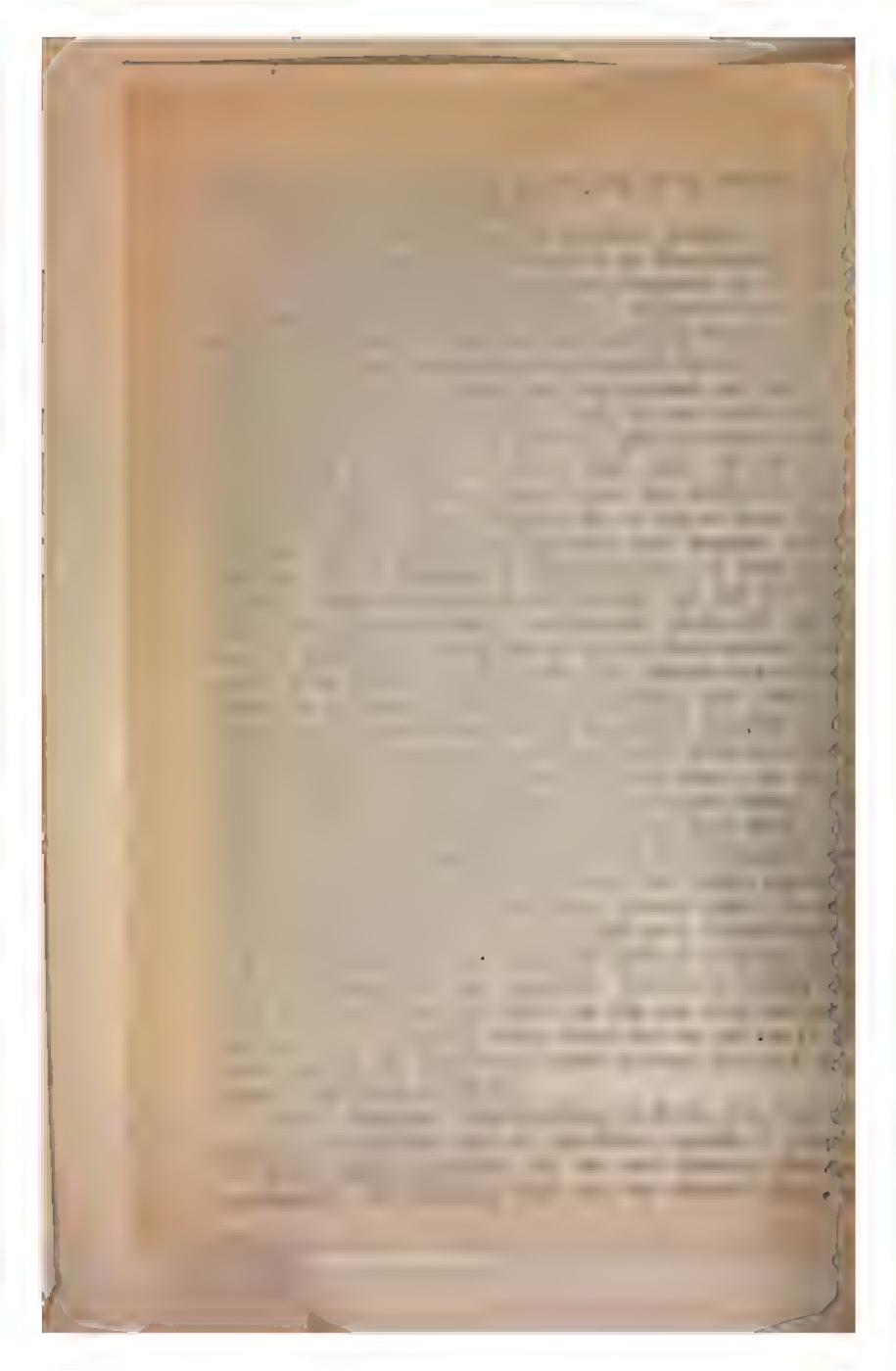



cet as con H tie sichmitt Breis

may ben to be you exerted

## König Wilhelm

in der bei Koniggiat von der ! Konipagnie des Garde Fufitier-Regimentoeroberten Batterte.

3m Borbergrunde Bremierlieute innt and Rompagnie Gunter von Mebern.



an ben füblichen Waldrand, mo fie Salt machte und ein wirksames Feuer nachsendete. Indes an ber Königgräper Chaussec sette fich ber Feinb wieder. Premierlieutenant zu Butlit beschloß, nachdem er die Kompagnie geordnet hatte, ihn anzugreifen und brach, ben Lieutenant v. Müller mit einem aufgelöften Salbzuge vor ber Front, bart links an bem brennenben Dorfe Lipa vorbei gegen die feinbliche Stellung vor. Der Feind räumte die Chauffee, und die 4. Kompagnie feste fich an ihr fest. Diefer lette Angriff hatte ber Rompagnie fünf Füfiliere gefostet. Bon bier aus glaubte Premierlieutenant zu Putlig furz vor 4 Uhr andere preußische Abtheilungen links von fich über bie Chaussee hinüber vorgeben zu feben. Es waren dies Theile des 2. Garde-Regiments z. F. Er brach deshalb auch wieber auf und ging, um fich jenen anzuschließen, in ber nach Langenhof hinabführenben Schlucht weiter bis an ben Beg, ber zwischen Langenhof und bem oftlich beffelben liegenden Schafftalle hindurchführt. hier nahm die Rompagnie in bem etwas eingeschnittenen Wege Stellung und war im Stande, in den unmittelbar vor ihr hin- und herwogenden Reiterfampf unterftugend eingreifen gu tonnen.

Thüringische Husaren und neumärkische Dragoner gingen eben in lebhaftem Gesecht mit den öfterreichischen Kürassier-Regimentern Graf Stadion und Kaiser Franz Joseph zurück, aber bald mußten die Kürassiere, durch unsere 4. Ulanen angegriffen, wieder weichen; sie kamen dabei kaum 50 Meter bei der in Linie aufmarschirten 4. Kompagnie vorbei und erhielten durch ihr Schnellseuer große Verluste.

Als darauf die preußische Reserve-Kavallerie unter Führung des Prinzen Albrecht (Later) zum weiteren Angriss vorging, traf sie bei Langenhof auf die österreichischen Kavallerie-Massen, die durch ihre ausdauernden Attaden ihrer Armee den Kückzug zu erkämpsen suchten.

Bei diesen hin- und herwogenden Kämpsen gab die 4. Kompagnie eine wesentliche Stüße für die preußische Kavallerie ab, namentlich da Lieutenant v. Stülpnagel vom 2. Kürasser-Regiment dem Premier-lieutenant zu Putlit jeden nahenden Angriff des Feindes mittheilte, so daß die Kompagnie immer zum Feuer bereit sein konnte. So weit es die Mischung von Freund und Feind gestattete und so lange österreichische Kavallerie im Schußbereich war, richtete die Kompagnie ihr wirfungsvolles Feuer auf die Reihen des Feindes. So wurden namentlich den beiden österreichischen Kürasser Regimentern Kaiser Ferdinand Nr. 4 und Prinz von Hessen Nr. 6 schwere Verluste zugefügt. Es besanden sich hier bei Langenhof noch andere Truppentheile, so die 10. und 11. Kompagnie und das I. Bataillon 9. Regiments, die 7. und 8. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. und Abtheilungen von den Garde-Schüßen.

Prinz Albrecht begrüßte die Offiziere der Kompagnie und dankte mit den Worten: "Ihr habt uns gut Luft gemacht, Füfiliere!" für die Unterstützung. Auch der Prinz Admiral, der später bei der Kompagnie vorbeiritt, sprach dem Premierlieutenant zu Putlitz seine Anerstennung aus.

Nachdem diese Reiterkämpfe mit dem gänzlichen Weichen der Oesterreicher geendet hatten, schloß sich auch die 4. Kompagnie dem allgemeinen Vorgehen wieder an und stieß bei Wsestar zum Bataillon.

Während in der geschilderten Weise die 1., 4. und Theile der 2. Kompagnie, unterstützt durch die Grenadiere des 2. Garde-Regiments z. F. und die Avantgarde der 2. Garde-Division, in glücklichem Vorgehen dis über die Königgräßer Chausse blieben, mußten die 3. Kompagnie und der Zug des Hauptmanns v. Awerde im heftigsten Geschüßeseuer auf der Höhe von Chlum aushalten.

Wir haben schon bei dem allgemeinen Ueberblick erwähnt, daß die Oesterreicher gegen diesen Theil der Höhe zwischen Chlum und dem Lipaer Walde nur einen Angriff ausführten, der durch die genannten Abtheilungen des Regiments, durch die halbe 2. Kompagnie des 1. Garde-Regiments z. F. und Theile des I. Bataillons 2. Garde-Regiments z. F. abgewiesen wurde.

Aus der Richtung von Langenhof her erstiegen gegen 31/2 Uhr drei Kolonnen den Berg, deren eine sich gerade gegen die vier Züge des Regiments wendete. Es war dies eine "Division" des 14. Feldsäger-Bataillons, an deren Spize ein außerordentlich tapferer Offizier auf einem Schimmel ritt. Bis etwa 200 Meter wurde der Feind ruhig herangelassen, dann aber Schnellseuer eröffnet, das ungefähr eine Minute währte. Nur wenige Schritte blied der Feind noch im Marsch, dann wurden seine Berluste überwältigend, und als auch der Führer und serstreute sich sliehend. Im letzten Augenblick war auch noch eine Kompagnie des 1. Garde-Regiments z. F. am Südende aus Chlum herausgetreten und hatte die Jäger in der Flanke beschossen.\*)

Nachdem der Angriff somit ohne große Nühe abgeschlagen war, wollte die 3. Kompagnie die Höhe hinuntergehen, um die im Grunde jenseits der Chaussee haltende öfterreichische Kavallerie zu beschießen, doch verbot Oberst v. Werder jedes weitere Vorrücken, da die Höhe von Chlum

<sup>\*,</sup> Hauptmann Hauer vom 14. Feld-Jäger=Bataillon war der tapfere Führer der Kolonne, der verwundet in Gesangenschaft siel; auf seiner Fahrt nach Berlin traf er mit dem Lieutenant v. Obernitz zusammen und erzählte ihm die Einzelheiten seines Angriffs.

burchaus befest bleiben sollte und bis jest weder von unserem Korps, noch vom I. Armeetorps eine Unterstützung zur Stelle war.

Die weiter westlich vorgegangenen seindlichen Kolonnen trafen bort auf das I. Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F. und wurden eben-falls abgewiesen.

Der Feind wiederholte seinen Angriff nicht, richtete aber sofort wieder seine Geschüße auf die Höhe, unter deren heftigem Feuer die vier Züge des Regiments noch eine Stunde unthätig ausharren mußten. Sie waren hier Zuschauer der bei Langenhof geführten Kavalleriegesechte. Auch General v. Hiller hielt längere Zeit auf der Höhe mit Oberst v. Werder und Major v Tießen und sprach sehast das Bedauern aus, seine Artillerie für diesen wichtigen Punkt zu haben. Er ritt dann sort und kurze Zeit danach, gegen 4 Uhr, als er die Meldung des Majors v. Sommerseld, Kommandeurs des 1. Jäger-Bataislons, in Empfang nehmen wollte, traf ihn bei Chlum die tödtende Granate. Die Nachricht seines Todes erweckte die lebhasteste Trauer in der Division. General Frhr v. Hiller hatte sich durch seine unerschütterliche Ruhe und seine todesverachtende Tapserseit ein unbegrenztes Bertrauen erworden. Er wird Allen, die ihn an den Tagen von Soor und Königgräh gesehen haben, stets unvergeßlich bleiben!

Auch General v. Obernit hatte bei bem Kampf um Chlum eine schwere Kopswunde erhalten, von der er gludlicherweise wieder hergestellt wurde.

Einige Zeit nach dem Fortreiten des Generals v. Hiller, gegen 4 Uhr tamen die Spißen des I. Armeeforps, ein Bataillon vom 41. Regiment, auf der Höhe von Chlum an und gingen durch die Abtheilungen der 1. Garde-Division durch. Um 4½ Uhr erhielt Major v. Tiehen den Besehl, daß sich die Brigade der Chlum sammeln sollte. Er marschirte deshald mit dem Zuge der 2. Kompagnie und der 3. Kompagnie nach dem Lipaer Ausgange von Chlum zurück und rückte um 6½ Uhr in das Biwak des Regiments bei Wsestar. Die 1. und 4. Kompagnie trasen erst im Biwak beim Bataillon ein. Premierlieutenant v. d. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v.

Wir begeben uns nun zu dem linken Flügel der Division bei Rosberit, der während dieser Nachmittagsstunden den schwersten Stand hatte. Auf Rosberit hatten die Desterreicher wenn möglich noch größere Kräfte ihrer Artislerie gerichtet; das vorgeschobene, langgestreckte und bereits in der Tiese liegende Dorf war im Halbkreise von Batterien umstellt, die durch ein fast unerträgliches Feuer die Infanterie-Angrisse

vorbereiten mußten. Wir sahen, wie eine dieser zu nahe auffahrenden Batterien durch das Feuer der 12. Kompagnie zurückgewiesen murde. Es war ungefähr um 3<sup>1</sup>/4 Uhr gewesen. Die 10. und 11. Kompagnie lagen 300 Meter vor dem an der Chaussee gelegenen Gehöft im Freien, die 9. und 12. Kompagnie an der Nordwestede von Rosberit in dem nach Chlum führenden Hohlwege. Das III. Bataillon erlitt in dieser Stellung bedeutende Verlufte. Oberstlieutenant Graf Waldersee, der wie immer, so auch hier, ganz vorn zu Pferde im heftigsten Feuer hielt, befahl ber 10. und 11. Kompagnie in die Dorfumfassung zurückzugehen. Die Kompagnien besetzten die westliche Front von Rosberit; das Dorf bestand indeß nur aus elenden Lehmhäusern und besaß keine vertheibigungsfähige Umfassung. Die Schützen nisteten sich in den Hütten hinter einigen elenden Zäunen und hinter Strauchwerk, so gut es ging, ein, die Unterstützungstrupps wurden hinter einzelnen Häusern aufgestellt. Doch das feindliche Artilleriefeuer steigerte fich zusehends, die Granaten zündeten an einigen Stellen, das Gebäude, hinter bem der Unterstützungstrupp der 10. Kompagnie nothbürftige Deckung fand, stürzte vollständig zusammen und begrub den Feldwebel und mehrere Füfiliere der Kom-Nur mit großer Mühe konnten fie aus dem Schutt hervorpagnie. geholt werden.

Inzwischen begann auch gleichzeitig mit dem geschilderten Angriff auf die Höhe bei Chlum der Infanterie-Angriff gegen Rosberitz. Fünf Kolonnen nach einander gingen gegen die Nordwestecke des Dorfes vor, doch keine derselben kam näher als 150 Meter heran. In dieser Entfernung stockte jedesmal der Angriff vor unseren vier Kompagnien, die mit kreuzendem Feuer sich trefflich unterstüßen konnten. Auch die anderen Seiten des Dorfes wurden angegriffen. Der Feind machte Halt und begann selbst zu seuern, dann zu schwanken und in völliger Auflösung zu sliehen. In dieser Nähe konnte der mit Vorderlader bewassenete Feind nicht aushalten; sobald er zum Halten gezwungen war, dauerte es nur wenige Sekunden, dann verschwand er unter ungeheuren Verlusten.

Aber auch das Bataillon litt schwer. Die Lieutenants Gödicke, Graf Carmer, Portepee-Fähnrich v. Knorr, die Feldwebel Strenge, Gräser und Burgschweiger und viele Unteroffiziere und Füsiliere wurden verwundet; Keiner von ihnen wollte das Gesecht verlassen, und selbst die schwerer Verwundeten mußten durch besonderen Besehl gezwungen werden, sich zum Verbandplatz zu begeben. Auf dem Wege dorthin wurde Feldwebel Gräser durch einen Granatsplitter noch einmal am Kopfe verwundet.

Bei einem der letten Angriffe fiel auch Lieutenant v. Malhahn der 9. Kompagnie. Um das Herannahen einer neuen feindlichen Kolonne seinen Leuten besser mittheilen zu können, war er, unbekümmert um das heftige Feuer, auf den Rand des Hohlweges getreten und wollte eben "Rugel in Lauf" rufen, "Augel in" hatte er bereits ausgesprochen, da traf ihn eine feindliche Flintentugel, das Kreuz des Helmes durchbohrend, in den Kopf und tödtete ihn auf der Stelle.")

Rurz nach den abgeschlagenen Infanterie-Angrissen ritt auch eine starke Kavallerie-Abtheilung gegen die 9. und 12. Kompagnie an und wurde ebenfalls mit großem Verluste zurückgewiesen. Bei allen diesen Angrissen und trot der vielen Opfer bewahrte das Bataillon eine muster-haste Haltung, das Feuer wurde nirgends übereilt, sondern mit Ruhe und Verstandniß abgegeben.

Bährend nun westlich von Rosberit zunächst die Angriffe nicht erneuert wurden, erreichten bas Getofe und die Berwirrung des Kampfes im Dorfe ben hochsten Grad. Der Feind fuhrte gegen den füdlichen Theil desfelben geschlossene Brigaden vor, benen die Füfiliere des 2. Garde-Regiments 3. F. unter Major v. Erdert, die 4. und 9. Rompagnie 1. Garbe-Regiments 3. F. unter Oberftlieutenant v. hellborff unmoglich widerstehen konnten Oberstlieutenant v. Hellborff fiel, Major v. Erdert wurde fehr ichmer vermunbet. Go brangen die Defterreicher endlich an ber schmalen Gubspite, bie fie von allen Seiten umfaßt hatten, ein und gewannen, wenn auch unter bem beftigften Feuer und Rabgefecht nur langfam, in und neben dem Dorfe Boden. Die 10., 11. und 12. Rompagnie versuchten unter Oberstlieutenant Graf Balberfee Unterftugung gu bringen, doch jedes Kommando verhallte, und in bem Gewühl und Durcheinander des Rampfes war feine Möglichkeit, irgendwo feften guß zu fassen. Die Kompagnien löften sich schnell auf und murben wie die anberen Abtheilungen, feuernd und Seitengewehr und Rolben gebrauchenb, von ber Uebermacht gurudgetragen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Auch Fühlter Floden der 12 Rompagnie erkletterte den Rand des Hohlweges, da et wegen eines unmittelbar vor ihm liegenden todten Pferdes nicht ordentlich schießen tonnte. Er ichos von oben fortwahrend, onne iich um die einichlagenden Geschoffe zu kummern, und blieb auch hierbei unverletzt. Später, bei dem Rückzuge aus Rosberin, erhielt er einen Schuß ins Bein

Im Gedrange dieses Kampfes gerieth Sergeant Koppel, 12. Kompagnie, der die Fahne zeitweilig trug und fich bei ber 11. Kompagnie befand, in die Gefahr, gefangen zu werden Unteroffizier Wolfewig der 11. Kompagnie warf fich, die Gefahr erkennend, noch einmal dem Feinde entgegen, drangte die Deiterreicher zuruck und rettete io den Sergeant Köppel und die Fahne Wolfewig erhielt das Militär-Chrenzeichen I klaffe

Rur stische Temppen hätten von außen hülfe bringen können, diese waren aber auf weithin nicht zu sehen.

Hauptmann v. Schlichting, ber nicht in das Dorf hineingerückt war, ging, als der Zeind in ihm immer mehr Boden gewann, mit seiner Rompagnie bis an den Hohlweg zurück, der zwischen Shlum und Nobberit in der Nichtung nach Sweti führt. Hier nahm er eine Aufenahmestellung, und Hauptmann v. Derenthall vom 3. Garde-Regiment z. Z. schloß sich mit seiner Rompagnie ihm an; es war ungesähr 4 Uhr geworden.

Etwas später verließen die andern drei Rompagnien Rosberitz und gingen in nordöstlicher Richtung zurud. Auf der Höhe vor dem Dorfe pflanzte Oberstlieutenant Graf Waldersee die Fahne des Bataillons auf mit den Worten: "Weiter gehen wir nicht zurud, hier sterben wir!" Es sammelten sich um den Grasen Waldersee ungefähr 200 Mann der 10., 11. und 12. Rompagnie, auch die 4. Rompagnie des 3. Garde-Regiments z. F. und Hauptmann v. Prittwitz mit Theilen der 8. Rompagnie 1. Garde-Regiments z. F. schlossen sich ihm an und gaben so den sesten Ab, um den sich die Trümmer der Rosberizer Besatung zum weiteren Widerstande sammeln konnten. Die Artillerie des Korps war bereits aus ihrer Stellung zurückgegangen. Oberstlieutenant Graf Waldersee veranlaßte seboch den Lieutenant v. Reudell, mit einigen Geschüßen nochmals abzuproßen und zu seuern.

Premierlieutenant v. Schmeling und Sekondlieutenant v. Kröcher I. waren die Letten, die das Dorf verließen. Mit schnell zusammengerafften Mannschaften aller Regimenter hatten sie die an der Nordostecke des Dorfes gelegene Ziegelei und einige Lehmgruben besetz, um den stark nachdrängenden Feind wenigstens noch etwas aufzuhalten und den weichenden Truppen Zeit zu ihrer Aufstellung zu verschaffen. Es gelang, einige Minuten zu gewinnen, dann verließ auch diese kleine Abtheilung das Dorf und zog sich auf das Bataillon zurück.\*)

Tropdem gerieth noch eine Anzahl Leute, die sich in den Häusern sestgesett ober im Dorfe zu lange gehalten hatten, in Gefangenschaft.

<sup>\*)</sup> Als das Päuslein des Premierlieutenants v. Schmeling die Ziegelei verließ, wurde dem Füsiller Weber der 11. Kompagnie durch eine Granate das Bein zerschmettert. Füsiller Molif bemerkt es, läuft dem Feinde entgegen, um aus einer Pfüße mit seinem Kochgeschirr Masser zu bolen. Rachdem er Weber damit erquickt dat, stellt sich Molif neben ihm auf und verschießt erst seine eigenen Patronen und dann die des Weber auf den von allen Seiten gegen ihn andrängenden Feind. Erst nach hestiger Gegenwehr mit Kolbe und Bajonett wurde er überwaltigt und gesangen. Er entlief später wieder und kehrte zur Kompagnie zurück.

Den meisten derselben gelang es jedoch, sich balb wieder zu befreien und zu ihren Truppentheilen zurückzukehren.\*)

Der Feind versuchte nun, aus dem Dorfe und daneben vorzugehen und die Höhe zu gewinnen, doch diese Bersuche scheiterten sämmtlich an der durch Graf Waldersee und Hauptmann v. Schlichting genommenen Stellung, in der auch wieder die Wirkung unseres Gewehrs zur Geltung kommen konnte.

Links vom Bataillon hatte die 5. 4 pfündige Garde-Batterie nochmals abgeproht und so eine sehr erwünschte Unterstuhung gebracht. Dieser Batterie war der erste Zug der 1. Kompagnie unter Portepees Fähnrich v. Buddenbrod als Bedeckung beigegeben und hatte links vorwärts der Batterte Stellung genommen, während rechts die schon erwähnte 8. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F., Hauptmann v. Prittwih, Front gemacht hatte. Zwei österreichische Kolonnen, deren Hornsmusst deutlich zu hören war, mit dichten Schühenschwärmen vor sich, drangen östlich Rosberin gegen diese Batterie vor und konnten weder durch das Feuer der Geschühe noch der Infanterie-Abtheilungen daran gehindert werden.

Die Batterie mußte abfahren, aber Fähnrich v. Buddenbrod hielt noch immer seine Stellung und wartete auf den Augenblick, in dem der Feind, dessen Musik näher und näher schallte, wieder sichtbar werden würde. Jest trat der Augenblick ein und ein Hagel von Augeln überschüttete ihn. Gleichzeitig erschienen Graf Waldersee und Hauptmann v. Prittwit mit ihren Abtheilungen in der Flanke. Der Feind stuste, gab Salven auf

<sup>\*)</sup> Füsitier Jacobi der 10. Kompagnie nel, am Bein verwundet, in Rosberit in Gefangenschaft Ein Ulan geleitete ihn nach Königgraß. Beim Einschlagen der preußischen Granaten warf sich Jacobi zur Erde und stellte sich todt, doch der Illan zwang ihn zum Weitermarsch. So gelangten Beide bis dicht an die Ueberschwenmung der Testung Der Ulan, der sich als Kriegsbeute ein preußisches Jundnadelgewehr umgehängt hatte, steig hier vom Pierde und stellte seinen Karabiner an einen Baum. Schnell ergreift Jacobi den Rarabiner, jagt dem Ulan die Rugel durch die Bruit, schwingt sich auf das Pierd und sprengt in vollem Lauf davon. Jum Gluck traf seine der vielen nachgesendeten Kugeln diesen Tapferen, und freudestrahlend meldete er sich noch am Abend als berittener Garde Füsselier bei seinem Rompagnie Ches.

Ebenso unerschroden besteite sich Füsilter Swazma, ber ebenfalls, durch eine Armwunde betaubt, in Rosberts in Gefangenschaft siel Rit Gewalt wird er gezwungen, einer feindlichen Rompagnie zu solgen, tropdem er sich sehr erschöpft stellt. Kolbenköpe zwingen ihn zum Weitermarich. Es gelingt nun Swaczma, seine Wächter durch williges Folgen sicher zu machen. In der Nähe von Königgraß giebt er aber plöslich den neben ihm marschirenden Soldaten ein paar kraftige Stöße und sieht querseldem Auch er entging allen ihm nachgeseuerten Rugeln und kam Abends gänzlich erschöpft ber der Kompagnie wieder an Swaczma erhielt das Militar-Chrenzeichen II. Klasse.

den Zug des Fähnrichs, durch die indeß nur ein Füsilier verwundet wurde. Da aber bließ der Hornist Harnischmacher beim ersten Zuge "Schnell-Avanciren", und mit Hurrah wurde der Feind zurückgeworfen.

Mit diesem Erfolge noch nicht zufrieden, eilten die Füsiliere der 1. Kompagnie dem fliehenden Feinde nach, erhielten aber plößlich in der rechten nach Rosberitz zugekehrten Flanke von österreichischen Jägern Feuer. Fähnrich v. Buddenbrock wendete sich gegen diesen neuen Feind und veranlaßte ihn durch sein Schnellseuer ebenfalls zur Flucht. 3 Offiziere, 120 Jäger ergaben sich dem Zuge.

Fähnrich v. Buddenbrock ging noch bis an die Chaussee vor, ersgänzte hier seine Munition aus den Taschen der umherliegenden Todten und begab sich dann, nachdem der Feind gänzlich gewichen und das I. Armeekorps bei ihm vorbei vorgegangen war, in das Biwak nach Wsestar.

Aber auch westlich von Rosbertz mußten die österreichischen Kolonnen ihre Angriffsversuche einstellen. Um 4 Uhr trasen nämlich auch hier endlich Unterstützungen ein. Es waren Theile des I. Armeesorps, die sehnlichst erwartet und freudig begrüßt wurden. Nachdem im Berein mit ihnen die Abtheilungen der Garde noch einen seindlichen Angriff abgeschlagen hatten, wurde zum Angriff gegen Rosbertz geschritten und auch Graf Waldersee schloß sich mit seinem Bataillon sofort an. Rosberitz wurde genommen und dort eine große Anzahl Gesangener gemacht. In diese Zeit,  $4^{1/4}$ — $4^{3/4}$  Uhr, fallen die großen, zwischen Rosbertz, Langenhof und Stresetiz gesührten Kavalleriekämpse. Nachbem der Feind sich ganz zurückgezogen, rückte das III. Bataillon in das Biwal bei Wsestar ein.

Noch am Abend des Schlachttages entsendeten sämmtliche Kompagnien Leute, um die Verwundeten aufzusuchen und auf die Verdandpläte zu schaffen. Premierlieutenant Bogelen, nach dem schon während der letzten Stunden der Schlacht unaushörlich gesucht worden war, konnte nicht mehr aufgefunden werden. Er hat bei seinem Falle jede Hülfe abgelehnt, indem er den herbeieilenden Füsilieren besahl, in das Gesecht zurückzusehren, und hatte sich dann selbst die in die Gegend von Cistowes geschleppt, wo ihn Lazarethgehülsen eines anderen Truppentheils versbanden. Am solgenden Tage wurde er in das Johanniterlazareth nach Horic gebracht, wo er nach schweren Leiden am 25. September seinen Wunden erlag. Alle, welche diesen biederen und talentvollen Offizier kannten, vor Allem aber das Offizierforps des Regiments, in dem er eine hervorragende Stelle einnahm, betrauerten tief das Dahinscheiden bieses wackern Kameraden und echten Mannes.

Soweit es anging, wurden dermundeten

aufgesucht und der ärztlichen Hülfe zugeführt, auch die Biwals wenigstens von den Todten gesäubert. Aber obgleich fortwährend einzelne Kommandos arbeiteten, so war das Schlachtseld selbst bei dem Abmarsch der Zweiten Armee am 5. Juli Nachmittags noch nicht vollständig aufgeräumt. Ueberalt war Hülfe nothwendig, dabei sehlte es in den elenden Dörfern, die überdies zum größten Theile ausgebrannt waren, an Unterlunftsräumen, an Lagerstroh und namentlich auch an Wasser für die Berwundeten wie für die biwalirenden Truppen.

Wer am 3. Juli ober einem der folgenden Tage die Umgebung von Lipa, Chlum und namentlich Rosberitz gesehen, wird diesen Andlick nicht vergessen, obgleich allerdings die Umgebung von St. Privat und das Schlachtseld bei Sedan einige Eindrücke dieses Feldzuges in unserem Gedächtniß mehr oder weniger verwischt haben konnten. Es ist hier wohl der Platz, Anerkennung und Dank für die bewunderungswürdige Thätigkeit und Ausdauer den Aerzten des Regiments, besonders dem Oberstadsarzt Dr. Krautwurst und dem Stadsarzt Dr. Wolff auszusprechen, die im hestigsten Feuer unerschütterlich ihr segensreiches Amt ausübten.

Die folgende Nacht war abermals falt und bei dem Mangel an Lebensmitteln wie an Holz und Stroh höchst ungemüthlich. Reis in Wasser mit Salz gekocht wird fast bei Allen die einzige Nahrung an diesem Tage nach vollbrachter Arbeit gewesen sein. Die allgemeine Abspannung war indeh so groß, daß sich Alles früh zur Ruhe begab.

Das I. Bataillon hatte am Abend noch die Freude, daß der Prinz Friedrich Carl durch das Biwal ritt. Mit Hurrah begrüßt, dankte der Prinz freundlich mit der Aeußerung: "Wenn heute die Garde nicht kam, so hätte es schecht um die Schlacht gestanden!" —

Auch dem Lieutenant v. Mittlaff II., der mit seinem Zuge der 6. Kompagnie die Gefangenen des 28. nach Waldenburg geleitet hatte, war es noch gelungen, auf dem Schlachtfelde einzutreffen.

Er war am 29. Juni Nachmittags mit seinem Transport von ungefähr 300 Mann von Eipel nach Qualitsch, am 30. nach Waldenburg
marschirt. Dort hatte er am 1. Juli die Gefangenen abgegeben und
am 2. seinen Rüdmarsch angetreten, den er an diesem Tage bis Trautenau,
5 Meilen, sortsetze Von Trautenau rückte Lieutenant v. Odtplass II.
am 3. Juli früh ab und eilte möglichst schnell dem bereits vor Königinhof hörbaren Kanonendonner entgegen.

Bald hinter Königinhof erreichte er die Kolonne der 2. Garde-Division, melbete sich beim Kaiser Alerander Garde-Grenadier-Regiment und wurde von diesem zur Bedeckung der Batterie Blecken von Schmeling kommandirt. Des Abends traf Lieutenant von Mitslass II. bei Chlum auf den Hauptmann v. Schlichting, von dem er in das Biwak bei Wseskar gewiesen wurde. Sein heutiger Marsch betrug gegen 6 Meilen.

So war denn die große und entscheidende Schlacht geschlagen!

Die 1. Garbe-Infanterie-Division und mit ihr das Regiment darf wohl mit dem Bewußsein auf sie zurücklicken, ihren Theil zum Siege redlich beigetragen zu haben.

Das österreichische Generalstabswerk, 3. Theil, beginnt das Kapitel "Die Krisis und die Entscheidung der Schlacht": "Es war der preußischen 1. Garde-Division beschieden, durch verwegenes Borgehen das Meiste zu der Verwirrung beizutragen, deren Schauplatz die Gegend von Chlum gegen 2½ Uhr werden sollte. Diese Division bemächtigte sich in überraschender Weise der mitten in der österreichischen Aufstellung gelegenen Orte Rosberitz und Chlum und gab damit den Anstoß zu einer energischen Vorrückung der übrigen Divisionen der Zweiten Armee bis hart an die Rückzugslinie des Kaiserlichen Heeres."

Das Regiment eroberte 15 Geschütze und machte mehrere hundert Mann zu Gefangenen.

## Der Berluft betrug:

2 Unteroffiziere, 2 Füsiliere,

| Tobt.                         | Berwundet.                      |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rompagnie:                 |                                 |
| 1 Füsilier,                   | 5 Füsiliere (1),                |
| 2. Rompagnie:                 |                                 |
| <del></del>                   | 2 Unteroffiziere, 6 Füsiliere,  |
| 3. Rompagnie:                 | •                               |
| 3 Füsiliere,                  | Prem. Lieut. Vogcley,           |
| - ,                           | († 25. September 1866.)         |
|                               | 3 Unterosfiziere, 6 Füsiliere,  |
| 4. Rompagnie:                 |                                 |
| 4 Füsiliere,                  | 2 Füsiliere,                    |
| 7. Rompagnie:                 |                                 |
|                               | 1 Füsilier,                     |
| 8. Rompagnie:                 |                                 |
| -                             | 1 Füsilier,                     |
| 9. Rompagnie:                 |                                 |
| SekLieut. v. Malpahn,         | Feldwebel Strenge,              |
| 1 Unteroffizier, 5 Füsiliere, | PortFähnrich v. Knorr,          |
|                               | 9 Füsiliere,                    |
| 10. Rompagnie:                |                                 |
| 9 Füsiliere,                  | Lieut. v. Trotha, 15 Füsiliere, |
| 11. Rompagnie:                |                                 |
|                               |                                 |

Feldw. Burgschweiger,

25 Füsiliere, (4),

12. Rompagnie:

1 Unteroffigier, 4 Füsiliere,

Set.-Lieut. Goebede, Feldwebel Grafer, 1 Unteroffizier, 11 Füffliere (1).

zusammen: Todt . 1 Offiziere, — Feldw., 4 Unteroff., 28 Füs. Bermundet 4 "(1) 3 " 6 " 81 " (6) Im Ganzen: 5 Offiziere, 3 Feldw., 10 Unteroff., 109 Füs.

Am 4. Juli trafen die Kompagnic-Packfarren und die Marketender 4, 7 auf dem Schlachtfelde ein, doch war die Verpflegung ziemlich mangelhaft.

Die seit dem Ausmarsch aus Berlin getrennt gewesenen Batatllone sahen sich heute zum ersten Male wieder und konnten sich in Ruhe über das Erlebte aussprechen. Die Regimentsverbände wurden wieder hergestellt und die Füsilier-Brigade aufgelöst, was mit großer Freude im Regiment aufgenommen wurde.

General v. Alvensleben übernahm die Führung der Division, Oberst v. Pape das Kommando ber Brigade. Im Regiment wurde Sesondlieutenant v. Müller zur Führung der 3. Kompagnie kommandirt.

Um 5 Uhr Nachmittags fand die feierliche Beerdigung des Divifions-Kommandeurs, Generallieutenants Freiherrn Hiller v. Gärtringen, auf der Höhe von Chlum statt.

Der König und die Koniglichen Prinzen waren zugegen, ebenso die Offizierkorps und Abordnungen der Mannschaften der Division. Zuerst hielt der Divisionsprediger Rogge eine ergreifende Ansprache und segnete die Gruft ein. Dann wendete sich der König an die Abordnungen der Division und sprach etwa solgende unvergesliche Worte:

"Ich habe von Meiner Armee viel erwartet, von Meiner Garbe ganz besonders viel, aber Ihr habt Meine höchsten Erwartungen bei Weitem übertroffen. Ich sage Euch dasur Meinen Königlichen Dank, Ich werde das nicht vergessen! Wenn der Herr will, daß wir Unseren Weg noch sortsetzen, so beharrt in diesem Geiste und der Sieg wird nie feblen!"

Drei Salven über ben Grabern unseres helbenmuthigen Führers und der bort ruhenden Offiziere beendeten die Feier.

Auch Lieutenant v. Malhahn und später Premierlieutenant Bogeley erhielten neben dem General v. Hiller ihre lette Ruhestätte. Ebenso liegt dier unser alter Regimentskamerad Oberstlieutenant v. Helldorff begraben, der an der Spihe des Füsilier-Bataillons 1. Garde-Regiments 3. F. in der Schlacht seinen Tod gefunden hatte.

Am Abend dieses Tages gegen 7 Uhr ritt der König mit dem Kronprinzen und einem zahlreichen Sefolge durch die Biwals, überall mit Freude begrüßt und überall in gnädigster Weise mit bewegten Worten Seinen Königlichen Dank für das Seleistete aussprechend. Wie hoch schwoll uns bei diesen Worten der Anerkennung das Herz, und wie reich fühlten wir uns belohnt!

Auch den Vormittag des 5. Juli brachte die Zweite Armee noch auf dem Schlachtfelde zu, auf dem der Aufenthalt schon jest wegen der aufsteigenden Dünste sehr unangenehm zu werden anfing. Allmählich wurden die Ergebnisse der am 3. gewonnenen Schlacht bekannt, von denen wir uns disher nur schwankende Begriffe hatten machen können. Demnach betrug der Gesammtverlust der preußischen Armee:

359 Offiziere, 8794 Mann,

barunter 99 " 1830 " tobt, ber des Feindes dagegen erreichte die gewaltige Zahl von über 44 000 Mann, darunter allein etwa 25 500 Mann an Gefangenen. Außerdem waren 161 Geschütze, 5 Fahnen, viele Gewehre und andere

Waffen und Ausrüftungsstücke erbeutet worden.

## 5. **Wschnitt**.

## Marsch gegen Olmütz und Wien.

Die Desterreicher waren bereits am Schlachttage über die Elbe zurückgegangen, wobei noch viele Leute im Fluß umgekommen sein sollen, und hatten dann die Richtung nach Olmüß eingeschlagen, um unter dem Schuße dieser Festung die Armee wieder zu ordnen und so durch eine Flankensstellung den Gegner von der Hauptstadt abzuziehen. Geradenwegs auf Wien gingen nur das 10. Armeekorps unter Benußung der Eisendahn und die Hauptmasse der noch immer zahlreichen und gesechtssähigen Kavalleric zurück. Gleichzeitig wurden aber auch von Italien, wo unsere Bundessgenossen am 24. Juni dei Eustozza besiegt worden waren, das 5. und 9. Armeekorps und eine Kavallerie-Brigade nach der Hauptstadt herangezogen. Die preußischen Armeen, die nach der Schlacht die Fühlung mit dem Feinde verloren hatten, suchten zuerst diese wieder zu erlangen; dann, nachdem die Rückzugsrichtung der Desterreicher sestgestellt war, folgte die Zweite Armee auf Olmüß nach, während die Erste und die Elb-Armee gegen Wien marschirten.

So brach denn auch das Regiment am 5. Juli, 12 Uhr Mittags

auf und marschirte in einem weiten Bogen um die Festung Koniggrat herum nach Ruflena, wo die große Strafe Koniggrag-Parbubit betreten und bis Opatowis verfolgt murbe. Während bes Mariches borte man das Teuer ber preußischen Batterien, Die bie Festung Königgraß beschoffen, um fie gur Uebergabe ju zwingen. Doch bie Geftung antwortete lebhaft, und obgleich eine Explosion in ber Stabt einigen Schreden verurfachte, ergab fich bie Befanung nicht. Auf bem ganzen Bege faben wir dieselben Anzeichen des eiligen feindlichen Rudzuges wie beim Bormarich gegen Roniginhof, nur hier nad ber Schlacht bei Roniggras in gesteigertem Mage; auf ben Feind selbst ftießen wir aber nicht mehr. Zwischen Opatowis und ber Eisenbahn bezog bas Regiment ein Bimal, Mit der Lieferung der Lebensmittel fab es heute, wie auch mabrend der folgenden Tage, traurig aus. Man murde in überzengenbster Beise belehrt, wie viel leichter ein Rrieg nach ber Ernte, als vor berfelben zu führen ift, denn man fand nirgends Borrathe an Felbfrüchten, nur Bieb; bas frische Meisch ohne Gemuse und Brod murbe bald ein fehr zweifelhafter Genuß und wirtte nachtheilig auf bie Gefundheit.

Am 6. Juli wurde der Marich fortgesetzt und bei Remcik auf 6. 7 einer durch den Pionierzug des II. Bataillons wieder hergestellten Brücke die Elbe überschritten. In Sesemis wurden das I. und III. Bataillon einquartiert, was sehr erwünscht war, denn das III. Bataillon hatte elf, das I. und II. neun Nächte hinter einander biwaktrt.

Das II. Bataillon bezog Vorposten, die 6. Kompagnie deckte den Weg nach Kladina, die 5. die große Straße nach Holitz, die 7. die über Besst nach der Festung Königgräß führende Straße, während die 8. in Lukowna an der Elbe den linken Flügel sicherte.

Bom III. Bataillon war auf Befehl der Division die 11. Kompagnie auf dem Schlachtfelde zurückgelassen worden, um dort aufzuräumen. Gleich nach dem Abmarsch der Division begann sie die in der Nähe von Wseitar liegenden Wassen zusammen zu tragen. Doch schon nach 1/4 Stunde überzeugte sich Premierlieutenant v. Schmeling von der Fruchtlosigseit dieser Arbeit, denn trohdem die Kompagnie bereits einen betrachtlichen Hausen zusammengebracht hatte, so war von einer Abnahme selbst in der nächsten Nähe noch nichts zu spüren.

Dagegen wurde die Hülfe der Kompagnie von einem in Wieltar befindlichen Oberarzt in Auspruch genommen und die Mannschaft nunmehr so eingetheilt, daß 30 Mann die im Dorf und bessen Nähe umherliegenben Menschen- und Pferbeleichen begraben, 30 Mann unter Anleitung der Pioniere Baraden für Schwerverwundete erbauen sollten, der Rest aber die Verwundeten selbst bediente. Die Kompagnie hatte eben die Gewehre zusammengesett, als ein Gebäude des Dorfes in hellen Flammen aufloderte. An Löschen konnte bei dem großen Wassermangel nicht gedacht werden, man mußte sich darauf beschränken, die Verwundeten fortzutragen und die zunächst geslegenen Gehöste vor dem Feuer zu schützen, was auch glücklich gelang. Die Füsiliere gingen dann mit großem Eifer an die vorerwähnten Arsbeiten. Die ganze Nacht hindurch wurde für die Verwundeten gekocht, an mehreren Stellen wurden Feuer unterhalten, um die noch theilweise auf der Straße liegenden Verwundeten zu wärmen; man deckte Dächer ab und legte auf das so gewonnene Stroh die Verwundeten. Bis zum 6. Juli Mittags wurden diese Hülfsleistungen ununterbrochen sortgesett, als der Besehl eintraf, noch heute nach Sesemit zum Bataillon zu marschiren.

Abends 10 Uhr erreichte die Kompagnie diesen Ort nach einem überaus anstrengenden Marsch von nahezu 5 Meilen, der nach durchswachter Nacht in großer Nachmittagshiße zurückgelegt werden mußte. Die Kompagnie hatte noch den Umweg über Pardubiß gemacht, da sie von der Brücke bei Nemciß keine Kenntniß erhalten hatte.

Der Gesundheitszustand des Regiments blied auch in der nächsten Zeit trot der großen Anstrengungen und trot der mangelhaften Verpslegung sehr gut. Außer einem sast allgemein auftretenden Durchfall ungefährlicher Art traten keine Krankheitserscheinungen hervor, namentlich zeigten sich Fußkranke selten, da das Regiment schon der heimathlichen Verhältnisse wegen gut einmarschirt war und gegen jede Nachlässigkeit in der Behandlung der Füße streng eingeschritten wurde.

7. 7. Am 7. Juli marschirte das Regiment über Dasits nach Uhersto, wo der Regimentsstab, das I. und III. Bataillons in's Quartier kamen; letteres stellte Borposten gegen Franztina hin aus.

Das II. Bataillon war in Turow einquartiert.

- am 8. kamen die 3. und 4. Kompagnie und das II. Bataillon nach Tinisko, der Regimentsstad, die 1. und 2. Kompagnie und das III. Bataillon nach Neudorf. Sekondlieutenant v. Obernitz verließ heute das Regiment und kehrte nach Berlin zum Ersatbataillon zurück. Aus dem disherigen Ersatbataillon war am 18. Juni ein IV. Bataillon zu 800 Mann unter Oberstlieutenant z. D. Graf Finck von Finckenstein gebildet und mobilgemacht und ein neues Ersatbataillon aufgestellt worden. Das IV. Bataillon kam aber nicht mehr zum Ausmarsch und wurde am 12. September aufgelöst.
- 9. 7. Am 9. marschirte das Regiment durch Chopen, und erreichten der Stab mit dem I. Bataillon Hemz, das II. Bataillon Lhota Sudlitz, das

III. Bataillon Bestawiß, wo letteres sich durch eigene Borposten nach Rorden zu sicherte.

Am 10. gelangte das Regiment nach Nieder-, Mittel- und Ober- 10. 11. 7. Lichwe und hatte am folgenden Tage Nuhe.

Am 12. septe das Regiment seinen Marsch durch Wildenschwerd 12. 7. und Böhmisch-Trübau bis in die Gegend südlich Landskron sort, es lagen der Stab und das I. Bataillon in Thomigsdorf, das II. Bataillon in Königsseld, das III. in Ziegensuß (Stab, 9. und 10. Kompagnie) und Türpis (11. und 12. Kompagnie). Das I. und III. Bastaillon seiten gegen Osten hin Borposten aus.

Am 13. Juli erreichte das ganze Regiment Mährisch-Trübau. Hier 13 7. harrte seiner die unangenehme Neberraschung, die Tornisterwagen anzustressen, die man mit einem gewissen Behagen schon verloren geglaubt hatte. Bon jett ab sollten die Tornister wieder getragen werden, die man gern 17 Tage lang entbehrt hatte; die Borspannwagen, die noch aus Schlessen stammten, wurden in ihre Heimath entlassen.

Am 14. kamen ber Regimentsstab und das I. Bataillon nach Bo- 14. 7. rotin, das II. mit der 6. und 8. Kompagnie nach Wanowis, die 5. und 7. Kompagnie gaben östlich Swietly die Borposten. Das III. Bataillon gelangte nach Czetkowis.

Da an diesem Tage durch die gegen Olmüt vorgeschobene Kavallerie-Division Hartmann festgestellt wurde, daß die österreichische Armee, wenigstens zum Theil, nach Wien abmarschirt war, beschloß der Kronprinz, schon heute das Garde- und VI. Armeesorps über Brünn der Armee des Königs zuzuführen. Nur die Kavallerie-Division Hartmann, das I. und V. Armeesorps sollten vorläufig vor Olmut verbleiben.

In Folge bessen marschirte das Gardesorps am 15. nicht nach 16 7 Konit, wie es früher bestimmt war, sondern nach Bossowis und Umgegend, was allgemeine Freude hervordrachte. Auf dem Marsche wurde der Kanonendonner von Tobitschau her gehört und erregte den Wunsch nach kriegerischer Thängleit, denn das tägliche angestrengte Marschiren, ohne auf den Feind zu tressen, besommt die Truppe bald satt. Durch die Gesechte dei Toditschau und Rosetnitz wurde der österreichischen Nordarmee der Weg längs der March genommen und sie gezwungen, die Karpathen zu überschreiten, um durch das Waagthal über Presburg die Donau und Wien zu erreichen.

Der Kronprinz zog jest das V. Armeeforps und die Kavallerie Division Hartmann von Simits fort und beließ nur das I. Armeeforps dort. Das I. Bataillon kam an diesem Tage nach Chrudichrom, der Regimentsstab mit dem II. und III. Bataillon nach Zwittawka ins Quartier.

- und in der Richtung auf Brünn weiter marschirt. Das I. und III. Bastaillon erreichten Blansko, doch mußte die 6. Kompagnie am Orte dis wakiren, weil es an Raum mangelte. Das III. Bataillon stellte in dem Zwittawathal Borposten gegen Süden aus und belegte Unter-Klespatschow.
- 17. 7. Am folgenden Tage marschirten wir durch das wunderschöne Thal der Zwittawa nach Brünn, wo das Hauptquartier des Königs sich schon seit dem 14. Juli befand. Das I. und II. Bataillon rückten um 4 Uhr durch die Stadt und hatten die Ehre, vor Sr. Majestät vorbeizumarschiren. Das II. Bataillon kann mit dem Regimentsstade nach Turas, das I. Bataillon nach Holasek ins Quartier. Das III. Bataillon umging die Stadt nordöstlich und marschirte nach Latein. Der Marsch betrug über 5 Meilen und war sehr anstrengend.
- 18. 7. Am 18. erreichten der Stab, das I. und III. Bataillon GroßSeelowiß, das II. Bataillon Nuslau. An diesem Tage kam die erste Sendung Tabak und Wein aus der Heimath an und wurde mit Freuden in Empfang genommen.
- 19. 7. Am 19. Juli marschirte der Stab mit dem I. Bataillon nach Pawlowiß, das II. Bataillon nach Borchetiß, das III. nach Klein-Stey20. 7. rowiß; am 20. über Lundenburg nach Türniß (Stab und I. Bataillon),
  Unter-Demenau (II. Bataillon) und Landshut (III. Bataillon).
- 21. 7. Am 21. kam das I. Bataillon mit dem Stabe, der 3. und 4. Kompagnie nach Eichhorn, mit der 1. und 2. nach Gasting ins Quartier. Der Regimentsstab mit dem II. und III. Bataillon erreichte Zistersdorf.

In Nikolsburg, dem Schloß des österreichischen Ministerpräsidenten Grafen Mensdorff, zur Zeit Hauptquartier des Königs, hatten seit mehreren Tagen Verhandlungen stattgefunden, deren erster Erfolg eine fünftägige

- 22. 7. Waffenruhe war. Am 22. Mittags 12 Uhr sollte sie beginnen und vorläufig bis zum 27. dauern. So wurde denn für den 22. Ruhe befohlen, und
- 23. 7. am folgenden Tage ging das Regiment nach Siebenhirten (Regts.=Stab, I. Bataillon, 9. und 10. Kompagnie) und Hörersdorf (II. Bataillon, Stab des III und 11. und 12. Kompagnie) in Unterkunft.

Während dieser Zeit nahmen die diplomatischen Verhandlungen bereits eine solche Wendung, daß die Aussicht auf Fortsetzung des Krieges und auf die Besetzung der seindlichen Hauptstadt immer mehr schwand, zugleich erregte die Art der Einmischung des Kaisers Napoleon große Mißstimmung.

24. 7. Am 24. Juli wurden Premierlieutenant und Regiments-Adjutant v. d. Mülbe zum Führer der 3. Kompagnie, Sekondlieutenant v. Boms= dorff zum Adjutanten des Regiments, Sekonblieutenant Frhr. v. Gemmingen zum Adjutanten des III. Bataillons ernannt. Letterer wurde bis zu seinem Eintreffen — er stand beim IV. Bataillon des Regiments — durch den Lieutenant v. Mittaff II. vertreten. Sekondlieutenant v. Müller trat von der 3. zur 4. Kompagnie zurück.

Leider stellte sich in diesen Tagen auch beim Regiment die Cholera ein, die vom Heere mehr Opfer als die Gesechte gesordert hat. Die mangelhaste Verpstegung wahrend des schnellen Vormarsches durch ein Land, das zu dieser Zeit wenig Vorrathe besaß, der Genuß halbrohen Fleisches, unreiser Kartosseln und vielen Obstes, dabei die großen Anstrengungen vom 5. dis 22. Juli war nur ein Ruhetag gehalten worden — alles dieses hatte den Körper empfänglich für die Kransheit gemacht. Im Regiment gelang es dem Eiser und der Selbstverläugnung, mit dem sich die Aerzte und Offiziere der Pstege der Gesunden und der Erkransten widmeten, die Verluste auf ein verhältnißmäßig geringes Maß zu besichränsen.

Die Krankheit begann schon in den letten Marschtagen in der Gegend von Lundenburg, steigerte sich dann in den Quartieren vor Wien und nahm erst auf dem Rüdmarsch allmählich ab.

Bom Regiment ftarben:

| beim | I.   | Bataillon: | 1 | Hautboift,      | 2  | Füfiliere, |
|------|------|------------|---|-----------------|----|------------|
| u    | Π.   | "          | 3 | Unteroffiziere, | 17 | "          |
| n    | III. | H          |   |                 | 15 | п          |
|      |      | Zulammen   | 4 | Unteroffiziere, | 34 | Füfiliere. |

#### 6. Abschnitt.

# Der Rückmarsch nach dem nördlichen Böhmen und nach Berlin.

Am 29. Juli traf der Befehl zum Rüdmarsch ein, da bereits die 20 7 Friedenspraliminarien unterzeichnet waren. Das Gardelorps sollte zwischen Prag und Teplit weitlaufig untergebracht werden.

Die Marichquartiere bes Megiments maren folgende:

Am 30. Juli. Stab, II. und III. Bataisson: Dürnholz, I. Ba-30. 7 - taisson: Grußbach.

" 31. " Stab, II. und III. Bataillon: Mährisch-Aroman, I. Bataillon: Rakschütz.

| Am | 1.         | August. | Stab u. I. Bataillon: Poppowit und Gegend, II. " Zakrzan " " III. " Pczibram " " |
|----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| "  | 2.         | "       | Ruhe.                                                                            |
| "  | 3.         | "       | Stab u. I. Bataillon: Namiest,                                                   |
|    |            |         | U. "Lhotit, Hluboky, Otratit,                                                    |
|    |            |         | III. " Krallip, Jeneschau.                                                       |
| "  | 4.         | "       | Stab: Herrmannschlag,                                                            |
|    |            |         | I. Bataillon: Herrmannschlag und Rad-<br>niowes,                                 |
|    |            |         | II. " Wratislawka, Borownik,                                                     |
|    |            |         | 111. " Neudorf und Gegend.                                                       |
| "  | <b>5</b> . | "       | Stab u. I. Bataillon: Swratka und Hodischkau,                                    |
|    |            |         | II. "Bohdaletz und Gegend,                                                       |
|    | C          |         | III. " Podolly u. Rauzmirow.                                                     |
| "  | 6.<br>7    | "       | Ruhe.                                                                            |
| "  | 7.         | "       | Stab: Saar,                                                                      |
|    |            |         | I. Bataillon: Saar und Poteitek,<br>II. "Saar,                                   |
|    |            |         | III Schlaghammer Menhet                                                          |
|    |            |         | Fliegelhammer.                                                                   |
| "  | 8.         | ,,      | Stab: Bela,                                                                      |
|    |            |         | I. Bataillon: Itkau und Dudolen,                                                 |
|    |            |         | II. " Saibendorf und Eisenhorek,                                                 |
|    |            |         | III. " Bela und Kursdorf.                                                        |
| "  | 9.         | "       | Stab: Neuesborf,                                                                 |
|    |            |         | I. Bataillon: Neuesdorf und Nejepin,                                             |
|    |            |         | II. " Weprikow und Gegend,<br>III. " Paksik " "                                  |
|    | 10.        |         | Ruhe.                                                                            |
| "  | 11.        | "       | Stab: Goltsch=Jenikau,                                                           |
| "  | 11.        | "       | I. Bataillon: Kobilihlawa und Gegend,                                            |
|    |            |         | II. " Wertesitz und Nasawrk,                                                     |
|    |            |         | III. " Goltsch-Jenikau.                                                          |
| "  | 12.        | "       | Stab: Trebonin,                                                                  |
|    |            |         | I. Bataillon: Trebonin u. Hrabefin,                                              |
| •  |            |         | II. " Strampauch und Gegend.                                                     |
|    |            |         | M. " Krchleb " "                                                                 |

Am 13. Auguft. Stab: Reu-Rolin.

I. Bataillon: Biboblam und Gegenb,

II. " Pafinta " "

III. " Neu-Kolin.

, 14. " Ruhe.

, 15. " Stab: Böhmisch-Brob.

I. Bataillon: Kaunut und Litibor,

II. " Böhmisch-Brod,

III. " Liblit und Bilan.

16. " Stab; Ren,

I. Bataillon: Ren und Gegenb,

II. " hoftannig und Gegend,

III. " Alt- und Reu-Strasnit.

Am 17. August rückte die 1. Garde-Division durch das Roßthor in 82 in Prag ein. Prinz Friedrich Carl, die Prinzen Albrecht Bater und Sohn und Prinz August von Bürttemberg, sowie die Generale Bogel v. Falckenstein, Militär-Gouverneur von Böhmen, und v d. Mülbe, Rommandirender General des I Reservesorps, ließen die Division auf dem breiten Wenzels-Plaz vorbeimarschiren. Das Regiment wurde in der Kaiserlichen Kaserne am Lauretta-Plaz auf dem Pradschin, die Ossistere in Bürgerquartieren auf dem Pradschin und der Klein-Seite untergebracht.

Bor dem Einmarsch traf die Allerhöchste Kabinets-Ordre ein, nach welcher der Feldwebel Gräser, die Portepee-Fähnriche v. Knorr, v. Meien, v. Buch, Frhr. v. Buddenbrock, Frhr. v. Salmuth, v. Gottberg, v. d. Mülbe und v. Dewit wegen ihres besonders guten Verhaltens vor dem Feinde zu Sesondlieutenants ernannt wurden.

Am 18. war Ruhetag, der zum Besuche der schönen alten Stadt, 18. 8. des Kaiserlichen Schlosies und der herrlichen Kurchen benutzt wurde. Den silbernen Sarg des heiligen Nepomuk hatten die Desterreicher aus der Schloßkuche entfernt.

An diesem Tage wurde der in Prag eingetroffene und hier zurud gehaltene Nachersat des Regiments vertheilt, es waren etwa 200 Mann.

Um 19. August septe das Regement seinen Marsch nordwärts fort 19. 8. und gelangte mit dem Stabe nach Tuchomerit,

mit bem 1. Bataillon nach Tuchomerit und Gegend,

" " II. " " Nautonit, " " " III. " Rebec

Am 20. August rudte es in seine Standquartiere ein, in benen 20. es ben Abschluß bes Friedens erwarten sollte. Diese Standquartiere waren: 28. 8.

Regimentsftab: Blonip.

I. Bataillon: Swoleniowes, Poblezin, Blonit, Sobfowit un

bie bazwischen liegenden Orte öftlich ber Straf

von Schlan nach Blonis.

II. Bataillon: Welmarn zwei Kompagnien; Rabin, Bratkowij Czernut und Jezin eine Kompagnie; Chrzin, St zena, Miletit, Budohoftit und Uha eine Kompagnie

III. Bataillon: Bubenit, Ametnowes, Lisowit, Rlobut, Brann und bie bazwischen liegenden Ortschaften.

In biefen Quartieren, beren meift beutsche Wirthe uns freundlic und zuvorkommend empfingen, ruhten Offiziere wie Mannschaften rech ordentlich aus, auch konnten die Rleidungs- und Ausrüftungsstücke wiede 28. a. in Stand gesetht werden, so daß ber weitere Rüdmarsch am 28. Augu mit erneuten Kräften angetreten wurde.

Die Marschquartiere bes Regiments maren folgenbe:

n. – Am 28. August. Stab: Wranna,

51. 8. I. Bataillon: Wranna und Gegend,

II. " Podbradet "

III. " Slawietin "

29. " Stab: Trzibliz,

I. Bataillon: Trziblig und Gegenb,

Il. " Trebnit "

III. " Watislaw "

30. " Stab: Rutsch,

I. Bataillon: Rutich und Gegenb,

Π. " Habrzi "

III. " Lochtschitz.

31. " Ruhe.

1. September. Stab: Culm,

I. Bataillon: Culm, Aufchine,

II. " Raudnen und Gegend,

III. " Arbefau

An diesem Tage war das Regiment mitten auf dem berühmte Schlachtselbe von Culm einquartiert, am folgenden Tage erstiegen wauf der großen Straße nach Nollendorf und Petersborf das Erzgedirg überschritten dann die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen und stiege jenseits zur Gottleuba hinunter.

Der Weg, den das Regiment durch das Königreich Sachsen nahr führte über Gottleuba, Dohna, Dresden, wo am 5. September Ruhete war, Oberau und Frauenhain.

Die 5. Kompagnie und das III. Bataillon überschritten bereits am 7., der andere Theil des Regiments am folgenden Tage die heimathe 7 n. 8. 2. Iche Grenze Mit Hurrah und klingendem Spiel wurden die schwarzeweißen Grenzesähle begrüßt und mit kolzem Gefühle die Grenze überschritten. Bor wenigen Wochen noch als Reulinge in den Kampf gezogen, kehrten wir jeht um viele Erfahrungen reicher und im Ernste unseres Berufs erprobt als Sieger in das Vaterland zurück. Viele unserer Kameraden allerdings zogen nicht heim, sie lagen draußen in fremder Erde, aber sie hatten, treu ihrer Pflicht, einen schönen Tod in der Vertheidigung der hochsten Güter des Baierlandes gefunden und ihre Namen für alle Zeiten in die Ehrentafeln der preußischen Geschichte geschrieben.

Die Tage vom 8. bis 18. September brachten das Regiment über 8. 18. 2. Liebenwerda, Reubeck, Wildenau, Welfigkendorf, Stadt Jinna, Cliestow, Löwenbruch und Mahlow vor die Thore ber heimathlichen Hauptstadt. In Liebenwerda, dem ersten Quartier auf preußischem Boden, wurde das Regiment seierlich empfangen und zu einem großen Ball eingeladen.

Der 19. September fand uns in den wohlbekannten Orten Rix= 19. 9. dorf (Stab), Treptow, Groß Ziethen, Rudow, Brip und Buckow. An diesem Tage trafen die Orden und Chrenzeichen beim Regiment mit dem Besehle ein, daß sie, ebenso wie das Band des für den Feldzug gestisteten Erinnerungskreuzes am folgenden Tage beim Einzuge angelegt werden sollten. Den Orden pour le mérite erhielten Oberst v. Werder und Hauptmann v. Schlichting; die Ramen aller Ausgezeichneten sind in den Anlagen aufgeführt.

Am 20., 101'2 Bormittags, stand die Division in Paradeausstellung 20. 9 auf dem Königsplate zum seierlichen Einzuge in Berlin bereit. Biele Berwundete hatten sich hier eingefunden, um an diesem Festtage ihre Pläte in den Reihen des Regiments wieder einzunehmen. Um 11 Uhr erschien der König, von dreimaligem Hurrah der Truppen begrüßt, und ritt die Fronten ab. Dann begab Er sich mit den Königlichen Prinzen und den Heerführern der preußischen Armee an die Spite der Division und ritt durch das in eine Triumphpforte umgewandelte Brandenburger Thor in die sestlich geschmückte Hauptstadt ein Ein unbeschreiblicher Jubel der Bevölkerung umbrausste die heimsehrenden Sieger. Auf dem Opernplats vor dem Standbilde des Fürsten Blücher nahm der König den Vorbeimarsch der Truppen ab.

Das Regiment begab sich von hier nach dem Oranienburger Thor, wo unserer noch eine große Ueberraschung wartete. Um Thor, das wie die ganze Chaussestraße überaus festlich geschmückt war, begrüßte eine Abordnung der Bürger der Oranienburger Borstadt das Regiment und überreichte dem Oberst v. Werder einen Lorbeerkranz; danach geleitete sie die Truppe in die Kaserne. Auf dem Hofe unter Zelten sand für Offiziere und Mannschaften eine vortressliche Bewirthung statt. Auch die Offiziere des IV. und des Ersap-Bataillons hatten sich nach dem öffentlichen Empfang "Unter den Linden" hierher begeben und bald waren wir in den altgewohnten Käumen wieder heimisch. Oberst v. Werder ließ den ihm gespendeten Lorbeerkranz über dem Bilde der gefallenen Offiziere im Speisesaal des Offizierkorps aushängen.

- 21. 9. Am folgenden Tage zog die 2. Garde-Infanterie-Division in Berlin ein, dann wurde im Lustgarten ein kurzer Gottesdienst abgehalten, bei dem die ersten Kompagnien aller Regimenter als Abordnungen anwesend waren. Der König befahl an diesem Tage sämmtliche mit Orden ausgezeichneten Offiziere in das Königliche Schloß zur Tafel.
- 22. 9. Am 22. gab die Stadt Berlin ein großes Festessen in der schön geschmückten Turnhalle in der Prinzenstraße. Der König hatte die Gnade gehabt, die Einladung der Stadt anzunehmen, und neben den Königlichen Prinzen und vielen Generalen war auch eine Abordnung unseres Offizierstorps geladen.

An diesem 22. September begann die Demobilmachung. Die Reserven wurden entlassen und dafür die noch dienstpflichtigen Mannschaften des IV. und Ersap-Bataillons in die Kompagnien eingereiht. Mit dieser Entlassung schied der größere Theil der Mannschaften, die den Feldzug mitgemacht hatten, aus dem Regiment. Freudig und mit dem berechtigten Gefühl vollbrachter Pflicht zogen die tapferen Leute in ihre Heimath nach herzlichem Abschied von Offizieren, Unterossizieren und Kameraden, mit denen sie in schweren und in frohen Stunden sest zusammensgestanden hatten.

11. 11. Am 11. November fand in der Garnisonkirche die Friedens= feier statt.

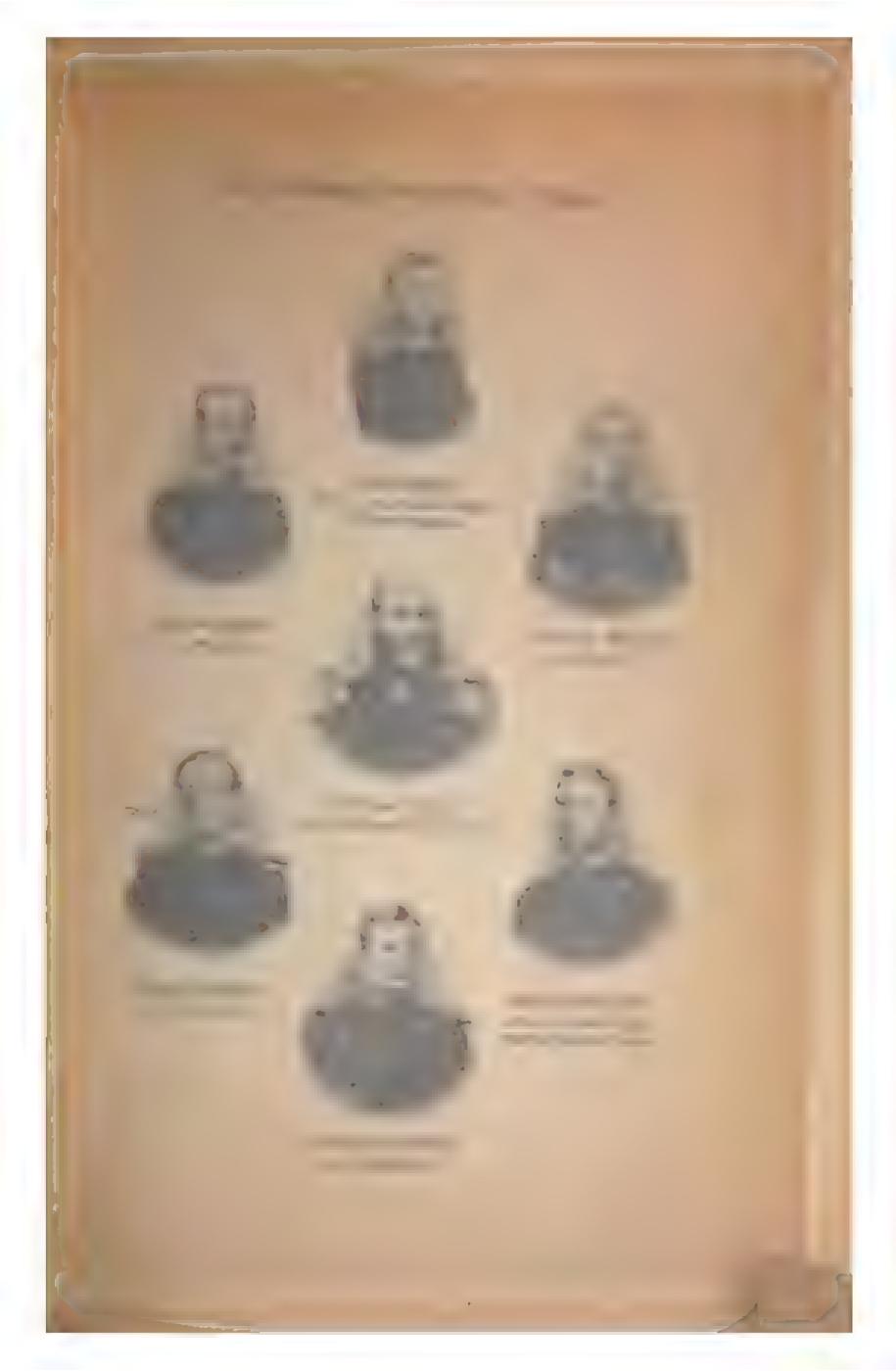

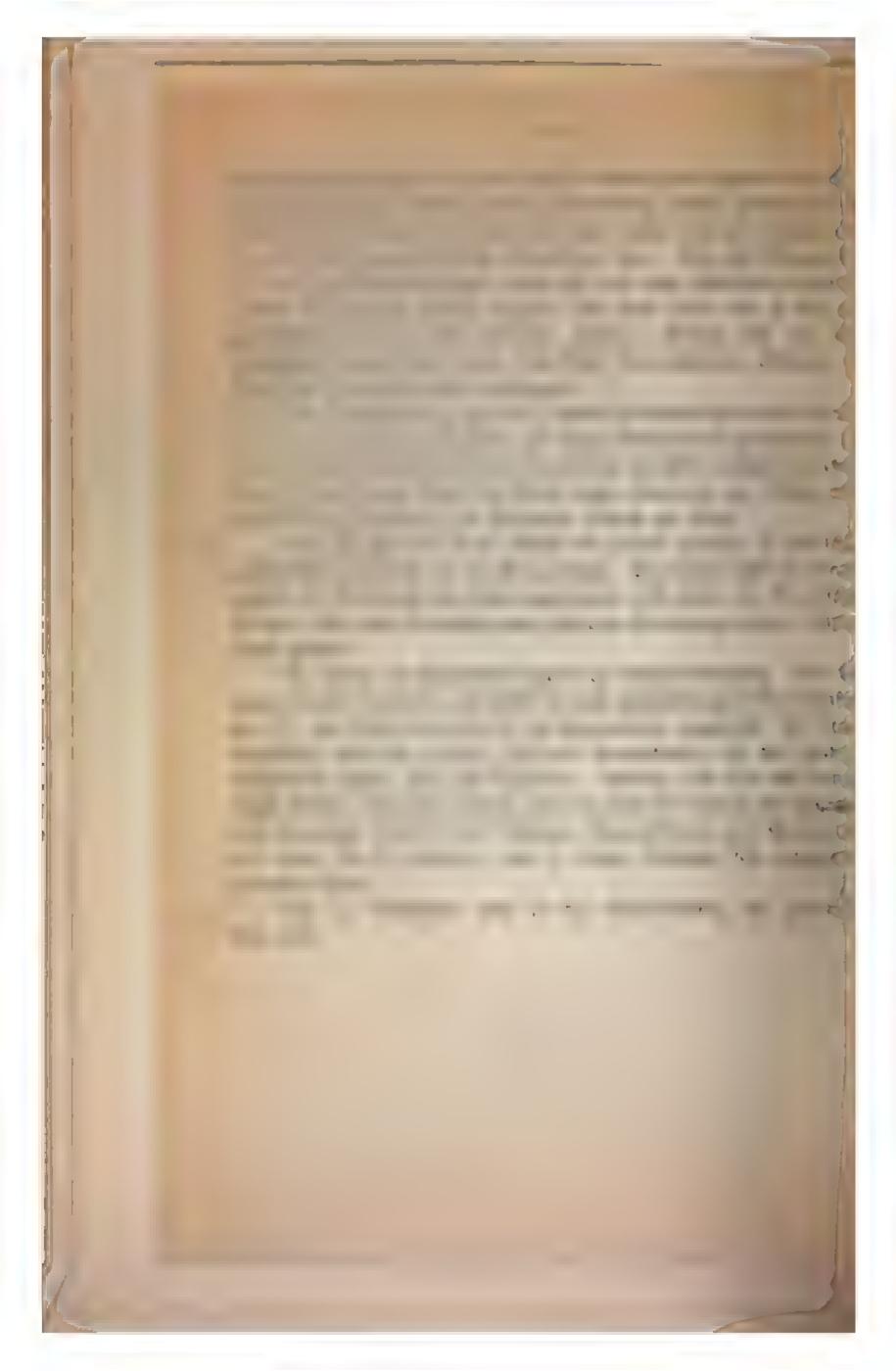

## Die im Feldzuge 1866 gefatlenen Offiziere.



Paul von Sydow act New Moscup Sys



Defar Bogelen geft a 23 4 an ben bei Chlum erhattenen Wunden.



Anel von Cfebed art a Britten an ber Chotera b 104-



h ins bon Malhabu aei Rosberth .

Kurt von Prigalett ach 28 17 an den bet Ren Noguth erhaltenen Wanden



Saus von der Mulbe gei Ren Rognip 26 jo



# Friedensjahre von 1866-1870.

Nachdem das Regiment wieder völlig auf den Friedensfuß zurückgekehrt war, wurde eifrig daran gearbeitet, die Kompagnien in der Ausbildung, wie in der Bekleidung und Ausrüftung wieder auf den erforderlichen Standpunkt zu bringen. Man war dabei bemüht, die im Kriege gemachten Erfahrungen zu verwerthen. Keineswegs wurden die im Gefecht
gemachten Fehler verkannt und daher noch mehr als früher auf eine
stramme innere Ordnung der Abtheilungen beim gesechtsmäßigen Ererziren,
wie bei den Felddienstübungen gehalten.

Leider riß die im Herbst 1866 stattfindende Errichtung der Armee- 1846. korps, die in den einverleibten Provinzen Hannover, Schleswig-Holstein, Hessen-Kassel und Nassau gebildet wurden, eine bedeutende Lücke in das Offizierkorps.

Nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. Oktober 1866 schieden aus dem Regiment und wurden ernannt:

- 1. Oberftlieutenant v. d. Anesebeck zum Kommandeur des 42. Insanterie-Regiments,
- 2. " Graf v. Waldersee zum Chef des Generalstabes des XI. Armeekorps,
- 3. Hauptmann v. Flotow, à la suite des Regiments, zum Adjutanten beim Gouvernement Berlin.

| 4.        | Premierlieutenant | v. Pent                      | zum | <b>78.</b> | Inf.=Regt. |
|-----------|-------------------|------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>5.</b> | <i>"</i>          | v. Mitslaff I.               | "   | 81.        | "          |
| 6.        | Sekondlieutenant  | v. Szymonski                 | "   | 79.        | "          |
| 7.        | "                 | Graf v. Wartensleben         | "   | 86.        | "          |
| 8.        | "                 | v. Kröcher II.               | "   | 82.        | "          |
| 9.        | "                 | v. Henning auf Schönhoff II. | • • | 83.        | "          |
| 10.       | "                 | Mollard                      | "   | 76.        | "          |
| 11.       | "                 | v. Meien                     | ,,  | 79.        | "          |
| 12.       | ,,                | v. Buch                      | "   | 79.        | "          |
| 13.       | "                 | v. Gottberg                  | "   | 76.        | "          |
| 14.       | "                 | v. Anorr                     | "   | <b>82.</b> | 11         |
| vers      | ețt.              |                              |     |            |            |

Sekondlieutenant Frhr. v. Gemmingen zum 93. Regt. verfett,

**,** 94. ,

Diesen folgten später, 15. Oktober 1867:

und am 10. Oktober 1868:

v. Trotha

| Sekondlieutenant v. Kalinowski zum 89. Regiment versetzt. |                          |                    |          |                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Di                                                        | ie Rangliste zu Ende de  | es Ja              | hres 186 | 66 war folgende:           |  |  |  |  |  |
|                                                           | ndeur: Oberst v. Werder. |                    |          |                            |  |  |  |  |  |
| •                                                         | eutenant v. Cranach      |                    |          | II.                        |  |  |  |  |  |
| -                                                         | . Tießen und Hennig      |                    |          | 1.                         |  |  |  |  |  |
|                                                           | o. Schickfuß             |                    |          | III.                       |  |  |  |  |  |
|                                                           | o. Anobelsdorff          | _                  |          | Stab.                      |  |  |  |  |  |
| Hauptm                                                    | . v. Brederlow           | 10                 | SefLt.   | v. Saint-Paul.             |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Bülow                 | 4                  | "        | Frhr. v. Gemmingen,        |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Lölhöffel v. Löwensprung |                    |          | Adj. III. Bat.             |  |  |  |  |  |
| ••                                                        | Frhr. v. Buddenbrock     | 3                  | ,,       | Graf v. Carmer.            |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Poser                 | 12                 | ,,       | Frhr. v. Stillfried.       |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Ribbentrop            | 7                  |          | Rattoniß. Adj. I. Bat.     |  |  |  |  |  |
| ••                                                        | v. Aweyde                | 2                  | <b>"</b> | v. Rabe.                   |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Schlichting           | 9                  | "        | v. Mitlaff, Adj. II. Bat.  |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Graf v. Bethusy-Huc      | 6                  | "        | Frhr. v. Puttkamer.        |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Wipleben              | 5                  | "        | v. Schlegell.              |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Redern                | 1                  | "        | Melzer.                    |  |  |  |  |  |
| <i>"</i>                                                  | v. Pirch                 | 8                  | "        | Frhr. v. Troschke.         |  |  |  |  |  |
| PremL                                                     | t. v Lattre.             |                    | "        | v. Arnim.                  |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Blecken v. Schmeling.    | ۱<br>ا<br>ا ، وجور | "        | v. Bonin.                  |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Frhr. Gans Edler zu Pu   | tliß.              | "        | Hertell.                   |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Psselstein.           | į                  | "        | v. Sausin.                 |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Bredow.               | !                  | "        | v. Kirchbach.              |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. d. Mülbe I.           | i                  | "        | v. Kontti.                 |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Platen.               | ·                  | "        | Frhr. v. Mirbach.          |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Roon.                 | i<br>1             | "        | v. Alvensleben II.         |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Damiß.                |                    | "        | Frhr. v. Canip und Dallwip |  |  |  |  |  |
| SefLt.                                                    |                          | ļ                  | "        | v. Trotha.                 |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Obernitz.             | ı<br>1             | "        | Frhr. v. Buddenbrock.      |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Graf v. Schwerin.        |                    | "        | v. d. Mülbe II.            |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Henning auf Schönho   | •                  | "        | Frhr. v. Salmuth.          |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Bomsdorff, Rgts-Adj.  | •                  | "        | v. Dewitz.                 |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Kröcher.              | ŀ                  | "        | Gräser.                    |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Frhr. v. Bodelschwingh.  |                    | "        | v. Schaper.                |  |  |  |  |  |
| "                                                         | v. Alvensleben I.        |                    | Portepee | -Fähnrich v. Rosenberg-    |  |  |  |  |  |
| "                                                         | Edler v. d. Planiß.      | 1                  |          | ઉત્તાકરુભાકર્તેષ.          |  |  |  |  |  |

#### à la suite:

Major v. Flotow, Adjutant beim Gouvernement Berlin. Hauptm. v. Gauvain, Platmajor von Potsdam.

#### Sanitateoffiziere:

Regimentsargt: Ober-Stabs-Argt Dr. Rrautmurft.

Stabs-Argt Dr. Rebenftein. II.
Dr. Böttcher. III.

Bahlmeifter:

Zahlmeister Brockhausen, I.
"Eberwein, II.
"Rnick, III.

Bei Beginn des Jahres 1867 trat die v. Hiller'sche Stiftung ins 1887 Leben. Hauptmann Frhr. v. Hiller hatte dem Regiment 1500 Thaler für die erbeuteten Geschütze überwiesen, von deren Zinsen einige ältere Unterossiziere Unterstutzungen erhalten (f. Anlagen).

Anfangs August 1868 fanden unter Leitung des Generallieutenants 1868. v. Mvensleben zwischen Berlin, Spandau und Teltow Detachements. Nebungen statt, die einen höchst lehrreichen Verlauf nahmen.

In diesen Jahren befanden sich zahlreiche Offiziere ber beutschen Staaten beim Regiment, um hier die preußische Ausbildung und bas Reglement zu erlernen.

Am 7. November 1869 ernannte Se. Majestät den Oberst v. Werder, 1869, unter Stellung à la suite des Regiments zum Militär-Bevollmächtigten <sup>7. 11</sup> am Kaiserlich russischen Hose und den Oberstlieutenant v. Erdert à la suite des 2 Garde-Regiments zu Fuß und persönlichen Adjutanten des Prinzen Friedrich Carl zum Führer des Regiments. Oberst v. Werder schied erst bei seiner Ernennung zum General am 26. Juli 1870 aus dem Regiment.

Bictor v. Erdert wurde am 10. Juli 1823 zu Culm in Westpreußen als Sohn des damaligen Hauptmanns und Kompagnie-Chefs
v. Erdert geboren, erhielt seine Erziehung im Kadettenkorps zu Culm
und Berlin und wurde 1840 als Sekondkeutenant im 2. Garde-Regiment
zu Tuß angestellt. In diesem Regiment blied v. Erdert, dis er 1869
das Kommando des Garde-Füstlier-Regiments erhielt; 1852 wurde er
zum Premierlieutenant, 1856 zum Hauptmann, 1863 zum Major und
1866 zum Oberstlieutenant befördert. Zahlreiche Kommandos unterbrachen
indeß diese Zeit. Wir heben hier nur seine im August 1850 erfolgte
Sendung als Courier an den Petersburger Hof, sein Kommando von
1860—1861 zum Schloßkommandanten von Berlin und die mehrsachen
Kommandos zur Person des Prinzen Friedrich Carl hervor.

Die Persönlichkeit, sowie das gesellschaftliche Auftreten v. Erdert's ichafften ihm schon als jungen Offizier eine angesehene Stellung in der Berliner Gesellschaft und bei Hose. Nachdem er durch seine Stellung als Schloßkommandant mit dem Prinzen Friedrich Carl in nähere Bekanntschaft gekommen war, begleitete er denielben im Jahre 1863 nach England und machte im Stabe des Prinzen den Sturm auf die Tuppeler Schanzen mit. Für diese Schlacht, in der sein Pferd verwundet wurde, erhielt v. Erdert den Rothen Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern. Im Kriege gegen Desterreich kommandirte v. Erdert bas Füfilier-Bataillon des 2. Garde-Regiments z. F., zeichnete fich bei Soor und namentlich in der Schlacht bei Königgrät, in der er lebensgefährlich verwundet wurde, aus und erhielt den Orden pour le mérite. Seine langsame Genesung bestimmte den Prinzen Friedrich Carl, ihn aufzufordern, als persönlicher Abjutant zu ihm zu treten, wozu v. Erckert auch Ende 1866 ernannt wurde.

v. Erdert war ein Mann kaum über Mittelgröße, kräftig gebaut, mit lebhaftem, durch blonden Backen= und Schnurrbart geziertem Gesicht und mit fast weißem Haupthaar. Tropdem war er erst 46 Jahre alt, als er die Führung des Regiments erhielt, und machte durch seine lebshaften Bewegungen, seine gerade Haltung wie seine frische Gesichtsfarbe einen jugendlichen Eindruck.

Seine ganze äußere Erscheinung kennzeichnete den strengen Soldaten, und diesem Aeußeren entsprach denn auch ganz der Charakter des Mannes. Streng im Dienst, machte er besonders scharfe Ansorderungen in der pünktlichen Erfüllung auch der kleinsten militärischen Pslicht. "Mehr Sein als Schein", waren die Worte, die er bei dem Antritt der Führung des Regiments vor dem Offizierkorps aussprach und die die Richtschnur seines Wirkens kennzeichneten.

Dabei war v. Erckert ungemein liebenswürdig und von nie versiegendem Humor, Eigenschaften, die er auch auf seine Umgebung zu übertragen verstand. Ein wahrhaft ritterlicher Charakter, ein Soldat durch und durch.

Mit diesen Eigenschaften und im Besitz eines großen militärischen Ruses, den er sich, Seite an Seite mit unserem III. Bataillon kämpsend, erworden hatte, trat Oberstlieutenant v. Erckert an die Spitze des Regiments. Er war berusen, dasselbe gegen den französischen Erdseind in den Kamps zu führen, den auch er längst als unvermeidlich erkannt hatte, und zum großen Schmerz des Regiments siel er, nachdem er an dessen Spitze die ersten Erfolge des Gardekorps in diesem Kriege ersochten hatte.

# III. Theil.

# Der Jeldzug gegen Frankreich.

#### 1. Abschnitt.

# Der Beginn des Krieges, der Aufmarsch in der Pfalz und der Ginmarsch in Frankreich.

in Staunen gesetzt. Namentlich Frankreich hatte mit Neid auf die Ersolge Preußens gesehen und fühlte sich durch sie in seiner Stellung an der Spihe Europas gesährbet. Die Phrase: "Revanche pour Sadowa" erscholl durch ganz Frankreich, und nur ein siegreicher Kampf mit Preußen schien die Franzosen bernhigen zu können. Endlich im Jahre 1870 glaubte Napoleon seine Armee völlig vorbereitet. Der erste Borwand genügte deshalb, um zum Angriff zu schreiten.

Am 19. Juli erklärte der französische Kaiser an Preußen den Krieg. Es würde hier zu weit führen und liegt auch nicht in unserer Aufgabe, eine genaue Geschichte der Beranlassung des Krieges zu geben. Der wahre innere Grund waren nur der Neid und die verletzte Ettelkeit des franzosischen Volkes. Ueber den Kriegsfall und die Forderungen Frankreichs, sowie über die Stellung, die unser König und seine Regierung zu den letzteren einnahmen, giebt uns am besten die Thronrede Ausschluß, die unser erhabener Monarch am 19. Juli dei der Erossistung des Reichstages erließ, und die folgendermaßen lautete:

"Die spanische Throntandibatur eines deutschen Prinzen, deren Aufstellung und Beseitigung die verbündeten (norddeutschen) Regierungen gleich sern standen, und die für den Norddund nur insofern von Interesse war, als die Regierung seber besreundeten Nation daran die Hoffnung knüpste, für das vielgeprüfte Land die Bürgschaften einer geordneten

und friedliebenden Regierung zu gewinnen, hat der Regierung des Raisers der Franzosen einen Vorwand gegeben, in einer im diplomatischen Verkehr feit lange unbekannten Weise ben Kriegsfall zu stellen und nach Beseitigung jenes Vorwandes mit Geringschätzung des Rechts der Völker auf die Segnungen des Friedens festzuhalten. Hat Deutschland derartige Vergewaltigungen des Rechts und der Ehre in früheren Jahrhunderten schweigend ertragen, so ertrug es fie nur, weil es in seiner Zerrissenheit nicht wußte, wie stark es war. Heute, wo ein Band geistiger und rechtlicher Einigung, welches die Befreiungskriege zu knüpfen begannen, die deutschen Stämme verbindet, heute, wo Deutschlands Rüstung dem Feinde keine Deffnung mehr bietet, trägt Deutschland in sich selbst den Willen und die Kraft der Abwehr einer erneuten französischen Gewaltthätigkeit. ઉદ્વ ist keine Ueberhebung, welche Mir diese Worte in den Mund legt. Die verbündeten Regierungen, wie 3ch selbst, handeln in dem vollen Bemußtsein, daß Sieg wie Niederlage in der Hand des Lenkers der Schlachten Wir haben mit klarem Blick die Verantwortlichkeit ermessen, ruhen. welche vor den Gerichten Gottes und der Menschen den trifft, der zwei große und friedliebende Völker im Herzen Europas zu verheerenden Kriegen treibt. Das deutsche wie das französische Volk, welche beide die Segnungen der driftlichen Gesittung und eines steigenden Wohlstandes gleichmäßig genießen und begehren, find zu einem heilsameren Wettkampfe berufen, als dem blutigen. Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, ein wohl berechtigtes, aber reizbares Selbstgefühl des großen Nachbarvolkes durch eine berechnete Mißleitung für ihre persönlichen Interessen und Leidenschaften auszubeuten. Je mehr die verbündeten Regierungen fich bewußt sind, Alles, was Ehre und Würde gestatten, gethan zu haben, um Europa die Segnungen des Friedens zu bewahren, und je unzweideutiger es vor Aller Augen liegt, daß man uns das Schwert in die Hand gezwungen hat, mit um so größerer Zuverficht wenden Wir uns, gestütt auf den einmüthigen Willen der beutschen Regierungen des Südens wie des Nordens, an die Laterlands= liebe und Opferfreudigkeit des deutschen Volkes mit dem Auftrage zur Vertheidigung seiner Ehre, seiner Unabhängigkeit. Wir werden nach dem Beispiele Unserer Bäter für Unsere Freiheit und Unser Recht gegen die Gewaltthat frember Eroberer fämpfen und in diesem Kampf, ber nun ben Frieden Europas dauernd sichern foll, wird Gott mit Uns sein, wie mit Unseren Bätern!"

So überraschend, daß selbst Frankreich in Erstaunen versest wurde, schlug wie ein Blis aus heiterem himmel die französische Kriegsbotschaft in die nichtsahnende Welt ein. Und was that dieser Blis in Deutschland? Was tausend Jahre nicht vermocht hatten, vollbrachte er an einem Tage: Das deutsche Reich stand auf, einig und gewappnet.

Bergessen waren die verstossenen tausend Jahre mit ihrem kleinlichen Haber unter den verschiedenen Stämmen; und wo sie nicht vergessen waren, wurden sie unterdrückt, geschmolzen durch die Kraft des französischen Blipstrahles.

Richt "das Bolf steht auf, der Sturm bricht los", wie der eble Körner sang, sondern "Fürst und Bolt standen auf", und nicht nur Preußens König, sondern "Alle beutschen Fürsten" riefen, und Alle, Alle tamen.

Die Armee und mit ihr unser Regiment traf dieser Kriegsblit in der allerbesten Zeit. Fertig mit der ganzen Sommerausbildung, hatte ein späterer Zeitpunkt für uns nur den Vortheil haben konnen, daß wir mit einem verbesserten Gewehr den Krieg gekuhrt hätten; doch war auch unser altes Gewehr gut, wir vertrauten ihm und haben mit ihm in der Hand der franzosischen Infanterie gegenüber niemals das Gefühl der Neberlegenheit verloren.

Nachdem am 15. Juli König Wilhelm aus Ems in Berlin ein- 15. 7 getroffen und überall mit herzlichster Liebe und Begeisterung empfangen worden war, wurde noch an demselben Abend die Mobilmachung des ganzen Heeres und der Flotte befohlen. Die süddeutschen Truppen folgten einmüthig ihren Verpstichtungen und stellten sich unter die preußische Heeresleitung.

Der 16. Juli war der erste Mobilmachungstag. Am 17. wurden 16. 7. die Dienstfahrzeuge geholt und mit dem Schleisen der Seitengewehre begonnen, am 19. die Augmentationswassen, Kriegsbellelbungs- und Ausrüstungsstücke empfangen. An demselben Tage wurde auch die Armeeeintheilung Allerhochsten Orts besohlen. Das Gardelorys wurde der Zweiten Armee zugetheilt, deren Oberbesehlshaber Prinz Friedrich Carl
von Preußen wurde und zu der ferner noch das III., IV, IX., X. und
XII. Armeesorps, sowie die 5. und 6. Kavallerie-Division gehörten.

Die 1. Garbe-Division verlor ihren bisherigen Kommanbeur, ben Generallieutenant v. Alvensleben, ber 1866 ichon unsere Brigabe zu

glänzenden Siegen geführt, dann auf den Höhen von Chlum für den fallenden General v. Hiller das Kommando der Division übernommen und seitdem geführt hatte. An seine Stelle trat ein nicht minder bewährter alter Kampfgenosse, der Generalmajor v. Pape.\*) Die Brigade erhielt Generalmajor Frhr. v. Medem.\*\*) Oberstlieutenant v. Erckert wurde zum Oberst und Kommandeur des Regiments befördert.\*\*\*)

20. 7. Am 20. wurde die Kriegs-Rangliste des Regiments bekannt gemacht und mit ihr die Entscheidung aller Zweifel, welche die Herzen auch in diesen Tagen so tief bewegt hatten, gehoben.

Sie war folgende:

Kommanbeur: Dberst v. Erdert.

Regiments-Adjutant: Set.-Lt. v. Saufin.

#### I. Bataillon.

Kommandeur: Major Feldmann. Adjutant: Sek.-Lt. Frhr. v. Troschke.

#### Garbeforps.

Kommandirender General: General der Kavallerie Prinz August v. Württemberg, Königliche Hoheit.

Chef des Generalstabes: Generalmajor v. Dannenberg.

Kommandeur der Artillerie: Generalmajor Kraft, Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen.

Kommandeur der Ingenieure: Oberftlieutenant Bogun v. Wangenheim.

Generalftab: Major v. Roon;

Hauptmann v. Lindequist;

Hauptmann v. Stülpnagel vom 1. Garde-Regiment z. F.

#### Adjutantur:

- 1. Major v. Derenthall vom Kaiser Frang-Regiment;
- 2. Premierlieutenant v. Senden vom 2. Garde-Dragoner-Regiment;
- 3. Premierlieutenant v. Ramm vom 4. Garde-Regiment 3. F.;
- 4. Premierlieutenant v. Nicisch-Rosenegt vom Regiment der Garde du Corps.

#### 1. Garde-Infanteric-Division.

Kommandeur: Generalmajor v. Pape.

Generalstabsoffizier: Sauptmann v. Solleben.

Adjutanten: 1. Major Graf zu Psenburg vom Raiser Alexander-Regiment;

2. Premierlieutenant v. Daum I. vom 2. Garde-Regiment z. F.

Ordonnanzossiziere: 1. Premierlieutenant v. ,Schlegell vom 1. Garde-Regiment 3. F.;

2. Setondlieutenant v. Esbed Platen vom Garde Bufaren Hegiment.

<sup>\*)</sup> Früher Kommandeur unseres II. Bataillons. 1866 Kommandeur des 2. Gardes Regiments und seit der Schlacht von Königgrätz unser Brigades Kommandeur.

<sup>\*\*)</sup> Bisher Kommandeur des Raiser Franz Garde-Grenadier-Regiments Rr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Das General-Kommando und der Stab der 1. Garde-Infanterie-Division waren folgendermaßen zusammengesett:

1. Romp.

Führer: Prem.-Lt. v. d. Mülbe I. Sek.-Lt. Graf v. Stillfried-Rattonip.

, v. Allvensleben II.

, v. Weller.

Vice-Feldwebel Pohl.

2. Romp.

Führer: Prem.-Lt. v. Henning auf Schönhoff.

Sek.-Lt. v. Rabe (Fourier-Offizier).

" v. Dewitz.

Portepec-Fähnr. v. Werder I. Vice-Feldwebel Schulze. 3. Romp.

Chef: Hauptm. Frhr. v. Buddenbrock.

Sek.-Lt. d. Res. Ruprecht.

Frhr. v. Salmuth.

v. Schönfeldt.

Portepee-Fähnr. v. Kaldreuth.

4. Romp.

Chef: Hauptm. Frhr. d'Orville

v. Löwenclau.

Sek.-Lt. Frhr. v. Canit u. Dallwiß.

" v. Dewig-Arebs.

Portepee-Fähnr. v. Westernhagen.

Regiments-Arzt: Stabs-Arzt Dr. Bater.

Assistenz-Arzt d. Res.: Dr. Schück.

Feldzahlmeister: Schumann.

#### II. Bataillon.

Kommandeur: Major Blecken v. Schmeling. Abjutant: Sek.-Lt. v. Rosenberg-Gruszczynski.

5. Komp.

Chef: Hauptm. v. Witleben.

Sek.-Lt. v. Kirchbach I.

" b. Ref. v. Raumer I.

" Eschenburg.

6. Komp.

Führer: Prem.-Lt. v. Kröcher.

Sel.-Lt. v. Kontili (Fourier-Offizier)

d. Ref. v. Carisien.

, v. Schrötter.

Portepee-Fähnr. v. Edenbrecher.

7. Romp.

Führer: Prem.=Lt. Graf v. Schwerin.

Prem.-Lt. v. Saint-Paul.

Set.=Lt. v. Bersen.

Vice-Feldwebel Krebel.

8. Komp.

Chef: Hauptm. v. Pirch.

Prem.=Lt. Graf v. Pückler (vom

2. Garbe-Landw.=Regt.).

Sek.-Lt. v. Kirchbach II.

v. Twardowski.

Vice-Feldwebel Kohli.

Bataillons-Arzt: Assistenz-Arzt Dr. Bernigan.\*)

Assistenz-Arzt: einjährig-freiwilliger Arzt Dr. Winter.

Zahlmeister: Eberwein.

<sup>\*)</sup> Am 12. August zum Teldlazareth versett.

#### III. Bataillon.

Kommandeur: Major v. Saniz. Adjutant: Sek.-Lt. v. d. Mülbe II.

9. **Romp**.

Chej: Hauptm. v. Wallhoffen. Prem.-Lt. Frhr. v. Bodelschwingh. Sek.-Lt. v. Livonius I. Portepee-Fähnr. v. Wegnern.

10. Komp. Chef: Hauptm. v. Gerlach. Sek.-Lt. Frhr. v. Puttkamer (Fourier-Tfüzier).

" v. Schaper. Portepee-Fähnr. v. Boigts-Rhep. Bice-Feldwebel Zumpt. 11. **Romp**.

Chef: Hauptm. Bleden v. Schmeling. Prem.-Lt. Friedländer (vom 2. Garde-Landw.-Regt.).

Sel.-Lt. v. Raumer II.

" v. Riebelschüt.

Bice-Feldwebel Schulz II.

12. **Romp**.

Chef: Hauptm. Frhr. Gans Edler zu Putlit.

Prem.-Lt. v. d. Planip.

Get.-Lt. v. Bog.

" d. Res. Schneibewind. Portepee-Fähnr. v. Bergmann.

Stellvertretender Stabs-Arzt: Dr. Junge. Zahlmeister: Knick.

# Ersap-Bataillon.

Kommandeur: Major z. D. v. Schlütter (früher im Regiment).

Abjutant: Sek.-Lt. Frhr. v. Mirbach (vom Regiment).

Hauptm. Graf v. Bethusp=Huc (vom Regiment).

> v. Zobeltit (vom 2. Garde-Landw.-Regt.).

Prem.-Lt. v. Damip (vom Regiment).

"

Sek.-Lt. v. Boigts-Rhetz I.

d. Ref. Dresler.

Prem.=Lt. v. Diebitsch (vom 2.

Garde-Landw.=Regt.).

Assistenz-Arzt: Cellarius. Zahlmeister: Brochausen.

# Zum Garde-Landwehr=Bataillon Cottbus wurden kommandirt:

Major v. Lilljeström. Hauptm. v. Ribbentrop.

v. Redern.

Prem.-Lt. v. Platen.

v. Müller.

v. Mvensleben.

Prem.=Lt. d. Res. v. Dewiß.

Sek.-Lt. Hertell, Adjutant.

v. Livonius II.

d. Ref. Seefeldt.

d. Res. Wirt.

#### Außerbem marben abkommanbirt:

- 1) Oberftlieutenant v. Papstein zur Führung des 90. Regiments (Medlenburgisches Füsilier-Regiment).
- 2) Hauptm. und Kompagnie-Chef v. Pffelftein als Abjutant zur Garbe-Landwehr-Divifion.
- 3) Prem.-Lt. v. Roon als Abjutant beim Kriegsminister (feinem Herrn Bater).
- 4) Set.-Lt. v. Bonin als Orbonnang. Offizier zur 2. Garbe-Infanterie-Brigabe.
- 5) Regiments-Arzt Dr. Krautwurft jum Felblagareth.

Vom 19. Juli ab trafen nun täglich, ja stündlich, Reservisten-Transporte ein. Auch diesmal kehrten die Mannschaften in ausgezeichneter Stimmung zur Fahne zurück, erfüllt von der unserem Herrn und König zugefügten Beleidigung und mit dem Bewußtsein, daß dieser Kamps nothwendig sei. Die Meisten von ihnen hatten den Feldzug von 1866 mitgemacht, hatten die glorreichen Tage von Burkersdorf Neu-Rognis, von Königinhof und Königgräß mit durchsochten, kannten das Feldleben mit seinen Licht- und Schattenseiten, hatten aber auch den Eindruck nicht vergessen, den die Einmischung des Kaisers Napoleon vor Wien auf uns gemacht hatte, und waren schließlich durch Ausbildung und Belehrung während ihrer Dtenstzeit auf diesen unausbleiblichen Krieg vorbereitet. Somit kam Keiner überrascht durch den plöplichen Kriegsfall, sondern nur erzürnt über die Berantasiung, durch die er herbeigeführt war, und zugleich begeistert durch das einstimmige Handeln Deutschlands.

Diese Tage waren noch schwerer als die der Mobilmachung von 1866, denn damals hatte man Zeit, während jest der Feind vor den Thoren stand; und schwieriger noch, als in anderen Regimentern, war die Einkleidung bei uns, da seit 1866 unser Nefrutenersat bedeutend kleiner geworden war und nun plöslich wieder die großen Reservisten ankamen, für die es in der knappen Zeit schwer hielt, passende Kleidung und Stiefel zu schaffen.

Am 27. Juli erhielt das Begiment aus Spandau seine Kriegschargirung, 80 Patronen für den Kopf und je 1×000 Stück für den Patronenwagen. Un jedem von ihnen wurde ein abessinischer Röhrbrunnen angebracht, die uns in den Mandvern der setzten Jahre von großem Nuhen gewesen waren und theilweise auch im Feldzuge erprobt worden sind. 28. 7. Am 28. waren die Bataillone vollzählig, im großen Sanzen auch eingekleidet, und das Ersatdataillon gebildet. Morgens 8 Uhr fuhren die Fouriere des Regiments mit der Anhalter Bahn nach dem Rhein hin ab, ohne daß wir jedoch den Ort ihrer Bestimmung ersuhren. Der Fahrplan für die Beförderung des Heeres wurde als Geheimniß betrachtet, und Jeder erhielt nur von dem Kenntniß, was seine Person oder die 29. 7. unter seinem Besehl stehenden Truppentheile betraf. Am folgenden Tage ließ der Oberst v. Erdert das mobile Regiment zu einem großen Appell auf dem Kasernenhof zusammentreten. Morgens 8 Uhr holte die Kompagnie hierzu die Fahnen aus dem Königlichen Palais. Als die Kompagnie dort ausmarschirt war, hatte Se. Majestät die Gnade, diesselbe zu besichtigen, und war augenscheinlich befriedigt von dem Anblick dieser wirklich schönen, kriegerischen Truppe.

Inzwischen hatten sich die Bataillone auf dem Kasernenhose im offenen Viered aufgestellt, die Fahnen wurden entsaltet und der Oberst v. Erdert hielt in seiner kurzen, energischen und militärisch strengen Weise dem versammelten Regiment den Ernst der Zeit vor, erklärte ihm den Grund des Krieges als eine persönliche Beleidigung Frankreichs gegen unseren allverehrten König, machte die Mannschaften mit der Kampses-weise und den Unisormen des Feindes bekannt und wies auf die bevorstehenden Gesahren und Strapazen hin, die bevorstünden und über-wunden werden müßten.

"Es wird uns hart angehen", suhr der Oberst sort, "wenn wir in höchster Sonnengluth meilenweit marschiren müssen, wenn wir im Gesecht viele Kameraden sallen sehen. Wollt Ihr brave Garde-Füssliere sein, wollt Ihr zeigen, daß Ihr brave Preußen seid, die Alles — ihr lettes Blut für den König hingeben, so antwortet mir mit einem lauten "Ja." Und ein volles, sicheres Ja tönte aus den Reihen der Bataillone wider. Darauf der Oberst: "An dieses Ja werde ich Euch erinnern, wenn einst Hunger, Durst, Hise und die Gesahren der Schlacht an Euch herantreten. Denset daran!"

Es war ein ergreifender, erhebender Appell, eine jener seltenen Stunden, die das Gemüth stählen und sicher machen, die ein Band schmieden um alle Herzen, die in solcher Stunde zusammenschlagen, ein Band, das unsichtbar, doch in den Stunden der höchsten Gefahr als festester Kitt alle wackeren Herzen zusammenhält.

Am 29. Juli begann der Eisenbahntransport der 1. Garde-Infanterie-Division. General v. Pape mit seinem Stade fuhr mit dem Sanitäts-Detachement Nr. 1 und nahm am 1. August in Mannheim Duartier. Die Bataillone des Regiments mit dem Brigadestade sollten nach beifolgender Fahrdisposition an die französische Grenze geschafft 30. 7 werben.\*)

Wir nahmen also für einige Tage Abschied von einander, von den Kameraden des Ersap-Bataillons für lange Zeit, Mancher für das Leben, und marschirten trop der späten Nachtstunde unter Begleitung einer zahlreichen Volksmenge nach dem Anhalter Bahnhofe ab.

Indes, als wir auf dem Plate vor dem Bahnhofe anlangten, war es schon unmöglich, in diesen einzumarschiren, da noch mehrere Truppentheile auf Beförderung vor uns warteten. So mußte denn dort ein Nachtlager aus dem Stegreif geschassen werden, und trot des harten Steinpflasters und der naßtalten, unfreundlichen Nacht schliesen sehr bald Biele ein, während die Anderen, durch Gefühle mannigsacher Art wach gehalten, herumstehend oder sitzend den Morgen und die Absahrt erwarteten. Es war nicht zum Verwundern, daß die Absahrtzeiten nicht pünktlich eingehalten werden konnten, es zeugt vielmehr von großer Pünktlichseit der Verwaltung, daß diese Verspätung bei der 117. Fahrt erst 3½ Stunde betrug.

Bis Erfurt und Nordhausen blieb die Verspätung 31/2 Stunde, steigerte sich aber dann bis Gießen auf 11 Stunden, so daß die Mann schaften auf dieser Station nach 21 Stunden — seit Erfurt —Nordhausen zum ersten Male — etwas Warmes, und zwar Kassee, erhielten. Die vorgeschriedene Mittagsstation für den 31., Kaiserslautern, wurde 31. 7. überhaupt nicht mehr erreicht, da die Ausschiffung schon in Mannheim stattsand. Doch auch hier, wo die Bataillone in der Nacht anlangten, war nichts für eine Speisung vorbereitet, dieselben waren vielmehr ge nöthigt, noch einen Nachtmarsch von 1/4 Meilen zu machen. Die Fahrt war demnach für sämmtliche Bataillone sehr anstrengend gewesen. Reue, noch nicht eingetragene Stiefel machten trot aller Vorsicht die Füße der Mannschaften schwellen und den nächtlichen Marsch noch beschwerlicher. Am schlimmsten hatte es aber doch mit der Verabreichung der Nahrung ausgesehen.

Diesem Mangel konnte selbst die größte Opserfreudigleit, wie wir sie überall antrasen, und die uns wahrhaft erquidte, nicht abhelsen, denn bei Liebesgaben ist eine gleichmäßige Vertheilung unmöglich. Die unbescheideneren Leute nehmen sich zu viel, während andere leer ausgehen; zudem sind die verabreichten Spenden, meist Bier, in den allerverschiedensten Sorten, nicht gerade vortheilhaft für leere Magen und durch naßtaltes Wetter bereits angegriffene Verdauungsorgane. Eine

<sup>\*)</sup> Siebe S 206 u. 207.

n Sabr.

| 9          | Ит.        | Benennung                                                                    |            | Stärfe        |         | Fahr:<br>zeuge |            |               | Abfahrt vom             |              |      |            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|------|------------|
| ber Jahrt. | des Buges. | des<br>Truppentörper 6.                                                      | Offigiere. | Mannichaften. | Pferbe. | 2.<br>ráb      | 4:<br>rige | Achienbebarf. | Einfclftungs.<br>punkt. | Datum        | Uģr. | Tageszeit. |
| 117        | XV         | RegisStab und II. Bataillon<br>Garde-Füsilier-Regiments,                     | 28         | 1083          | 56      | 5              | 7          | 109           | Berlin.                 | Juli,<br>30. | 2    | Frûh.      |
| 118        | XVI        | Stab der 2. Garde-InfBrig.<br>und I. Bataillon Garde-<br>Füsilier-Regiments. | 27         | 1087          | 56      | 5              | 7          | 107           | bo.                     | <b>3</b> 0.  | 3    | do.        |
| 119        | XVII       | III. Bataillon<br>Garde-Füsilier-Regiments.                                  | 25         | 1027          | 44      | 5              | 6          | 99            | bo.                     | 30,          | 4    | bo.        |

# Die Sahrt murbe in Birtlichteit

|            | Rr.        | Benennung                                                                    |            | Starte        |         | Fahr-     |    |               | Abfahrt vom              |             |      |            |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|-----------|----|---------------|--------------------------|-------------|------|------------|
| ber Gabrt. | bes Buges. | der<br>Truppenförper.                                                        | Dffigiere, | Mannichaften. | Bferbe. | 2=<br>răd | 4. | Achfenbedarf. | Einschiffungs-<br>punft. | Datum.      | Uhr. | Tageszeit. |
| 117        | XV         | Regts. Stab und II. Bataillon<br>Garde-Füsilier-Regiments.                   | 23         | 1082          | 54      | 5         | 7  | _             | Bertin                   | Juli<br>30. | 520  | Früh       |
| 118        | XVI        | Stab der 2. Garbe-AnfBrig.<br>und I. Bataillon Gardes<br>Füsilier-Regiments. | 26         | 1088          | 56      | 5         | 7  | -             | bo.                      | 30.         | 680  | bo.        |
| 119        | XVII       | III. Bataillon<br>Garde-Füfilier-Regiments.                                  | 21         | 1000          | 1 42    | 5         | 7  | _             | do.                      | 30.         | 720  | bo         |

Disposition.

| Berpflegungspuntte.                |              |                    |                             |              |                  |                                        |              |                                            |                                  |              | Untunft am |            |  |  |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|
| Ort,<br>Mittage-<br>ftation.       | Datum.       | Bett.              | Ort,<br>Raffee-<br>ftation. | Datum        | 3eil.            | Oti.                                   | Datum.       | Beit.                                      | Biel-<br>puntt.                  | Datum.       | Uhr.       | Tagekyeit. |  |  |
| Erfurt,<br>warme<br>Rolt.          | Juli,<br>30. | 3-4<br>Rachm.      | Gießen,<br>Raffer.          | Juli,<br>31. | 410-510<br>früh. | Raifers:<br>lautern,<br>warme<br>Roft. | Juli,<br>81. | 3**-4**<br>Rachm.                          | Done-<br>burg<br>i. d.<br>Pfalz. | Juli,<br>31. | 610        | A644.      |  |  |
| Nords<br>hausen,<br>warme<br>Rost. | 30.          | 210-320<br>Rachni. | do.                         | 31.          | 549-640<br>frdh. | do.                                    | 81.          | 4*0-5**<br>Nachni.                         | bo.                              | 31.          | 710        | Abbs.      |  |  |
| do.                                | 30.          | 4 — 5<br>Nachm.    | bo.                         | 31.          | 640-740<br>früh. | 80                                     | 31.          | 5 <sup>30</sup> -6 <sup>30</sup><br>Rachm, | bo.                              | 31.          | 810        | Abds,      |  |  |

### folgenbermaßen ausgeführt:

| 8                            | ecpf         | legun                   | Antunft am                  |                      |                       |            |              |      |            |
|------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------|------|------------|
| Ort,<br>Mittags-<br>ftation. | Datum.       | Beit.                   | Ort,<br>Raffee-<br>ftation. | Datum.               | Seit.                 | Zielpunkt. | Datum.       | <br> | Tagesgrit. |
| Erfurt.                      | Zuli,<br>30. | 6 Ц61<br><b>Ясб</b> ун. | Gießen.                     | <br>  Juli,<br>  31. | 3 Uhr<br>Rachni.      | Mannheim.  | Quli,<br>81. | 11** | Rachts.    |
| Mordhaufen.                  | 30.          | 7 Uhr<br><b>Яаф</b> т   | do.                         | 31.                  | 230<br>Rachm.         | bo.        | 31.          | 10   | be.        |
| bo.                          | 30.          | 11 Uhr<br>Rachts.       | bo.                         | 31.                  | 4 <b>20</b><br>Nachm. | ðo.        | Mug.         | 150  | Früh.      |

sehr angenehme und nüpliche Vorkehrung hatten die Hallenser getroffen,

nämlich in langen Blechleitungen sließendes Wasser — zum Waschen, so daß fich das ganze Bataillon fast auf einmal gründlich abwaschen konnte. Dies bereitete uns, die wir schon seit Abends vorher im Dienst waren, eine große Erfrischung. Die Fahrten des Regiments gingen im Ganzen ohne viel Unglück vorüber. Dem Obersten v. Erkert wurde zwischen der Wagenthür die Hand gequetscht, und beim I. und II. Bataillon stürzte je ein Mann aus dem Wagen, von denen der eine überfahren und getöbtet murbe, ber andere jedoch mit leichten Schrammen bavonkam. Das Ausladen der Pferde und Bagagewagen in Mannheim verzögerte sich berart, daß das I. und II. Bataillon unter Zurücklassung berselben nach dem 3/4 Meilen entfernten Käferthal (auf dem rechten Rheinufer) 1. 8. marschirten, wo sie  $1^{1/2}$  und  $2^{1/2}$  Uhr Nachts eintrafen; am anderen Morgen wurde bereits vor 8 11hr wieder aufgebrochen, Mannheim abermals durchschritten und Mittags das auf dem linken Rheinufer gelegene Lambsheim erreicht. So konnte das III. Bataillon von Glück sagen, daß es erst am 1. 8. gegen 2 Uhr Morgens in Mannheim anlangte, dort schon sein Quartier für den 1. August erfuhr und in Folge bessen, das für den 31. 7. bestimmte überschlagend, gleich über den Rhein nach dem 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meile entfernten Flomersheim marschiren konnte. Diese Märsche, an sich kurz, waren ungemein beschwerlich, die Hitze am Tage sehr groß und die Leute durch die 41 stündige Fahrt und den Mangel an Nahrung äußerst angestrengt. Während sich das III. Bataillon an dem gewonnenen Ruhetage ordentlich erholen konnte, hatten das I. und II. Bataillon auf dem in übermäßiger Hipe auszuführenden Marsche des 1. August viele Nachzügler, letteres sogar einen Todten am Hitschlag.

Aehnlich wie dem Regiment wird es wohl den meisten Truppentheilen der Armee gegangen sein, doch selten sind wohl Opfer mehr belohnt worden, als diese unblutigen Anstrengungen.

Wer hätte am 16. Juli gedacht, daß die preußische Armee es fertig bringen würde, sich dis zum 1. August jenseit des Rheins zu versammeln; wer, daß auch trot des politischen lleberfalls der Franzosen keine deutsche Stätte, außer vorübergehend Saarbrücken, von eines Franzosen Fuß betreten werden würde, wer endlich hätte geglaubt, daß wir mit Allem ausgerüstet und vollzählig dis auf den letzten Troßknecht gegen die Franzosen die Offensive ergreisen würden, nachdem sie den Krieg früher begonnen hatten, als dei uns der berühmte Fingerbruck des Kriegsministers auf den Telegraphen stattgefunden hatte! Wahrlich, der Marsch über den majestätischen Rheinstrom, den viele unserer Offiziere und Mannschaften hier zum ersten Male sahen, schwellte bei aller körper-

lichen Ermübung unsere Herzen. Auch bäuchte und die Lage des Vaterlandes, namentlich diesenige dieser Gegenden an der feindlichen Grenze, lange nicht mehr so bedrohlich, nachdem unser Regiment erst seinen Fuß auf das linke Rheinufer gesetzt hatte.

Bereits am 1. August hatte der König den Orden des Eisernen Kreuzes für die Dauer des Krieges wieder erstehen lassen.

In den folgenden Tagen bis zum 9. August marschirte das Regiment ohne einen Ruhetag durch die Rheinpfalz dis nach Bliesbrücken. Die Märsche wurden dis zum 4 ten dataillonsweise ausgefuhrt, und zwar gelangten:

| Personal Property of the Prope | and Daniel Bringson       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| am 2. August ber Regimentsstab nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kirchheim a. d. Ed, 24. 8 |
| I. Bataillon nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biffersheim,              |
| II. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kirchheim a. b. Ed,       |
| III. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Freinsheim;               |
| am 3. August ber Regimentsftab nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Freinsheim,               |
| St. I. 1, 2., 4. Kompagnie nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Freinsheim,               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ralftabt,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ungftein,                 |
| III. Bataillon: Ruhe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| am 4. Auguft über Dürkheim ber Regimentsftab nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frankenstein,             |
| der Stab des I. Bataislons, 1., 2., 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Kompagnie nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 4. Rompagnie nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| II. Bataillon nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beibenthal (4 ML).        |

Am 2. August früh war der König in Mainz eingetroffen und hatte von dort aus folgenden Befehl erlassen:

#### An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in Waffen gegen einen Nachbarftaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erflärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bedrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Herdes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getroft in einen Kampf, den Unfere Väter einst ruhmvoll bestanden.

Mit Mir blidt das ganze Baterland vertrauensvoll auf Euch. Gott der herr wird mit Unserer gerechten Sache sein.

Ho.D. Mainz, den 2. August 1870.

Wilhelm.

- a. 21. August war die 1. Garde-Division auf dem linken Rheinuser versammelt, und da es in der Möglichkeit lag, daß die Division
  noch längere Zeit dis zum Eintressen der letten Armeetheile in ihren
  Duartieren verbleiben würde, hatte General v. Pape für diesen Fall
  befohlen, täglich kleine, sich steigernde lebungsmärsche zu machen, um
  die Mannschaften einzumarschiren. Gewiß hätte ein allmäliges Einmarschiren uns großen Nuhen gebracht, doch begannen sofort die Operationen und die Ruhetage wurden uns sehr spärlich zugemessen. So kam
  dieser Besehl nur einmal am 3. zur Aussührung, an welchem Tage die
  Bataillone ausrückten und einen kurzen Marsch mit Exerzirübung vornahmen; doch kaum waren die Mannschaften in die Quartiere gerückt, als
  beim I. und II. Bataisson noch ein Marschbesehl für den Nachmittag einlief.
  - Am 4. August, 9 Uhr Morgens, traf bei der Division der Befehl ein, daß sie den Vormarsch gegen Kaiserslautern und Otterberg anzutreten habe. Der Marsch führte, wie schon angegeben, dis Frankenstein. Die Aufstellung unserer Armeen am 4. war folgende:
  - Die Erste Armee, General v. Steinmetz, stand in der Linie vorwärts Lebach—Ottweiler.
  - Die Zweite Armee, im Begriff, das Gebirge zu überschreiten, hatte zum Schutz dieser Bewegung die 5. und 6. Kavallerie-Division bis an die französische Grenze vorgeschoben.

Dahinter standen am 4. in vorberer Linie:

das III. Korps von Neunkirchen über Waldmohr bis Kusel; " IV. " von Homburg über Mühlbach bis Landstuhl.

Weiter zurüd gelangten:

das X. Korps nach Lauterecken und Meisenheim,

" IX. " " Rodenhausen und Münchweiler,

" Garde= " " Ramsen und Frankenstein,

" XII. " in die Gegend von Göllheim.

Die Dritte Armee überschritt bei Weißenburg die Grenze und hatte das Gefecht bei diesem Orte.

Nach glaubwürdigen Nachrichten sollten die Franzosen am 3. Saarsbrücken besetzt und bei Saargemünd ein großes Lager aufgeschlagen, bei Ober-Steinbach und Lembach westlich Weißenburg und bei Morsbach südlich Forbach Feldverschanzungen angelegt haben.

Die feindlichen Streitfräfte, welche die Bezeichnung "Rheinarmee" erhielten, sammelten sich in zwei Gruppen.

#### Die erfte Gruppe an ber Mofel:

- 3. Korps Marichall Bazaine Det,
- 4. " General be Labmirault Diebenhofen,
- 2. " " Frossard St. Avold (Avantgarde), Garbeforps General Bourbafi Nancy.

#### Die zweite Gruppe im Elfaß:

- 1. Korps Marschall be Mac Mahon Strafburg,
- 7. " General Felir Douan Belfort. Als Berbindung zwischen beiben Gruppen bas
- 5. Rorps General be Failly Bitich; als Referve für beibe Gruppen bas
- 6. Korps Marichall Canrobert Lager von Chalons.

Am 5. August formirte die Division ihre Avantgarde, beren Glieberung und Marschordnung folgende war:

Rommandeur Oberst v. Erdert. Garde-Husaren-Regiment, Oberstlieutenant v. Hymmen, Garde-Jäger-Bataillon, Major v. Arnim, 2. leichte Garde-Batterie, Garde-Küsilier-Regiment.

Es war eine große Freude, baß das ganze Regiment ungetheilt blieb und nun gar zur Avantgarde gekommen war. Konnten wir doch gewiß sein, daß, wenn die Division überhaupt an den Feind fam, der Oberst v. Erdert ihn gewiß fest anfassen würde.

Der Lieutenant v. Puttkamer wurde als Ordonnange Offizier zum Oberst v. Erdert kommandert, für ihn Lieutenant v. Boß Fourier-Offizier bes III. Bataillons.

Um 5. August 5 Uhr früh versammelte sich die Avantgarde west- 5 s. lich von Frankenstein und marschirte bei tropischer Hitze und ohne längere und erfrischende Ruhepausen bis Abends 8 Uhr. Der Marsch betrug 5, für das III. Bataillon sogar 5½ Meile und war, da das ganze Armeetorps auf derselben Straße dicht ausgeschlossen sich sortbewegte und die Tornister getragen wurden, im höchsten Grade anstrengend.

Die Sufaren bimafirten bei Bruch-Mühlbach und Bogelbach.

Der Regimentsstab, das Garde- | bezogen Ortsunterfunft in Jäger-Bataillon und das I. Bataillon | Mühlbach,

Das III. Bataillon, 7. und 8. | bimakirten hart nordöstlich Kompagnie, und 2. leichte Batterie Mühlbach.

1.1\*

Der Stab des II. Bataillons mit der 5. und 6. Kompagnie waren zur Bedeckung des Divisions-Stabsquartiers nach Landstuhl kommandirt.

Beim Durchmarsch durch Kaiserslautern traf die Nachricht von dem ersten preußischen Siege bei Weißenburg ein. Ein lautes "Hurrah" antwortete der Verkündigung des Obersten. Das war ein guter Ansang, und wenn wir auch nicht selbst den Erstlingssieg mit ersechten dursten, so freuten wir uns doch sehr, daß unser geliebter Führer von 1866 her, Se. Königliche Hoheit der Kronprinz, das erste Lorbeerblatt gepflückt hatte. Der große Verlust erschreckte uns nicht, denn Hinterlader gegen Hinterlader, das hatten wir uns seit dem letzten Feldzuge oft genug gesagt, mußte auch für uns den Kampf verlustreicher machen.

8. 8. Am 6. früh 8 Uhr trat die Avantgarde an und erreichte um 12 Uhr Homburg, wo das Armee-Oberkommando und unser Seneral-Rommando Quartier nahmen und das III. Bataillon zur Bedeckung in die Stadt gelegt wurde. Der Rest der Avantgarde biwakirte nörd-lich der Stadt zwischen dieser und dem Bahnhof. Das Divisions-Stadsquartier war Sanddorf.

Am Nachmittage hörte man den Kanonendonner von Spichern, auch liefen unbestimmte Mittheilungen über dies Gesecht ein. Zu weit von dem Schauplatz des Gesechts entsernt, verblieben wir auch ruhig in unserem Biwak, natürlich höchst gespannt, Genaueres über den Verlauf und das Ergebniß des Kampses zu erfahren, zu dem auch General v. Alvensleben mit Theilen seines Korps geeilt sein sollte.

Die Nacht brachte neue Störungen. Schon in ben vorhergehenden Tagen waren fortwährend Truppen des I. Korps auf der Eisenbahn beim Regiment vorbei nach vorwärts befördert worden. in dieser Nacht folgte ein Zug dem andern, jo daß die nur eingleifige Bahn es nicht mehr leisten konnte und auf dem Homburger Bahnhof bereits zwei Züge auf Beförderung warten mußten. Da kam plotlich noch ein britter Zug von Raiserslautern heran, und, zu spät benachrichtigt. fuhr er in der sehr dunklen Nacht auf den stehenden mit einer Eskadron 8. Manen-Regiments besetzten Zug auf. Es wurden viele Wagen zertrümmert, zum Glück meift Gepäckwagen, und es wäre wenig Unglück geschehen, wenn nicht gerade diese Gepäckwagen mit Genesenben besetzt Ein Marketender war auf der Stelle todt, 16 Regewesen wären. konvaleszenten und einige Ulanen mehr ober weniger schwer verlett. Die Aerzte des Regiments und ein Zug der 1. Kompagnie eilten sofort zur Unglücksstätte und halfen so viel es ging, während die Pioniere mit der größten Anstrengung an die Aufräumung der Trümmer und die Fahrbarmachung der Bahn gingen. Der wohl 6 Meter hohe Bahndamm, die theils auf einander gethurmten, theils herabgestürzten Wagen, die baneben liegenden Verungluckten gaben in der dunklen Nacht und bei der unstäten und dusteren Fackelbeleuchtung ein schauerliches, unvergestliches Bild ab.

Der nächste Morgen brachte sichere Nachrichten über ben äußerst blutigen Sieg bei Spichern und den hervorragenden Antheil, den die Truppen des III. Armeeforps an demiciben gehabt hatten; aber dies war noch nicht Alles, was am Tage vorher geleistet worden war. Der 6. August hatte entschieden, wie jener 28. Juni 1866, daß unserer Armee der Durchmarsch durch das Grenzgedirge in Feindesland hinein gelingen sollte. Auch der Aronprinz hatte eine entscheidende Schlacht gegen Mac Mahon gewonnen, in der zwei französische Korps starf gelitten hatten. Es schien, als ob rechts und links Sieg auf Sieg ersochten werden sollte und nur wir in der Mitte keinen Feind erblicken würden. Za es tauchte der Gedanke auf, daß am Ende der ganze Krieg ohne uns geführt werden könnte, und so blickten wir mit Keid auf die ruhmvollen Thaten unserer Kameraden.

Inzwischen zog sich der Feind von der ganzen Grenze zurück, die Saarlinie preisgebend, und unsere Hosinung war nun auf die Mosellinie gerichtet. Für den Augenblick konnte demnach nichts anderes gethan werden, als rüftig weiter zu marschiren; und indem auf Anordnung der Division alle Kranken in Homburg zurückgelassen wurden, brach die Avantgarde am 7. August um 6 Uhr Morgens auf und 7 8. marschirte über Bliescastel die Straße nach Saargemünd bis in die Linie Chlingen—Ersweiter vor, in der die Vorposten bezogen werden sollten. Das Gardesorps war jest in die vorderste Linie der Zweiten Armee gerückt, die Avantgarde hatte Verbindung mit den vorgeschobenen Kavallerie-Divisionen v. Rheinbaben (5.) und Herzog von Mecklenburg-Schwerin (6.). Die 1. Garde-Insanterie-Division frand dei Emmersheim und Asweiser, die 2. bei Webenheim, während das IV. Korps, das nach links Plaß gemacht hatte, mit seiner Avantgarde bei Groß-Rederchingen, mit seinem Eros bei Hornbach stand und rechts das X. dis St. Jugbert gelangt war.

Nach einem 3 Meilen langen Marsche wurde die der Avantgarde angewiesene Einie erreicht, das Garde-Jäger-Bataillon mit einer Eskadron husaren dis Mittersheim vorgeschoben, während das Gros
der Avantgarde zwischen Ehlingen und Ersweiler zu beiden Seiten der Chausiee diwakirte. Die hitze war heute wieder sehr groß gewesen,
und das Biwak lag wegen des weiten Weges zum Wasserholen unbequem,
auch war in den Dörsern selbst das Wasser knapp. hier wurde denn
sofort zur Ausstellung der Röhrbrunnen geschritten, doch diese versagten

Rogge, Gottesdienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus, das der Oberst v. Erdert mit dem größten Theil des Offizierkorps und zahlreichen Mannschaften empfing. Auch die ersten Briese aus der Heimath trasen im Biwak ein, und da der Regen Mittags eine Zeit lang aufhörte, hatte das Biwak ein wirklich freundliches sonntägliches Aussehen. Nur der sehr fette Boden machte mit seiner Anhänglichkeit an unsere "barbarisch" preußischen Stieselsohlen das Gehen fast zu einem Wagestück, ohne indeß jest schon den Gedanken an seine Annektirung in uns zu erzeugen.

Am 10. wurde der Marsch gegen die Mosel fortgesetzt; am 15. traf die Division über Saaralben—Mörchingen—Lemoncourt in Dieulouard ein. Das Regiment erreichte — aufangs meist bei strömendem Regen, später bei zum Theil großer Hitze — folgende Marschziele:

10. August: Bimat bei Herbitheim, Regimentsstab 10.—15. 8. 11. I. Bataillon Dieberfingen, II. Bataillon III. Bataillon Bettringen. das ganze Regiment in Obrick, 12. bas I. Bataillon biwakirten am Orte. die 5. u. 6. Komp. 13. das ganze Regiment in Marthil. 14. sehr enge Quartiere in Arraye. 15. Regimentsstab Bezaumont, I. Bataillon Loisn-sur-Mosel, П. Ш. "Stab u. ) Loify-fur-Mosel, 9. 11. 12. Romp. 10. Komp. Bezaumont.

Von Marthil ab sprachen die Einwohner sämmtlich sranzösisch, waren prahlend und anmaßend, und es war stets ein kurzes, bestimmtes Auftreten nothwendig, dem sie sich indeß auch sofort fügten.

Bereits am 13. traf durch die Kavallerie-Division die Meldung von der seitens des Feindes zum großen Theil erfolgten Räumung der Mosellinie ein. Hinter derselben erreichte die 2. Garde-Infanterie-Division am 14., mit der Avantgarde die Mosel überschreitend, Dieulouard, die Garde-Dragoner und Manen-Brigade Rogéville, Patrouillen streisten bereits dis Fliren und Toul. Die Garde-Dragoner-Brigade trat dann für die nächsten Tage zum X. Armeekorps über. An demselben Tage stießen wir in Delme mit der 20. Infanterie-Division zusammen, die

cbenfalls burch diesen Ort marschirte, aber unseren Weg nicht freuzte, auch waren links in geringer Entsernung die Marschkolonnen des IV. Korps sichtbar. Nur ein so bevölkertes und chausseereiches Land wie Elsas und Lothringen machte es möglich, daß eine so starke Armee wie die unsrige, eng zusammengedrängt, das Land durchschreiten konnte und doch die meisten Truppen in Quartiere, wenn auch nur in sehr enge, gelegt werden konnten, im Allgemeinen auch jedes Armeekorps eine eigene gute Straße bekam.

Allerdings hatte die 1. Garde-Infanterie-Division, was Weg und Tuartiere anbetraf, gerade tein großes Loos gezogen, sondern marichirte mitten zwischen den Straßen Saargemünd—Pont-a-Mousson und Saarunion—Toul, dennoch fanden wir fast überall chaussirte Wege. An diesem 14. jedoch war der Naum sür die Division wirtlich auf das allergeringste Maß beschränkt, in Lemoncourt und in Armancourt hatten das X. und IV. Korps von den Quartieren der Division Besitz ergrissen, und wir mußten uns in Folge besien mit sehr engen Quartieren begnügen, wenn wir nicht diwakiren wollten. Aus diesem Grunde wurde das Regiment in Arraye zusammengelegt, das ganze Offizierkorps kam in ein Ieeres Schloß, wo es denn auch so eng wurde, daß der größere Theil sich ein Plätchen im Kompagnierevier suchte.

Der Oberst v. Erdert gab uns hier ein neues Zeichen seiner strengen Auffassung selbst des kleinsten Dienstes, indem er persönlich den in den Kellern des Schlosses gesundenen Wein für das Regiment ausgab, um sich selbst von der Schwierigkeit dieser Arbeit zu überzeugen. Major v. Schmeling, der an einem anderen Orte die Ausgabe des Weines leitete, verbrannte sich dabei die Hand, indem er das Feuer eines in Brand gerathenen Spiritussasses dadurch erstickte, daß er die bloße Hand über den Spund deckte. Er rückte am 18. noch sieberfrank in die Schlacht.

Am 15. wurde die Mosel erreicht; die 1. Brigade bezog auf dem Iinken User, in Dieulouard, Duartier, die 2. Brigade auf dem rechten; das Regiment belegte Loisy-sur-Moselle und Bezaumont. Als das Regiment um die Mittagsstunde den plöhlich und steil sich erhebenden Höhenrücken auf dem rechten Moseluser erstiegen hatte, bot sich ein herrlicher, weiter Blick über den sich im Sonnenglanze spiegelnden Fluß dar. Aus allen Ortschaften erschasste Glodengeläut; es war der Namenstag des Kaisers Napoleon, zugleich der Tag, an dem die Franzosen in ihrem liebermuth sich vermessen hatten, den Einzug ihres Heeres in Berlin seiern zu wollen. Wie war das alles so ganz anders gekommen! Nirgends hatten die Franzosen der Rucht des deutschen Angrisses disher zu widerstehen vermocht, und der Kaiser selbst hatte bereits am 14. August

— von schwerer Ahnung bedrückt — die Armee bei Met verlassen, um Schutz zu suchen bei der Reserve-Armee im Lager von Châlons.

Am Nachmittage bes 15. ließ sich Kanonendonner aus der Richtung von Met her vernehmen, doch konnte nicht unterschieden werden, ob er aus der Festung selbst oder von einem oberhalb derselben stattsindenden Gesechte herrührte, auch nicht einmal, ob er vom rechten oder linken User her zu uns hinschallte; räthselhaft erschien es jedenfalls, daß die Franzosen dort noch stehen sollten, während Pont-à-Mousson und Dieu-louard schon seit dem 13. in unseren Händen waren. So kamen wir eigentlich zu dem Schluß, daß es wohl die Festungsgeschüße selbst sein müßten.

In Dieulouard wurde ein Detachement von 400 Mann unter Befehl des Hauptmann v. Clausewiß vom 4. Garde-Regiment z. F. zur Sicherung der dortigen steinernen Brücke zurückgelassen. Es wurden in erster Linie Fußkranke an dieses Detachement abgegeben, das Regiment mußte den Lieutenant v. Kirchbach II. dazu kommandiren, der trotz großer Anstrengungen erst mehrere Tage nach der Schlacht dei Gravelotte—St. Privat in St. Mihiel mit einem Theil der wieder marschfähig geswordenen Leute beim Regiment eintras.

Die Nachrichten der letzten Tage hatten es nahezu zur Gewißheit werben lassen, daß es an der Mosel zu keinem ernsten Gesecht mehr kommen werde, daß vielmehr die bei Met versammelte französische Armee ben Rückzug in der Richtung Verdun antreten würde oder gar bereits angetreten hätte. Von der Zweiten Armee erhielten daher das III. und 16. 8. X. Korps Befehl, am 16. nordwärts gegen die Straße nach Verdun vorzurücken, während die übrigen Korps in starken Märschen gegen die Maas rücken sollten, um die Armee des Marschalls Bazaine — der an Stelle des Kaisers den Oberbefehl übernommen hatte, — auf dem Rückzuge zum Stehen zu bringen. Das Gardekorps erhielt zu diesem Bor= marsch die Straße nach St. Mihiel angewiesen, die 1. Garde-Division sollte der 2. folgen. Das Regiment überschritt am 16. Morgens die Mosel und erreichte nach einem Marsche von 3 starken Meilen Ansauville, wo das ganze Regiment einquartiert wurde. Nachmittags war aus nördlicher Richtung heftiger Kanonendonner hörbar; man ahnte aber nicht, daß um diese Stunde auf wenig über 4 Meilen Entfernung die in ihren Folgen so überaus bedeutsame Schlacht bei Mars-la-Tour-Vionville tobte.

Die französische Heeresleitung hatte zwar schon seit mehreren Tagen den Entschluß gefaßt, die Mosellinie ganz aufzugeben und sich über Verdun mit der Armee des Marschalls Mac Mahon, die sich bei Châlons neu

ju organifiren versuchte, zu vereinigen. Jeboch aufgehalten burch ben am 14. ftattgehabten Angriff auf ihre Arrieregarde bei Colomben-Rouilln. ftieß die frangofische Armee am 16. mit bem III. Korps des Generallieutenants v. Alvensleben II. jusammen, bas im Berein mit ber 5. und 6. Ravallerie-Divifion die feindlichen Spigen bei Mars-la-Tour und Bionville von Guben ber energisch angriff. Unterstütt burch Theile bes II., VIII., und X. Rorps, fowie bie Garde-Dragoner-Brigabe, bie im Laufe bes Tages mit in ben Rampf eingriffen, gelang es nach außerft blutigem Ringen, die frangofische Armee am Abmarich zu verhindern. Da aber mit Recht vermuthet murbe, daß ber Feind versuchen murbe, am 17. fich feine verlorene Rudzugsftraße wieber zu erfampfen, fo murbe vom Großen Saupiquartier umgehend Fürforge getroffen, bag ber Feinb in diefem Falle ftartere Rrafte ber Deutschen antreffen murbe. Indeft waren bie Frangofen burch bie Rampfe bes 16. fo erichopft, daß fie am Tage barauf ben Abmarich noch nicht wieder anzutreten vermochten; es wurde hierdurch die Möglichkeit geschaffen, ihnen gegenüber am 18. fo viel Rrafte zu versammeln, bag nunmehr mit Beftimmtheit barauf gerechnet werben fonnte, fie an der beabfichtigten Bereinigung mit ber Armee Mac Mahon's zu verhindern.

Setten die Franzosen an diesem Tage den seit dem 16. unterbrochenen Abmarsch fort, so sollten sie unverzüglich angegrissen und nordwärts gegen die belgisch-luxemburgische Grenze geworsen werden; blieben sie bei Metsteben, so sollten die deutschen Korps gegen Osten einschwenken und der linke Flügel gleichzeitig so weit ausholen, daß er die französische Stellung von Norden her umfaßte. Nach den vom Großen Hauptquartier getrossenen Anordnungen waren zur Durchsührung des Kampses 7 Armeetorps (VII., VIII.. IX., III.. X., XII. Garde) und 3 Kavallerie-Divisionen verfügbar, die am 17. Abends in Linie Ars Hannonville bereit standen. Dem I. Korps wurde die Beobachtung der Festung Metz auf dem rechten Moseluser ubertragen, das IV. Korps wurde bei Toul, die Dritte Armee im Vormarsch auf Chalons belassen.

Am 17. 14.9 Uhr früh traf im Stabsquartier der Division zu 17 \* Noviant aux-Près der Befehl ein, daß der Bormarsch gegen die Maas nicht fortgesetzt, daß sich vielmehr das Korps zu einem etwaigen Bormarsch gegen Norden bei Richecourt und Fliren versammeln sollte. Die Division wurde sofort alarmirt.

Jum Regiment tam der Alarmbefehl gegen 3 Uhr Morgens und wurde um so schneller ausgeführt, als in dieser Nacht ein Alarm seitens der Garnison von Toul erwartet worden war. Um so größere Berwunderung erregte deshalb die Richtung des Marsches nach Norden. Dunkele

Gerüchte von einer Schlacht bei Met verbreiteten fich, und nur das wurde klar, daß die feindliche Armee am 16. noch bei Metz gewesen und hier ein heftiges Gefecht stattgefunden hatte, daß wir zur Unterstützung gerufen seien und vielleicht noch heute ins Feuer kommen könnten. Aufregung begann zu wirken, vorläufig nur unsere Füße zu schnellerem Schritt antreibend, so daß auch wir um 5 Uhr früh zum Sammelplat der Division bei Fliren stießen. Der Befehl zum Zurücklassen der Tornister machte es noch gewisser, daß wir starke Märsche und wahrscheinlich eine Schlacht vor uns hätten. Die Patronen wurden dem Tornister entnommen und in die Rochgeschirre verpact, die am Mantel befestigt wurden; nachdem dann mit vieler Mühe von jedem Bataillon ein Unteroffizier und 12 Füsiliere zur Bewachung der Tornister kommandirt waren — denn freiwillig wollte Niemand zurückbleiben —, wurde der Marsch in froher Stimmung über Essen, Bouillonville, Xammes und Charen auf Hagéville angetreten, welchen Ort man um 11 Uhr erreichte. wurde gerastet, bis um 121/4 Uhr für die Division der Befehl einging, in der Richtung auf Puxieux gegen die Straße Met — Verdun vorzugehen, und zwar so, daß sie nicht das XII. Korps hindere, auf dessen Anfang sie schon bei Xammes gestoßen war und das seitdem rechts von uns auf Mars-la-Tour marschirte. Die 2. Garde-Division marschirte links von uns von Richecourt auf Hannonville. Ohne Aufenthalt wurde Purieux durchschritten, die Straße Mey—Verdun zwischen Mars-la-Tour und Suzemont erreicht und auf dieser in der Richtung nach Verdun bis Suzemont unmittelbar bei Hannonville, marschirt. Von Puxieux ab wurden Spuren des Kampfes, Leichtverwundete und Abgekommene, angetroffen.

Nachmittags 4 Uhr kamen wir nach 13 stündigem Marsch, durch den  $5^{1/2}$  Meile bei sehr großer Hiße zurückgelegt worden waren, bei Suzemont an und diwakirten hier unter dem Schuß der 2. Garde-Division, die, bei Hannonville lagernd, die Vorposten gegen Norden und Westen auszustellen hatte. Es herrschte große Ermüdung, doch wir hatten am 5. noch mehr geleistet und daher am heutigen Tage keinen Nachzügler. Hannonville und Suzemont waren sehr stark belegt, so daß aus Vorsorge gegen Wassermangel noch einmal zum Röhrbrunnen gegriffen wurde, und diesmal gab er schnell vorzügliches Trinkwasser.

Das XII. Korps biwakirte bei Mars-la-Tour.

Vom Feinde kamen uns nur spärliche Nachrichten zu, doch wurde für den folgenden Tag ein großer Kampf erwartet und deshalb Waffen und Patronen auf das Sorgfältigste nachgesehen, dann aber früh zur Ruhe gegangen.

### 2. Abschnitt.

# Schlacht bei Gravelotte-St. Privat.

(18. August.)

Die Nacht vom 17. jum 18. Auguft mar für eine Sommernacht in 8. falt, aber flar und hell ging die Sonne bes 18. auf und versprach einen heißen Tag. Mit 5 Armeekorps\*) stand die Zweite Armee des Morgens langs der Strage Dep-Berbun jum Bormarich gegen Rorben bereit. Bunachft mußte man immer noch mit ber Dlöglichkeit des feinblichen Abmariches gegen Beften rechnen, die nachften Stunden liegen es aber immer mehr zur Gewißheit werben, baß ber Marfchall Bagaine feine Armee auf ben Sobenruden weftlich Des, in einer ungemein ftarten, burch Felbverschanzungen aller Art noch widerstandsfähiger gemachten Stellung versammelt habe; es mußte fomit bie fur biefen Fall vorgejehene Rechtsschwentung ber Korps burchgeführt werben. Indes blieb man noch lange über bie Ansbehnung ber feindlichen Stellung in nordlicher Richtung im Unklaren. Während man zunächst ben rechten Flügel bes Feindes füdlich Amanweiler annahm, ftellte fich mit ber Beit beraus, daß er nordmärts über St. Brivat hinaus reichte. Da hierburch ein immer weiteres Ausholen fich als nothig erwies, wurde ber Zeitpunkt des Einschwenkens gegen Often, namentlich bei ben Korps bes rechten Blügels, immer mehr verzögert.

Nach einem eilig eingenommenen Raffee brach die Division um 5½ Uhr früh gegen Met hin auf; das Garde-Fitsilier-Regiment mit dem Garde-Jäger-Bataison, den Garde-Husaren und der 2. leichten Batterie bildete wiederum die Avantgarde; daraus, daß in dicht aufgeschlossenen Halbzugskolonnen marschirt wurde, mochte wohl ein Jeder schließen, daß der Feind nicht allzuweit sein konnte. Zunächst wurde aber schon vor Mars-la-Tour Halt gemacht, weil das ganze XII. Armeekorps, das den

<sup>\*)</sup> Das II Armeeforps befand fich im Bormarich von Pont-a-Mouffon ber, bas IV. ber Toul.

außersten linken Flügel der Zweiten Armee bilden sollte, in der Richtung auf Jarny vorbei zog.

Diesen langen Aufenthalt benutte der Divisionspfarrer Rogge dazu, die Truppen durch eine kurze Ansprache auf den Ernst der nächsten Stunde vorzubereiten. "Rameraden," sagte er, "dort steht die Sonne, die Manchem von uns heute Abend nicht mehr scheinen wird, und drüben nach der Festung steht der Feind. Schon in nächster Stunde vielleicht greisen wir an. Ich gebe Euch meinen Segen zum Kämpsen, ich gebe Euch meinen Segen zum Siegen, und wenn es sein muß zum Sterben. Amen!"

Gegen 9 Uhr Bormittags wurde sodann der Marsch über Bruville auf Doncourt en Jarnisp sortgesetzt, wohin bereits der GeneralstabsDssigier der Division, Hauptmann von Holleben, mit der 4. Estadron Garde-Haseiments vorgeschickt war, um das Gelände für den Bormarsch der Division zu erkunden, Rachrichten vom Teinde einzuziehen, sowie die Berbindung mit dem östlich von uns sich vordewegenden IX. Korps aufzusuchen. Bon Doncourt aus ging Rittmeister Graf v. d. Gröben\*) nach Jonaville vor, indem er Patrouillen weit voraus gegen St. Ail und über Bernéville auf Amanweiler vortraden ließ. Es wurde durch die Husaren-Estadron die Anwesenheit des Feindes in der Gegend von Amanweiler sessellt, sowie mit dem IX. Korps, das auf diesen Trt vorzugehen Besehl hatte, in Berbindung getreten.

Die Bormarschstraße des Garbekorps führte durch das Dorf Marsla-Tour und an den Gräbern der Tfüziere des 1. und 2. Garde-Dragoner-Regiments vorbei, die hier zwei Tage zuvor den Heldentod gefunden Alsbald wurde auch der berühmte Grund östlich des Dorses crreicht, in dem die 38. Brigade am 16. unter blutigen Opfern gekämpst Auf die Höhe kommend, betrat man den franzöfischen noch nicht aufgeräumten Theil des Schlachtseldes vom 16. Hier mußte sehr hartnadig gefochten worden sein, und Manche von uns, die heute zum ersten Mal über ein großes Schlachtfeld famen, mögen es schaubernd gesehen baben. Die Franzosen hatten an diesem Punkte, wo fie glücklich gefochten hatten, eine erkleckliche Zahl von Tobien liegen laffen, die Berwundeten waren bereits alle fortgeschafft worden. Leiber hatten wir keine Zeit, uns genauer umzusehen, zumal unser Weg auf Bruville nur über eine fleine Ede des Schlachtfeldes führte; um io größer war die Freude, hier dem Generallieutenant v. Alvensleben, dem Helden des 16., unserem alten Gefechtsfameraden, man fann wohl fagen, alten Freunde bes Regiments, ju begegnen.

<sup>\*,</sup> Grai v. 5. Groben mar Cbei ber 4. Ektabren Garbe-Suigren-Regiments.

Um 10 Uhr langte bie Division mit ber Spihe bei Doncourt en Jarnisn an und marschirte nördlich des Dorfes auf. Die 1. Kompagnie erhielt ben undankbaren und ichwierigen Auftrag, bas Dorf jum Schute ber fich barin befindenden Menge preugifcher und frangofischer Berwundeten zu besehen, ba bie ganze Division, auch Theile ber 25. (heffischen) Divifion, Baffer aus bemfelben holen follte. Die Kompagnie entlebigte fich diefes Auftrages baburch, bag fie fofort alle Brunnen, bie fich manchmal im Innern ber Saufer befanden, aufluchte, biefe, wenn fie überhaupt noch Wasser gaben und nicht burch Lazarethe in Anspruch genommen waren, befette und bie nach Baffer entfandten Rommanbos nach ben Brunnen hinführen ließ. Bahlreiche Batrouillen forgten bafür, bag fein Solbat auf ber Etrage fteben blieb ober in ein Gehöft ging. Die in bem Dorfe vermundet liegenden preufischen Solbaten maren jum größten Theil vom 16. und 57. Regiment, von der Brigabe v. Bebell bes X. Rorps, bie jenen ungludlichen Angriff über ben Grund bei Mars-la-Tour ausgeführt hatten. Die Leute freuten sich natürlich fehr, von ben Frangofen befreit zu fein, an beren Behandlung fie wenig zu loben gefunden hatten, und ergablten, ber Feind habe ben Ort ichon am Abend vorher verlaffen. Auch ein preußischer Stabsoffizier lag bier im Dorfe ichwer vermundet, boch gab es in ber furgen Beit, welche bie Rompagnie bas Dorf besetht hatte, so viel zu thun, bag es nicht möglich war, ibn gu begrugen, mas bie Difigiere febr gern gethan batten.

Schon der Umftand, daß die Franzosen Doncourt am 17. Abends verlassen hatten, ohne ihre eigenen und die gesangenen Berwundeten, von denen hunderte nur leicht verletzt und noch marschfähig waren, mitzunehmen, zeigt, daß sie selbst damals am 17. August, also 24 Stunden nach der Schlacht, keineswegs das Bewußtsein des Sieges gehabt haben, wie es nachher ihre Berichte behaupten wollten.

Während der Zeit, in der die Division bei Doncourt ausmarschirt stand, seste Rittmeister Graf v. d. Gröben von Batilly aus die Beobachtung des Feindes fort. Generalmajor von Pape hatte auch noch die übrigen drei Schwadronen unter Oberstlieutenant v. Hummen zur Deckung der Division vorgesendet, die über Jouaville auf Habonville vortrabten.

Um 111/4 Uhr wurde aus der Gegend von Berneville Infanteriefeuer hörbar, in das sich auch bald Geschützfeuer mischte. Das IX. Armeekorps war dort ins Gesecht getreten; das Feuer wurde bald sehr heftig.

Dem zur Zeit vorliegenden Befehle gemäß sollte das Gardeforps von Doncourt nach Berneville zur Unterstützung des IX. Armeeforps marschiren, das den Feind bei la Folie (östlich Berneville) anzugreisen hatte, wofern es hier auf den rechten Flügel der feindlichen Stellung stieße. Aber nach den inzwischen eingegangenen Meldungen konnte Prinz August von Württemberg mit Bestimmtheit annehmen, daß sich die seindliche Stellung weiter nach Norden hin ausdehnte. Um daher seiner Aufgabe nach beiden Seiten hin gerecht zu werden, gab er den Besehl, — durch den er den kurz darauf eingehenden Weisungen des Großen Hauptquartiers auf das Glücklichste entgegenkam, — daß die 1. Garde-Division mit der Korps-Artillerie, Anour la Grange\*) rechts liegen lassend, zunächst auf Habonville, die 2. Garde-Division von Bruville aus über St. Marcel auf Vernéville marschiren sollte.

Gegen  $11^3/4$  Uhr sette sich die Division in dicht aufgeschlossenen Bataillonsmassen in Marsch. Alsbald aber liesen vom Garde-Husaren-Regiment Meldungen ein, welche besagten, daß seindliche Abtheilungen von St. Privat im Vormarsch auf Ste. Marie aux Chênes begrissen seien. Um den eigenen linken Flügel zur Umfassung der nunmehr in ihrer Ausdehnung erkannten seindlichen Stellung nicht zu schwächen, wurde nun auch die 2. Garde-Division angewiesen, von St. Marcel aus über Caulre-Ferme die Richtung auf Habonville einzuschlagen.

Auf seinem Bormarsch traf bas Regiment am Bois de la Cusse\*) (östlich Anoux la Grange) auf die 25. (hessische) Division, die bereits unter heftigem seindlichen Feuer das genannte Gehölz beseth hatte. Ihren linken Flügel deckte die Kavallerie-Brigade v. Schlotheim, die bei unserer Ankunft vor dem französischen Artillerieseuer hinter die deckenden Waldparzellen zurückging. Auch uns begrüßten hier die ersten über unsere Köpse fortgehenden seindlichen Granaten. Sobald diese in die Gegend des Regiments einschlugen, ließ der Oberst v. Erckert die Fahnen entsalten und redete die Bataillone mit folgenden Worten an: "Füsiliere, es ist jeht der Moment gekommen, Euere Treue für Se. Majestät den König mit Euerem Blute zu besiegeln — zeigt diese Treue — Se. Majestät der König — Hurrah, Hurrah, Hurrah!" Begeistert stimmte das Regiment in den Ruf ein.

Aus der Gegend südlich Habonville war die feindliche Stellung von Amanweiler dis St. Privat la Montagne zu übersehen; sie schien stark durch Infanterie besetzt zu sein, auch konnte das Auftreten zahlreicher Batterien erkannt werden. Namentlich siel von hier St. Privat wegen seiner hohen freien Lage als ein Hauptstützunkt der Vertheidigung in die Augen. Ein Angriss gegen Amanweiler, wie er vom Großen Haupts

<sup>\*)</sup> Anour la Grange, ein Gehöft, liegt in der Mitte zwischen Jouaville und Bernéville.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Waldparzellen, welche in der Entfernung von etwa 1200 m den Weg Vernéville—Amanweiler nordöstlich begleiten.

quartier zu einem früheren Zeitpunkt befohlen war, erschien angesichts ber veränderten Sachlage unaussührbar. Es wurde vielmehr beschlossen, das Garbekorps gegen St. Privat la Montagne einzusehen unter Mitwirkung des XII. Armeekorps, das zur Zeit auf Ste. Marie (24. Div.) und Moineville (Avantgarde d. 23. Div.) im Bormarsch war. General v. Pape desahl daher der Avantgarde, nordwärts auf Ste. Marie abzubiegen, und ließ zur Deckung dieses Linksabmarsches seine Batterien südwestlich Habonville in Stellung gehen; es war etwa 1 Uhr Nachmittags, als die Batterie der Avantgarde den ersten Schuß abgad. Das Regiment schwenkte links und marschirte unter fortwährend zunehmendem seindlichen Geschüßseuer hinter den Batterien der Division entlang auf Habonville. Das I. Bataillon des Regiments wurde in das Dorf hineingeworsen als Bedeckung für die Artillerie, die aber alsbald in eine vortheilhaftere Stellung zwischen Habonville und St. Ail rückte.

Wenn die mit Zeitzünder versehenen französischen Granaten richtiger und wirksamer geplatzt wären, würde dieser Marsch in dicht aufgeschlossenen Bataillonsmassen sehr verlustreich gewesen sein, denn die französische Artillerie traf jedes unserer Bataillone mehrere Male, die nicht zerspringenden und sehr steil einfallenden Granaten thaten indeß wenig Schaden.

Vorbei eine tiefe und breite Schlucht gegen Auboué hin. Diese entlang führte General v. Pape die Division nach Norden zu, indem er der Avantgarde befahl, sich zwischen St. Ail und dem am Ostrande der Schlucht zwischen St. Ail und Ste. Marie gelegenen kleinen Gehölz zu entwickeln, um durch diese Aufstellung den Marsch der Division in der Schlucht zu decken.

Dem Auftrage gemäß besetzte das Garde-Jäger-Bataillon das erwähnte Gehölz selbst, das II. und III. Bataillon des Regiments aber wurde aus der Schlucht gegen St. Ail hin herausgezogen. Auf der Höhe südlich dieses Ortes haltend, bemerkten General v. Pape und Oberst v. Erckert, wie der Feind von Ste. Marie aus Infanterie nach St. Ail entsandte. Dem III. Bataillon wurde besohlen, schleunigst dieses Oorf zu besehen. Obgleich diese Bewegung unter dem seindlichen Feuer ohne jede Vorbereitung ausgeführt werden mußte, gelang es doch, vor dem Feinde das Oorf zu gewinnen und ihn nach St. Privat zurückzutreiben.\*)

Major v. Sanit vertheilte die Rollen der Vertheidigung folgendermaßen:

<sup>\*)</sup> Es wurden einige Gefangene vom 4. französischen Linien Regiment gemacht. v. b. Malbe, Garbe-Füsiller-Regt. 2. Aust.

| Ost= und Nordostrand bis zu de | em nach Ste. Wlarie |
|--------------------------------|---------------------|
|--------------------------------|---------------------|

| führenden Wege            | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | 9.  | Kompagnie, |
|---------------------------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|-----|------------|
| weiter links den Nordrand |     | •    | •   | • | • | • |   | • | 12. | <i>''</i>  |
| als Unterstützung im Dorf | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | 10. | "          |
| als äußere Reserve hinter | den | nsel | ben |   |   |   |   |   | 11. | .,         |

Inzwischen war auch die Korps-Artillerie eingetroffen und richtete gemeinsam mit der Divisions-Artillerie, deren Stellung sie links verslängerte, ihr Feuer gegen die feindlichen Batterien, die auf den Höhen südlich St. Privat standen. Die Besahung von St. Ail diente somit dieser Artillerielinie als linke Flügeldeckung.

Das II. Bataillon entwickelte sich in der Schlucht, die von St. Ail nach dem von den Jägern besetzten Gehölz hinablief, indem die 6. und 7. Kompagnie an den Nordrand vorgeschoben, die 5. und 8. aber als Halbbataillon geschlossen in der Tiefe aufgestellt wurden. Die beiden Kompagnien des ersten Treffens lösten zuerst je einen Zug, die 6. Kompagnie den des Lieutenants v. Konsti, die 7. den des Lice-Feldwebels Krebel auf, bald verstärste die 7. die Schüßen noch durch einen zweiten Zug, dessen Führer Premierlieutenant v. St. Paul beim Vorgehen durch beide Oberschenkel geschossen wurde. Es war 2 11hr geworden, als die Avantgarde diese Stellung eingenommen hatte. Das General-Kommando besahl der Division, hier Halt zu machen und das Eintressen des XII. Korps abzuwarten.

Das vor uns liegende Dorf Ste. Marie aux Chones ist ein großes Dorf mit steinernen, stadtartig dicht an einander gebauten Häusern. Eine gepflasterte Straße durchschneidet es von Ost nach West; in der Mitte zweigt sich die in nordwestlicher Richtung nach Aubous führende Chaussee ab. Die Umfassung wird durch eine hohe, steinerne Mauer gebildet und hat in der etwa 450 Meter langen geschlossenen Südsront nur den einzigen Ausgang nach St. Ail. Das Gelände vor dem Dorfe war kahler Acker, dessen Furchen parallel unserer Angrisssront liesen und, richtig benußt, etwas Deckung bieten konnten. Das ganze Angrissgelände wurde aber von St. Privat her der Länge nach bestrichen.

Die Bertheibigung von Ste. Marie war Theilen der französischen 12. und 94. Linien-Regimenter vom Korps Canrobert übertragen worden, die vor einigen Stunden dort eingetrossen waren; sie wurden unterstützt durch eine Batterie, die östlich des Dorfes in Stellung gegangen war. Gegen ihre sonstige Gewohnheit hatten sich die Franzosen jedoch nicht mit besonderem Geschick im Dorfe eingerichtet. So waren die Eingänge nicht verbarrikadirt und zahlreiche Schützen lagen südlich außerhalb des Dorfes hinter schwachen Hecken und in Ackersurchen, von wo aus sie

ein lebhaftes Feuer auf das II. Bataillon und die Garde-Jäger richteten und allerdings einigen Schaben thaten; doch bald wurden sie durch das Vorgehen der 3. Garde-Jäger-Kompagnie, sowie der 6. und 7. Kompagnie des Regiments in das Dorf zurückgetrieben.

Ju dieser Zeit, bald nach 2 Uhr, verstärkte sich der Feind und bedrohte den linken Flügel der Garde Jäger. General v. Pape ließ deshalb das Füsilier-Bataillon 4. Garde-Regiments, die Jäger links verslängernd, in die Gesechtslinie einrücken und stellte es unter Besehl des Obersten v. Erckert.

Der Dorfrand war stark mit Schützen besetzt, die sich, bis an den Hals hinter Mauern gedeckt, ziemlich sicher fühlen mochten, da zunächst unsererseits nur Infanterie ins Gesecht gebracht werden konnte. Denn durch das Einsetzen der Divisions-Artillerie zwischen dem Bois de la Eusse und Habonville, wo sie im Berein mit der Korps-Artillerie vollauf zu thun hatte, um der seindlichen Artillerie zwischen Amanweiler und St. Privat Herr zu werden und sich der französischen Angrisse zu erwehren, hatte sich die Division der Mitwirkung ihrer Artillerie gegen das Dorf begeben. Ohne sichtbaren Ersolg konnte denn auch nur die linke Flügelbatterie der Aufsorderung Folge leisten, Ste. Marie zu beschießen, und erst nachdem eine sächsische Batterie,\*) herangeführt von dem Generalmajor v. Pape selbst, von der Westseite der tiesen Schlucht her das Dorf kräftig unter Feuer genommen hatte, und weiter nordwestlich vom XII. Korps sich die 47. Infanterie-Brigade\*\*) zum Angriss auf Ste. Marie entwickelte, sing das seindliche Infanterieseuer an nachzulassen.

Da sich inzwischen der Aufmarsch der 1. Garde-Division vollzogen hatte, so beschloß General v. Pape nunmehr, mit der Avantgarde gegen Ste. Marie näher heranzugehen und den Angriff einzuleiten. Das I. Bataillon: wurde aus Habonville herangezogen, da die eben dort eintressende 2. Garde-Division die Deckung der Artillerie übernehmen konnte. Die Jäger suchten durch die tiese Schlucht näher an Ste. Marie heranzukommen, während die 6. und 7. Kompagnie, sprungweise und die Ackersuchen als Deckung ausnuhend, bis auf 600 Meter an den Südrand von St. Marie herangingen. Die 7. Kompagnie löste sich hierbei dis auf einen Halbzug, die 6. Kompagnie dis auf einen Zug auf. Das Halbbataillon, 5. und 8. Kompagnie, zog die Schlucht rechts herauf und stellte sich unweit des am Wege nach St. Ail stehenden Brunnenhäuschens gedeckt auf.

<sup>\*)</sup> Batterie v. d. Pfordte; bald griffen weiter links die beiden schweren Batterien in das Gefecht ein.

<sup>\*\*)</sup> Avantgarde der 24. Division (General v. Nehrhoff).

Angriff vorgezogen worden. Den rechten Flügel bildete die 10. Kom pagnie, auf beiben Seiten des Weges St. Ail—Ste. Marie, zwei Züge als Schützen aufgelöst, einer als Unterstützung dahinter. Links reihter sich die 11. Kompagnie, dann die 12., den Raum dis zum rechten Flüge des II. Bataillons füllend, an, die 11. Kompagnie mit einem, die 12 mit zwei Zügen in der Schützenlinie. Der rechte Flügel des Regiments war etwa 450 Meter, der linke etwa 650 Meter vom Dorf entfernt Die 9. Kompagnie blieb zunächst noch in St. Ail.

Dieses sprungweise Vorgehen der beiden Bataillone unter den heftigen und sehr aufmerksamen Feuer des Feindes kostete zahlreiche Verluste, auch wurden dem Regiments-Adjutanten Lieutenant v. Sausin sowie dem Premierlieutenant Grafen v. Schwerin, Führer der 7. Kontpagnie, die Pferde unter dem Leibe erschossen, und als Letterer sein zweites Pferd besteigen wollte, wurde dieses ebenfalls durch eine Granate getödtet. Immerhin waren aber die Verluste für den Angriff nicht hemmend und das sprungweise Vorgehen hatte den Vortheil, daß die Leute Athem schöpfen konnten, während der Feind durch jedes Vorwärtslausen überrascht wurde.

Nachdem inzwischen auch die 47. Brigade aus der Schlucht gegen den West- und Nordrand des Dorfes vorgegangen war, befahl General v. Pape dem Oberst v. Erckert, Ste. Marie zu stürmen.

Die Infanterie und namentlich die Garde-Jäger hatten bis jest — es war gegen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr geworden — durch ihr Feuer den Angriff vorzubereiten gesucht, doch wird dieses bei der Entsernung von 450 bis 650 Meter dem hinter Mauern und in Häusern gedeckt stehenden Feinde schwerlich viele Verluste bereitet haben. Auch die Artillerie hatte nur kurze Zeit, und mit Erfolg nur auf den Westtheil des Vorses gewirkt; hier allerdings war der Eingang reingesegt und die Vertheidigung der daneben liegenden Gärten lahm gelegt worden.

Der Oberst v. Erdert erkannte wohl die Schwierigkeit des Sturmes auf Ste. Marie, und daß derselbe nur gelingen könnte, wenn alle Abtheilungen, die er bei St. Ail versammelt hatte, dazu herangezogen und der Angriff von allen gleichzeitig ausgeführt würde.

Zunächst befahl der Oberst, das Seitengewehr aufzupflanzen, dann der 9. Kompagnie, aus St. Ail vorzugehen und sich mit dem Unterstützungszuge der 12. Kompagnie zu einem Halbbataillon zu formiren. Dieses wurde ebenso wie die Unterstützungstrupps der 10., 11. und 6. Kompagnie und das Halbbataillon v. Witzleben (5. un angeie) dicht an die Schützen herangenommen. Dann, um f

Oberst, in seiner ritterlichen Art sich persönlich an die Spize der Schützen seinen seinen Ausgriff mit dem Kommando: "Auf! Marsch, Marsch, Hurrah!" — Die ganze Linie sprang auf, und Schützen und Kolonnen stürzten sich — die Fahnenträger mit hocher-hobenen Fahnen voran — ohne einen Schutz zu thun und das seindliche Artisterieseuer von St. Privat her zu beachten, mit kräftigem Hurrah auf das Dorf.

Die 10. Kompagnie, die den rechten Flügel bilbete und den von St. Ail kommenden Weg eingeschlagen hatte, gelangte durch zwei im Lausschritt zurückgelegte Sprünge an den Eingang der Südseite, in welchen sie trop sehr großer Verluste — denn der Feind war hier fast gar nicht erschüttert, und die Flausenwirkung der seindlichen Batterien von St. Privat her am wirksamsten eindrang.\*) Die Kompagnie solgte dem weichenden Feinde durch das Dorf.

Links von der 10. stießen die 11., 12. und 9. Kompagnie auf die noch stark vertheidigte geschlossene Südsront. Auch hier waren die Berluste groß; Hauptmann v. Wallhossen wurde zweimal schwer am Bein verwundet. Aber der Angriss blieb im Gange, je näher man an das Dorf kam, desto unsicherer wurde das seindliche Feuer, und als die Umfassungsmauern erreicht wurden, hatte der Vertheidiger sie schon verlassen, ohne es auf einen Basonettkampf ankommen zu lassen.

Das II. Bataillon hatte schon im Borgehen den linken Flügel etwas vorgreifen lassen und drang ohne zu bedeutende Verluste in den von der Artislerie reingesegten Westeingang ein. Weiter nordlich betraten die Abtheilungen der Garde-Jäger und das Fusilier-Bataislon des 4. Garde-Regiments z. F. das Dorf, während zu gleicher Zeit auch die sächsischen Jäger in die Umsassung des Dorses, aber noch weiter links von den Garde-Jägern, eindrangen. Oberst von Erdert war, nachdem er sich von dem Ersolge beim rechten Flügel überzeugt hatte, noch während des Angriss auf den linken Flügel zum II. Bataislon geeilt und beglückwünschte es am Eingange des Dorses zu diesem ersten gelungenen Sturm. Auch General v. Pape sam herangesprengt mit den Worten: "Ihr habt Euere Sache brav gemacht, Füsiliere," und reichte dabei dem Fahnenträger, Sergeanten Siewert, dessen tapseres Vorstürmen er selbst mit angesehen hatte, die Hand.

Nach dem Gewinn bes Dorfeinganges sandte der Major v. Schmeling fogleich die 6. Kompagnie jur Verfolgung des Feindes auf der

<sup>\*)</sup> An der Spige der 10, Kompagnie erhielt bas Pferd des Cheriten v. Erdert einen Schuf burch den hals.

Dorfstraße vor, ordnete die andern drei Kompagnien wieder und folgte dann der ersteren dis an den Ostausgang, indem er die Häuser auf beiden Seiten der Straße öffnen und den nur vereinzelt auftretenden Widerstand des Feindes gänzlich brechen ließ.

Die 10. Kompagnie war schon vor dem II. Bataillon dem Feinde bis an die nördliche Dorfumfassung gefolgt und hatte hier Gelegensheit, die abziehenden Vertheidiger des westlichen Dorftheils nachdrücklich zu beschießen. Dann ging die Rompagnie aus dem Dorfe nordwärtsheraus, um das Vorgelände und die noch auf etwa 600 Meter vor dem Dorfe sich herumbewegenden französischen Schützenschwärme besser unter Feuer nehmen zu können. Der 10. Kompagnie schlossen sich links die Garbe-Jäger an.\*)

Die 9. Kompagnie, jest unter der Führung des Premierlieutenants v. Bodelschwingh, sowie die 11. und 12. Kompagnie sammelten sich am Südrand des Dorfes und gingen dann, theils die Mauern überkletternd, theils durch den Eingang des St. Ailer Weges\*\*) durch das Dorf nach dem nach St. Privat hin gelegenen Ausgange der Chaussee. Die 9. und 12. Kompagnie besetzen den Ostrand des Dorfes zwischen der Chaussee nach St. Privat und dem Wege nach Amanweiler. Nur ein Zug der 9. Kompagnie stellte sich nördlich der Chaussee auf, wurde aber beim Eintressen der 6. Kompagnie wieder gesammelt und zur Unterstützung der 10. Kompagnie zugesandt. Der 9. und 12. Kompagnie schloß sich eine Abtheilung der 2. Kompagnie sächsischer Jäger an, die indeß nach einer halben Stunde ihrem Truppentheil auf Roncourt nachfolgte. Die 11. Kompagnie blieb geschlossen im Dorf als Reserve. Um 3 Uhr war Oberst v. Erckert Herr von Ste. Marie auf Chônes.

Zu dieser Zeit, unmittelbar nach der Einnahme, traf auch das I. Bataillon in Ste. Marie ein\*\*\*) und besetzte rechts von der 12. Kompagnie die Dorfmauer südlich des Weges nach Amanweiler, Front nach Often mit der 1. und 2. Kompagnie, während die 3. und 4. sich im zweiten Treffen an der nach St. Ail sührenden Straße aufstellten.

Das II. Bataillon besetzte mit der 6. Kompagnie den Dorfrand nördlich der Chaussee, die 5. stellte sich hinter der 10. Kompagnie ge=

<sup>\*)</sup> Die in Ste. Marie gemachten Gefangenen gehörten den französischen 12. und 94. Linien-Regimentern an.

<sup>\*\*)</sup> Lieutenant v. d. Planitz ging mit einem Zuge der 12. Rompagnie südlich um das Dorf herum bis an die Chaussee nach St. Privat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 1. Kompagnie traf noch außerhalb des Dorfes auf den Zug des Lieutenants v. d. Planit, der, wie erwähnt, im Begriff war, um das Dorf herum nach dem Aussgange gegen St. Privat zu gehen.

schlossen auf, die 7. und 8. endlich bildeten an der Hauptstraße dicht bei der Mairie stehend die innere Reserve.

Die Besetzung des Dorfes geschah unter starkem Feuer des Feindes. Der Premierlieutenant v. d. Planit wurde, als er mit seinem aufgelösten Zuge um Ste. Marie herumging, durch eine Mitrailleusenkugel zu Boden geworfen und am Halse und der linken Schulter verwundet. Er raffte sich indeß gleich wieder auf und blieb im Gesecht. Portepee-Fähnrich v. Bergmann erhielt im Dorfe einen Gewehrschuß in die rechte Seite, doch auch er konnte bei der Kompagnie bleiben.\*)

So hatten benn unser II. und III. Bataillon mit Hülfe der Garde-Jäger, des Füsilier-Bataillons 4. Garde-Regiments 3. F. und der Königlich sächsischen 47. Infanterie-Brigade, gewiß unter ungünstigen Verhältnissen und beim III. Bataillon wenigstens ohne Unterstützung durch die Artillerie einem mit Hinterlader versehenen Feinde gegenüber einen Sieg mit zwar erheblichen, aber doch nicht allzu bedeutenden Verlusten erstochten.\*\*)

Jest war das Regiment wieder ganz vereinigt und erhielt den Auftrag, zusammen mit dem Garde-Jäger-Bataillon das Dorf zu einer hartnäckigen Vertheidigung einzurichten. Das 4. Garde-Regiment rückte zur Unterstützung noch in das Dorf hinein, während das 2. Garde-Regiment hart westlich, die 1. Garde-Infanterie-Brigade 450 Meter südwestlich des Dorfes aufmarschirte. Die Artillerie setzte den Kampf gegen den auf den höhen zwischen Amanweiler und St. Privat sicht-baren Gegner fort.

Während die befohlenen Anordnungen der Division ausgeführt wurden, das Regiment sich in seiner schon angegebenen Ausstellung, die Garde-Jäger in den hervorragendsten Gebäuden des Ortes links von der 10. Kompagnie zu hartnäckiger Vertheidigung vorbereiteten, überschüttete der Feind das Oorf mit Geschossen aller Art, namentlich aus der Batteriestellung südlich von St. Privat, und nahm mit bedeutenden Kräften eine Stellung etwa 800 Meter im Osten und Nordosten von Ste. Maric. Sogar die 1. Garde-Infanterie-Brigade hatte Verluste durch Chassepottugeln.

Zum ordentlichen Angriff vorzugehen schien der Feind indeß kein Vertrauen mehr zu haben, denn er zog zwischen den Entfernungen von 800-1200 Meter hin und her, und so kam es zu keinem ordentlichen

<sup>\*)</sup> Die Wunde des Portepee-Fähnrichs v. Bergmann verschlimmerte sich in den folgenden Tagen, sodaß er am 27. in das Lazareth gehen mußte, aus dem er indeß schon am 29. September zum Regiment zurückehrte.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden Bataillone verloren bei diesem Sturm nahe an 300 Mann.

Gesecht, obgleich Granat- und Gewehrseuer sortbauerten, und hin und wieder auch einzelne Berluste stattfanden. Erwidert wurde das seindliche Feuer durch uns sast gar nicht, denn bei der Aussicht auf einen seindlichen Angriss wäre es wohl nur Munitionsverschwendung gewesen, die Patronen auf so weite Entsernungen zu verschießen, anstatt nach alter preußischer Kampsesweise den Feind dis an das wirksame Nahseuer herankommen zu lassen. Unsere tressliche Artillerie hielt den Feind auch ohne uns in der gehörigen Achtung und wir konnten, die Schüsse beobachtend, sehen, wie keine französische Abtheilung, geschlossene wie aufgelöste, zwei Tresser unserer Granaten hinter einander auszuhalten vermochte.

Um so schmerzlicher und überraschender war es daher, daß das Regiment gerade in dieser verhältnismäßig ruhigen Pause der Schlacht burch den Tod des Obersten v. Erdert von einem herben Verlust betroffen wurde. Der Oberft hatte die Besetzung des Dorfes geordnet, soeben noch einige Befehle an dem Ausgange nach St. Privat gegeben und ritt mit seinem Abjutanten, Lieutenant v. Saufin, die durch Gewehrund Mitrailleusenfeuer bestrichene Dorfstraße zurück. Da erhielt er in der Nähe der Kirche einen Gewehrschuß in den Hinterkopf und sank lautlos vom Pferbe, bem herbeispringenden Major v. Schmeling in die Arme. — Ein seltener Mann, ein Mann in des Wortes vollendeter Bebeutung sank mit dem Obersten v. Erckert ins Grab, zu früh für bas Regiment, zu früh für seine in Berlin befindliche junge Familie. war für uns der Verlust dieses Kommandeurs auch schmerzlich, konnte man ihm, dem Soldaten, einen schöneren Lebensschluß wünschen, als hier in dem von seinem Regiment, unter seiner Führung kühn und glänzend genommenen Dorfe? Alle seine Kompagnien hatte er nach der Einnahme noch einmal gesehen, alle ruhig und guten Muthes, auf sich selbst und auf seine Führung vertrauend gefunden. Er hatte das im Frieden vorbereitete Werkzeug erprobt und es verläßlich, schneidig und handlich gesunden, hatte mit ihm die ersten Triumphe des Gardekorps erkämpft! Gewiß, alle seine erträumten Wünsche waren glänzend in Erfüllung gegangen. — Auch der Tod selbst war für ihn sanft, ohne Schmerz, augenblicklich.

Major Feldmann übernahm die Führung des Regiments, Hauptmann v. Buddenbrock diejenige des 1. Bataillons.

Gegen 5 Uhr entwickelte der Feind neue Schüßenschwärme von St. Privat aus gegen St. Ail, denen sogar einige Ekkadrons folgten, doch wenige Granatschüsse genügten, ihn auch diesmal wieder zurückzustreiben. Dies war der letzte Angrissversuch des Feindes; er ging nun



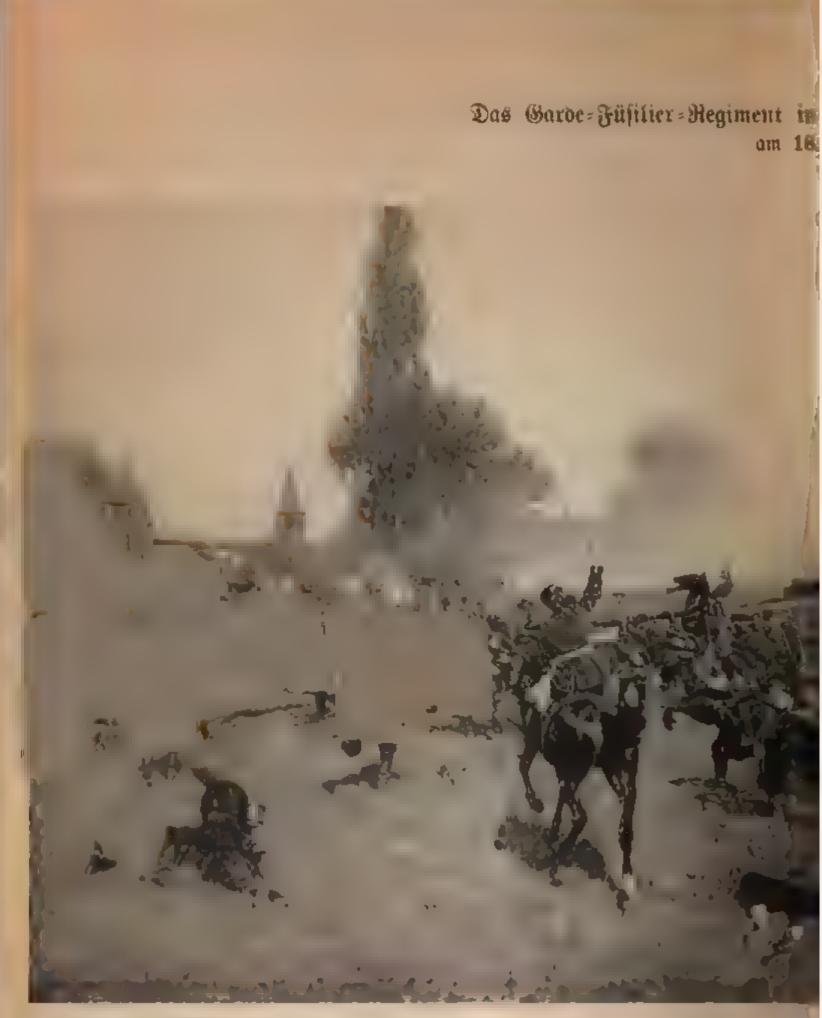

Berlag von R. Giren chmidt in Berlin.

Erftürmung be



Das Garde-Füsilier-Regiment in am 18.

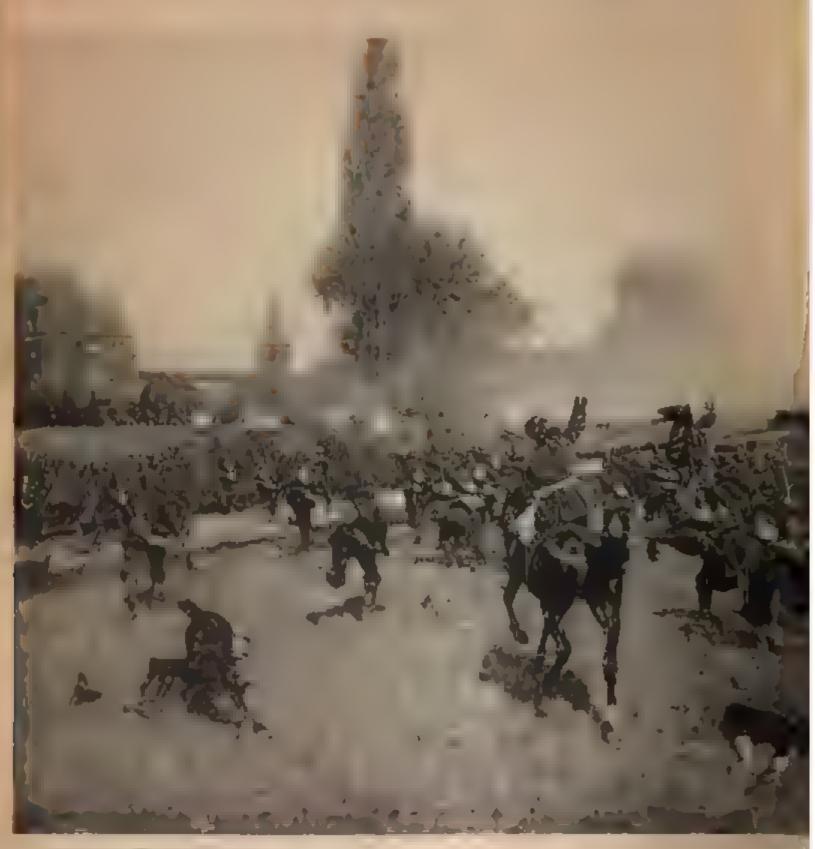

Berfag von R & jemdymibt in Berfin.

Erftürmung von

er Schlacht bei (Bravelotte=St. Privat

Rauft Annoch bon & L. Reuer in Berein S

e. Marie: aux: Chônce



ganz in seine Stellung zurück, und auch sein Geschützseuer wurde schwächer, gleichsam, als wollte er wieder Athem schöpsen für die letzte und größte Anstrengung des Tages. Die verhältnißmäßige Ruhe hielt bis 5½ Uhr an, zu welcher Zeit die 4. Garde-Infanterie-Brigade von St. Ail aus zum Sturm auf St. Privat antrat. Eine halbe Stunde später setzte sich auch das Groß der 1. Garde-Division gegen dieses Bollwerk des Feindes in Marsch.

Das Dorf St. Privat la Montagne liegt mit dem dazu gehörigen Ferusalem an der Chaussee, 2000 Meter von Ste. Marie entsernt, auf einer sansten Höhe, die gerade steil genug ist, um das Lausen zu ersichweren, ohne der Rasanz des Schusses im geringsten Eintracht zu thun. Auf die Rasanz des Schusses sam es aber dei der Art und Weise des Schießens, welche die Franzosen in Folge des Hinterladers angenommen hatten, vor allen Dingen an. Zu dieser Ungunst des Geländes kam außerdem noch, daß, als die Infanterie sich zum Sturm entwickelte, die Artillerie noch nicht die Feuer-Bordereitung gegen das Dorf St. Privat selbst begonnen hatte, der Feind also, etagenförmig theils in Schüßengräben, theils hinter kniehohen Feldsteinmauern liegend und mit größen Mengen von Munition versehen, im Gefühl völligster Sicherheit bereits auf weite Entsernungen seinen Bleiregen losslassen konnte.

So erhielt die Division schon bei der Entwickelung zum Angriss hestiges Feuer, und es gehörten eben Truppen wie diese sechs Garde-Regimenter dazu, um, — zwar athemlos und zerschmettert,\*) aber schließlich doch siegreich gegen  $7^{1/2}$  Uhr in das Dorf einzudringen.

Eine genaue Beschreibung der Einzelheiten oder eine Beurtheilung dieses Angriffs fällt nicht in den Bereich dieser Schrift; aber man mag über ihn urtheilen, wie man will, man mag sein schließliches Gelingen der Umgehung des XII. Korps, oder der verheerenden Wirfung der im Berlauf des Angriffs eingreisenden Artillerie, oder endlich der Tapferseit der Garde-Regimenter allein zuschreiben, gewiß ist, daß, wer das Gelände kennt, über das der Angriff geführt wurde, im höchsten Maße wird des wundern müssen, daß die Infanterie überhaupt noch die Krast besah, dem Feinde die Mauern von St. Privat mit Bajonett und Kolben zu entreißen. In Wahrheit aber entrissen wurden dem Feinde diese Mauern, diese Thatsache können wir bezeugen. In jenem Mauerdreieck z. B. in der Nähe des Gartens, auf dem der Sberst v. Erckert und Major v. Schmeling ruhen, lagen 34 Leichen mit eingeschlagenen Schädeln; gewiß

<sup>\*)</sup> Bei manchen Abtheilungen belief sich der Berlust bei diesem Sturm über die Salfte der in das Gefecht gebrachten Stärke.

ein beredies Zeugniß, daß hier der brave Gardist nicht abgewartet hat, bis der Feind von selbst die Dorfmauern verlassen hatte!

Unser Regiment selbst war bei Beginn dieses berühmten Sturmes angewiesen worden, das Dorf Ste. Marie besetzt zu halten, und es entfaltete sich schnell vor seinen Augen ein ergreifendes Bild. Ein so massenhaftes Zurückkommen und Zusammenbrechen von Verwundeten und Todten, Offizieren wie Mannschaften, war für Jeden trop aller Erwartung neu.

Balb erhielt aber auch das Regiment Befehl, zu beiden Seiten der Chaussee auf St. Privat zu folgen. Es zog sich in Folge dessen in Kompagniekolonnen aus einander und ging, das I. Bataillon rechts, das II. und III. links der Chaussee, vor. Bald umschwärmten auch uns große und kleine Geschosse, die wahrscheinlich auf das erste Tressen abzeseuert waren. Natürlich hatte das Regiment einige Berluste, doch konnten sie das Vorrücken nicht stören, und es war nur zu bedauern, daß unser Oberst sich nicht mehr der Ordnung dieser Bewegung erfreuen konnte. Selbst sein strenges Urtheil hätte uns bei diesem festen, geschlossenen Borgehen, nach dem Sturm von Ste. Marie, das Lob lassen müssen, daß wir beide von Füsilieren geforderte Gesechtseigenschaften, Gewandtheit und Strammheit, besäßen.

Etwa 600 Meter vor St. Privat ertheilte Generalmajor v. Pape den Befehl, zu halten und eine "Reservestellung" zu nehmen. Es wurde demnach Halt gemacht und nur von den Flügel-Kompagnien Schüßen vorgenommen. Nachdem indeß die Dorfumfassung von St. Privat genommen war, erhielt das Regiment erneuten Besehl zum Borgehen und rücke, indem das II. und III. Bataillon ebenfalls auf die Südseite der Chausse übergingen, dis dicht an die Südwestecke von St. Privat heran.

Der Feind war nunmehr in vollem Rückzuge und beckte diesen auf der Chausse nach Met durch seine Garde-Grenadiere und starke Artillerie, die, auf dem Abhange der Steindrüche von Amanweiler stehend, St. Privat und Umgegend mit einem wahrhaft höllischen Feuer überschüttete. Namentlich das I. Bataillon hatte noch dis 9 Uhr eine schwere Stunde, als es in der Absicht, die französische Artillerie anzugreisen, vom Major Feldmann persönlich geführt, dicht an Jerusalem herangegangen war, hier aber auf Besehl des Generals v. Pape sestgehalten wurde.\*) Rur die sehr günstige Stellung dicht hinter dem Kamm einer sansten

<sup>\*)</sup> Die andern Regimenter der Division waren zu dieser Zeit noch nicht wieder neu eingetheilt, und ein Versuch der Franzosen, das Dorf wieder zu nehmen, konnte erwartet werden, daher nußte General v. Pape sein letztes Regiment in der Hand behalten.

Geländewelle schützte das Bataillon vor großen Verlusten, obgleich die Artillerie des Garde- und des X. Korps unmittelbar an seinem rechten Flügel Aufstellung nahm. Die Schützen — Lieutenant v. Demiz-Krebs (4. Kompagnie) und Feldwebel Böckler (1. Kompagnie) — gingen auf 1000 dis 1200 Meter an die französische Batterie heran, bevor sie der Besehl zu halten erreichte. Obgleich der Aufenthalt dort zwischen den kämpsenden Artillerien sehr ungemüthlich gewesen sein mag, — natürlich auch manche Granate auf ihr Theil kam, — so wäre ein Zurückziehen dieser Züge entschieden noch verlustvoller gewesen. Diese blieden deshalb in der weit vorgeschobenen Stellung liegen und hielten mit Ruhe dort aus. Um 8½ Uhr, als neue Batterien des X. Korps zur Verstärkung herankamen und das I. Bataillon Platz machen mußte, wurde das ganze Regiment nördlich über die Chausse hinter das Dorf zurückgenommen, wo sich auch die Schützenzüge v. Dewitz und Böckler sammelten.

In diesem lesten Abschnitt der nunmehr gewonnenen Schlacht wurde dem General v. Pape unmittelbar bei unserem II. Bataillon das Pferd unter dem Leibe erschossen. Major v. Schmeling erhielt in nächster Nähe des Generals eine Gewehrkugel in die Brust. Mit den Worten: "Ich bin todt!" sank dieser tapfere Offizier vom Pferde und gab eine halbe Stunde später seinen Geist auf.

Allmählich wurde es dunkler, und das Feuer verstummte. Das Regiment erhielt den Besehl, auf der Stelle, die es im Augenblick dicht hinter St. Privat einnahm, zu biwakiren, während das X. Korps vorwärts des Dorfes die Borposten ausstellte. Die übrigen Regimenter der Division biwakirten zwischen St. Privat und Ste. Marie, einzelne Theile bei Roncourt.

Es war ein heißer, blutiger Tag auch für unser Regiment gewesen; aber wenn auch die Verluste in dieser ersten Schlacht groß gewesen waren, so war der Gewinn an Selbstvertrauen doch noch größer, denn wir hatten an einem späten Nachmittage die Franzosen, troß Hinterlader und Mitrailleusen, aus einer Stellung hinausgeworfen, wie sie stärker kaum jemals gefunden werden wird. So befestigte dieser Tag die Ueberzeugung in uns, daß die Franzosen uns nie einen unüberwindlichen Widerstand entgegenstellen würden, und daß die vor Ste. Marie angewandte Angrisssweise dem Hinterlader gegenüber die richtige gewesen war. Auch die stattliche Anzahl von 2000 Gefangenen, die die Division an diesem Tage gemacht hatte, konnte jenes Gefühl nur bestärken.\*)

<sup>\*)</sup> Die Gefangenen waren von sämmtlichen Regimentern des Canrobert'schen Korps, die bei Met anwesend waren, außer von dem Regiment Nr. 100.

## Die Verluste des Regiments waren:

Todt.

Berwundet.

Dberit v. Erdert.

#### I. Bataillon.

| 1. | Konipagi | nie:           |
|----|----------|----------------|
|    | 1        | Mandanaffician |

1 Unteroffizier, 4 Füsiliere,\*)

1 Unteroffizier, 14 Füsiliere (1),\*\*)

2. Rompagnie:

5 Füsiliere (2),

3. Kompagnie:

1 Unteroffizier, 5 Füsiliere,

4. Kompagnie:

2 Füsiliere,

1 Unteroffizier, 13 Füsiliere (2).

#### II. Bataillon.

Major v. Schmeling.

5. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 1 Füsilier,

2 Unteroff., 18 Füsiliere (1 Unteroff.),

6. Kompagnie:

4 Füsiliere,

1 Unteroffizier, 18 Füsiliere (3),

7. Kompagnie:

4 Füsiliere,

Prem.-Lieut. v. St. Paul,

1 Unteroffizier, 35 Füsiliere (2),

8. Kompagnie:

4 Füsiliere,

8 Füsiliere.

#### III. Bataillon.

9. Kompagnie:

3 Füsiliere,

Hauptmann v. Wallhoffen, 3 Unteroffiziere, 22 Füsiliere (1 Unteroff., 1 Füs.),

10. Rompagnie:

13 Füsiliere,

7 Unteroffiziere, 50 Füsiliere (1 Unteroff., 2 Füs.),

11. Konipagnie:

1 Unteroffizier, 6 Füsiliere,

4 Unterosfiziere, 35 Füsiliere (2),

12. Kompagnie:

1 Unteroffizier, 5 Füsiliere,

Lieutenant v. d. Planit, Portepee-Fähnrich v. Bergmann, 5 Unteroffiziere, 42 Füsiliere

(1 Unteroff., 5 Füs.),

und 9 Pferde.

<sup>\*)</sup> Unterossizier Körber der 1. Kompagnie ist hier besonders zu erwähnen, der, obgleich Bataillonsschreiber, die Schlacht mitmachte, da er es hinten bei seinem Wagen nicht aushalten konnte. Beim Vorrücken auf St. Privat traf ihn die tödtliche Kugel.

<sup>\*\*)</sup> Die in Klammern gesetzten Jahlen bedeuten die Anzahl der später noch gestorbenen Verwundeten.

Bon Berpflegung konnte natürlich an biefem Abend nicht mehr die Rebe fein, benn die Bagen waren nicht herangekommen und eine Beitreibung in St. Privat hatte ein bochft ungureichendes Ergebniß; überdies war es 10 Uhr Abends geworben, bas Regiment somit bereits 17 Stunden theils auf dem Marich, theils im Gefecht, fo daß die Müdigfeit selbst ben hunger übermand und bald Alles eingeschlafen war. Das I. Bataillon bimafirte im ersten Treffen, das II. und III. Bataillon unmittelbar bahinter, bicht am Dorf, bie Manuschaft lag zwischen ben Gewehren, die Offiziere vor der Front ber Bataillone. Dreißig Schritt vor bem Bimaksplate befand fich ein febr großes Gehoft, bas, burch unsere Artillerie angezündet, in der Racht fast ganglich ausbrannte. Die Nacht verlief im Ganzen ruhig, nur einmal wurden wir durch einen beftigen Anall aufgewedt, ber mohl von einer burch die Site des Branbes plagenden Granate herrührte. Der Befiger bes ermähnten Bebofts, ber in anerkennenswerther Unerschrockenheit bie gange Racht hindurch seine Sabseligfeiten gu retten suchte, mare fast ein unichulbiges Opfer biefes Rnalles geworden, benn er wurde von einem ber aus bem Schlafe auffchredenben Offiziere beschulbigt, geschoffen zu haben; ber Mangel einer Baffe und noch mehr bie beftimmte Aussage bes Poftens fprach ihn jedoch frei, und er murbe nur aus bem Bimaf gewiesen.

Durch einen tiefen Schlaf einigermaßen gestärft, gingen wir am Morgen des 19. August daran, die in der Umgebung unseres Biwafs 19. 8 liegenden, sowie die eigenen Todien zu beerdigen und die Verwundeten aufzusuchen, dann aber wurde das Dorf besichtigt. In diesem sah es wahrhast entsehlich aus, theilweise noch brennend, theilweise in Schutt und Trummer, sag es voller französischer Leichen, namentlich die Straße, in die das 4. Garde-Regiment eingedrungen war, die nach Metz sührende Chausse und der kleine Platz vor der Kirche. An sehrend des Gesechts zu einem Lazareth eingerichtet worden zu sein. Dann aber war sie in Brand gerathen und das Dach eingestürzt, fast sämmtliche darm liegenden Verwundeten unter seinen Trümmern begrabend. Ein fürchterlicher Gestanke, der aber zutressen dürste, denn auf dem erwähnten Borplatze sagen viele kohlende Leichen und eine Menge zusammengeworsener Gewehre und Ausrüftungsstücke. In Jerusalem besand sich ebenfalls ein, nun-

mehr von preußischen Aerzten geleitetes Lazareth, in dem eine große Menge Berwundeter Hülfe gefunden hatte. Aber der Andrang überstieg die Kräfte und Mittel aller der zahlreichen Lazarethe, es gab noch am Mittag des 19. verwundete preußische Soldaten, denen der im Gesecht angelegte Berband noch nicht wieder nachgesehen worden war. Geradezu empörend zeigte sich in diesem grausenerregenden Elend der jedem menschlichen Gesühl und aller Ehre hohnsprechende Charakter mehrerer französischer Aerzte, die sich weigerten, irgendwie Hand anzulegen und laut und anmaßend sorderten, zu ihrer Truppe zurückgeschickt zu werden. So viel besannt, ist diesen Herren denn auch vom General v. Pape der Standpunkt ordentlich klar gemacht worden. Dagegen kann nicht genug die wahrhafte Ausopferung unserer Aerzte gerühmt werden, die mit Ausbietung ihrer letzten Kräfte die Berwundeten versorgten und eher in der Unparteilichkeit zwischen Freund und Feind zu weit gingen.

Höchst interessant war vom militärischen Standpunkte aus die Lage von St. Privat; es blieb doch merkwürdig, daß die Franzosen aus solcher Stellung vertrieben werden konnten, denn selbst mit den Sachsen zussammengerechnet hatten wir bei St. Privat und Roncourt keineswegs eine bedeutende Uebermacht ins Gesecht gebracht.

Im Laufe des Vormittags trafen die sämmtlichen Bagagen des Regiments im Biwak ein, so daß wir uns in jeder Beziehung wieder zu Menschen machen konnten. Die Kompagnien wurden neu eingetheilt und die Munition ergänzt.

Für den gefallenen Idersten v. Erdert übernahm der Major Feldmann die Führung des Regiments, der Hauptmann v. Buddenbrock die des I. Bataillons, der Lieutenant Graf v. Stillfried die der 3. Kompagnie. Das durch den Tod des Majors v. Schmeling erledigte Bataillons-Kommando erhielt vorläufig der Hauptmann v. Witleben, für diesen der Premierlieutenant v. d. Planit, der in Folge seiner Berwundung eine große Steisheit des Halfes und rechten Armes empfand, jedoch nicht zum Berlassen der Truppe zu bewegen war, die Führung der 5. Kompagnie. Der Premierlieutenant Frhr. v. Bodelschwingh wurde an Hauptmann von Wallhossen's Stelle zur Führung der 9. Kompagnie, der Lieutenant v. Puttkamer als Trdonnanzosszier zur Division, der Lieutenant v. Konski zum Regimentsstade kommandirt.

Um 1 Uhr wurden die irdischen lleberreste des Obersten v. Erckert und Majors v. Schmeling in einem am Wege nach Roncourt gelegenen Garten dicht nördlich von St. Privat beerdigt. Der Zug, voran die Regimentsmusse, dann die Leichen der verehrten Führer, denen die Offiziere und sämmtliche Mannschaften des Regiments solgten, ging um das

Dorf herum durch das Biwał des 3. Garde-Regiments. Viele Offiziere anderer Regimenter, namentlich auch der Generallieutenant v. Budritki und der am Bein verwundete Oberft v. Linsingen, Kommandeur des 3. Garde-Regiments, augenblicklich der einzige in der Division anwesende Regimentskommandeur, schlossen sich dem Trauerzuge an. Nach einer kurzen Andacht, zu der unser Divisionspfarrer und General v. Pape wegen gleichzeitiger Begräbnisse bei anderen Regimentern zu erscheinen verhindert waren, kehrte das Regiment in sein Biwak zurück.

Die 4. und 5. Kompagnie rückten Nachmittags zur Besetzung eines französischen Kavallerie-Zeltlagers, das südlich der Chaussee St. Privat—Met noch westlich des Waldes in der Tiefe lag, aus, kehrten aber am nächsten Tage vor dem Abmarsch zum Regiment zurück.

## 3. Abschnitt.

# Yon St. Privat bis Sedan.

Am Abend bes 19. August traf der Besehl des Großen Hauptsquartiers ein, wonach aus dem Gardes, IV. und XII. Armeesorps sowie der 5. und 6. Kavallerie-Division eine besondere Armee — die Maas-Armee — gedildet und unter den Oberbesehl des Kronprinzen von Sachsen gestellt wurde. Sie war dazu bestimmt, im Berein mit der Dritten Armee den Bormarsch gegen die dei Châlons gedildete französische Reserve-Armee\*) anzutreten; und zwar derart, daß die Tritte Armee der Maas-Armee etwa um einen Tagemarsch voraus sein sollte, um den Feind, wenn er Stand hielte, gleichzeitig in Front und rechter Flanke anzugreisen. Im Bormarsch sollten beide Armeen enger zusammenschließen, und am 26. August die Linie Ste. Menehould — Vitry zu erreichen. Das XII. Armeesorps erhielt zunächst als Marschrichtung Verdun, das Gardesforps St. Mihiel; das IV. Armeesorps stand bereits an der Maas bei Commercy.

Die Division trat am 20. August 5 Uhr Morgens unter Beibehalt ber bisherigen Avantgarde, die fortan vom Oberstlieutenant v. Hymmen\*\*) besehligt wurde, den Marsch über Vernéville, St. Marcel, Lionville, wo schon starke Verwesungsdünste die Luft erfüllten, auf Sponville an. Während einer hier stattsindenden Rast versammelte General v. Pape das Ofsizierkorps der Division und sprach ihm seine Anerkennung für die Leistungen des 18. aus, wies dann aber darauf hin, daß der ungeheuere Verlust der Division an Mannschaften wie an Ofsizieren uns nicht niederdrücken dürse, vielmehr jett die freudige Einwirkung von Seiten der Ofsiziere nöthig sei, um namentlich bei den Regimentern, die genöthigt gewesen waren, aus je zwei Kompagnien eine zu bilden (und dies war bei allen außer bei dem 4. Garde- und unserem Regiment der Fall), gleiche Leistungen und gleiche Erfolge auch ferner sicher zu stellen.

Das Wetter war für den  $4^3/4$  Meilen langen Marsch sehr günstig, sodaß das Regiment schon um 3 Uhr Nachmittags Doncourt aux Templiers erreichte. Damit die neue Marschrichtung, die der Gesechtsfront des 18.

<sup>\*)</sup> Oberbefehlshaber Marschall Mac Mahon.

<sup>1.</sup> Armeekorps (Ducrot), 5. (Failly), 7. (Douay), 12. (Lebrun), Kavallerie-Reserve: Divisionen Margueritte und de Bonnemains.

<sup>\*\*)</sup> Kommandeur des Garde-Husaren-Regiments.

gerade entgegengesett war, bei den Mannschaften nicht den Glauben an einen Rückzug erwecken konnte, wurde der Marsch benutt, um die Leute über die augenblickliche Kriegslage zu unterrichten. Die Nachricht von der gelungenen Einschließung der französischen Armee in Met — das Ergebniß der Kämpse am 16. und 18. —, sowie die Kunde, daß nurmehr der Marsch westwarts auf Paris führe, rief großen Jubel hervor.

Der Divisionsstab nahm in Sponville Duartier, die Avantgarbe wurde dis Doncourt aux Templiers vorgeschoben, welchen Ort sie belegte, während die 2. und 3. Kompagnie und eine Eskadron Garde-Husaren am Bach von St. Hilaire eine Vorpostenstellung nahmen. Die 2. Kompagnie besetzte Butgnéville, die 3. die Chausseebrücke südlich von St. Hilaire; auf dem äußersten rechten Augel trat man bei Marcheville en Wodre in Verbindung mit den Vorposten der 2. Garde-Infanterie-Division (Regiment Alexander).

Am 21. gelangte die Avantgarde, um 8 Uhr früh ausrückend, gegen 21 22. 3
11 Uhr nach dem 1.4 Meilen entfernten großen Torfe Bigneulles, wo am 22. Auhetag gehalten wurde. Ein folcher Tag unter Dach und Fach war sehr erwünscht, die Handwerker konnten doch wieder einmal die nöthigsten Ausbeiserungen vornehmen, die namentlich bei den Stiefeln äußerst zahlreich waren.\*) Ebenso wurden schriftliche Eingaben, mit denen die Behörden etwas in Rüchstand gerathen waren, erledigt. Der Divisionsprediger hielt am Ruhetage Gottesdienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus.

Auch unsere Tornisterwagen trafen wir hier wieder, und mit etwas saueren Gesichtern saben wir den Wagenpark an. Unsere Ahnung täuschte uns auch nicht, denn die Tornister wurden fortan wieder getragen.

Gestärkt und erfrischt an Seele und Leib rückten wir am 23. August 22. 8.
7 Uhr Morgens von Bigneulles aus und marschirten unter fortwährendem Regen bis nach St. Mihiel an der Maas, wo bereits seit dem 16. zwei Kompagnien des Regiments Elisabeth zur Bewachung des Maasüberganges und einer Bäckereikolonne standen. Das III. Bataillon überschrift schon heute die Maas und marschirte auf der Straße nach Bar le Duc 1/4 Meile weiter nach Chauvoncourt.

<sup>\*1</sup> Die 1. Kompagnie, bei der durch den bei der Mobilmachung herrschenden Mangel an großen Stiefeln überhaupt 1,. der Mannschaften nut nur einem Paar Stiefel ausgerückt war, war sett schon ziemlich übel daran, der kleine Borrath auf dem Bataillons- Wonttrungswagen nutte gar nichts, denn die dort mitgesuhrten Stiefel waren naturgemaß solche, die auf der Regimentskammer zurückgeblieben waren, also sedensalls teine der größeren Sorten. Irosdent marschitte selbst diese Rompagnie ohne bedeutenden Abgang an Justranten noch bis in den Oktober hinein, ein Beweis, was mit einem Paar Stiefel zu leisten ist.

<sup>16</sup> 

An diesem Tage gelangte das Hauptquartier der Maas-Armee nach Fresnes. Die 2. Garde-Infanterie-Division nach Maizen an der Maas, die auch hier schon überschritten wurde. Das XII. Armeekorps traf in der Gegend von Haudiomont, das IV. in der von Bandonville ein, während die Kavallerie-Divisionen bereits die Neuville (nördl. Berdun) (5.), Dieue (südl. Berdun) (Sächs.), Genicourt (6.), Fresnes-au-Mont (Garde) gelangten.

Die Armee des Kronprinzen von Preußen Königliche Hoheit erreichte die Linie Tronville—Stainville—Montiers sur Saulx, die 4. Kavallerie-Division gelangte nach St. Dizier und streifte über Vitry hinaus bis östlich Châlons.

Das Große Hauptquartier befand sich in Commercy.

Der Hauptmann v. Gerlach wurde zur Führung eines Bataillons zum 1. Garde-Regiment kommandirt, seine Kompagnie (10.) übernahm der von seinem Kommando abgelöste Premierlieutenant v. Roon.

- 24. 8. Am 24. früh 6 Uhr überschritten auch das I. und II. Bataillon die Maas; um 63/4 Uhr versammelte sich das Regiment mit den anderen zur Avantgarde gehörenden Truppen westlich von les Paroches und setzte dann den Bormarsch auf Châlons sort, in welcher Richtung heute nach 31/2 Meilen langem, bei kühlem Wetter zurückgelegtem Marsche über Rupt, Pierresitte und Longchamp gegen 12 Uhr Chaumont sur Aire erreicht wurde. Das ganze Regiment kam im Dorf, der Divisionsstab in Longchamp unter. Am Abend tras die Allerhöchste Kabinetsordre vom 21. August ein, durch welche der Oberstlieutenant v. Papstein für die Dauer des modilen Verhältnisses zum Kommandeur des Regiments ernannt wurde. Dieser sührte augenblicklich das 90. Regiment, doch wo dieses sich jetzt besand, und wann der neue Kommandeur einstressen würde, das vermochten wir nicht zu ergründen.\*)
- 25. 8. Am nächsten Tage erreichte das Regiment, 6 Uhr früh aufbrechend, nach 3³/4 Meilen langem Marsch über Rembercourt, Vaubécourt und Triaucourt das Dorf Schard, das vom III. Bataillon und dem Divisionsftab, und Eclaires, das vom I. und II. Bataillon belegt wurde. In dieser Gegend hatte am Vormittag ein kleines Scharmüßel zwischen dem 15. Ulanen-Regiment und einem Mobilgarden-Bataillon stattgefunden, wobei über 100 Franzosen in Gefangenschaft gerathen waren, die am Nachmittag den sie begleitenden Kavalleristen zu entlausen suchten. Die

<sup>\*)</sup> Das 90. Inf. Regt., zur 17. Division gehörig, war an der unteren Elbe geblieben, um einer etwaigen Landung der Franzosen entgegenzutreten, später marschirte es ebenfalls nach Frankreich.

armen Moblots hatten indeß zu diesem Versuche eine unglückliche Gelegenheit gewählt, da die Garde-Jäger und Husaren sich in der Nähe befanden, denen es natürlich sehr leicht wurde, die Entsprungenen zusammenzutreiben und wieder einzusangen. Es waren meist schwächliche junge Leute, die erst vor Kurzem eingestellt sein konnten.

An diesem Tage traf folgende Allerhöchste Kabinetsordre ein: "Um Meinen braven Offizieren des Garbesorps einen vorläufigen Beweis Meiner Anerkennung zu Theil werden zu lassen, bestimme Ich hierdurch, daß die bei den einzelnen Truppentheilen zu Meiner Dis-

pofition offenstehenben Stellen fammtlich augeben."

In Bezug auf die Bildung der französischen Freikorps wurde bekannt gemacht, daß diese mit blauen Käppis und gleichsardigen Blousen, mit rothwollenem Gürtel, weißer Hose und leinenen Gamaschen bekleidet und mit einem Bajonettkarabiner bewassnet wären. Da diese "Franktireurs", wie sie sich nannten, keine Soldaten seien, vielmehr die Aufgabe hätten, vereinzelt marschirende Gegner zu überkallen und zu erschießen, so sollten sie im Ergreifungsfalle in die Divisions-Stabsquartiere abgeliesert werden. Die Franktireurs sollten dem Kriegsgeset verfallen.

Chalons fur Marne sowie das Scheitern bes handstreichs von Berdun.

Am folgenden Tage sollte die Division nach Ste. Menehould rücken, indeß wurde dieser Befehl am Morgen des 26. aufgehoben und der Abmarsch nach Norden besohlen. Die Fußtranken mußten zurückgelassen werden, das Gepäck wurde wieder auf Wagen verladen.

Die Division sammelte fich, nachdem in ben Quartieren abgefocht 26. 8. war, um 11 Uhr Vormittags bei Brizeaur. Die verschiedensten Gerüchte über diese veränderte Marschrichtung liefen in unserem Kreife um. Rach einem - das uns am mahrscheinlichsten flang, weil es das Schlimmite gemejen mare - follte die Armee Mac Mahon's Chalon's verlaffen haben, um fich nach Paris zurudzuziehen, und da in diesem Falle bis borthin auf feinen Widerstand ju rechnen mare, follte bas Gardeforps bes besseren Marichirens wegen auf eine weiter nordlich gegen Paris führende Strafe gesett werben. Wir hofften bereits durch bas berühmte Reims zu fommen. Nach einem andern Gerucht follte Die Bagaine'iche Urmee nach fieureichem Gefecht aus Det ausgebrochen fein und verfuchen, fich nordwärts mit Mac Dahon zu vereinigen; auch bies hatte nichts Unwahrscheinliches. Die britte Unficht endlich, daß Mac Mahon unsern rechten Flugel umgehen und fo den Entsag von Dies herbeifuhren wolle, wurde am wenigsten geglaubt, denn soweit waren auch wir unterrichtet, daß Mac Mahon schwächer als bie gesammte Dritte und Diaas-Armee

sein müsse, und daß er bei einer solchen Operation leicht Gefahr laufen könnte, über die belgische Grenze geworfen zu werden.

Aber gleichwohl war es diese Muthmaßung — so unwahrscheinlich sie klang —, die der Wahrheit am nächsten kam. In der That hatte Marschall Mac Nahon das Lager von Châlons verlassen, war nach Reims gerückt und hatte sich am 23. August, nach langem Zögern der Stimmung in Paris nachgebend, entschlossen, über Stenan längs der belgischen Grenze auf Montmedy zu marschiren, wo er hosste, seine Bereinigung mit Marschall Bazaine zu bewirken, nachdem dem Letztern der Durchbruch durch die Einschließungslinie gelungen wäre. Erst als die deutsche Hanes glauben wollte, untrügliche Anzeichen erhielt, daß diese Unternehmung bereits eingeleitet sei, wurde plötlich in der Nach vom 25. zum 26. August der berühmte "Rechtsabmarsch" besohlen, wodurch die Korps der Maas- und Dritten Armee die Marschrichtung gegen Norden erhielten, um den Vormarsch der Armee Mac Mahon's möglichst noch auf dem linken Maasufer zum Stehen zu bringen.

Unter Hin- und Hersprechen über die Aussichten der nächsten Tage marschirte die Avantgarbe über Beaulieu, Futcau, einen beschwerlichen aber herrlichen Gebirgsweg, durch den Argonner Wald nach Les Islettes und dann — worüber wir uns auf's Neue die Köpfe zerbrachen — rückwärts über Clermont en Argonne und Parois nach Dombasle. Dieser durch die Ungangbarkeit des unmittelbar von Beaulieu nach Clermont führenden Weges verursachte Umweg erhöhte die Länge unseres Marsches auf 5 Meilen. Da es zudem dis gegen 6 Uhr Abends anhaltend regnete und die Waldwege eng und schlüpfrig waren, so wurden unsere Leute durch diese Tagesleistung gewaltig angestrengt. Schon vor Clermont mußte das I. Bataillon, das seitens der Division vorausgeschickt war, damit es zeitig in das Quartier des General-Kommandos nach Dombasle gelangen könnte, eine kurze Zeit ruhen, bevor der Adjutant, Lieutenant v. Troschke, in das Städtchen zum Hauptquartier Sr. Majestät geschickt werden konnte, um die Ankunst und den Durchmarsch zu melden.

Die Nachricht aber, daß der König dem Bataislon die Ehre eines Vorbeimarsches schenken wollte, belebte Offiziere wie Mannschaften, und wenn diese auch äußerlich wenig parademäßig aussahen, so zeigten die huldreichen Blicke unseres gnädigen und geliebten Herrschers, den wir seit Berlin nicht gesehen hatten, und der seinerseits auch zum ersten Male nach St. Privat einen Truppentheil der Garde zu Gesicht bekam, daß der stramme flotte Marsch und das aus vollem Herzen ihm entzgegenschallende Hurrah einen guten Eindruck hervorriesen. Der König

ließ bas ganze Bataillon von Anfang bis zu Enbe und ebenso gegen 81 2 Uhr die anderen Bataillone bes Regiments bei fich vorbeimarichiren. Dann aber langten die Bataillone in fait volliger Erichopfung in Dombaste an. Das I. Bataillon murbe um 101'2 Uhr in bem weitläufigen, aber bereits vom General-Rommando und bem Divisionsstabe belegten Dorfe einquartiert, mas bes Rachts und ohne Quartiermacher bei ber großen Ermubung feine Schwierigkeiten hatte. Dennoch ift felbst ein solches Quartier beifer als bas beite Bimat. Die beiben anberen Bataillone erreichten Dombaste erft gegen 111/2 Uhr Rachts und biwafirten dicht neben bem Ort ohne Sols und Stroh in fehr naffem und aufgeweichtem Lehmboben. Da bes Abends Riemand mehr etwas genießen, am nächsten Morgen Beber nur ichnell Raffee fochen tonnte, auch an Brob großer Mangel herrschte, so war der Marich am 27. über Avocourt - Malancourt 27. 8. bis Montfaucon bei warmem Wetter und auf fehr ichlechten, ausgefahrenen Begen ungeheuer beichwerlich. Da wir jest mit bem Seinde guiammenftoken konnten und fich feine andere Truppe außer ber Garbe-Kavallerie-Division auf ber Strafe nach Buganen por uns befand, murbe von Seiten ber Avantgarbe eine Borpoftenaufftellung in ber Linie Dannevoul -Cierge genommen. Bei Dannevour, das durch die 1. und 4. Kompagnie und eine Eskabron Sufaren befest murbe, lehnte fich ber rechte Flügel ber Borpoftenaufftellung an die Maas, über welche bei Givry fur Meuse von ben Bionieren eine Brude gur befferen Berbindung mit bem XIL Armeeforps geschlagen murbe; in der Mitte befeste bie 5. Rompagnie Rantillois, auf dem linken Alugel die 6. Cierge am Andonbach. Das Gros ber Avantgarbe bimafirte füblich bes Balbes von Gentfarges. Der Divifionsftab bezog weiter rudwarts bas gleichnamige Dorf.

Abends traf die Allerhöchste Kabinetsordre vom 22. August ein, nach welcher:

- 1) Major v. Lilljeström, Kommandeur bes Cottbuser Garde-Landwehr-Bataillons, in das Regiment einrangirt,
- 2) Hauptmann v. Budbenbrod jum Major,
- 3) Premiertieutenant v. d. Mülbe I. zum Hauptmann und Kom pagnie-Chef,
- 4) Sefondlieutenant Graf v. Stillfried zum Premierlieutenant ernannt murben.

Der Premierlieutenant v. Roon wurde von seinem Kommando als Absutant des Kriegsministers entbunden und trat zum Negiment zurück.\*)

21m 28. August sette die Avantgarbe bei wieber febr heftigem 28 8.

<sup>\*)</sup> Derfelbe befant fich ichon feit bem 23. beim Regiment.

Regen ihren Marsch über Nantillois nach Bouru bei Bantheville fort. In Bouru, wo auch ein Theil des General-Kommandos lag, kamen das II. Bataillon und die 1. und 4. Kompagnie in Marmquartiere, während das III. Bataillon und die 2. und 3. Kompagnie Borposten bezogen. Die Letteren besetzten nebst einer Eskadron Husaren das Gehöft Les grands Carrés, das sie zur Vertheidigung einrichteten. Das III. Bataillon diwakirte südwestlich Andevanne, von wo aus Abends 7 Uhr die 10. Kompagnie nach Rémonville, die 11. nach Andevanne zum Schutz der Kavallerie-Division vorgeschickt wurden. Auch die beiden Kompagnien des I. Bataillons diwakirten des Nachts hinter dem Gehöft, um in erhöhter Gesechtsbereitschaft zu sein, da die Kavallerie vor uns bei Buzancy Fühlung mit dem Feinde bekommen hatte, man also eines Zusammenstoßes mit demselben gewärtig sein kounte.

Die Anzeichen von der Nähe des Feindes mehrten sich am folgenden 29. 8. Tage. Schon des Morgens wurden an der um 6 Uhr aufgebrochenen und gegen Buzancy weiter marschirenden Avantgarde einige französische gefangene Offiziere vorbeigebracht, unter benen sich ein Generalstabsoffizier des Marschalls Mac Mahon befand. Durch diesen, da er mit allerlei Befehlen und Entwürfen zum General de Failly entsandt war, erhielt das General-Kommando bedeutsame Aufschlüsse über die Bewegungen der französischen Armee. Beim Weitermarsch traf eine bayerische Kavallerie-Patronille ein, das erste und sichere Zeichen von der erfolgten Bereinigung mit der Kronprinzlichen Armee. Bald darauf meldete die Ravallerie-Division, daß der Feind die Dörfer Germont und Autruche stark mit Infanterie besetzt habe und hinter dieser Stellung nach Osten zu abmarschire. Leider legten höhere Rücksichten uns Zügel an, wir durften den Feind nicht frischweg angreifen, denn da die Korps der Dritten Armee noch nicht heran waren, sollte ein ernstlicher Kampf zunächst noch vermieden werden, und da andererseits das feindliche Korps — wohl das 5. — froh war, unbelästigt abmarschiren zu können, so fam es zu keinem Gesecht. Die Avantgarde besetzte mit dem Garde= Zäger-Bataillon das Dorf Bar, während das I. Bataillon sich in Buzancy zur Vertheidigung einrichtete, das II. und III. Bataillon mit der Batterie hinter, die Husaren neben dem Städtchen Stellung nahmen. Buzancy selbst liegt tief und für eine Vertheidigung ungünstig, besaß indeß reiche Vorräthe an Lebensmitteln und Wein, was, da der Feind nicht angriff, das Beste war, das der Ort seinen Beschützern bieten konnte. Mady= mittags trabte die Kavalleric-Division wieder vor und wir folgten bis auf die Höhe von Harricourt. Der Feind, von der Kavallerie gefolgt, verschwand gänzlich gegen Nordosten, ebenso erlosch der schwache seit etwa 6 Uhr Abends hörbare Kanonendonner bei Nouart, wo das Königl. sächsische Armeesorps auf das Korps de Failly gestoßen war. Unter dem Schuße der Garde-Jäger und Husaren bezog das Regiment Abends 1.7 Uhr Alarmquartiere in Harricourt, wo auch Se. Königl. Hoheit der Prinz Albrecht Sohn, Kommandeur der 2. Garde-Kavallerie-Brigade, Duartier genommen hatte. Der Divisionsstab kam nach Bar.

Dem Feinde blieb die Maas-Armee von jest ab dicht auf den Fersen, das Gardekorps leider diesmal im zweiten Tressen, das erste und einzige Mal in den Jahren 1866 und 1870/71, daß die 1 Garde-Division nicht 30. s. in vorderster Linie ins Gesecht rückte. Es war, als sollten wir durchs aus die Aufregung, Langeweile, Ermübung und Abspannung eines zweiten Tressens kennen sernen.

Se. Majestät der König hatte befohlen, daß am 30. der in der Linie Beaumont—Le Chone stehende Feind angegriffen werden sollte, derart, daß die Maas Armee als rechter Flügel von Beauclair und Fossé gegen Beaumont, die Dritte Armee zwischen diesem Orte und Le Chone vorgehen sollte.

Die Divinion brach in Folge beffen am 30. fruh um 7 Uhr auf, marschirte burch Buganen jurud junachst auf Rouart. Doch bereits por biefem Orte murbe ber erfte langere halt gemacht, ba bie gange 8. Division und die Artillerie des IV. Armceforps vor uns vorbeimarschiren mußte. Nachbem bie langen Kolonnen biefes Korps, bas bis babin noch nicht im Gefecht gewesen mar \*) und beshalb jest in bie erste Linie genommen wurde, vorüber waren, rudte unsere Division bis Nouart heran, um hier weitere Befehle abzuwarten. Jest fclug auch Kanonendonner und das Knarren ber Mitrailleufen an unfer Dhr, mas natürlich unsere Ungebuld noch erhöhte. Gegen 1 Uhr wurde von Reuem aufgebrochen und durch Rouart bis Champy marschirt. Wir waren zwar dem Kanonenbonner merklich näher gekommen, aber hier wurde von neuem gehalten und aufmarschirt. In der Umgebung von Champy lagen einige tobte Frangofen, auch fanben wir Spuren eines Artilleriefampfes, ben wir mabricheinlich bei Monart gehört hatten, doch bei bem durch Bald überall beichränkten Blid war jest nichts mehr von einem Gefecht zu sehen. Endlich um 31/2 Uhr Nachmittags erhielt Die Division Befehl jum Borruden und marschirte durch Champy binburch und bann auf einem engen, fehr ausgesahrenen und aufgeweichten Baldwege, ben vor uns ichon bie 7. Division gegangen war, burch das Bois de Belval. Unterbessen wurde ber Karm ber Schlacht bei

<sup>\*)</sup> Außer Theilen beffelben por Toul.

Beaumont, die in dieser Zeit von dem IV. preußischen, dem I. bayerischen und XII. (Königl. sächsischen) Korps gegen das französische 5. geschlagen wurde, immer stärker, so daß wir erwarteten, beim Berlassen des Waldes selbst beschossen zu werben. Doch dem war nicht so. Als um 6 Uhr der Anfang der Avantgarde aus dem Walde heraustrat, hatte sich die Schlacht schon über Beaumont hinaus gegen Mouzon hingezogen. Wir stießen zuerst nur auf Berwundete, dann weiter gegen Beaumont hin auf eine Reihe tobter Kameraben vom 26. und 66. Regiment. Gerabe diesen Weg hatte ber Angriff ber Kompagnie v. Dossow vom 66. Regiment genommen; Hauptmann v. Dossow selbst und ein anderer jüngerer Offizier lagen hier inmitten vieler ihrer Leute. Die Avantgarbe machte etwa 1600 Meter süblich Beaumont Halt, ba ein Eingreifen in das Gefecht nicht mehr nöthig war; das Gros der Division marschirte hinter der Avant= garbe auf. Man konnte von unserem Standpunkt aus das Gefecht gegen Mouzon hin übersehen, namentlich hob sich sehr deutlich die Artilleriestellung unseres IV. Armeekorps auf einem Bergkegel südwestlich Mouzon, bem Mont be Brune ab. Was die Artillerie von dort aus wirkte, konnten wir nicht erkennen, doch muß ihre Wirkung, nach den Trümmern zu schließen, die wir am 5. September beim Durchmarsche durch Mouzon noch vorfanden, gewaltig gewesen sein. Ferner sahen und betrachteten wir auch das große französische Zeltlager, in dem sich die Franzosen hatten überraschen lassen, und wir staunten über die unnützen Bequemlichkeiten und Einrichtungen, die die Franzosen jetzt noch mitschleppten. Manches gute Epbare wanderte auch in unseren Besitz über. Abends nach 9 Uhr verstummte das Artilleriefeuer gänzlich, es wurde stockfinster und, nur geleitet durch die brennenden Biwaksfeuer und die Lichter von Beaumont, rückte die Division gegen 10 Uhr Abends in ein Biwak, südöstlich dieses Ortes. Der Marsch des Tages hatte nur drei Meilen betragen, aber das Regiment war seit 7 Uhr Morgens, also 15 Stunden bei ziemlicher Hiße unter ben Waffen gewesen und von Abkochen hatte keine Rede sein können. Auch im Biwack wurde nicht viel baraus, denn unsere Vorräthe waren bis auf etwas Kaffee, den einige Leute noch besaßen, aufgezehrt. Die Karren mit dem Reservekaffee fanden uns erst nach 11 Uhr, Brod hatten wir überhaupt nicht; zudem lag der Ort, der uns zu Beitreibungen angewiesen war — irgendwo, nur konnte Niemand den Weg dorthin weisen, und so wurde er in der finstern Nacht nach langem Suchen nur von Wenigen aufgefunden.

In der Schlacht bei Beaumont hatte namentlich das 5. französische Korps, das den Nebergang des 1. und 7. auf das rechte Maasufer zu decken hatte, durch den Angriff des IV. und XII. Korps der deutschen

Armee ungeheuere Berluste erlitten. Der König besahl nun, daß die Maas-Armee mit 2 Korps (Gardes und XII.) am 31. den Fluß übersichreiten sollte, um sich zwischen die Armee Mac Mahon's und Mete einzuschieben, mährend die Drute Armee die Bewegung auf dem linken User gegen Norden sortsetzen sollte.

Marschall Mac Mahon hatte seinerseits bereits im Laufe des 30. den Entschluß gesaßt, die Armee in und bei Sedan zu versammeln, von wo sie nach einer kurzen Rast den Rückzug über Mézières antreten sollte. Um 31. brach die 1. Garde Division gegen 8 Uhr stuh 31 s. aus dem Biwak auf; bei Pouish wurde die Maas nderschritten und dann über Jnor Malandry auf Carignan marschirt, um hier über den Chiers zu gehen. Die vorausgesandte Kavallerie-Division sand sedoch Carignan beseht und die dortige Chiersbrücke, wie die dei Blagny zerstört, sodaß die Division den Umweg über Linay machen mußte. Dies Dorf war unbeseht, und nachdem die Brücke durch Pioniere wieder hergestellt war, konnte auf das rechte Chiersuser und somit auf die größe Straße, die von Sedan längs der belgischen Grenze auf Meh führt, übergegangen werden; Lieutenant v. Raumer II. blied mit dem Pionierzige des III. Bataislons zur Bewachung der Brucke in Linan zurück.

Inzwischen hatte der Feind Zeit gehabt, Carignan zu räumen, mußte indeß auf der Eisenbahn einen Proviantzug stehen lassen, der, nachdem das inmitten desselben angelegte Teuer gelöscht war, der Division noch mit 69 gefüllten Wagen in die Hände fiel und wenigstens etwas Lebensmittel für den nächsten Morgen und reichliche, namentlich an Brod und Iwieback, für die nächsten Tage lieferte. Bei Carignan wurde Halt gemacht, es war muttlerweile 5 Uhr geworden. Oberstlieutenant v. Papstein, der kurz vor der Stadt das Regiment erreicht hatte und mit lautem Jubel empfangen worden war, übernahm hier das Kommando des Regiments. Major Feldmann übernahm wieder dassenige des 1., Major v. Buddenbrock das des II. Bataillons, Hauptmann v. Wipleben und der vom 1. Garde-Regiment zuruckgefehrte Hauptmann v. Gerlach ihre Kompagnien, der Oberlieutenant v. Roon, der disher die 10. ge führt hatte, die 3. Kompagnie.

Da die 2. Garde-Infanterie-Division, die an diesem Tage die Borposten geben sollte, durch schlechte Waldwege ausgehalten, nicht im Stande gewesen war heranzusommen, erhielt die Avantgarde den Besehl, weiter vorzurücken, um in der Linie Pouru aur Bois—Francheval Lorposten auszustellen.
Der rechte Flugel fand Anlehnung an die belgische Grenze, der linke, allerdings erst gegen Morgen, Berbindung mit dem XII. Korps bei Douzy.\*)

<sup>\*) 3</sup>nf Begt, 107, und 2. Reit. Regt.

Es wurde befohlen:

die 1. und 2. Kompagnie decken Pouru auf Bois,

die 3. und 4. Kompagnie beden Francheval;

das II. Bataillon, die 10. und 11. Kompagnie rücken nach Pouru aux Bois,:

die 9. Kompagnie nach Réméhan Chateau\*) (zur Bewachung des Die visionsstabes),

die 12. Kompagnie verbleibt in Carignan zur Bewachung des Proviants Eisenbahnzuges,

ber Zug des Lieutenants v. Raumer in Linan.

Trot der großen Ermübung trat die Avantgarde sofort ihren Marsch an. Außer der 12. Kompagnie wurden von jedem Bataillon noch 1 Offizier, 4 Unteroffiziere, 48 Mann zum Empfange von Lebens= mitteln nach der Eisenbahn geschickt. Die 3. und 4. Kompagnie schlugen die große Straße über Sachn—Pouru St. Remy nach Francheval, die 1. und 2. die Feldwege über Osnes—Messincourt und Escombres nach Pouru aux Bois ein, das II. Bataillon und die 10. und 11. Kompagnie folgten in weitem Abstande den letzteren.

Von Carignan aus fanden sich überall Anzeichen, daß die französische Armee nahe, ihre Disziplin aber bereits locker sei. So wurden beim Absuchen der Dörfer einzelne Nachzügler aufgegriffen, solche auch betrunken am Wege liegend gefunden. Bis Pouru aux Bois machten die 1. und 2. Kompagnie etwa 12 Gefangene. Es war 101/2 Uhr Abends geworden, als Major Feldmann mit den zwei Kompagnien bei Pouru eintraf. Der Feind, wenn er überhaupt die Absicht hatte, bas Dorf zu vertheibigen, verhielt sich jedenfalls sehr ruhig, man sah und hörte nichts; gleichwohl hatten unsere Husaren kurz zuvor Teuer erhalten. Bei der völligen Dunkelheit und Unkenntniß mit der Dertlichkeit rückten eine Kompagnien geschlossen mit aufgepflanztem Seitengewehr in bas Es war ein höchst unbehagliches Gefühl, dieses lautlose Dorf ein. Heranrücken in der finstern Nacht mit der Erwartung, jeden Augenblick eine feindliche Salve zu erhalten, aber — es fam nichts, ohne Schuß wurde der Eingang erreicht, mit erleichtertem Herzen marschirte man bis auf den Dorfplat; der Maire und die wenigen anwesenden Bewohner des Ortes wurden herausgepocht, dann Licht gemacht und das Dorf abgesucht. Abermals wurden etwa 30 Franzosen aufgegriffen, die sich theils in den Häusern versteckt, theils auf die Obstbäume geflüchtet hatten. Die 1. Kompagnie rückte nordöstlich gegen die belgische Grenze hin zum Dorfe hinaus und stellte sich bei der Unwegsamkeit des Bois

<sup>\*) 2</sup> Kilometer östlich Pouru St. Remy.

de Pouru, und da die Nacht ja nicht mehr allzulange dauerte, geschlossen circa 800 Meter vom Dorfe am Gabelpunkt der durch den Wald nach Grand Haye Bas\*) führenden Wege auf. Auf jedem der Wege wurde ein Unterossizierposten in der Stärke von 1 Unterossizier und 9 Füsielieren dis an den Waldrand vorgeschoben. In gleicher Weise deckte die 2. Kompagnie die nach Moulin de Vasse aux Baies\*\*) und nach Francheval führenden Wege. Zwischen beiden Kompagnien wurde die Verbindung durch sleißiges Patrouilliren aufrecht erhalten.

Ungefähr zu derselben Zeit hatten die 3. und 4. Kompagnie Francheval erreicht; Hauptmann v. Löwenclau ließ die Ausgänge nach Villers-Cernay und Rubécourt mit je einem Zuge besetzen, die vier anderen legte er am Kirchplatz in Alarmquartiere. Auch er sammelte beim Absuchen des Dorfes etwa 30 Gefangene. Die feindlichen Vorposten standen sehr nahe an Francheval, und mehrere französische Beitreibungskommandos wie herumziehende Nachzügler hielten in der Nacht die Feldwachen in Athem. Die Vorposten-Kompagnien beschränkten sich während der Nacht darauf, Pouru aux Bois und Francheval, sowie die rückwärtsführenden Wege zu beden. Erst bei Tagesanbruch des 1. September gingen Husarenpatrouillen gegen den Feind und die belgische Grenze vor. Die Infanterie konnte wegen der Länge der zu deckenden Front von nahezu 4 Kilometer ihre Aufgabe auch nicht anders lösen, denn das Gelände zwischen beiden Dörfern war sehr unwegsam und bedeckt, auch herrschte bereits völlige Finsterniß, als die Kompagnien in ihren Vorpostenstellungen eintrafen. Die Truppen waren seit dem 21. August ohne Ruhetag 29 Meilen marschirt und hatten seit mehreren Tagen nicht orbentlich, seit 48 Stunden noch gar nicht abgekocht, auch völligen Mangel an Brod gelitten und waren baher sehr angestrengt. Der Kronprinz von Sachsen hatte deshalb auch bereits angeordnet, daß am 1. September geruht werben sollte, da eine Schlacht mit Gewißheit in allernächster Zeit zu erwarten war.

Die Kompagnien des Regiments hatten durch die starken Märsche seit St. Privat durchschnittlich einen Abgang von 15 Mann gehabt, der zum größten Theile dem schlechten Zustande der Fußbekleidung wie dem öfteren und schroffen Witterungswechsel zugeschrieben werden muß.

<sup>\*)</sup> Gr. Haye Bas, ein Schloß mitten im Walde, bereits jenjeits der Grenze.

<sup>\*\*)</sup> Eine Mühle, 1/4 Meile nordöstlich Francheval.

# 4. Abschnitt.

# Die Shlacht bei Bedan.

# (1. September.)

Die Nacht zum 1. September war bitterkalt und nur theilweise trafen die in Carignan zum Lebensmittelempfang zurückgelassenen Kommandos bei den Kompagnien ein. Die Kommandos hatten mit den größten Mühseligkeiten zu kämpfen. In der stockfinsteren Nacht, ohne genaue Kenntniß von der Stellung und Unterkunft ihrer Truppentheile, hatten sie sich überall durchfragen und den Karren, auf dem die Lebens= mittel verladen waren, auf schlechten Feldwegen zum Theil selbst fort-Beim I. Bataillon z. B. hatte der Lieutenant v. Salmuth ziehen müssen. sein Reitpferd vorgespannt, kam aber gegen Mitternacht nur bis in die sächsischen Biwaks bei Douzy, wo er die Dämmerung abwartete und gegen Morgen bei Francheval zur 3. und 4. Kompagnie gelangte. Nur der Lieutenant v. Dewit, der in Carignan einen Karren mit Pferd gefunden hatte, kam gegen 1 Uhr Nachts nach Pouru aur Bois; von hier aus mußten jedoch die Füsiliere den Karren selbst ins Biwat der 1. Kompagnie ziehen, da das Pferd gänzlich erschöpft war. fand diese Anstrengung die Anerkennung der Kameraden; es wurde frühzeitig in den Biwaks abgekocht und ordentlich gefrühstückt. nach 5 Uhr Ließ sich starkes Geschützener von Westen her vernehmen, und um 61/2 Uhr nahten die Spigen der 2. Garde-Infanterie-Brigade, die rückwärts liegend durch dieses Signal alarmirt worden war. Kurz vorher traf General v. Pape in Pouru aur Bois ein und befahl der Avantgarde, die Vorposten einzuziehen und den Vormarsch auf Villers= Cernan anzutreten.

Die 2. Kompagnie, das II. Bataillon und die 10. und 11. Kompagnie des Regiments mit den Garde-Jägern, den Husaren und der Avantgarden-Batterie setzten sich sofort in Marsch, indem sie von Pouru aux Bois direkt nach Moulin de basse aux Baies und dann nach Villers-Cernan marschirten. Hier stießen die von Francheval kommenden beiden

Rompagnien zur Avantgarbe und auch die 1. Kompagnie traf, im Eilmarich bei ber 2. Garbe Infanterie-Brigabe vorbeimarichirend, bicht hinter Villers-Cernan beim Bataillon ein. Das Garde-Sager-Bataillon, bas am Anfang marschirte, säuberte in Kompaaniekolonnen aus einander gezogen den dicht westlich Billers Gernan liegenden Waldstreifen von feindlichen Borpoften. Ihm folgten bas I., II. und bas halbe III. Bataillon bes Regiments. Es war 71/2 Uhr vorber, als bas Regiment aus Villers. Cernan heraustrat. Das I. Bataillon erhielt ben Beichl, bie nörblich bes Weges Villers-Cernan Daigun liegende Sobe zu besetzen. Die 4. und 2. Kompagnie im erften Treffen aus einander gezogen, die 1. und 3. als Halbbataillon im zweiten, murbe bie Bohe erstiegen, bann jog fich bas Bataillon am Subrande bes Weholges von Billers-Cernan entlang I Batallion nach Daigny zu, wobei es fich in bem febr bichten, bier vom Geinbe indeß nicht besetzen Walbe nur durch einige Batrouillen ficherte, und machte, an dem fteil in bas Thal der Givonne abfallenden Sobenrande angekommen, halt. Die 2. Kompagnie ließ an bem Hohenrande zwei Züge ausschwärmen, die 1. und 3. blieben gunächst eing 300 Meter rüdwärts, dicht judlich bes Walbrandes geschloffen. Der Reind, der ben jenseitigen Söhenrand besetzt hatte, richtete sofort ein beftiges Gefchutund Mitrailleusenfeuer auf bas Bataillon, zwei Granaten ichlugen bicht neben der Sahne ein und tobteten die Unteroffiziere Rupp und Gopel, fowie mehrere Rufiliere ber 3. Kompagnie. In Folge beisen murbe bas Halbbataillon mehr rechts an den Waldrand berangenommen, und da auch balb auf ber oben genannten Sohe Batterien der 2. Garbe-Division auffuhren und das feindliche Feuer auf fich zogen, so hatte das Halbbataillon, obgleich ftundenlang die Geschoffe der beiderseitigen Artillerie uber baffelbe fortgingen, feine gablreichen Berlufte mehr zu beflagen Rur ber Lieutenant v. Weller und einige Gufiliere wurden durch verlaufene Gewehrfugeln getroffen und ber Bataillons-Abjutant Lientenant v. Troichke bei einem Ritt zum Therstlieutenant v. Papitein burch eine Mitrailleusenkugel am linten Unterarm ichwer verwundet.

In ungleich schwierigerer Lage als bie 1. und 3. Kompagnie befand fich mahrend dieser Zeit die 2. Kompagnie vorn am Thalrande. Mit bem befannten ungezielten Schnellfeuer bewarf der Reind vom jenseitigen Sobenrande aus die in ber Waldede und füblich berfelben im Freien liegenben Schupen und brachte ihnen gablreiche Berlufte bei. Der Rührer ber Kompagnie, Premierlieutenant v. Henning auf Schonhoff, erhielt einen Schuß in den linken Unterichenkel, feche Mann murben getöbtet, 18 verwundet. Auch ber Lieutenant v. Carifien, ber fich mit feinem Lebensmittelkommando ber 2. Kompagnie angeschloffen hatte, er-

hielt einen Streifschuß am linken Arm, blieb indeß im Gefecht. Mber trot der namhaften Verluste hielt die Kompagnie in ihrer gefährdeten Stellung aus. Rechts von ihr besetzte bie 2. Kompagnie Garbe-Jäger-Bataillons den südlichen steilen Rand der von Haybes oftwärts auf die Höhe hinaufführenden Schlucht, und rechts von dieser marschirte bann etwa um 10½ Uhr Morgens bas Halbbataillon (1. und 3. Kompagnie) auf, um, Front nach Norden, das Gelände öftlich Givonne bei einem etwaigen Angriff des Feindes unter flankirendes Feuer nehmen zu können. In dieser Aufstellung verblieb das Bataillon, bis gegen 21/2 Uhr ein allgemeines Vorrücken befohlen murbe. Es erübrigt nur noch zu sehen, wo die 4. Kompagnic geblieben war. Diese stieß, rechts von der 2. hart am Südrande des Waldes vorgehend, an der schmalen Westzunge desselben auf zwei mit dem Rücken dicht am Abhange stehende Geschütze, von benen eines beschäbigt schien, das andere indeß nach Nordosten hin feuerte. Da die Aufmerksamkeit der Artilleristen, wie die der 50 Zuaven starken Be= bedung nach Nordosten gerichtet war, kam die Kompagnie unbemerkt ziemlich nahe an die Geschütze heran. Nach einigen Schüssen floh der überraschte Feind den steilen Abhang hinunter und verschwand im Park von Hanbes, während die Kompagnie sich in den Besitz der zwei mit völlig bespannten Propen und einem Munitionswagen versehenen Geschütze sette. (815 Morgens.)

Sofort aber richtete der Feind aus den jenseits stehenden Geschützund Mitrailleusenbatterien ein so heftiges Feuer auf diesen Punkt, daß von der Kompagnie 5 Mann todt und 15 verwundet sielen und es für den Augenblick unmöglich war, die Geschütze fortzuschaffen. In Folge dessen ging die Kompagnie durch die Geschütze hindurch, den Abhang hinunter und wandte sich nordwärts gegen die im Grunde liegende, von feindlicher Infanterie besetzte Spinnerei Haybes. Diesem ausgedehnten Gehöfte gegenüber setzte sich die Kompagnie um 8½ Uhr sest und begann ein ruhiges Feuergesecht gegen den Südrand desselben. Das Thal abwärts suchte sie Verbindung mit den Sachsen und sand in Daigny Abtheilungen vom 104. Infanterie-Regiment.

II. Bataillon. Juzwischen hatte Major v. Buddenbrock mit dem II. Bataillon Befehl erhalten, den Wald von Villers-Cernay, der weiter nordwärts leicht besetzt schien, vom Feinde zu säubern. Die 5. und 7. Kompagnie gingen mit je einem Zuge als Schützen aufgelöst und von der 6. und 8. Kompagnie als Halbbataillon gefolgt, gegen den Wald vor und nahmen ihn nach leichtem Gesecht. Doch während dieses Vorgehens erhielt das Bataillon von Norden her Flankenseuer, weshalb Major v. Buddenbrock den Premierlieutenant v. Kröcher mit der 6. Kompagnie zur Deckung

ber rechten Flanke entsandte. Dieser wandte sich zunächst nördlich gegen die sudwestlich von La Birce Ferme gelegenen Buschparzellen. Der 1. Jug ausgeschwärmt, die anderen als Unterstühungstrupp folgend, ging die 6. Kompagnie im Lausschritt an die Büsche heran und vertrieb die schwachen, feindlichen Abtheilungen, die sich nach La Chapelle hineinzogen. Nachdem Lieutenant v. Kröcher auf diese Weise die Flanke frei gemacht hatte, gedachte er, an dem Abhange, der längs des Nordrandes des Wäldchens führt, entlang marschirend, sein Bataillon, das inzwischen westwärts im Walde von Billers-Cernan verschwunden war, wieder zu erreichen, wurde aber vom Generalmajor Prinzen v. Hohenlohe zurückgehalten, um die eben aufsahrende Artillerie in der rechten Flanke zu beden.

Die andern brei Kompagnien des II. Bataillons fauberten, wie befohlen mar, bas Gebolg von Billers. Cernan vom Reinde und traten nordlich ber auf Sanbes binabführenben Schlucht, Givonne gegenuber, aus bem Balbe beraus. Sofort erhielten auch fie von bem jehr auf merksamen Teinde heftiges Teuer, so daß dem Befehle, bier auf ber bobe zu halten, nicht nachgekommen werden tonnte; die Kompagnien fetten fich vielmehr in Laufichritt, um hinter ben am Ruft bes Abbanges hinlaufenden Seden Schut zu suchen. Nach kurzem Sammeln und Ruben überschritten bann die 7. und 8. Kompagnie die nach La Chapelle führende Chauffee und marfen fich in die nordlich Givonne befindlichen Bufche, thren rechten Flügel bis gegen La Maca hin ausbehnend. Lieutenant v. Raumer I. befeste mit einem Zuge ber 5. Kompagnie ben Dorfrand am Ausgange nach La Chapelle zu. Die übrigen beiben Buge ber 5. Kompagnie unter hauptmann v. Wigleben hatten die Richtung gerabe auf die Kirche von Givonne genommen und hinter einer Gelandemelle etwa 400 Meter vom Dorfe ab Halt gemacht. Givonne ichien nur ichwach befett zu fein. Sauptmann v. Wigleben beschloß beshalb, anjugreifen, und gelangte burch einen Schügenanlauf junachft in Befig bes in der Ditumfaffung bes Dorfes gelegenen Parfes, und bann weiter pordringend bis 93 , Uhr in ben bes gangen Dorfes. Beim Angriff fiel Lieutenant v. Kirdbach I. burd einen Schuß in den Ropf getroffen. Die 5. Kompagnie nahm, nachdem bas Dorf abgesucht mar, an feinem nördlichen Ausgange Stellung und ichob Patrouillen in ben Weftranb des Parles vor. Major v. Buddenbrod billigte die Aufstellung der 5. Rompagnie; die Berbindung mit ben beiben Rompagnien nördlich berfelben murbe bergeftellt, fo bag bas Bataillon nunmehr vereint\*) fol genbe Aufstellung hatte: Ein Bug ber 7. Mompagnie und ein halber Bug

<sup>\*,</sup> Bis auf die 6. Rompagnie

ber 8. als Schützen aufgelöst nörblich Givonne am linken Ufer bes Givonne-Baches bis nach La Maca, die Kompagnien geschlossen bahinter. Am Nordausgang von Givonne zwei Züge der 5. Kompagnie, während ein Zug dieser Kompagnie den Ausgang nach La Chapelle besetzt hielt. Zur Deckung der linken Flanke, die in dem ausgedehnten Dorfe sehr gefährdet war, wurde vom Hauptmann v. Witzleben der Unteroffizier Neubauer mit einer Sektion an den nächsten auf die seindlichen Höhen führenden Ausgang entsandt. In dieser Ausstellung unterhielt das Bataillon ein anhaltendes Schützengesecht gegen den auf den gegenübersliegenden bewaldeten Höhen stehenden Feind, in dem Feldwedel Joppen, 7. Kompagnie, tödtlich verwundet wurde.

III. Batatllen.

Hinter dem II. Bataillon hatten wir die 10. und 11. Kompagnie durch Villers-Cernan folgen und den Höhenrücken westlich dieses Dorses ersteigen sehen. Als dieses Halbbataillon, in Richtung des Weges nach Givonne vorgehend, in die Nähe des Westrandes des Gehölzes von Villers-Cernan gelangt war, erhielt es den Besehl, hier zu halten, um dem Regiment als Rückhalt zu dienen. Hier traf alsbald auch die 9. Kompagnie ein. Diese war in Réméhan Chateau gleichzeitig mit dem Gros der Division alarmirt worden und hatte um 6 Uhr den Marsch über Pouru St. Remy auf Villers-Cernan angetreten. Durch die die ganze Straße einnehmenden Kolonnen des Gros sich durchwindend und meist über freies Feld marschirend, war es ihr gelungen, nach vorn und schließlich zum Bataillon zu gelangen.

Deftlich des Waldes marschirte dann die 1. Garde-Infanterie-Brigade rechts, die 2. links auf, während die Artillerie der Division, durch die schwer zu überwindenden Schwierigkeiten des Geländes zurückgehalten, noch im Anmarsch war.

Das Regiment war außer der 12. Rompagnie bereits seit vor 8 Uhr Morgens im Gesecht, aber auch dieser Kompagnie, die in Carignan zurückgelassen war und die ganze Nacht hindurch bei dem Proviantzug oft nur mühsam die Ordnung aufrecht erhalten hatte, gelang cs., von ihrem Kommando abgelöst zu werden und 8½ Uhr Morgens von Carignan abzumarschiren. Sinter Sachn traf die Kompagnie auf das Ende der 2. Garde-Infanterie-Division, und um vorbeizusommen, beschloß Hauptmann zu Putlit, auf dem Eisenbahndamm weiter zu marschiren, sand auch dessen Prücken gangdar und gelangte dis Douzy. Hier wandte sich die 2. Garde-Division nordwärts, und so verließ auch die 12. Kompagnie die Eisenbahn und erreichte, eine nordwestliche Richtung einsichlagend, um 11½ Uhr Rubécourt. Dann wurde am linken Ufer des Rullebach auswärts marschirt, um eine sich nördlich zeigende größere

Truppenmaffe zu erreichen, in ber hauptmann gu Butlit die 1. Garbe-Division vermuthete Als diese Truppenmasse den Rullebach überschritt. ging die Kompagnie ebenfalls auf bas rechte Ufer über, erstieg die Soben und traf wieber auf Theile ber 2. Garbe-Divifion und auf ben Kommandirenden General felbit. Während die Kompagnie nun eine furze Raft machte, erfuhr Hauptmann zu Putlit, daß bas Regiment im vorberen Thalgrunde im Gefecht ftande. Die Kompagnie brach alfo wieder auf, ging um den rechten Glügel der zwischen dem Gehölz von Billers-Cernan und Daigny im Feuer stehenben Batterien herum und gelangte in die nach Hanbes hinabführende Schlucht. Diese verfolgend, traf fie an ber Spinnerei auf die feit 111,2 Uhr im Befit berfelben fich benindende 4. Kompagnie des Regiments. Somit befand fich jest um 121/2 Uhr bas Regiment, nachbem es mabrent ber Racht zerftreut an fechs verichiedenen Orten gewesen mar, mit seinen fammtlichen Kompagnien am Beinde und in völliger Berbindung unter einander; nur drei Kompagnien Barbe-Jager ftanben zwifden feinen Abtheilungen.

Wir haben nun noch nachzuholen, bag etwa um 91/4 Uhr brei Batterien ber Divifions-Artillerie unter Oberftlieutenant v. Buchelberg nordöstlich des Geholzes von Villers Cernan auffuhren, benen sich gleich barauf noch ein Theil der Korps-Artillerie hinzugefellte, und bag biefe Batterien ein fehr wirfiames Rener gegen die auf ber Sohe westlich Givonne ftebenben ftarten feindlichen Daffen aller Baffen unterhielten. Bur Dedung biefer Artillerie mar - wie oben ermabnt - bie 6. Kompagnie burch ben General Pring Sobentobe festgehalten worden. Ferner hatten wir die 4. Kompagnie im Gefecht gegen die vom Feinde befette Spinnerei Sanbes verlaffen und muffen noch ermahnen, bag es ihr nach langerem Gefecht, in das von Often ber die 3. und 4. Kompagnie bes Garbe-Jäger-Bataillons eingriffen, gelungen mar, ben Feind baraus zu vertreiben. Die Kompagnien vereinigten fich beim Gehöft und unterhielten namentlich vom Beitrande aus ein an Lebhaftigfeit wechselndes Schupenfeuer gegen bie gegenüberliegenben, vom Feinde befesten Balbranber, Trop ber Berftarfung, die die 12. Kompagnie brachte, wurde beschlossen, por ber Sand nicht weiter vorzugeben, fondern bas Geboft hartnädig gur Bertheidigung einzurichten. Sauptmann v. Jagow von den Garbe-Jägern ubernahm bas Rommanbo. Die 12. Rompagnie befette mit zwei Bugen die Gartenmauern nach Weiten und Norben und ließ einen Bug geschlossen im Fabrithof; bie Garbe-Jager befesten die Gebaube, und die Rompagnie Löwenclau ftellte fich als äußere Referve hinter bem Behöft auf.

Rufen wir uns in der Rurge die Aufstellung des Regiments ins Gebachtniß jurud, fo feben wir um Mittag bei und in Givonne bie

5., 7. und 8. Kompagnie, in Haybes die 4. und 12. mit der 3. und 4. Kompagnie Garde-Jäger-Bataillons, auf dem Bergvorsprung dicht süböstlich des Gehöstes die 1., 2. und 3. Kompagnie mit der Jäger-Kompagnie Graf Pourtales (2). Alle diese besinden sich in erster Linie, während in zweiter Linie auf dem rechten Flügel als Artilleriebedeckung die 6. Kompagnie, links von der Artillerielinie im Gehölz von Villers-Cernay die 9., 10. und 11. Kompagnie stehen.

Während der bestimmte Befehl des Kommandirenden Generals die 1. Garbe=Division in den eingenommenen Stellungen festhielt, bis Wirkung des heftigen Geschützfeuers, sowie das Eingreifen der Dritten 6. Kompagnie. Armee fühlbar würde, hatte die 6. Kompagnie ein kurzes und glänzendes Gefecht bei La Chapelle. Nicht gerade sehr erfreut hatte diese Kompagnie ben Befehl, die Artillerie zu beden, aufgenommen. Ein Zug mußte sich 50 Schritt vor den Geschüßen ausgeschwärmt niederlegen, um die Geschütze gegen einen Frontangriff zu beden; die beiben anderen Züge fanden geschlossen rechts neben den Batterien einen günftigen Plat. während Unteroffizier Krabbe zur Beobachtung der rechten Flanke in ben Wald süblich La Chapelle gesandt wurde, wo er sich gegen das vom Feinde mit Infanterie besetzte Dorf aufstellen mußte. Trop des heftigen französischen Granat= und Schrapnelfeuers, in dem unsere Artillerie stundenlang aushalten mußte und dem gleich zu Anfang der Oberst Scherbening, Kommandeur des Garde-Feld-Artillerie-Regiments, zum Opfer fiel, verlor die 6. Kompagnie nur wenig Leute, doch erklärten die vor den Geschützen liegenden Füsiliere nachher, daß sie sich nie in einer so unbehaglichen Lage befunden hätten, als hier vor den Geschüßen, und daß sie auch wahrscheinlich bedeutende Verluste gehabt haben würden, wenn die französischen Granaten besser zersprungen wären. Gegen 101/2 Uhr erschien auf dem Wege von Villers-Cernay nach La Chapelle die Garbe-Ravallerie-Division und wollte durch letteres Dorf hindurch nach rechts ausgreifen, um die Verbindung mit dem V. Korps herzustellen und so gänzlich den Ring um die französische Armee zu schließen. Das vorn befindliche Regiment der Gardes du Corps erhielt indeß aus La Chapelle sehr heftiges Gewehrfeuer, und da eine Umgehung nicht gut möglich war, so wurde Premierlieutenant v. Kröcher ersucht, das Dorf zu nehmen. Obgleich die Kompagnie eigentlich ihren Plat als Artilleriebedeckung nicht verlassen durfte, so glaubte der Kompagnieführer der Aufforderung dennoch willsahren zu können, zumal nur von dieser Richtung her die rechte Flanke bedroht werden konnte. Den 4.\*) Zug zur Bedeckung der

<sup>\*)</sup> Damals wurde das Bataillon in 8 Züge und 4 Schützenzüge eingetheilt.

Artillerie gurudlaffend, murbe ber Schütenzug (Lieutenant v. Gerötter), aufgelöst am Westrande bes Bois du Dos de Loup entlang, gegen bie Nordostspihe von La Chapelle vorgeschickt, während Bortepee-Kähnrich v. Edenbrecher mit bem 3. Buge geschloffen folgte. Unter bem Schute ber rechten Flügelbatterie, die herumschwenkte und bas Dorf unter fraftiges Feuer nahm, ging die Kompagnie schnell bis auf 300 Meter an La Chapelle heran, erhielt aber aus dem nördlichen und mittleren Theile besielben ein so heftiges Gewehrfeuer, bag ber Schützenzug hinter einer Dede halten blieb und das Tener erwiderte. In der Front gegen ben überlegenen Gegner weiter vorzukommen, war nicht möglich; es versuchte beshalb ber Sergeant Schmidt mit vier Füfilieren ben füdlichen Eingang zu erreichen, ben er zwar start verbarritabirt, aber nicht besetzt fanb. Trogbem ber Feind bas Borgeben bes Sergeanten fofort bemerkte, auch ein Füfilier der Patrouille erschoffen wurde, bemächtigte fich ein Theil bes 3. Buges unter Vice-Feldwebel Steffenhagen, ber bem Schmibt im Laufichritt gefolgt war, des Dorfeinganges und brang von bort aus auf beiben Seiten ber Dorfftrage nach Rorden vor. Mittlerweile mar cs dem Schützenzuge ebenfalls gelungen, fich dem Dorfrande etwas zu nabern, ale ber Feind, überrascht burch bas Einbringen von Guben her, die Umfassung plöglich verließ. Diese wurde sofort durch Lieutenant v. Schrötter und Portepee Gaburich v. Edenbrecher befest; auch murbe ber Bersuch gemacht, in bas Dorf einzubringen. Dies gelang jeboch nicht, benn ber Reind vertheibigte fich hinter einer Barritabe auf ber Dorfftrage und hielt auch die anftogenben Baufer ftart befest. Es entspann sich in Folge besien ein längeres Feuergesecht auf allernächster Entfernung, in bem Unteroffizier Bedes, in der Rompagnie megen feines guten Schiegens befannt, fiel und ber an feine Stelle tretenbe Füfilier Mener II. ichwer verwundet wurde. Im Allgemeinen aber ichoß der Feind fehr schlecht und hatte selbst fehr große Berluste, sodaß er gegen 111/2 Uhr auch biefe Stellung raumte und in ber Richtung nach Rordwesten abzog, viele Gefangene, Bermundete und Unverwundete in ben Sanden ber 6. Kompagnie zurudlassend. Portepee-Fähnrich v. Edenbrecher wurde mit 12 Mann gur Berfolgung und Befepung bes Dorfausganges nachgeschickt, während bie Kompagnie gesammelt, das Dorf gründlich abgesucht und die Barritaben entfernt wurden, sobaß bie Barbe-Ravallerie-Divifion vorgehen tonnte.

Rach den später durch französische Zeitungen bestätigten Aussagen der Gefangenen wurde La Chapelle durch ein ganzes Bataillon des neu gebildeten Regiments Tirailleurs de Paris vertheidigt. Dasselbe war Tags zuvor schon in das Dorf hinem geschickt, um die linke Flanke der

Vorposten zu sichern, und war ohne neue Verhaltungsmaßregeln dort zurückgelassen worden. Nur die kurze Dienstzeit des seindlichen Truppen= theils macht den Mangel an Zähigkeit in der Vertheidigung erklärlich.

Die 6. Kompagnie war an diesem Morgen nur sehr schwach ins Gefecht gerückt; sie war, da auch ihr Lebensmittelkommando noch nicht wieder eingetroffen war,\*) nur 2 Offiziere, 18 Unteroffiziere, 116 Füfiliere stark, und führte, da der 4. Zug bei der Artillerie hatte bleiben mussen, das Gefecht bei La Chapelle mit 2 Offizieren, 16 Unteroffizieren, und etwa 90 Füsilieren durch; sie erlitt den geringen Verlust von 1 Unteroffizier (Hedes) und 2 Mann tobt und 4 Mann verwundet. Es fielen ihr ein Munitionswagen mit 12 Pferden, ctwa 20 Gefangene und eine mit brei Aerzten besetzte "Ambulance", sowie reichliche Lebensmittel in die Hände. Die Kompagnie besetzte La Chapelle, der dritte Zug den Nord-, ber Schützenzug den Westrand; Portepee-Fähnrich v. Edenbrecher blieb am Ausgange der Straße nach Bouillon stehen. Da der Wald bicht an den Ort herantrat, so wurden kleine Patrouillen in diesen entsandt, boch trafen sie nicht mehr auf den Feind. Gegen 3 Uhr Nachmittags erhielt die Kompagnie Befehl, nach Givonne zum Bataillon zu rücken, wo sie nach Absendung eines größeren Gefangenentransportes unter Portepee-Fähnrich v. Eckenbrecher um 4 Uhr eintraf. \*\*)

Hier in Givonne hatten fich inzwischen die glücklichsten Ereignisse zugetragen. Wir haben das II. Bataillon in dem lang gestreckten Dorfe verlassen; der größte Theil desselben hatte im Nordende und nördlich bavon Stellung genommen, nur der Unteroffizier Neubauer der 5. Kompagnie deckte an dem schon erwähnten Dorfausgange die linke Flanke des Bataillons. Gegen 111/2 Uhr meldete er, daß von der Anhöhe westlich von Givonne auf dem südlich des Kirchhofes vorbeiführenden Feldwege feindliche Kavallerie sich dem Dorfe nähere. Neubauer stellte seinen Trupp gedeckt auf und ließ die feindliche Kolonne in das Dorf hinein. Major v. Buddenbrock gab dem Hauptmann v. Wigleben den Befehl, mit dem geschlossenen Theil seiner Kompagnie der Kavallerie, die nun im Dorfe mar, entgegenzugehen. Mit aufgepflanztem Seitengewehr im Laufschritt gelangte die Abtheilung bis in die Höhe der Kirche und machte hier zur viergliedrigen Salve Halt. Die feindliche Kolonne, wie es sich jett herausstellte, Artillerie, hemmte beim Anblick ber auf sie gerichteten Gewehre ihren scharfen Trab; ber Führer, Hauptmann Berthiol, gab mit dem Tuche das Zeichen der Ergebung. Hauptmann v. Wipleben

<sup>\*)</sup> Dasselbe hatte sich unter Lieutenant v. Carisien der 2. Kompagnie angeschlossen.

Die von der Kompagnie und von der Garde-Kavallerie-Division gemachten Gefangenen wurden zunächst nach Carignon gebracht.

eilte nun mit einem Halbzuge bie Kolonne entlang. Die auf ben Pferben und Geschützen sigenden Franzosen - jum Theil auch Infanteriften - wurden heruntergetrieben und entwaffnet. Der Biberftanb mar nicht bedeutend, nur am Ende der Rolonne entbrannte zwischen den Frangosen und bem Unteroffizier Reubauer ein heftiger Rampf. Sier batte fich ein frangofischer Offigier bem Unteroffigier Reubauer entgegengeworfen und rettete burch biefes energifche Eingreifen feine letten zwei Kahrzeuge, die noch außerhalb des Dorfes waren und daher ichleunigft Rehrt machen und abfahren fonnten; boch ber Offizier felbst und mehrere seiner Leute entgingen nur durch ben Tob ber Gefangenschaft. fleine feindliche Infanterie-Abtheilung, bie bie Mettung ber Artillerie zu versuchen ichien, wurde burch ben Hauptmann v. Wigleben abgewiesen. Auf Befehl bes Majors v. Bubbenbrod murben die Geschütze unter Führung bes Felbwebels Schwarze auf ber Chauffee nach La Chapelle zu abgefahren, mas die Frangofen vergeblich burch ein heftiges Reuer zu hindern versuchten, die Gefangenen aber, 10 Offiziere, 187 Dann unverwundet, 1 Dffizier, 31 Mann verwundet, in die Kirche eingeschloffen. An Geschüpen fielen ber 5. Rompagnie 7 gezogene Geschupe und 3 Mitrailleufen in bie Bande, außerbem 16 mit Artillerie- und Infanteriemunition gefüllte Progen, 124 Pferde und 6 Maulthiere. Es ift mobl nur bentbar, daß diefe Artillerie, \*) nachbem fie bereits an verschiebenen Stellen aus bem Felbe geichlagen war und, bas Schicffal ber frangofischen Armee erkannt hatte, fich einen Ausweg nach ber belgischen Grenze suchen wollte, hierbei aber ploplich in diese schwierige Lage gerieth und bie Baffen strecte.

Lieutenant v. Rosenberg wurde mit der Meldung über die Fortnahme der Geschüße, sowie die Stellung des Bataillons zum Sberstlieutenant v. Papstein entsandt. Dieser besahl, daß das Bataillon die Trophäen möglichst bald an die Korps-Artillerie abgeben, selbst aber in Givonne stehen bleiben und das Dorf gegen etwaige Angrisse vertheibigen sollte; die 6. Kompagnie, deren Stellung Riemand kannte, sollte herangeholt werden. Nachdem Lieutenant v. Rosenberg diese gegen 3 Uhr in La Chapelle gefunden hatte und nach Givonne zurückgekehrt war, marschirten bereits Abtheilungen der 1. Garde-Division durch das Dorf,

<sup>\*)</sup> Diese Artillerie Kolonne bestand aus Theilen der 11. Batterie des 9., der 7., 9., 10. und 12 Batterie des 12. Artislerie Regiments. Außer den Artisleristen besanden sich Infanteristen von 15 Infanterie-, 3 Chasseur- und 2 Zuaven-Regimentern, in der Stärle von 2 Offizieren, 66 Mann (worunter nur 1 Offizier, 27 Plann verwundet) bei der Kolonne. Rit solcher vulse hatte ein Biderstand wohl versucht werden können, doch die Infanteristen benahmen sich nur als Fahrgäste, ebenso ein Kitrassier und 20 Mann des 2. Regiments Artislerie-Trains.

und hatte Major v. Buddenbrock schon unmittelbar vom General v. Pape ben Besehl erhalten, Givonne seitzuhalten.

Inzwischen hatte das V. und XI. Armeeforps von Rordwesten her die französische Armee immer weiter gegen Sedan und das Bois be la Garenne zurudgebrangt. Die Franzoien, beren einheitliche Leitung durch die Berwundung Mac Mahon's ganzlich aufgehört hatte, fampften zwar erbittert, doch ohne Hoffnung, und in den ernen Rachmittags= stunden konnte man unsererieits bereits die beginnende Auflosung beim Feinde bemerken. Einen sehr guten Ueberblick gewährte der vom I. Ba= taillon eingenommene Standpunkt auf der Höhe suböftlich Haybes. Bon hier aus erfannte man links bei Daigny das hin- und herwogende Gefecht des sächfischen Korps und über Givonne hinweg in den Blößen bes Bois de la Garenne das scheinbar planloie Hin- und Herziehen der sich in starker Unordnung befindlichen französischen Kolonnen aller Baffen. Deutlich hörte man seit etwa 11 Uhr ben Geschützfampf von Floing und St. Menges her herüberschallen und auch in unserem Kreise, wo man natürlich die gesammte Kriegslage nicht zu übersehen und zu erfassen vermochte, war man von der Größe des Tages und dem Geschick ber feindlichen Armee überzeugt. Königgrät und die Erfolge, die dort die 1. Garde-Division unter General v. Hiller's fühner Führung erstritten hatte, erwachten in der Erinnerung, und wie dort auf den Höhen von Chlum und bem Walde von Lipa, so wünschten wir auch hier auf ben Höhen von Givonne und im Bois de la Garenne das Unfrige zum Erfolg des Tages beizutragen. Fürs Ersie mußten allerdings der Un= 21/2 Rachm. geduld feste Zügel angelegt werden, als aber endlich gegen  $2^{1/2}$  Uhr sich eine Borwärtsbewegung ber Division bemerkbar machte, stieg auch Major Feldmann mit seinen drei Rompagnien nach Hanbes hinab. General v. Pape hatte nämlich inzwischen den Oberstlieutenant v. Pap= stein beauftragt, mit bem I. und III. Bataillon seines Regiments, ben Grenadier=Bataillonen 4. Garde=Regiments und dem Garde=Jäger= Bataillon gegen das Bois de la Garenne vorzugehen; das II. Bataillon Garde-Füsilier-Regiments und das II. Bataillon 2. (Barde-Regiments hatte er gleichzeitig angewiesen, Givonne und Hanbes festzuhalten. In 1. Bataillen, letterem Orte vereinigte Major Feldmann zunächst sein Bataillon und gelangte, auf der steinernen Brude in Givonne den Wasserlauf über= schreitend\*) und die vorliegende Höhe auf dem Feldwege geradeaus ersteigend, an die vorspringende Waldecke des Bois de la Garenne, an

<sup>\*)</sup> Abtheilungen des 4. Garde-Regiments z. T. erstiegen vor dem Bataillon die Höhe.

ber icharf rechts ber Weg nach Illy abgeht. Diefer murbe, neben einem Bataillon 4. Garbe-Regiments marichirend, verfolgt und, da jenes am Eingange in den Bald Halt machte, an biesem vorbei in den Wald eingerudt. Major Felbmann mar ber Anficht, bag man raich ben Balb burchichreiten muffe, um jenfeits ins Freie zu gelangen, wo fich Ausficht auf größere Erfolge bot Jebenfalls mußte boch unfererfeits eine Bereinigung mit ben im Weften fechtenben Truppen angeftrebt und ber Areis um die französische Urmee herum verengt werben. Die 1. Kompagnie vorn, mit Schuten rechts und links bes Weges, murbe auf bem Bege nach Illy in ben Balb gerückt. Raum war jedoch ber Anfang der Rolonne in benfelben eingetreten, als mehrere preußische Granaten in das Bataillon einschlugen und namentlich dem Ende der 1. Rompagnie ichwere Berlufte beibrachten. Eine Granate rif eine gange Geftion fort, von der drei Mann getödtet, andere fünf ichwer verwundet und der Geldwebel Bodier am Bug verlett murbe. Eine andere Granate ichlug zerspringend ben Bice-Feldwebel Schulte ber 2. Kompagniente ber und streifte ben Lieutenant v. Dewig leicht an ber Schulter, mabrend ber zwischen beiben reitenbe Lieutenant v. d. Planip, ber fur ben verwundeten Premierlieutenant v. Henning die Führung ber Kompagnie übernommen hatte, unversehrt blieb. Auch Lieutenant v. Dewig blieb bei ber Kompagnie. Sehr balb zeigte fich ber nordöftliche Theil bes Bois be la Garenne noch voll von Bersprengten, namentlich überschritten in der Gegend des Nordausganges ftarte frangofische Rolonnen ben Weg von Often nach Westen. Major Feldmann befahl beshalb, daß bie 4. Kom pagnie rechts, die 1. links des Weges mit ftarken Schutzenschwärmen ben Wald absuchen, die 2. und 3. Kompagnie babinter auf bem Wege folgen follten. Das Bois be la Garenne mar, wie alle Waldungen diefer Gegend, mit mehr ober weniger altem Laubholz und febr bichtem Unterholz bestanden, so bag man faum 15 Schritt weit seben und nur fehr langfam vorwärts fommen fonnte; dabei mar ber Boben fehr gerriffen, und mehrere große Gruben befanden fich in diesem Theile des Waldes, in den fich die Franzosen vor der verheerenden Wirkung unserer Granaten verftedt hatten. So nahm bie 1. Rompagnie in einer folchen (Brube gegen 200 Mann gefangen. Heberhaupt wurden fortwährend fleinere ober größere Trupps versprengter Franzosen zu Gefangenen gemacht ober verscheucht und erstere theils hinten an bas 4. Barbe-Regiment, theils nach Givonne gurudgebracht.

Der Nordrand des Bois de la Garenne war nahezu erreicht, als plötlich der linke Flügel der in eine lange Schützenlinie aufgelösten 1. Kompagnie von einer mindestens 1000 Mann starten feindlichen

Infanteriemasse angegriffen wurde. Dank einer schnellen und guten Melbung des mit der Beobachtung in der linken Flanke beauftragten Unteroffiziers Hoppenrath gelang es aber, die ganze Kompagnie durch einen Aufmarsch nach der linken Flanke dem Feinde entgegenzuwerfen und in einem mit dem Wege parallel laufenden Graben seinem Vorbringen Halt zu gebieten. Der nördliche Waldrand, der auf der westlichen Seite bes Weges nach Iln etwa 120 Meter zurücktritt, wurde währenbbessen von dem rechten Flügel der Kompagnie leicht besett. Gleichzeitig mit dem Flankenangriff zogen von Often her, durch ein halbes Bataillon des 1. Garde-Regiments gedrängt, fortwährend starke franzöfische Schwärme bei der Front der 4. und 1. Kompagnie vorüber, um noch womöglich nach Seban zurückzukommen. Alle diese Kolonnen richteten ein unausgesetztes Feuer auf die Besetzung des Waldrandes, da fie fürchteten, von dort her abgeschnitten zu werden. Somit hatte bie 1. Kompagnie einen schweren Stand und verlor in kaum einer halben Stunde ungefähr den fünften Theil ihrer nur auf etwa 140 Mann fich belaufenden Kopfzahl. Indeß wich sie nicht über den Graben zuruck, ging vielmehr, als Lieutenant v. Salmuth mit einem Zuge ber 3. Kom= pagnie zur Verstärkung eintraf, in einen andern Graben vor, in bem fie liegen blieb, da die erwähnten zwei Kompagnien des 1. Garde-Regiments jest von rechts her vorgingen und auch bald mit starken Abtheilungen von Gefangenen zurückfamen. Leider hatte dieser kurze heftige Kampf auch das Leben des Lieutenants v. Alvensleben gekostet. war in dem Bewußtsein der schon entschiedenen Schlacht und verführt durch einige Franzosen, die mit Tüchern und Waffen Zeichen der Ergebung machten, dem Feinde unerschrocken entgegengegangen, um ihn zum Waffenstrecken aufzufordern, als er von einem französischen Infanteristen durch einen Schuß in den Magen getödtet wurde. So starb Alvensleben, seinem tapferen und doch so weichen Gemüthe treu, bei dem schönen Versuche, unnütes Blutvergießen zu vermeiden. Sein Tod muß augen= blicklich und schmerzlos erfolgt sein, gleichsam die erste Belohnung seiner edlen That.

Während des Gesechtes der 1. Kompagnie war Hauptmann v. Löwensclau östlich des Waldweges in scharsem Gesecht, das östers zum Handsgemenge überging, bis an den Nordrand des Gehölzes gelangt, woselbst das schon erwähnte Halbbataillon des 1. Garde-Regiments an seiner Front vorbeiging. Bei diesem Vorgehen wurde Lieutenant v. Dewiß-Krebs, der seinen Leuten weit vorausgeeilt war, plöplich durch zwei Schüsse im linken Oberarm, dicht an der Schulter, verwundet und gleich darauf von einem wüthenden Franzosen angefallen und zu Boden geworfen. Nach

langem Ringen und nachdem v. Dewit mehrere hiebe mit bem Seitengewehr über den Kopf erhalten hatte, wurde er endlich von herzukommenben Füsilieren befreit.\*)

Hinter dem Bataillon wurde mahrend dieses heißen Waldgesechtes fortwährend das französische Signal "Sammeln" gegeben, was die Lage noch schwieriger machte, da Offiziere wie Mannschaften glauben mußten, daß sich hinter ihnen der Feind von neuem zusammenzuballen suche. Eine Erkundung klärte indesien den Sachverhalt auf. Ein französischer Hornist hatte sich nämlich erboten, dies Signal zu blasen, und nachdem General v. Pape seine Erlaubnis ertheilt hatte, fanden sich wohl 1000 Franzosen, die bisher zerstreut im Walde Schutz gesucht hatten, ein und ergaben sich.

Auch diese lette schwere Stunde im Bois de sa Garenne ging zu Ende, und das Bataislon rückte, nachdem die Todien und Verwundeten aus dem dichten Walde an den Weg gebracht worden waren, nach dem Biwak, das dem Regiment nordwektlich Givonne in der von La Maca nach Ily führenden Schlucht angewiesen wurde, ab.

Unterbessen hatte fich auch bas III. Bataillon mit seinen 3 Kom- III. Bataillon pagnien in Bewegung gesett und war nach Givonne gelangt, wo es auf berielben Brude, übet die bas I. Batgillon marichirt mar, ben Bafferlauf überfchritt und auch auf bemfelben nach Westen führenden Telbwege die Bohe erstieg. Dier fliegen bie 12. Rompagnie und bie 1. Barbe-Jäger-Mompagnie, die bisher die linke Flanke der Divifions-Artillerie gebedt hatten, zum Bataillon. In Folge bes vom Regiments-Kommandeur ertheilten Befehles, in westlicher Richtung ben Wald zu burch schreiten, ging die 1. Garbe-Jäger-Rompagnie rechts, die 10. Rompagnie links des Weges im Balbe vor; die übrigen Kompagnien folgten geichloffen. Jeboch in Folge bes fehr bichten Unterholzes tamen die vorberen theilweise aufgelösten Kompagnien im Walbe viel ichneller vorwärts als die geschlossen folgenden, und bald war die Berbindung verloren. Richts war von jenen zu feben. Da fielen vorn einige Schuffe. In ber Richtung bes Schalles murbe bie 11. Rompagnie pormarts geschickt, mabrend bie 9. und 12. Kompagnie als Halbbataillon an bem Ranbe einer Walbbloke Salt machten.

\*) Lieutenant v Dewis tam in das Lazareth von Givonne; sein Arm mußte dicht an der linken Schulter abgenommen werden, was er mit großer Gelassenheit ertrug. Dem mit ihm zusammenliegenden Bice-Feldwebel v Albedyll der I. Kompagnie erzählte er mit viel Humor, wie immer einmal der Franzose oben, dann er, v Dewis, unten gelegen habe, dis er zenen mit seiner kräftigen rechten Hand am Gemacht gepackt und ihm dies so zusammengedruckt habe, daß er ihn hätte lostaisen wollen, als die Füsiliere herbeigekommen wären und den Franzosen gesaßt hätten.

Juzwischen war die 10. Kompagnie, indem sie den 3. Zug unter Kommando des Portepee-Kähnrichs v. Voigts-Rhet als Schüten auflöste, im Vordringen durch den dicht mit Unterholz bestandenen Wald geblieben; jehr bald jedoch hatte man die Schützen aus den Augen verloren und machte schon im Walde ab und zu entgegenkommende Franzosen zu Gefangenen. Als endlich eine Waldblöße erreicht wurde, sah man sich plötlich einer starken Masse feindlicher Infanterie auf nur wenige Schritte gegenüber. Auf der Lichtung befanden fich Tausende von Franzosen, die in völliger Unordnung durch einander rannten und schrieen und meist bereits ihre Waffen in der Nähe eines Gehöftes, das rechter Hand die Lichtung abschloß und Querimont Ferme hieß, zusammengeworfen hatten. Die aus dem Walde heraustretende Kompagnie, der sich von rechts kommend der Zug des Lieutenants v. Raumer II.\*) angeschlossen hatte, wurde von den Franzosen mit Tücherschwenken und Geschrei empfangen, und der Hauptmann v. Gerlach suchte sofort einen möglichst großen Theil der Feinde abzusondern, um dieselben zurückzubefördern. Füfilier Genzel, 10. Kompagnie, zeichnete sich hierbei sehr aus, er brang unaufhaltsam in den Haufen der Feinde ein und brachte eine Adlerstange, an welcher indeß das Fahnentuch, sowie der goldene Adler abgeschlagen waren, zurück.

Aber die Fortführung der Gefangenen sollte nicht so glatt von Statten gehen. Noch bevor die Kompagnie sich mit denselben in Bewegung setzen konnte, siel aus dem Walde westlich heftiges Schnellseuer auf die Menschenmasse, in welcher Franzosen und Preußen sich gemischt hatten. Es entstand ein unauflöslicher Wirrwarr. Unter wildem Geschrei und Jammern versuchten die Franzosen sich in den Wald hineinzuwersen, um dem Feuer zu entgehen, theilweise aber bewassneten sie sich wieder und begannen ebenfalls auf die Füsiliere zu schießen, die nun natürlich das Feuer erwiderten. Außerdem schlugen fortwährend Granaten, vom V. Korps herkommend, in das Gehöft, das dadurch in Brand gerieth, und dessen Umgebung ein.

Der Hauptmann v. Gerlach, in dem Bewußtsein, mit drei Zügen einer solchen llebermacht gegenüber wenig ausrichten zu können, anderersseits aber einsehend, daß die meisten Franzosen sich ganz gern durch Gefangenschaft ihrer verzweiselten Lage entführen lassen würden, suchte trot des fortwährenden Gewehrseuers so viel Gefangene als möglich abzusondern, was ihm auch unter Beihülfe von Theilen des I. Bataillons 4. Garde-Regiments gelang. In geringer Entsernung bei noch in Stellung befindlichen seindlichen Abtheilungen vorbeimarschirend, kam er glücklich nach Givonne und gab dort gegen 2000 Gefangene ab.

<sup>\*) 5.</sup> Zug, 11. Kompagnic.

Faft zu berselben Zeit wie bie 10. Kompagnte hatte bie 11. eine ber erfteren benachbarte, nördlich berfelben gelegene Balbbloge betreten. Da indeg ein Baldstreifen und ber Part von Querimont Ferme biefe Baldblogen von einander trennte, fo mußten bie Rompagnien von der Rähe der anderen gegenseitig nichts. Die 11. Kompagnie hatte fich, um ben Bald abzusuchen und mit ben Garbe-Jagern nach rechts in Berbinbung zu bleiben, allmählich gang aufgelöft, mar aber in bem bichten Balde fo aus einandergefommen, daß der Bug bes Lieutenants v. Raumer II. links zur 10. Kompagnie gelangte, mahrend hauptmann v Echmeling mit bem 5. und Schugenzuge und vor bemfelben ber Gahnrich v. Boigte-Rhetz mit bem zuge ber 10. Kompagnie eine weiter rechts gebende Richtung verfolgten. Durch Garbe-Jager von ber großen Aniammlung frangonicher Streitfrafte bei Querimont Germe unterrichtet, manbten fich Fähnrich v. Boigts-Rhen und hauptmann v. Schmeling gegen diefe und traten von Nordoften her auf die Waldbloge heraus. Der Kahnrich v. Boigts-Rhet ging, ba die Frangofen feine feindlichen Abnichten fundgaben und zum großen Theil bie Baffen niedergelegt hatten, an bas Behöft heran, hauptmann v. Schmeling folgte uber die Blobe hinmeg bis an die Sudoftede ber Umfaffung, wo ber Bald bicht an bas Gehoft anftogt, und bemubte fich, nachbem er ben Schupenzug gesammelt hatte, die Gefangenen unter Bebedung eines halben Zuges bes Lieutenants v. Riebelichüt antreten zu laffen. In biefem Augenblid begann auch hier ein Schnellfeuer aus dem weftlichen und nördlichen Balbrande, gleichzeitig trat ein geschloffenes frangofisches Bataillon, bas nordwestlich ber Ferme die Chaussee überschritten batte, auf die Lichtung beraus. Diesem Angriff trat hauptmann v. Schmeling fofort mit etwa ber balfte feiner Rompagnie entgegen, mahrend Lieutenant v. Riebelfcut ben fublichen Baldrand befeste. Ermuthigt burch eine großere Bahl Befangener, bie von neuem zu ben Waffen griffen, lehnte ber frangofiiche Guhrer Die Aufforderung bes Hauptmann v. Schmeling, fich zu ergeben, ab und ging entschloffen pormarts. Angefichts ber bebeutenden leberlegenheit bes Beindes hielt Hauptmann v. Schmeling es fur geboten, bas bicht hinter ihm liegende Gehoft zu beiegen. hier murbe er furz barauf burch einen Schuß in Die Gufte verwundet, behielt jedoch die Guhrung der Rompagnie vorläufig noch in der Sand. Während es hier zum stehenden Feuergefecht tam, drängte nich unt bem Juge bes Portepee Fahnrichs v. Boigts-Mhep, der fich ebenfalls dem Teinbe gunadift entgegen geworfen hatte, eine Menge Franzofen in dichtem Knäuel in das Gehöft hinem. Dier war es, wo ber Unteroffizier Bufch ber 10. Rompagnie in einem starten Haufen von Franzosen eine feindliche Fahne erblickte. Mit großer

Unerschrockenheit brang er bis zu berselben hindurch und entrang dem Träger das Panier, doch Busch wurde vom Feinde umringt, mit dem Kolben zu Boden geschlagen und ihm die Fahne wieder abgenommen.

Die Mannschaften der 10. und 11. Kompagnie waren trot tapferster Gegenwehr kaum noch im Stande, das brennende Gehöft zu halten, aus dem sie zum Theil bereits herausgedrängt waren, als Oberstlieutenant v. Papstein und Major v. Sanit mit der 9. und 12. Kompagnie von Norden her, die 1. Garde-Jäger-Kompagnie von Süden her an der Waldböße eintrafen. Während lettere vom Waldrande aus ein heftiges Schnellfeuer gegen die französischen Truppenmassen abgaben, umging die 12. Kompagnie das Gehöft, indem fie sich namentlich des Ausganges nach Iln versicherte; die 9. Kompagnie wurde durch den Bataillons-Kommandeur als Reserve geschlossen zurück gehalten. Dann gingen die Füfiliere und die Garde-Jäger von 3 Seiten her gegen das Gehöft zum Angriff vor und brängten die Franzosen von diesem ab auf die freie Waldblöße hinaus. Bei dieser Gelegenheit gelang es dem Füfilier Goldacker der 11. Kompagnie, einem Franzosen ein Fahnentuch zu entreißen, das dieser soeben in seinem Tornister verbergen wollte. Der dazu gehörige Abler und die Adlerstange murden bei der nun endlich erfolgenden Waffenstredung mit übergeben. Die Fahne gehörte dem 17. Linien-Regiment an; das Tuch war von Seide und auf der einen Seite mit den Namen vieler Schlachten, deren erste die von Jena war, bebruckt. Am Eingange in das Gehöft lagen einige tobte Füsiliere und zwischen ihnen Unteroffizier Abler der 11. Kompagnie, dem der Feind das eigene Seitengewehr in die Brust gestoßen hatte.

Es wurden bei Querimont Ferme etwa 100 Offiziere und 5000 Mann zu Gefangenen gemacht, die von der 12. Kompagnie\*) und 1 Zug der Garde-Jäger mit vieler Mühe nach Givonne gebracht und dort an die 2. Garde-Infanterie-Division abgegegen wurden.

Ein Theil der 11. Kompagnie unter Lieutenant Friedländer\*\*) war bei dem letten Angriff an Querimont Ferme vorbeigegangen und traf, jenseits auf die Chaussee heraustretend, auf eine von Sedan kommende französische Batterie, die in der Richtung auf Iln marschirte. Lieutenant Friedländer warf sich mit seinem Zuge sofort auf die Pferde und personlich auf den Kommandeur, den er zur Ergebung aufsorderte. In höchstem Maße überrascht, leistete dieser der Aufsorderung auch Folge. 8 Geschütze mit 70 Pferden sielen hier in unsere Hände. Die gefangenen Offiziere

<sup>\*)</sup> Die 12. Kompagnie wurde hierbei durch zwei Königl. sächsische Kompagnien unterstützt.

<sup>\*\*)</sup> Vom 2. Garde-Landwehr-Regiment zum Regiment kommandirt.

und Mannschaften wurden abgeführt, die Geschüße und Pferde dem Generalmajor Walther v. Mondary, der mit seiner, der 20. Infanterie-Brigade, dalb darauf auf diesem Punkte eintraf, auf Verlangen übergeben. Nachdem die Gesangenen von Querimont Ferme sämmtlich abgeführt, die Franzosen gänzlich nach Sedan zurückgegangen waren, auch mittlerweile Truppentheile des V. Korps\*) (20. Brigade), ja sogar Mannschaften des XI. Korps\*\*) auf diesem Platz eingetrossen waren, marschirte Major v. Sanitz mit dem Rest des III. Bataillons um 5 Uhr nach dem Biwalsplatz der Division ab, wo im Laufe der Nacht auch die 10. und 12. Kompagnie, sowie die von der 11. und 9. Kompagnie zum Gesangenentransport verwendeten Abtheilungen eintrasen.

Während das II. Bataillon in Givonne stand, rückte die 4. Kavallerie-Division, und an deren Spiße Prinz Albrecht (Vater), durch
das Dorf gegen Norden und wurde von den Mannschaften der 8. Kompagnie mit Hurrahrusen begrüßt, wofür Se. Königl. Hoheit huldreichst
dankte. — Auch das II. Bataillon wurde von Givonne in das Biwak
geholt und dem Regiment Königin Elisabeth die Besetzung des Dorfes
aufgetragen

Die Verlufte des Regiments in der Schlacht waren:

#### I. Bataillon.

Todt.

Bermundet.

Lieutenant Frhr. v. Troschte,

1. Rompagnie:

Lieutenant v. Alvensleben II,

5 Füsiliere,

Lieutenant v. Weller, Feldwebel Böckler,

Bice-Feldwebel v. Albedyll, 1 Unteroffizier, 29 Füsiliere (6).

2. Rompagnie:

Bice-Feldwebel Schulze,

6 Füsiliere,

Premierlieutenant v. Henning auf Schönhoff (am 9. Oktober 1870 gestorben),

Sekondlieutenant v. Dewit,

1 Unteroffizier, 21 Füsiliere (2).

3. Rompagnie:

2 Unteroffiziere, 3 Füsiliere,

4. Rompagnie:

7 Füsiliere,

8 Füsiliere.

Lieutenant v. Dewitz-Krebs (Berlust des linken Armes),

29 Füsiliere (4).

<sup>\*)</sup> Aus der Gegend von Fleigneur-Illy her.

<sup>\*\*)</sup> Von Floing her.

#### II. Bataillon.

5. Rompagnie:

Lieutenant v. Kirchbach I.,

6. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 2 Füsiliere,

4 Füsiliere.

Lieutenant v. Carifien (beim I. Bat.),

4 Füfiliere (2).

7. Rompagnie:

Feldwebel Joppen,

1 Unteroffizier, 2 Füsiliere,

8. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 12 Füsiliere.

1 Unteroffizier, 12 Füsiliere.

### III. Bataillon.

9. Rompagnie:

1 Füsilier,

10. Kompagnie:

1 Füsilier,

npaanie:

2 Unteroffiziere, 2 Füfiliere.

1 Unteroffizier, 4 Füsiliere.

11. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 2 Füsiliere,

Hauptmann Bleden v. Schmeling,

2 Unteroffiziere, 5 Füsiliere.

12. Rompagnie:

2 Füsiliere,

1 Unteroffizier, 4 Füsiliere.

Zusammen: Todt 2 Offiziere, 2 Offizierdienstthuer, 5 Unteroff., 31 Füs. Berwundet 7 " 2 " 10 " 133 "

Im Ganzen: 9 Offiziere, 4 Offizierdienstthuer, 15 Unteroff., 164 Füs. Gefangen oder erbeutet wurden vom:

1. Bataillon: etwa 200 Gefangene, 2 Geschütze, 1 Munitionswagen, die aber stehen geblieben sind;

II. Bataillon: 11 Offiziere, 263 Gefangene, 7 Geschütze, 3 Mitrailleusen, 16 Munitionswagen, 142 Pferde, 6 Maulthiere;

III. Bataillon: etwa 100 Offiziere, 8000 Gefangene, 1 Adler des 17. Regiments, 8 Geschütze, 103 Pferde, 10 Maulthiere.

Zusammen: 111 Offiziere, etwa S500 Mann, 1 Adler, 17 Geschütze, 3 Mitraisseusen, 17 Munitionswagen, 245 Pferde, 16 Maulthiere.

Man wird sich den Jubel denken können, der Abends im Biwak des Regiments herrschte, als die Erfolge der einzelnen Bataillone bekannt wurden. Auch das I. Bataillon, das verhältnismäßig große Berluste gehabt hatte und keine Siegeszeichen besaß, befand sich in der gehobensten Stimmung, hatte es doch bei Sedan nachgeholt, was ihm bei dem Sturm auf Ste. Marie nicht vergönnt gewesen war. Vor Allem drängte sich Jedem der Gedanke auf, daß mit diesem zweiten großen Siege unserer Wassen die Entscheidung des Krieges gefallen sei, und mochte auch der Einzelne in diesem Kampse manch' theuren Freund verloren haben ober er in Unkenntniß über das Schicksal eines solchen noch zittern, so mußte

boch Jeber dem Herrn aller Heerscharen indrünstig danken, daß er so Großes durch und für unsere Armee gethan hatte, insbesondere, daß die 1. Garde-Division und an der Spiße derselben das Regiment, wie 1866 so auch heute wieder, neue Ehren und neuen Ruhm ersochten hatte. Solchen Gedanken gaben die Regimentsmusiken Ausdruck, indem sie den schönen Leuthener Choral "Nun danket alle Gott" anstimmten.

Unsere Regimentsmusik hatte sich übrigens ebenfalls wacker gehalten und den Bedienungsmannschaften der auf der Höhe östlich von Givonne den ganzen Tag über im heftigen Feuer stehenden Batterien Wasser zugetragen.

Am Abend langten noch die Bagagen und die Dank dem Proviantzuge von Carignan wohlversehenen Verpslegungswagen des Regiments an, so daß die Abtheilungen, die im Biwak versammelt waren, noch abkochen konnten.

Am nächsten Morgen wurden zuvörderst die Kompagnien neu ein= Premierlieutenant v. d. Planit erhielt die Führung der getheilt. 2. Kompagnie, Premierlieutenant Friedländer vom 2. Garde-Landwehr= Regiment diejenige der 11. Kompagnie. Lieutenant Graf Stillfried wurde Abjutant des I. Bataillous, und sämmtliche Vice-Feldwebel wurden in Offizierstellen eingesetzt, soweit sie solche noch nicht innehatten. Dann wurde die Munition ergänzt und die Waffen in Stand gesetzt, benn es war doch möglich, daß die französische Armee, der hier bei Sedan keine goldenen Brücken gebaut worden waren, den Kampf um ihre Existenz wieber aufnehmen würde. Die gesammte Artillerie hatte Aufstellung gegen Seban nehmen mussen, um diese Festung, die die noch immer zahlreichen Gegner gar nicht zu fassen vermochte, von allen Seiten zu Doch der Kampf wurde nicht mehr erneuert. Schon im beschießen. Laufe des Vormittags wurde die Kapitulation der französischen Armee sowie die des Kaisers Napoleon bekannt, und wir konnten nur nicht verstehen, wie der Kaiser, der nach unseren Begriffen, da er bei der Armec anwesend war, als Kriegsherr zugleich oberfter Feldherr sein mußte, hier bei der Kapitulation seine Person gänzlich von der Armec trennen konnte.

Es waren in der That denkwürdige Stunden, die uns die letzten Tage gebracht hatten!

In ihrer ganzen Größe waren sie kaum zu sassen, geschweige denn zu beschreiben. Dergleichen muß man miterlebt haben in dem Bewußtsein, die eigene Kraft zur Erreichung des Zieles miteingesetzt zu haben, dann werden solche Stunden für den Betheiligten die erhabensten des ganzen Lebens sein. Gekrönt aber wurden diese Stunden durch das Er-

scheinen unseres geliebten Königs und des Kronprinzen, die am Rachmittage die Biwafs beritten und um 61.2 Uhr zu unserem Regiment kamen, wo sie mit begeistertem Hurrahrusen empsangen wurden. Rach altgewohnter Weise war Se. Majestät sehr gnädig, nahm den eroberten Abler in Augenschein und sprach sich sehr anerkennend über die Leistungen des Regiments aus. Ein freudiges Hoch tönte wieder und wieder durch die Luft, als der König mit seinem zahlreichen Gesolge und der Stabswache davonritt.

Um 7 Uhr Abends wurde die Division zu einer kurzen Andacht vereinigt, die der Divisionspfarrer Rogge zum Dank für den ersschienen Sieg abhielt, und hinterher ergriss General v. Pape das Wort, um die errungenen Erfolge zu verkünden und die Anzahl der erbeuteten Trophäen mitzutheilen, deren die 1. Garde-Division dem Feinde besionders viele abgenommen hatte. Zu erklären ist diese glückliche Thatsache wohl dadurch, daß die Division gerade auf die kürzeste und beste Straße nach Belgien geseht war, wohin sich den sonst auf allen Punkten gesichlagenen Franzosen noch ein letzter Ausweg zu dieten schien. Doch ohne die Ausdauer, mit der die Division es am 31. August ermöglicht hatte, dis an den Feind heranzumarschiren und ohne den Eiser, der alle Abtheilungen derselben beseelte, und der trot der großen Zerstreuung der einzelnen Theile des Regiments alle in der vordersten Linie am Feinde zusammensührte, hätten wir Füsiliere keines der zahlreichen Siegeszeichen erbeutet.

Gegen Abend des 2:9. begann es wieder zu regnen und regnete es die ganze Nacht hindurch heftig fort, so daß man sich am Morgen des 3. kaum auf dem aufgeweichten Lehmboden unseres Biwaks forts bewegen konnte.

20. Am Bormittage dieses Tages um 11 Uhr sand die Beerdigung der am 1./9. gefallenen Offiziere statt. Sie wurden mit dem Lieutenant v. Keubell des 1. Garde-Oragoner-Regiments zusammen neben einander auf dem Kirchhofe von Givonne unter dem großen Kruzisix beerdigt. Eine zahlreiche Menge von Offizieren, sowie die Mannschaften des Regiments hatten sich auf und um den Kirchhof von Givonne eingefunden, um den Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen. Auch General v. Kirchbach, Kommandirender General des V. Korps, war gekommen, die Leiche seines ältesten Sohnes noch einmal zu sehen und dann zur Erde zu bestatten. Nichts kann ja auf Erden einem Bater den Sohn ersetzen, namentlich wenn er ihm im blühenden Alter von 26 Jahren plötlich entrissen wird; aber ein Trost wird es dem väterlichen Herzen und preußischen General gewiß gewesen sein, daß dieser Sohn, würdig seines

Namens, an der Spiße seiner Leute die feindlichen Mauern erkletternd, den Tod gefunden hatte.

Leiber waren die hier zur Ruhe Gebetteten nicht die letzten Opfer, die von dem Regiment gefordert wurden. Die Wunde des Premier-lieutenants v. Henning verschlimmerte sich in Folge seines großen Blut-verlustes derart, daß der verletzte Theil des Beines abgenommen werden mußte. v. Henning wurde nach Köln gebracht, wo sich eine weitere Kürzung des Beinstumpses als nothwendig erwies. Aber diesem neuen Eingriss, den er ohne Betäudungsmittel mit der größten Heiterkeit ertrug, war sein sonst so elastischer und krästiger Körper nicht mehr gewachsen. Henning starb trot der liebevollsten Pslege seiner Schwester am 9. Otstober in Köln. Sein Tod verursachte im Regiment eine fühlbare Lücke und ricf eine tiefe Trauer um diesen geistreichen, ausopfernden und treuen Kameraden hervor.

Außerdem erlagen noch 14 Füsiliere ihren Wunden. Leider war die Stätte, auf der die Lieutenants v. Alvensleben II., v. Kirchbach I., Vice-Feldwebel Schulze und Feldwebel Joppen auf dem Kirchhofe in Sivonne begraben worden waren, nicht verkäuflich, und sind deshalb die Leichen der Genannten am 23. August 1871 im Beisein des Lieutenants v. Alvensleben I. und v. Versen auf die untere Seite des Kirchhofes überführt worden.

# 5. Abschnitt.

# Marsch auf Paris und die Einschließung der seindlichen Hauptstadt.

Napoleon und die Armee Mac Mahon's waren gesangen, die "Rhein-Armee" nach zweitägigen hartnäckigen Kämpfen am 31. August und 1. September bei Noisseville nordöstlich Met wieder hinter ihre Festungswerke zurückgeworfen und somit erschien die militärische Macht Frankreichs vernichtet, der Krieg beendet. Ein schneller Marsch von Sedan dis Paris sollte den Franzosen ihre Thumacht noch näher bringen und sie zum Frieden treiben.

Die erste Aufgabe der Armeeleitung bestand darin, die beiden bei Seban vereinigten Armeen auf Paris in Marsch zu seten. Der Etappenslinien wegen mußte sich zuerst die Dritte Armee wieder auf den linken Flügel seten, bevor die Maas-Armee ihren Marsch gegen die französische Hauptstadt antreten konnte. Während also jene in südwestlicher Richtung abmarschirte, zog sich diese zunächst nur aus einander, um bequemere Duartiere zu gewinnen. Aus diesem Grunde erhielt das Regiment das Dorf Mathon an der belgischen Grenze als Drisunterkunft angewiesen. Der Marsch dorthin betrug zwei Meilen und wurde am Nachmittage des 3. September unter strömendem Regen zurückgelegt.

In Mathon hatte das Regiment Ruhetag, und obgleich die Quartiere sehr eng und schlecht waren, so lagen wir bei dem regnerischen Wetter doch wenigstens unter Dach und Fach und konnten die nöthigsten Ausbesserungen an Bekleidung und Ausrüstung vornehmen.

- 1.9. Am 4. traf auch das erste Eiserne Kreuz für das Regiment ein, das Major Feldmann, der nach dem Tode des Oberst v. Erckert die Führung des Regiments übernommen hatte, erhielt; auch die am 1./9. verwundeten Lieutenants v. Troschste und v. Weller kamen hier in Mathon wieder zum Regiment, der Stabsarzt Dr. Vater erklärte ihnen indeß bestimmt, daß sie nicht beim Regiment bleiben könnten, sondern sich schleunigst in die Heimath begeben sollten.
- 5. 9. Am 5. September begann der Vormarsch auf Paris, der, da

Frankreich jest keine Armee mehr im freien Felde besaß, wirklich nur ein Spaziergang gewesen wäre, wenn wir besseres Wetter und vor Allem bessere Duartiere gehabt hätten. Aber wie schon in Lothringen erhielt die Division für ihren Marsch keine Hauptstraße zugewiesen, sondern marschirte auf theilweise sehr schlechten und durch den vielen Regen manchmal kaum noch gangbaren Feldwegen durch das schöne Frankreich. Carignan, Craonne und Croup sur l'Ourq waren die Hauptorte, die das Regiment auf seinem Wege betrat, und durch die beiden ersten führte uns unser Marsch auch nur hindurch. Die Marschquartiere des Regiments vom 5. die 18. September waren folgende:

Am 5.: Amblimont. In biesem Ort verunglückte ber Füsilier Golz ber 11. Kompagnie; ihm siel sein Kochgeschirr in einen sehr tiesen und engen Brunnen, und als Golz sich bückte, um es noch aufzusangen, verlor er das Uebergewicht und stürzte ebenfalls in den Brunnen hinein. Obgleich die 11. Kompagnie die ganze Nacht daran arbeitete, den Golz aus seiner schrecklichen Lage zu befreien, auch beim Abmarsch eine Anzahl Leute in Amblimont zurückließ, um diese Arbeiten sortzusehen, gelang die Rettung nicht. Zweimal war Golz bereits an den Brunnenrand herausgeschafft worden, aber beide Male stürzte er wieder zurück, das zweite Mal hatte der Arme bereits ausgelitten. Die Zurückgelassenen holten dann am 7. durch einen sehr anstrengenden Doppelmarsch die Kompagnie wieder ein.

Die Quartiere der nächsten Tage waren:

Am 6. Regimentsstab und I. Bataillon La Cassine.

6.—13. 9.

II. Bataillon Stab, 6. und 7. Kompagnie La Morteau Ferme.\*)

III. Bataillon Maire.

Am 7. Villers le Tourneur.

Am 8. Regimentsstab, I. und II. Bataillon Sery.

III. Bataisson Stab, 9. und 10. Kompagnie Couversy.\*\*)

11. " Maladrie.\*\*)

12. "La Malmaison.

Am 9. Regimentsstab und III. Bataillon Le Thour.

I. Bataillon St. Quentin.

11. " Stab, 7. und 8. Kompagnie La Rue de l'Allemagne (bei Le Thour).

5. und 6. Kompagnie Bethancourt.

<sup>\*)</sup> La Morteau Ferme und Ambly liegen dicht nördlich von La Cassine.

<sup>\*\*)</sup> Rleine Ortschaft südöstlich Sery.

Am 10. St. Erme.

Am 11. Regimentsstab und III. Bataillon Dulches.

II. " Bassogne. I. " Jumigny.

Am 12. Ruhe.

Am 13. Regimentsstab und II. Bataillon Limé.

I. " Augy.

III. " Braisne.

Am 13. trasen bei Braisne die Ersahmannschaften des Regiments in der Stärke von 6 Offizieren, 13 Unterossizieren, 245 Füsilieren ein, die dem mittlerweile dis auf 49 Offiziere, 206 Unterossiziere, 2057 Mann zusammengeschmolzenen Regimente sehr nothig waren. Die Ersahmannschaften wurden am 14. auf dem Marsche vertheilt. Das I. Bastaillon erhielt 5 Unterossiziere, 78 Mann; das II. 3 Unterossiziere, 88 Mann; das III. 5 Unterossiziere, 79 Mann. Der Nachersah bestand zum größten Theil aus EinjährigsFreiwilligen, den Rest bildeten beim Ausmarsch zurückgelassene Mannschaften. Die Offizierstellen waren setzt folgendermaßen besetzt:

Rommandeur: Oberftlieutenant v. Papstein.

Adjutant: Sek.-Lt. v. Saufin.

Ordonnanz-Offizier: Sek.-Lt. v. Kontki.

#### I. Bataillon.

Major Feldmann.

Adjutant: Prem.-Lt. Graf v. Stillfried.

1. Komp.

Hauptm. v. d. Mülbe.

Sek.-Lt. Frhr. v. Mirbach.

" Frhr. v. Salmuth.

Vice-Feldwebel Gruner.

2. Romp.

Prem.-Lt. v. d. Planis.

Sek.-Lt. v. Dewitz.

Portepee-Fähnr. v. Werder I.

3. **R**omp.

Prem.-Lt. v. Roon.

Sek.-Lt. d. Res. Ruprecht.

! Vice-Feldwebel Pohl.

Portepee-Fähnr. v. Kaldreuth.

Vice-Feldwebel Kummer.

4. Romp.

Hauptm. Frhr. d'Drville v. Löwenclau.

Prem.=Lt. Conrad vom 2. Garde-Landw.=Regt.

Sek.-Lt. Frhr. v. Canit u. Dallwit.

v. Schönfeld.

Portepee-Fähnr. v. Westernhagen.

Stabs- und Regiments-Arzt: Dr. Bater.

Assistenz-Arzt: Dr. Schück. Feldzahlmeister: Schumann.

II. Bataillon.

Major Freiherr v. Buddenbrod.

Adjutant: Sek.-Lt. v. Rosenberg-Gruszczynski.

5. Romp.

Hauptm. v. Wigleben.

Sek.=Lt. d. Res. v. Raumer I.

Eschenburg.

Vice-Feldwebel Hirschmann.

6. Romp.

Hauptm. Graf v. Bethusp-Huc.

Sek.-Lt. d. Res. v. Carifien.

v. Schrötter.

Portepee-Fähnr. v. Ecenbrecher. Vice-Feldwebel Steffenhagen.

Weyhrauch.

7. Romp.

Prem.-Lt. Graf v. Schwerin.

Sek.-Lt. v. Versen.

Vice-Feldwebel Arebel.

Oberich.

8. Romp.

Hauptmann v. Pirch.

Set.-Lt. Graf v. Pückler vom

2. Garbe-Landw.=Regt.

v. Kirchbach.

v. Twardowski.

Vice-Feldwebel Kohli.

Alsistenz-Arzt: Dr. Winter.

Zahlmeister: Eberwein.

III. Bataillon.

Major v. Sanit.

Adjutant: Sek.-Lt. v. d. Mülbe.

9. Romp.

Prem.-Lt. Frhr. v. Bobelschwingh. Sek.-Lt. v. Bärensprung vom

35. Landw.-Regt.

" v. Livonius I.

Portepee-Fähnrich v. Wegnern.

10. **Romp**.

Hauptm. v. Gerlach.

Sek.-Lt. v. Schaper.

Portepee = Fähnr. v. Voigts - Ichet. Vice-Feldwebel Zumpt. 11. **Romp**.

Prem.-Lt. v. Kröcher.

Friedländer vom

2. Garbe-Landw.-Regt.

Sek.-Lt. v. Raumer II.

v. Niebelschütz.

Bice-Feldwebel Schulz.

12. Romp.

Hauptm. Frhr. zu Putlig.

Set-Lt. v. Boß.

b. Res. Schneidewind.

v. Wedell.

Portepee-Fähnr. v. Bergmann.

v. Erhardt.

Stabsarzt: Dr. Junge.

Zahlmeister: Anic.

14. 9. Am 14. kamen Regimentsstab, 3. Kompagnie, II. und III. Bataillon nach Billy sur l'Ourq; Stab des I. Bataillons, 1., 2. und 4. Kompagnie nach Ferme d'Edrolles.\*)

Am Abend dieses Tages trasen acht Eiserne Kreuze 2. Klasse für das Regiment ein; es erhielten diese:

Oberstlieutenant v. Papstein,

Major v. Sanit,

"Freiherr v. Buddenbrock,

Feldwebel Schönekerl, 11. Kompagnie.

Unteroffizier Bornemann, 1.

Wilbier, 6.

Linden, 8.

Sergeant Siewert, 10.

Die Austheilung fand am 15. auf dem Marsch von Billy sur l'Durg nach Croup sur l'Ourg statt, die Bataillone mußten ein offenes Vierect bilden, in das die Aufgerufenen vortraten, um das Eiserne Ehrenkreuz zu empfangen.\*\*)

Weiter erreichten wir:

15.—17. 9. Am 15. Croun sur l'Durq.

Am 16. Bregy, die 1. Kompagnie Chèvreville, die 4. Kompagnie Ognes.

Am 17. Ruhe.

Am 18. Tremblan.

Auf diesem ganzen Marsche waren die Bewohner friedlich und still, kamen uns theilweise sogar höflich entgegen. Neberall waren sie unsufrieden mit Napoleon und dem Kriege gegen Deutschland, oder gaben sich wenigstens den Anschein, es zu sein, doch war auf diese friedliche Gesinnung nicht viel zu geben, denn wo die Truppen so massenhaft wie innerhalb großer Armeeverbände auftreten, wird schon durch deren Aufetreten allein jede Neigung zu Widerstand unterdrückt. Je näher wir Paris kamen, desto merkbarer änderte sich auch die Gesinnung der Bewohner. Bon Croun ab hatten schon viele von ihnen Haus und Hosp verlassen, was hauptsächlich ihrer selbst wegen zu beklagen war, denn während sich sonst der Soldat mit dem begnügte, was ihm zustand, wurde jest verzehrt und vertrunken, was man fand, und konnte die Einquartierung nicht selbst Alles verzehren, so wurde den Kameraden,

<sup>\*) 2</sup> Kilometer westlich Billy.

<sup>4\*)</sup> Ueber die weiter beim Regiment stets vereinzelt eintreffenden Dekorationen siehe Anlage.

die ein schlechteres Loos getroffen hatte, von dem Ueberfluß abgegeben. Vor Mitry wechselte aber das Aussehen des Landes völlig, die Ortschaften waren ganz verlassen, die Wohnungen meist ausgeräumt, die Kornmieten, die nach der fruchtbaren Ernte des Jahres zahlreich auf den Feldern standen, waren angezündet und die Wege durch umgehauene Bäume gesperrt. Wenn schon im Kriege bem Feinde auf jede Weise Abbruch gethan werden muß, selbst wenn die Größe des eigenen Schadens in keinem Berhältniß zu dem, dem Feinde augenblicklich zugefügten Nachtheile steht, so waren die Magnahmen der französischen "provisorischen Regierung", die durch die Revolution am 4. September die oberste Gewalt in Frankreich an sich gerissen und Napoleon und seine Dynastie des Thrones verlustig erklärt hatte, hier bei Paris so unpraktisch, daß sie ihren Zweck gänzlich verfehlen mußten. Niedergebrannte Kornmieten neben vollen Scheunen; Berhaue, durch Niederlegen der schönsten alten Bäume im freien Felde hergestellt, wo sie mit wenigen Schritten umgangen werden konnten; Dorfumfassungen, zur Bertheidigung eingerichtet, ohne die Absicht, sie zu vertheidigen. Dies Alles verrieth mehr den wüthenden Haß der Vertheidiger von Paris gegen die Deutschen, militärisches Verständniß und überlegtes Handeln. Andererseits befundeten diese Magnahmen, und vor Allem die gesprengten Seinebruden innerhalb der Linie der Forts, wie bei Asnieres, Neuilly und Surenes, den furchtbaren Schrecken, der die Pariser bei der Annäherung unserer Armeen ergriffen hatte.

Wir haben oben schon angeführt, daß im Allgemeinen die Maas-Armee nördlich der Dritten Armee marschirte; am 15. September erreichten die Armeen mit den Kavallerie-Divisionen die Linie:

> Senlis (6.), Nanteuil le Haudouin (5.), Tournan (2.), Provins (4.);

mit ben Armeeforps:\*)

Villers-Cotterets (IV.), La Ferté Milon (Garde), Monthiers (XII.), Meaux (VI.), Farmoutiers (V.), Rozon (II. bayerisches).

<sup>\*)</sup> Bon den zur Bewachung der Gefangenen bei Sedan zurückgelassenen Korps erreichten am 15. das XI. Korps Epernay, das I. bayerische Reims.

Vom Großen Hauptquartiere wurde an diesem Tage aus Chateau Thierry angeordnet, daß der weitere Vormarsch der beiden Armeen sede Verbindung der Stadt Paris nach außen hin abschneiden und Jusuhren wie Entsatversuche verhindern sollte. Die Maas-Armee hatte am 19. September die Einschließung auf dem rechten User der Seine und Marne zu vollziehen. Die Dritte Armee dahingegen war angewiesen, auf dem linken User der Marne und Seine vorzurücken, je nach dem Eintressen der Korps ihren linken Flügel auszudehnen und zunächst der 5. und 6. Kavallerie-Division die Einschließung zu überlassen.\*) Letztere sollten am 18. die Seine unterhalb Paris dei Poissy überschreiten und sich dis Chevreuse ausbreiten.

Am 17. hatte die Maas-Armee einen Ruhetag, und am folgenden 18. 9. Tage begannen die zu der Einschließung nöthigen Märsche; nunmehr, da man in der Nähe von Paris auf Widerstand stoßen konnte, auch wieder in voller Gesechtsbereitschaft. In Folge dessen versammelte sich die Avantgarde in ihrer alten Zusammensehung, jeht geführt vom Oberstelieutenant v. Papstein, am 18. Morgens dei St. Soupplets und marschirte um 6 Uhr ausbrechend über Cuisy—Juilly—Thieux—Mitry nach Grand und Petit Tremblay, wo wir gegen Mittag eintrasen. Das Divisions-Stadsquartier kam nach Mitry.

Die Garde-Ulanen-Brigade bezog Vorposten in der Linie Gonesse— Le Blanc Mesnil—Aulnay und meldete noch am Abend, daß der Feind die Linie Drancy—Le Bourget—Dugny—Stains—Pierresitte mit stärkerer Infanterie besetzt halte. Am Abend traf ein Besehl des Armee-Ober-Kommandos ein, wodurch Folgendes bestimmt wurde:

"Für die vom 19. September an zu beziehende Cernirungsstellung hat im Allgemeinen die Eisenbahn von Creil nach Paris die Grenze zwischen dem IV. und dem Gardesorps, die Eisenbahn von Nanteuil auf Paris die Grenze zwischen dem Gardes und XII. Korps zu bilden. Die Details der Aufstellung werden von dem Ergebniß der Resognoszirungen abhängen. Das Gardesorps geht mit seinem Hauptquartier nach Roiss und bezieht mit seiner Avantgarde eine Borpostenstellung von Aulnan über Le Blanc Mesnil—Garges—Bonneuil dis Arnouville, wobei zwischen Arnouville und Sarcelles Anschluß an das IV. Korps zu nehmen ist. Die Manen-Brigade tritt zum IV. Korps über. Sämmtliche Korps haben sich in ihrer vordersten Linie baldigst fortisisatorisch einzurüchten."

<sup>\*)</sup> Die 5. und 6. Kavallerie-Division traten von der Maas-Armee zur Dritten Armee über, da die Kavallerie-Divisionen der letzteren, (2. und 4. Division) die Sicherung der Dritten Armee im Rücken übernehmen mußten.

Demgemäß befahl bas General-Rommanbo bes Garbeforps:

"Die 1. Garde-Infanterie Division hat ihr Quartier in Gonesse zu nehmen und den Abschnitt von Arnouille—Bonnenil—Garges bis inklusive der Route de Lille zu besetzen und Vorposten dementsprechend vorzuschieben.

Aus allen Ortichaften bes Korpsrayons find die daselbst aufzunnbenben Spaten, Hacken, Aerte, Beile, Gägen, Hämmer, Bohrer, Rägel ze zu requiriren und unter einem Ingenieur-Offizier in Depots zu sammeln.

Da die Ulanen-Brigade unter das Kommando des IV. Korps zu treten hat, wird die 1. Garde-Infanterie Division beauftragt, die Sicherung des Gardeforps dis zum Eintressen der 2. Garde-Infanterie-Division allein zu übernehmen."

Noch in ber Nacht jum 19. ging folgender Nachtrag zu obigem Armeebefehl ein;

"Das IV. Armeekorps") wird auf seinem heutigen Bormarsch wahrscheinlich Gesecht haben, indem der Feind bei Pierreitte stehen soll. Das Gardekorps hat sich zunächst durch ein Borgehen bis Gonesse zur Unterstühung des IV. Korps in Bereitschaft zu sehen und zuvörderst durch Kavallerie den dem Korps zugewiesenen Abschnitt beobachten zu lassen.

Le Bourget und Groslay Ferme\*\*) sollen verbarrikadirt und der dazwischen liegende Eisenbahndamm von regulärer Infanterie besetzt sein.

Die 1. Garbe-Infanterie-Division ruckt morgen früh 7 Uhr bis zum Straßenknoten\*\*\*) La Patte d'Die vor und hält sich dort in der Rendezvousskellung bereit. Die Sicherung des Korps nach dem Abrücken der Ulanen-Brigade bleibt der 1. Garde-Infanterie-Division."

bem wir zum ersten Male die große Weltstadt erbliden sollten. Um 7 Uhr war das Regiment in der Avantgarde vorwarts Grand Tremblay versammelt. Die besohlene Sicherung siel dem Garde-Husaren-Regiment zu, das dis in die Linie Gonesse und Aulnay vortradte; der Rest der Divossion markhitte über Roissy nach La Patte d'Die. Von diesem Punkte aus, an dem man dis gegen Mittag stehen blieb, war nur ein kleiner Theil von Paris — z. V. der Arc de Triomphe und die Kasernen des Mont Valerien zu sehen; doch war das zu wenig und die Entsernung zu groß, als daß unsere Erwartungen dadurch hätten besriedigt werden können. Riemand von uns glaubte damals bei La Patte d'Die, daß

<sup>\*)</sup> Das IV. Armectorps war am 13. bei Dammartm eingetroffen und follte am 19. St. Brice erreichen.

<sup>\*) 2</sup> Ritometer oftlich Dranen an ber Etrage nach Baris.

<sup>1000</sup> Degegabet 2 Rilometer fuboftlich Gonefie

wir Monate lang in dieser Gegend vor den Forts von Paris liegen, und daß um uns herum die Kameraden noch manchen harten Strauß zu bestehen haben würden, ehe, — man kann nicht sagen, der Krieg entschieden, denn der war nach menschlichem Ermessen bereits durch Sedan entschieden — sondern: ehe der Widerstand der zeitigen Machthaber Frankreichs gebrochen sein würde.

Doch zurück nach La Patte d'Die! Es war heute ein gänzlich versfehlter Tag, einer jener endlos langen Tage, beren jeder Feldzug so viele zählt, an dem die Truppen schon früh zum Sammelplatz bestellt und ohne Kenntniß, was die nächsten Stunden bringen werden, warten, dann ein Stücken marschiren, wieder warten, wieder aufbrechen, um vielsleicht schließlich zur Versammlungsformation aufzumarschiren. Alle mögslichen und unmöglichen Ansichten werden durchgesprochen und verworfen, um von Neuem durchgesprochen zu werden; die Mittag sind alle Cigarren aufgeraucht, was die Laune noch schlechter macht, und schließlich kommt man Abends in ein unwirthliches Quartier ober Biwak ohne Wasser, Stroh und Holz, steif, mübe und gelangweilt, ohne eigentlich etwas Nennenswerthes geleistet zu haben.

So auch der 19., an dem das nah vor Augen liegende Ziel unsere Ungeduld noch mehr steigerte.

Endlich gegen Mittag brach die Avantgarde wieder auf, doch nur um ihren Plat mit einem weit schlechteren, an dem Ostrande von Bonneuil, zu vertauschen. Das Regiment stand jett viel tiefer und wir sahen fast nichts mehr von Paris.

Inzwischen kam auch das IV. Korps auf der Straße von Chantilly heran. Seine Avantgarde drückte ohne Gesecht die seindlichen Patrouillen aus Pierresitte gegen die Festungswerke von St. Denis zurück. Auch vor dem Gardekorps schien der Feind nirgends außerhalb der Festungswerke Widerstand leisten zu wollen. Die Garde-Husaren stießen nur in der Mitte von Stains auf eine Kompagnie Nationalgarden, die aber eilends zurückzing, nachdem durch den glücklichen Schuß eines Husarenossiziers ein seindlicher Offizier, wahrscheinlich der Führer, getöbtet worden war. General v. Pape ritt persönlich die Stains vor und besahl der 1. Garde-Jäger-Kompagnie, diesen wichtigen Ort zu besehen, dann schiecke der General auch noch das I. Bataillon des Regiments dorthin. Endlich nach 5 Uhr erhielt die Avantgarde den Besehl, die Borposten von Stains aus hinter dem Rouillon= und Moréedach entlang dis Pont Iblon hin auszusehen.

Oberstlieutenant v. Papstein befahl daraufhin: nach Stains, Romaincourt, Moulin neuf

I. Bataillon bes Regiments, eine Garde-Jäger-Kompagnie, ein Zug Husaren;\*) mit dem IV. Korps in Verbindung zu halten, nach Dugny 5., 6. und 7. Kompagnie des Regiments, eine Garde-Jäger-Kompagnie, ein Zug Husaren;

nach Pont Iblon 8. Kompagnie des Regiments, ein zug husaren; nach Garges, Gros ber Borposten:

III. Bataillon bes Regiments, zwei Kompagnien Garbe-Jäger, ein Bug Husaren, eine Batterie.

Die übrigen brei Schwabronen husaren wurden beim Gros ber Division in Gonesse einquartiert.

Das I. Bataillon traf über Arnouville und Garges gegen 6 Uhr in Stains ein, nur links gegen Le Bourget hin wurde ein Trupp feindlicher Infanterie bemerkt. In Stains selbst war der Nordrand mit Schießscharten und riesigen Bartikaben versehen, auch wohl 500 Meter lang die Chausiee durch Glasscherben ungangbar gemacht, doch, da kein Vertheidiger von diesen Vorkehrungen Vortheil ziehen konnte, so störten sie, ebenso wie die übrigen Hindernisse den Marsch nicht.

Nach einer Erkundung, die unter dem Schupe der Garde Jäger vorgenommen wurde, ließ Major Feldmann die Borposten folgendermaßen ausstellen: Den nördlichen Theil des Dorfes, die Verdindung nach Pierresitte und hauptsächlich den Weg nach der Moultn de Stains sicherte die Garde-Jäger-Kompagnie, den südlichen Theil, die Chausse nach St. Dems und den liebergang über den Rouillondach nach Merville Ferme hin die 3. Kompagnie. Jur Verdindung stand zwischen den beiden Kompagnien in dem sogenannten Schweizerhäuschen,\*\*) ein Unterofiziersposten, den die Kompagnie von der Chausse aus gab. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die bereits Staine befest hatten.

<sup>\*\*)</sup> Das hölzerne Pfortnerhauschen am Eingange in die ehemalige Parlmauer fübmeftlich bes Schloffes von Stams,

schloffes war nach einem in Stains vorgesundenen Planc schon 1869 werlegt worden, um bebaut zu werden, der Park war inzwischen abgeholzt und theilweise mit Rartoneln bepflanzt worden, nur einige auf dem Plate liegen ge bliebene Golzitoße gaben einige Deckung, dagegen zog sich auf 120—160 Meter vor dem Schloß im Palbkreis die abgetragene Parkmauer um dasseibe herum, die dem Teinde eine sehr gute Deckung bieten konnte, da der Erdboden außen etwa 1° Meter liefer als innerhalb der Wauer war und diese künstliche Vertiesung keineswegs unsererseits überall bestrichen werden konnte. Dazu kam noch, daß das Schloß wie der Park dem seindlichen Artiscrieseuer so ausgesetzt waren, daß em Bombardement die Vertheidigung in kurzer Zeit sicher lahm gelegt und den Ruczug der Vertheidiger, sowie die ganze Verdindung wischen Schloß und Dorf außerlt gesahrbet hatte. Aus diesen Grunden, und da das Dorf sur I Kompagnien zur Vertheidigung überhaupt schon sehr groß war, schien es nicht praktisch, das Schloß in die Vertheidigungstlinie hineuszischen.

Das Schloß selbst blieb unbesetzt, da es abgesondert ungefähr 300 Meter vor dem Dorfe lag und seinerseits schon auf kürzere Entsternung Baulichkeiten an der Chaussee und den Abhang der niedergelegten Parkmauer vor sich hatte.

In zweiter Linie standen die 4. Kompagnie an der Kirche, die 1. in der Mitte an dem großen massiven Dienerschafts- und Stallgebäude des Schlosses und die 2. an der Einmündung der Dorfstraße in die Chaussee. Die Berbindung nach Dugny zu wurde durch Husaren, die in Moulin neuf stationirt waren, hinter dem Rouillondach entlang unterhalten. Die hinteren Dorfeingänge wurden geöffnet und von den Kompagnien der 2. Linie durch kleine Wachen besetzt.

Bei Tage genügten die vielfach in Dachluken aufgestellten Posten völlig zur Sicherung von Stains und Umgegend, ja sogar zur Beobachtung des Feindes, denn die Besestigungen, die abgesehen von den Forts in diesen Tagen noch weit von ihrer Vollendung entsernt waren, lagen sämmtlich innerhalb 2000 Meter. Die llebersicht wurde nördlich der Chaussee nur durch die vielen Mauern und Gebäude beschränkt; doch dies war für den Feind viel unvortheilhafter als für uns, und so begann er auch schon am 19. durch Niederbrennen von Gebäuden und Umwersen von Mauern sich freiere Uebersicht und Schußseld zu schaffen.

Da, wie schon erwähnt, die Beobachtung gegen den Feind leicht und sicher war, wurden nur bei Nacht Patrouillen gegen den Feind geschickt, diese aber gingen sehr häusig, vielsach sogar durch Offiziere geführt, und hatten immer den Besehl, die dicht an den Feind heranzugehen. Dieser Grundsatz, der während der ganzen Dauer der Belagerung in Stains, Pierresitte und Montmagny durchgeführt wurde, hatte den Bortheil, daß wir nicht nur gegen jeden leberfall gesichert waren, sondern daß unsere Leute auch sehr bald das drückende Gefühl überwanden, das sich später durch das häusige und sehr weite Schießen des Feindes, sowie durch das heftige Geschützsener desselben, dem wir gar nichts entgegenzuseten hatten, einschleichen wollte. Diesem regen und energischen Patrouilliren allein hatten wir es später zu danken, daß die Franzosen ohne Gesecht das Dorf Villetaneuse verließen; auch das dabei vergossene Blut ist keineswegs unnütz gestossen.

Bei einem etwaigen Angriff hatten die Vorposten-Kompagnien ihre Stellungen zu vertheidigen, während die vorgeschobenen Unteroffizierposten sämmtlich zurückgehen sollten. Die Vertheidigung der Lücke zwischen der

Als dies später dennoch geschah, mußten große Erdarbeiten ausgeführt werden, um das Schloß mit der Dorfumfassung in Verbindung zu bringen. Jur Beobachtung aber lag das Schweizerhäuschen noch günstiger als das Schloß.

rechten und linken Flügelkompagnie, also das eigentliche Gebiet des Schlosses, siel rechts von der Einfahrt der 1. Kompagnie, links der 2. Kompagnie zu. Die 4. Kompagnie war somit immer noch zur freien Berfügung des Borposten-Kommandeurs. Die in Garges vom 21./9, ab liegenden beiden Bataislone des Regiments, sowie die drei Jäger-Kompagnien waren zur Unterstützung des Bataislons in Stains bestimmt, denn die besondere Wichtigkeit des Ortes machte es erwünscht, denselben unter jeder Bedingung zu halten.

Der Feind hatte sich vor Stains ganz in die Besestigungen zurück gezogen, an denen er mit allen Kräften arbeitete, nur auf der Chausse und auf dem Wege nach der Moulin de Stains standen schwache Posten. Auf dem linken User des Rouislondaches war die Tourterelle Ferme besetzt und einige Trupps wie Patrouislen ließen sich auch dort im freien Felde sehen. Die Bergsorts im Osten von Paris schossen einige Granaten auf die ihnen gegenüberstehenden Sachsen. Abends wurde Stains, da noch Bestand an Gas und eine Dlenge Kerzen vorgesunden wurde, glänzend erleuchtet. Da das Wetter herrlich und ein slarer Sternen-himmel war, so konnte man sich nur schwer von dem schönen, wenn auch schauerlichen Anblick trennen, den die durch die vielen Feuersbrünste beseuchtete Gegend bot.

Um folgenden Morgen wurde an die Herstellung der Vertheidigungs- 20, 11 einrichtungen des Dorfes gegangen, die sich indeh immer darauf beschränkten, da, wo es nöthig war, Barrikaden anzulegen, Schießicharten zu brechen oder Auftritte für Schutzen zu errichten und endlich Verbindungswege durch das Dorf nach rückwärts herzustellen. Aber auch der Feind wurde nicht vergessen. Der Lieutenant v. Mirbach erkundete mit einigen Füsilieren der 1. Kompagnie die Besestigungen von St. Denis. Er gelangte dis auf 300 Weter an die Festung heran und brachte eine Weldung nehst Zeichnung zurück, die, nachdem eine Karte zu Nathe gezogen war, vollständig über die Bauart der Festung, sowie über die Beschassenheit und den Werth der Besestigungen Ausschluß gab.

Ein Blick von dem hohen Dache des Schlosses vervollsommnete diese Erkundung. Man konnte nach rechts hin die Kehlmauer, das Thor, die Zugdrücke von Fort de la Briche und das freie Feld dahinter völlig übersehen, Kehlmauer und Thor sogar vom Fuße des Schlosses aus. An der Verbindung von La Briche nach Double Couronne wurde noch gearbeitet, die Erdkosser zur Deckung des Weges von St. Denis nach La Briche waren noch nicht begonnen. Nur einige Geschütze sah man in den Scharten. Die Meldung des Lieutenants v. Mirbach wurde an die Division befördert. Am Nachmittage des 20. kam der General-

lieutenant v. Kleist vom Ingenieurkorps nach Stains. Er stieg ebenfalls durch die Luke auf das Dach des Schlosses, und Lieutenant v. Mirbach stattete ihm Bericht ab.\*)

Wir haben die Verhältnisse in Stains so genau und im Zusammens hange geschildert, weil diese Stellung in den nächsten drei Wochen den Schauplat für die Thätigkeit unseres ganzen Regiments bildete.

Wenden wir uns nun zum II. Bataillon, das im Berein mit einer Jäger-Kompagnie Dugny und Pont Iblon besetzt hatte, ohne daß der Feind irgend welchen Widerstand geleistet hätte. In Dugny wurden in die erste Linie der Lorposten rechts gegen Stains hin die Garde-Jäger-Kompagnie, in der Mitte, in der nach La Courneuve gerichteten Front die 7. und links an der Seite, Le Bourget gegenüber, die 6. Kompagnie aufgestellt. Die 5. blieb im Groß geschlossen. Die Nacht verlief auch hier ruhig.

Am Morgen des 20. besetzte die 2. Division Le Bourget, das der Feind ohne Widerstand räumte. Die 8. Kompagnie wurde deshald zum Bataillon nach Dugny herangezogen. Im Laufe des Bormittags wurde auch in Dugny die Umfassung zur Bertheidigung eingerichtet, Entfernungen vor dem Dorfe abgesteckt, die Eingänge verbarrikadirt, Rückzugskinien hergestellt, kurz Alles gethan, was für eine hartnäckige Lertheidigung und einen demnächst etwa nöthig werdenden Rückzug von Rußen sein konnte.

Am 20. traf die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 16. ein, wonach der char. Major v. Buddenbrock zum überz. Major, die Portepee-Fähnrichs v. Westernhagen, v. Werder, v. Eckenbrecher, v. Voigts-Rhep, v. Wegnern, dieser unter Versetung zum 3. Garde-Regiment z. F., und v. Bergmann zu Sekondlieutenants ernannt wurden.

<sup>\*)</sup> Die Berbindungslinien waren östlich Double Couronne durch den angestauten Rouillonbach allerdings sturmfrei, zwischen Double Couronne und La Briche indekteineswegs, selbst nicht, als wir nach der Belagerung in St. Denis einrückten. Es schien uns, als ob bei der außerst schwachen Bewassnung der Werke und dem geringen soldatischen Werth ihrer Bertheidiger in den ersten Tagen der Einschließung hier ein Sturm möglich gewesen wäre. Zwischen Double Couronne und Fort de l'Est war es des Rouillons und Croulbaches wegen unmoglich, denn diese waren bei Stains schon nicht zu durchschreiten, hätten aber durch die Schleusen bei Dugny gänzlich abgedämmt werden können, wodurch dann die Sturmfreiheit von St. Denis sich nur auf die beiden zuerst nur äußerst schwach ausgestatteten Forts beschränkt hätte. Höherer Rücksichten wegen war aber ein solcher Sturmwersuch untersagt worden.





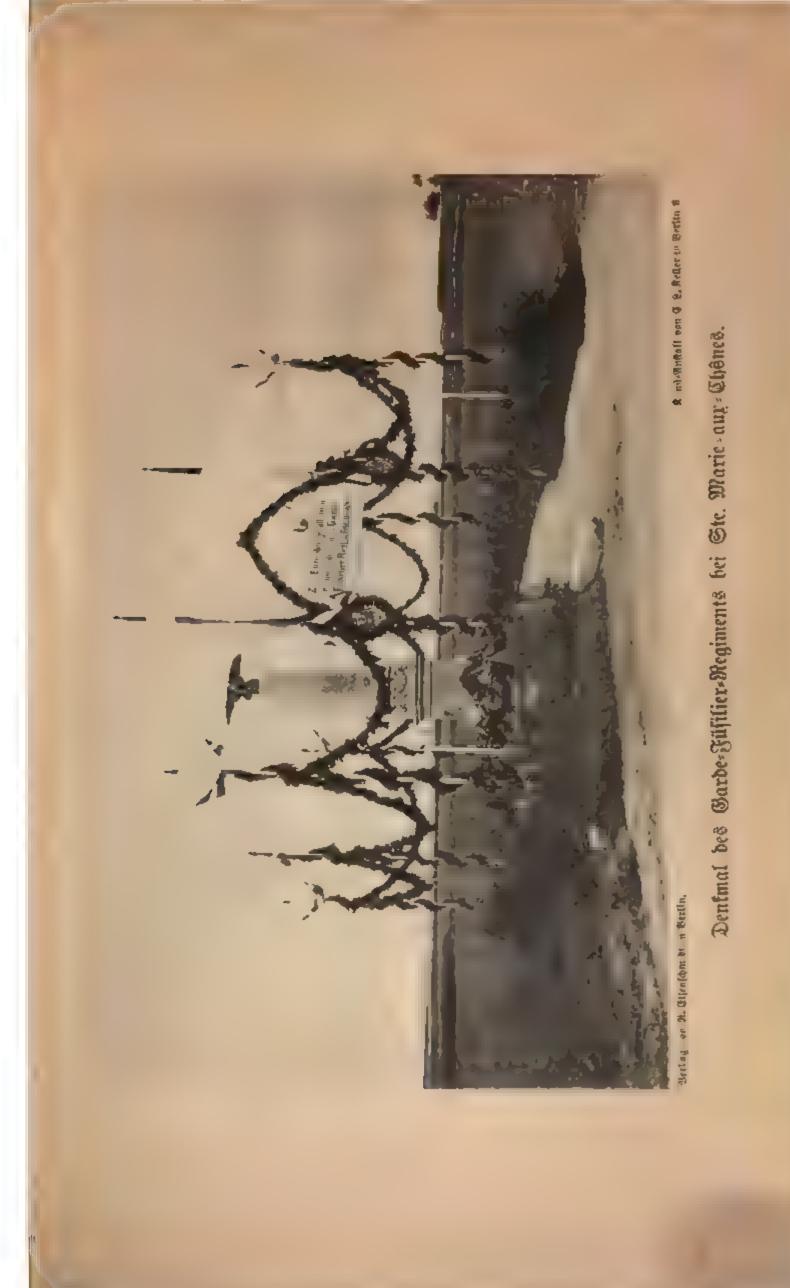



#### 6. Abschnitt.

# Porposten in Stains und Graulay bis nach dem Gesecht von Le Bourget am 30. Oktober 1870.

Am 21. wurde der Vorpostendienst in der Art geregelt, daß die 21. 9. Besetzung von Pont Iblon und Dugny der 2. Garde-Infanterie-Division überlassen wurde, der 1. Division nur die Deckung des Abschnittes von der Bahn nach Creil dis Dugny (ausschl.) verblieb, eine Aufgabe, die somit in der Festhaltung von Stains und der angrenzenden Fabriken gipfelte.

Die bisherige Avantgarbe ber Division wurde mit der Ausübung des Vorpostendienstes beauftragt; dieser wurde in der Weise gehandhabt, daß immer ein Bataillon des Regiments und eine Garde "Jäger "Rompagnie die Vorposten in Stains bezogen, die anderen beiden Bataillone, eine Garde-Jäger-Kompagnie und eine Eskadron Garde-Husaren nach Garges, eine Garde-Jäger-Kompagnie nach Bonneuil und eine nach Arnouville in Ortsunterkunft kamen. Alle 48 Stunden wurden die Vorposten abgelöst und hatten dann in Garges eine zweimal 24 stündige Ruhe.\*)

Während dieser Zeit arbeiteten die anderen Regimenter an den Verschanzungen, die nothwendig waren, um einem größeren Ausfalle entzgegentreten zu können. Die seitens der Division zur hartnäckigsten Bertheidigung ausgesuchte Stellung lag in der Gegend von Garges—Bonneuil. Garges, sowie die Höhen westlich dieses Dorfes waren die Stütpunkte.

Somit war dem Regiment der weitaus ehrenvollste, aber auch der schwierigste Theil des Dienstes in der Division zugewiesen. Erschwert

<sup>\*)</sup> Die übrigen Theile der Division waren folgendermaßen untergebracht: Divisionsstad in Gonesse, 2. Garde-Infanterie-Brigade in Bonneuil und Arnouville. Bon dieser das I/2. G.-A. in Roisse, das I/4. G.-A. in Gonesse. 1. Garde-Infanterie-Brigade in Gonesse, davon ein Bataillon 3. G.-A. in Roisse, Artillerie, Pionier-Rompagnien, Sanitätsdetachement in Gonesse, Husaren in Arnouville, Malmaison Ferme und La Patte d'Die.

wurde dieser noch durch die anfangs sehr knappe Verpflegung,\*) hauptsächlich jedoch durch ben Feind, der in dem Glauben, daß St. Denis von uns förmlich belagert werden würde, hier seine schwersten gezogenen Geschüße auf die Wälle brachte und die Vorpostendörfer, namentlich Pierrefitte, Stains, Dugny und später auch Le Bourget auf das Fürchterlichste bombardirte. Aber auch Garges verschonte der Feind nicht, denn jeden Nachmittag war unser Ruhequartier einige Stunden lang das Ziel ber feindlichen Geschosse. Graulan, wo das Regiment später lag, hatte eine gleiche Lage zur Festung, und so ist das Regiment während der ganzen Einschließung von Paris niemals aus dem Bereich der feindlichen Granaten herausgekommen und hat jeden Tag mindestens einige Geschoffe in die unmittelbare Nähe ober gar in sein Quartier selbst erhalten. Das erste Mal, daß wir die Entdeckung machten, in wie grober Beise ber Feind unsere Ruhe zu stören vermochte, war am Nachmittag bes 24., an dem eine große Granate in der von Süden nach Norden laufenden Straße von Garges, eine andere im Garten dicht an derselben Straße und eine dritte auf dem Plate dicht hinter dem Dorfe, auf dem eben der Nachersatz exerzirte, platten, ohne indeh Schaden anzurichten. trot der täglichen Beschießung und obgleich die Keller niemals Deckung aufgesucht wurden, hat das Regiment nur einen Mann durch cine feindliche Granate verloren. Allerdings übte in der ersten Zeit diese fortgesetzte Gefahr einen schlechten Einfluß auf die Gesundheit der Mannschaft aus, der durch die mangelhafte Verpflegung nicht ausgeglichen Weintrauben und Rothwein, von dem übrigens in werden konnte. Garges wenig vorhanden war, sowie das viele Gemüse bildeten unsere Hauptnahrung, namentlich später in Graulan, das in einer reicheren Gegend lag, als Garges. Ueberhaupt hatte das Gardekorps einen schlechten Abschnitt in der Umgebung von Paris erhalten, vor Allem was das Landschaftliche und Wirthschaftliche anbetraf. Aber auch in militärischer Beziehung war die Stellung unserer Division von wenig Werth, denn nach der ganzen Lage, die der Abschnitt in taktischer und strategischer Beziehung hatte, konnten wir keinen größeren Ausfall des Feindes auf unsere Stellung erwarten. Der Dienst blieb dabei gleich anstrengend, ohne Aussicht auf Auszeichnung zu geben, auch hatten wir selten Gelegenheit, dem Feinde, in dessen Schußbereich wir uns fortwährend befanden, einmal eine Kugel zuschicken zu können. Eine Erholung ober Pflege gar, wie sic z. B. die Truppen des V. Armeekorps in Versailles

<sup>\*)</sup> Die ersten 14 Tage für den Tag und Kopf 1/2 Pfund Fleisch und statt Kaffee Mehl. Nachher wurde die Verpflegung ausreichend.

abwechselnd erhielten, ift unserem Regiment während der ganzen Belagerung von Paris nicht zu Theil geworben.

Aber wenn auch unfer Dienst anstrengte und es feine völlige Rube und Sicherheit gab, fo war bie Stimmung ber Offigiere und Mannichaften immer gut, und bei uns, wie überall in ber Ginschliefungsarmee, herrichte bei punktlicher Pflichterfüllung ein reges und beiteres famerabschaftliches Leben. Die Offiziere jeder Kompagnie wohnten, eine Familie bilbend, zusammen in einem Haufe, bas fo gut wie es ging ausgestattet und mit Allem, mas zu einer Wirthschaft gebort, verseben murde, so bag bie Quartiere febr bald ein gemuthliches Ansehen befamen. In einigen Quartieren wurde sogar tapezirt und Fensterscheiben eingesett und fpater, als die Ralte eintrat, felbft Defen gesett, beren Abzugerohren oft durch die Fenfter auf die Strafe hmausreichten Man fonnte eber glauben, bag in dem mit verschwenderischer Pracht ausgeftatteten Landhause eine deutsche Familie ihr friedlichen Dafein verlebe. als daß funf bis fechs Offiziere hier hauften, jeben Mugenblid gewärtig. zum Rampfe herauszutreten ober ihr Dad burch eine feindliche Granate zertrümmert zu sehen. Es dauerte auch gar nicht lange, so war in Garges ein Dfügierfafino eingerichtet, zu bem ber Oberftlieutenant v. Papftein einen fehr ichonen großen Billarbfaal und eine baranstogende zweifenstrige Stube überließ, und in bem fich ber größte Theil bes nicht auf Vorposten befindlichen Offizierkorps ber Avantgarde allabenblich versammelte.

Annahernd wie die Offiziere, ftrebten bie Mannichaften banach, quartierweise fleine Familien zu bilben und gemüthlich und beimathlich au leben. Bunachft suchte natürlich Jeber eine Matrage ober einen Strohfad und eine Dede für fein Lager zu erlangen; zu letterem Zwede mußten nicht selten die schönsten schweren Ripsgarbinen ober Teppiche berhalten. Es murben aber nicht nur die nothwendigften Ginrichtungen nach Möglichkeit getroffen, fonbern ba fast in jedem Quartier fich eine geschickte Berfonlichkeit befand, auch über bas Rothwendigfte hinaus ber Bohnung bas Aussehen ber Behaglichfeit gegeben. Dag bei allen biefen Einrichtungen, die unferem forverlichen wie geiftigen Wohl forderlich waren, Reller und Mohnungen alles Brauchbare bergeben mußten und bie Sachen der Einwohner nicht geschont werben tonnten, liegt auf ber Sand; benn ba die Ortschaften in ber Rabe von Baris von ihren Bewohnern ganglich verlaffen maren, fo befanden wir und nur auf die eigene Kraft angewiesen. Es traf fich öfters, bag in einem Saufe für eine Familie von Offizieren fid, wohl bie nothigen Raumlichkeiten, aber feine Mobel, in einem anderen fich wohl Mobel, aber feine paffenden Raumlichkeiten vorfanden. Ein Landhaus mußte zu einem Lazareth, eine Barade zu einer Offizierwachtstube, ein Schulzimmer zur Schlasstube eingerichtet werden. Ja, es mußten später aus Mangel an Holz sogar Dächer abgedeckt und ganze Baulichkeiten eingerissen werden, wollten wir nicht Unzuträglichkeiten für den Dienst oder Entbehrungen für uns in den Kauf nehmen; und so konnte da, wo die Bewohner uns ihre Hülfe entzogen hatten, auch ihre verlassene Haben nicht verschont werden, soweit diese für uns irgend welchen Nuben haben konnte, und wenn es auch nur der der Annehmlichkeit war. Die Bewohner müssen uns bei allem Schaden, den sie durch unseren langen Aufenthalt gehabt haben, noch sehr dankbar sein, denn vieles ist ihnen bewahrt worden; so wurden in Graulay allein über 150 000 Frcs. in Werthpapieren und Gold gestunden und bei dem Maire abgegeben.

Hatten wir aber nicht auch das Recht zu solchem Berhalten? Konnte es wohl Jemand verantworten, Offizieren und Mannschaften Entbehrungen irgend einer Art aufzuerlegen, sobald man das Nöthige herbeizuschaffen im Stande war, und stand nicht in den Augen jedes Borgessehten das geistige wie leibliche Wohlergehen eines jeden, auch des geringsten Untergebenen unendlich viel höher als ein materieller Schaden, der dem davon Betroffenen erwuchs, und der diesem von seiner Regierung erseht werden konnte?

Die erste Nothwendigkeit bei der langen Dauer der Belagerung war doch immer die, die Truppe vollzählig und frisch zu erhalten, und so war es nicht blinder Eigennut, der uns gebot, hierzu alle sich darbietenden Mittel zu verwenden.

Uebrigens hatte die französische Nationalgarde in Stains wie in Garges und Graulan, ohne daß Pflicht und Nothwendigkeit sie dazu zwang, in der Zerstörung des Eigenthums ihrer eigenen Landsleute ein nicht nachahmenswürdiges Beispiel gegeben, und nach der Uebergabe von Paris fanden wir die von den eigenen Landsleuten belegten Ortschaften, wie z. B. Aubervilliers, Courneuve, Drancy, in einem Zustande, wie wir keinen hinterlassen haben. Gerade der Zug des preußischen Soldaten nach einer gemüthlichen Häuslichkeit wurde genährt, um die Leute dazu zu bringen, ihre Duartiere reinlich und in Ordnung zu halten, was für die körperliche Gesundheit durchaus nothwendig war, serner aber auch, um sie durch diese häuslichen Arbeiten von Trägheit abzuhalten, aus der nur Mißstimmung über die lange Dauer der Bezlagerung und Verwilderung entsprungen wäre, und die bei Mangel an Arbeit und Beschäftigung leicht einreißen und die Truppe moralisch wie physisch herunterbringen konnte.

Für die Gesundheit wurde so viel als möglich gethan. Zuerst wurde täglich exerziet, dann die Berpstegung durch Ernten der nunmehr reisenden Früchte und Gemuse verwehrt, der Bedarf, namentlich an Kartoffeln, für den Winter sicher gestellt; ferner wurde die Besteidung vervollständigt, vor Allem warmes Unterzeug beschäft, wobei allerdings Privatgaben aus der Heimath das Beste thun mußten. Die Mannschaften wurden allwöchentlich einmal ärztlich untersucht und endlich auch in Garges, wie auch später in Graulan, ein Revierlazareth von 40–50 Betten eingerichtet, in dem unter Leitung des stellvertretenden Regimentsarztes Dr. Bater alle seicht Ertransten behandelt wurden. Natürlich wurde auch der Reinlichseit der Straßen und Duartiere, wie der Mannschaften selbst, die gebuhrende Ausmersiamseit geschenkt.

Wir haben hier Manches geschilbert, was vielleicht in seinen Einzelsheiten erst späteren Monaten angehört, aber es war nur so möglich, ein zusammenhangendes Bild des dienstlichen und außerdienstlichen Lebens im Regimente zu geben.

Rehren wir nun zu unferen Borpoften gurud. Die Berhaltniffe in Stains blieben nicht die erfreulichen bes erften Abends; ichon am 20. fandte ber Feind feine erften eifernen und bleiernen Beichoffe gu uns herüber, benn auch mit bem Chaffepotgewehr bewarf er - benn fchiegen tounte man bas taum nennen Dorf und Umgebung, und von einer prunkvollen Beleuchtung durfte balb gar nicht mehr die Rebe Nach etwa 14 Tagen fonnte fich Riemand mehr bliden laffen, ohne nicht sofort von ben frangösischen Refruten als Jugicheibe migbraucht ju werben. Jebe freudige Regung unsererseits, 3. B. wenn bas schone Wetter uns ins Freie lodte, bampfte ber auf unfere Freiheit neibische Franzose burd Artillerie- und Gewehrfeuer, wobei benn mehrfach ganz Unschuldige bugen mußten, was Andere verbrochen hatten. Namentlich letterer Umstand machte das Berbot nöthig, außer Dienft nicht über Garges hinauszureiten, und um bie Borpoften felbft bem Feinde nicht fo fehr kenntlich zu machen, murbe erlaubt, daß fie fortan in Dingen aufziehen durften Die Ablösung fand immer des Abends statt, um fie bem Muge bes Feindes zu entziehen.

Es ist schon angeführt worden, daß das Vorpostendetachement alle 48 Stunden abgelöst wurde, demnach sam am 21, Abends 7 Uhr, das III. Bataillon des Regiments mit einer Jäger-Kompagnie auf Vorposten nach Stains und blieb bis zum 23. Abends, zu welcher Zeit es dann vom II. Bataillon und einer Jäger Kompagnie abgelöst wurde. Dieser Wechsel wurde dis zum 11. Oftober beibehalten, an welchem Tage die Vorpostenstellung des Gardesorps im Ganzen geändert wurde. Es würde

Creil geschickt worden, um das Land bis gegen Beauvais hin zu beruhigen und niederzuhalten. Durch diese Abkommandirungen wurde die Belagerungs-Armee nur unwesentlich geschwächt, wenn auch der Dienst bei den einzelnen Divisionen beschwerlicher wurde, eine Einwirkung auf die Belagerung selbst aber konnten die undisciplinirten und planlos geleiteten "Franktireurs" nicht wohl herbeiführen.

- 6. 10. Am 6. baute ber Feind bem Schloß gegenüber einen Laufgraben in sehr starkem Prosil von der Moulin de Stains ab längs des früher genannten Weges, zur Verbindung der von ihm besetzten Baulichkeiten. Er hatte zur Deckung der Arbeit eine Abtheilung Infanterie vorgeschoben, welche die ganze Zeit über ein lebhaftes Feuer auf die Feldwache Nr. 2 und den Posten im Schweizerhäuschen richtete und auch wirklich einen Mann verwundete. Dieser Schüßengraben lag nur etwa 600 Meter von dem Schweizerhäuschen entsernt, dessen Bretterwände keineswegskugelsest waren. Der Aufenthalt in demselben war deshalb fortan ein sehr unsicherer, nur der Plat hinter dem Schornstein und Kamin bot wirklichen Schuß gegen die seindlichen Geschosse, war aber nur für einen Mann ausreichend.
- Am folgenden Tage Nachmittags flogen die ersten Luftballons über 7. 10. unser Quartier nach Nordosten zu; einer derselben wäre fast durch den Grafen Lüttichau vom Garde-Husaren-Regiment eingebracht worden; ein anderer, der Nachmittags 3 1/2 Uhr bei Courneuve aufgestiegen war, begann schon zwischen Tourterelle Ferme und Moulin de Romaincourt zu finken. Die drei Insassen sprangen heraus und retteten sich unter dem Schutz herbeigeeilter feindlicher Infanterie vor unseren verfolgenden Füsilieren nach der Ferme. Eine scharfe Beschießung von 8. 10. Stains, die auch am 8. den ganzen Nachmittag über dauerte, schien den Unmuth der Franzosen darüber bezeugen zu sollen, daß ihre Unternehmung mißglückt war. Inzwischen baute der Feind den Laufgraben dem Schlosse gegenüber immer mehr aus, verlängerte ihn auch von Moulins de Stains nach dem Eisenbahnübergang südweftlich Pierrefitte 9. 10. und begann am 9. Nachmittags sogar aus einem bei der Mühle eingefahrenen vierpfündigen Feldgeschüt das Schweizerhäuschen zu beschießen. Zuerst wollte Niemand der hierüber eingegangenen Meldung Glauben schenken, bis Lieutenant v. d. Planit ein noch ungeplattes Geschoß herbeibrachte und den beim Borposten-Rommandeur zu Mittag speisenden Offizieren der Reservekompagnic mitten auf den Tisch setzte. Der Zeuge wurde richtig für ein vierpfündiges (Seschoß erkannt, aber schleunig aus der Gesellschaft entfernt.

In Folge dessen konnte das Häuschen, das wie ein Sieb durch=

löchert war, bei Tage nicht mehr beseht werben, namentlich ba der Verbindungsweg nach rückwärts ganz offen lag; der Unteroffizierpoften wurde daher nur noch bei Nacht gegeben. Am 10. ließ es der Feind durch 10. 19. eine Patrouille abbrennen, nur Schornstein und Kamin blieben stehen.

An diesem Tage kam Lieutenant v. Boigts-Rhetz mit einem Transport Genesener zum Regiment; er selbst wurde der 5. Kompagnie zugetheilt.

Die nunmehr seit drei Wochen ununterbrochen gestellten Vorposten hatten den Gesundheitszustand im Regiment doch etwas heruntergedrückt; mehrere Fälle von Inphus und Ruhr waren in der letten Zeit vorgesommen, und so wurde denn die am 8. Oktober befohlene allgemeine Rechtsschiedung innerhalb der Maas-Armee benutt, um unserem Regimente die wohlverdiente Auhe zu gewahren und den Grenadier-Regimentern den Vorpostendienst zu überlassen.

Ttains hel, allerdings nur vorübergehend, der 2. Garde-Infanterie-Division zu, mährend unsere Division in die Itellung der 7., Pierrestitte—Montmagny, einzurücken hatte Das III. Bataillon wurde am 11. Oktober, Abends 7 Uhr, in Stains durch ein Bataillon 3. Garde-11 11. Orenadier-Regiments Königin Chsabeth abgelöst und markhirte über Garges nach Graulan, wohin schon am Bormittage das I. und II. Bataillon, über Bonnenil—Arnonville—Sarcelles und St. Brice gedeckt marschirend, geruckt waren. In Graulan lagen außer dem Regiment noch: Generalmajor Frhr. v. Medem und der Stab der 2. Garde Insanterie-Brigade, die 2. schwere Garde-Batterie und nach der am 17. erfolgten Rücksehr des Garde-Jäger-Bataillons von Compiègne noch zwei Kompagnien dieses Bataillons

Das Armee-Hauptquartier wurde nach Margency in den Bereich des IV. Armeekorps, das General-Kommando nach Gonesse, das Divisions-Stabsquartier nach St. Brice verlegt.

Graulan war ein bedeutend größeres und reicheres Dorf als Garges. Während dort nur zwei Bataillone Tuartier gefunden, hatte Graulan für alle drei gleichzeitig Raum, auch bot die große Anzahl geräumiger und zum Theil prächtig eingerichteter Landhäufer den Difizieren und Dlaunschaften passende und bequeme Wohnräume für die lange Winterzeit, die sehr bald nach unserer Uebersiedelung - denn nur so kann ein Duartierwechsel vor Paris genannt werden — zunächst mit schlechtem Wetter und dann mit großer Kälte eintrat.

Auch die Lage Graulans, auf dem Südostabhange der Höhen von Montmorenen, war sehr viel schöner als die von Garges. Hinter dem Orte beginnt der mit echten Kastanien und anderen Laubhölzern be-

standene Höhenrücken, der nördlich an Montmorency vorbei nach Westen zieht und eine Reihe sehr schöner Aussichten auf die reiche und malerische Umgegend von Paris bietet. Einer der schönsten dieser Punkte, der von Graulay leicht erreicht werden konnte, war die gerade über dem Bahnhof von Montmorency liegende Villa, von der man eine prachtvolle Aussicht zwischen dem bei Sannois vorspringenden Höhenzuge und den Höhen von Romainville hindurch auf den Mont Balérien bis nach Marly — Meudon und das ganze linke Seine-Ufer hin hatte. Im Vordergrund sah man den mit einer Windmühle gekrönten Mont d'Orgemont, einen Beobachtungsposten des IV. Korps, die feindlichen Befestigungen bei Gennevillers, St. Denis und Aubervilliers, dann dahinter den Arc de Triomphe, den Montmartre, die Thürme der Kathedrale von St. Denis und Notre-Dame, die Kuppel des Panthéon, den Dom der Invaliden, das Dach der Tuilerien und noch viele andere bemerkenswerthe Punkte; und zwischen allen diesen zog sich bas Silberband ber Seine mit seinen eleganten Schwingungen hindurch. Die Gegend von Paris, wie fie hier zu unseren Füßen lag, war an und für sich schon wahrhaft schön und großartig, und wie erschien sie nun erst uns, die wir mit den Augen und den Gefühlen des Siegers von den Montmorencyer Höhen hinab auf das lette Bollwerk des zerschmetterten Erbfeindes schauten. stolze Riesenstadt und eine Riesenfestung allerdings, aber vertheidigt nur von zusammengelaufenen Nationalgarden, im Innern zerrissen von Parteiwuth und rings umschlossen von unseren siegreichen Armeen, während die Armeen des Feindes gefesselt dem Schicksal ihres Vaterlandes und ihrer Hauptstadt entgegenharrten. Und welche Erinnerungen stiegen in unseren Herzen auf bei dem Anblick der zwischen Montmartre und den Höhen von Romainville liegenden Ortschaften, an deren Erstürmung bereits 1814 unser Korps ruhmreichen Antheil gehabt hatte. Im Hintergrunde winkten die Höhen von Meudon, unter denen der alte Blücher im Jahre 1815 vor seinem zweiten Pariser Einzug gelagert hatte, zu uns herüber. Zett zum britten Male wehten unsere Fahnen auf den Höhen um Paris, das Herz von Frankreich umklammernd, zum dritten Male hatten die Franzosen selbst, in Folge unserer Siege, das Kaiserthum vertrieben, und zum dritten Male erwarteten wir dieses Volk, das fommen mußte, um von uns den Frieden zu erbitten.

Eine fast ebenso schöne, nur begrenztere Aussicht, wie die genannte Villa, bot die Terrasse südlich von Montmorency, doch da die feindlichen Festungsgeschütze auf jeden sich hier zeigenden Reiter schossen und das durch die dahinterliegenden Ortschaften belästigten, so war diese Straße "für Fuhrwert und Reiter gesperrt".

Gegen die Festung lag Graulan theilweise durch den Höhenzug Les Faucilles gedeckt, der westliche Theil indeß ganz frei, und man konnte von hier, namentlich von dem Park des Generals v. Medem und dem Ofsizierquartier der 4. Kompagnie aus, zwischen St. Denis und Montmagnn hindurch, das Fort de la Briche mit dem davorliegenden Glacis, das die Franzosen als Ererzirplaß benutzen, übersehen So interessant uns dies auch erschien, so war doch unser freundliches Dörschen keineswegs ungefährdet, denn es lag im Bereich der seindlichen Festungsgeschüße, und täglich sielen die die Höhen von Les Faucilles versehlenden Granaten in oder dicht bei Graulan nieder.

Noch am 11. Oftober, dem Tage unseres Einrückens in Graulan, hatte Oberstlieutenant v. Papstein folgenden Befehl zur Bertheibigung des Ortes gegeben:

- "1) Das Dorf wird durch die an der Kirche und an meiner Bohnung vorbei nach Montmagnn führende Straße in einen westlichen und in einen östlichen Abschnitt getheilt; den westlichen besetzt das I. Bataillon und eine Jäger-Rompagnie, den östlichen das III. und eine Jäger-Kompagnie.\*)
- 2) In jedem Abschnitt wird die Lisiere nach spezieller Anordnung des betreffenden Bataillons- (Abschnitts-) Kommandeurs von einer sägerund einer Füsilier Kompagnie besetzt, drei Füsilier-Kompagnien stehen als Abschnitts-Reserve dahinter.
- 3) Das II. Bataillon steht als allgemeine Reserve nördlich bes Dorfes zu beiden Seiten der Nue de Fontaine, um event. den zwischen Granlan und St. Brice gelegenen Höhenrücken zu besehen "

Fur die Besetzung des westlichen Abschnitts befahl Major Feldmann:

"a linker Flügel, in 1. Linie: die 4. Kompagnie zunächst rechts bes im Regimentsbesehl genannten Weges, in 2. Linie die 2. und 3. Kompagnie;

b. rechter Flügel, in 1. Linie: 2. Garbe-Jäger-Kompagnie\*\*) an ber Parkmauer bes Generals v Mebem, in 2. Linie die 1. Kompagnie hinter bem Park

"Der event. Rückzug geschieht auf die nördlich des Dorfes gelegenen Höhen, und zwar um den rechten Flügel des dort zur Aufnahme gestellten Bataillons herum. Die Bagage fährt im Fall einer Alarmirung auf dem Wege nach St. Brice zum Dorf hinaus und erwartet weitere Befehle."

<sup>\*)</sup> Die demnächst bevorstehende Rückkehr bes Garbe-Jäger-Batatsons und baraus solgende Berstärkung der Graulaner Besahung durch zwei Kompagnien war dem Regiment schon bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Bis jum Gintreffen Diefer Rompagnie Die 1. Rompagnic bes Regiments

Vom III. Bataillon wurden zur Besetzung des ihm zugewiesenen Abschnittes folgende Anordnungen getroffen:

- "a. rechter Flügel. Die Dorf-Enceinte zwischen den beiden nach Montmagny führenden Wegen besetzt die 10. Kompagnie, die 9. dient, geschlossen an der Kirche stehend, als Soutien;
- b. linker Flügel. Die Enceinte links der 10. Kompagnie besetzt die Garde-Jäger-Kompagnie.\*) Die 11. stellt sich geschlossen zur Unterstützung auf der Straße, welche die 10. und Jäger-Kompagnie trennt, die 12. am westlichen Ausgange von Graulan auf. Der etwaige Rückzug auf den nördlich des Dorfes gelegenen Höhenrücken geht um den linken Flügel der dort aufgefahrenen Batterie."
- Am 16. Oktober wurde Lieutenant v. Voigts-Rhetz zur Dienstleistung bei der Kommandantur von Versailles kommandirt. Kommandant von Versailles war der Bater des Lieutenants v. Voigts-Rhetz.

Am 19. Oktober erfolgte der Divisionsbesehl über die Besetzung des der Division zur Vertheidigung zugewiesenen Abschnitts. Dieser lautete:

"Die Position Grausan—Sarcelles bis zur Eisenbahn wird behauptet. Pierresitte und Montmagny werden so lange vertheidigt, als irgend möglich. Sollten sie geräumt werden müssen, so wersen sich die Vertheidiger, wenn möglich, auf die Höhen zwischen beiden Orten und suchen diese zu halten. Der etwaige weitere Rückzug geht auf St. Brice, an dessen Südeingang sie sich schleunigst formiren. Ausgenommen hiervon ist der Jägerposten in Pierresitte, der sich längs der Eisenbahn zu seiner Kompagnie zurückzieht.

- A. Rechter Flügel. Generalmajor. v. Medem. Garde-Füsilier-Regiment, eine resp. zwei Garde-Jäger-Kompagnien, drei Batterien, Bertheidigung von Graulay bis St. Brice. Sobald sich ein Bataillon des Garde-Füsilier-Regiments in Montmagny befindet, übernimmt das 4. Garde-Regiment z. F. die Deckung der zwei Batterien zwischen St. Brice und Graulay und die Bertheidigung des Terrains dis auf den rechten Flügel der 1. schweren Batterie, wo dann das Garde-Füsilier-Regiment anschließt.
- B. Das 4. Garde-Regiment z. F., zwei (resp. nur ein Bataillon stark) besetzt event. nach Vorstehendem die Linie St. Brice dis auf den rechten Flügel der vorgenannten schweren Batterie und geht mit dem restirenden I. Bataillon als Reserve in den Grund zwischen St. Brice und Sarcelles. Eine Kompagnie dieses Bataillons bleibt unter allen Umständen am

<sup>\*)</sup> Nach Inkrafttreten des Divisionsbefehls vom 19. 10. trat die 12. Kompagnie an die Stelle der Garde-Jäger.

Sübeingange von St. Brice jur Dedung ber burch biesen Ort führenben Straße und bes auf berselben fahrenben Fuhrwerks, b. h. bie Kompagnie halt St. Brice; bie Bewachung bes Fuhrwerks siehe unten.

- C. Die Jäger-Kompagnie in Le Barrage resp. Maison blanche dient zur Aufnahme der Truppen von Pierrentte resp. Montmagny und zieht in der Richtung Graulan — St. Brice ab, wo sie unter Besehl des Generals v. Medem tritt.
- D. Linker Flügel. Generalmajor v. Kessel. 1. und 3. Garde-Regiment 3. F., zwei Kompagnien Garde-Jäger, eine Pionier-Kompagnie, drei Batterien, eine Eskadon Husaren.

Die Position von östlich St. Brice über Sarcelles bis zur Eisenbahn wird nach Maßgabe der angewiesenen Batterie-Emplacements und vorhandenen Schützengräben besetzt und vertheidigt. Weitere Verstärfungen an der Lisiere von Sarcelles sind ungesäumt vorzunehmen und kann der Beirath des Premierlieutenants v. Wittenburg\*) über die Ausführung der vom General v. Ressel anzuordnenden Arbeiten in Anspruch genommen werden.

E. Reserve. Nachdem das Königl. General-Kommando sich mittelst gestrigen Besehls die Disposition über die 4. leichte und schwere Batterien selbst vorbehalten hat, besteht die Reserve aus einem Bataillon (resp. drei Kompagnien 4. Garde-Regiments) und drei Eskadrons Husaren.

Dieselbe begiebt fich in den Grund zwischen St. Brice und Sarcelles. Bon ben hufaren wird eine Estabron zur Dedung ber Bagage betachirt.

- F. Das Sanitatsbetachement bleibt vorläufig in Billers le Bel.
- G. Die Bagagen fahren ungefäumt ab und zwar nach Le Mesnit Aubran, wobei das Detachement Graulan, St. Brice zu vermeiden hat. Eine Eskadron Husaren übernimmt beren Führung, Ordnung und Bebeckung.
- H. Sollte ein weiterer Rückzug nothwendig werden, so geht das Detachement Sarcelles nach Villers le Bel, was möglichst lange zu halten ist, um den Abmarich des Detachements Graulan zu decken. Das Detachement Graulan geht über St. Brice auf Ecouen und von dort nach Le Pleisis gassot. Die Position Le Plessis gassot Bouqueval wird gehalten.
- J. Die Referve deckt diesen Rückzug und geht auf Le Mesnil-

<sup>\*)</sup> Rommandeur ber 3. Rompagnie Garbe-Bionier-Bataillone.

Ich eriuche bringend, allen unnügen und vorzeitigen Alarm, der aberhaust nur von der Tivikon event. in besonderen Fällen unt von den Heiten Tetachementsführern ausgehen lann, zu vermeiden.

### D. Pape."

Ter vom Regiment am 11. ausgegebene Besehl kimmte völlig in den Rahmen dieses Besehls und mußte nur verändert werben, weil nach letterem eine Kompagnie Garde-Jäger wieder aus Graulan abrückte, und vom 17. ab das Regiment auch bereits wieder an den Borposten theilnehmen mußte, so daß häusig nur zwei Bataillone in Graulan anwesend waren. Der östliche, dem III. Bataillon zugewiesene Theil des Dorses sonnte nunmehr nur durch die vier Kompagnien des III. Bataillons beseht werden, und für den Fall, daß das 1. oder III. Bataillon des Regiments auf Borposten war, nahm das für die Reservestellung bestimmte II. Bataillon dessen Stelle in der ersten Linie ein, während die Borposten, wenn sie ihre Stellung verlassen mußten, sich als Reserve, und zwar nicht mehr an der Rue de Fontaine, sondern rechts neben den Batterien, die auf der Höhe nördlich des Dorses eingeschnitten waren, ausstellten.

Wir haben schon erwähnt, daß das Regiment vom 17. ab wieder zu dem Borpostendienst mit herangezogen wurde, und somit währte die ihm gegebene Ruhe nur fünf Tage lang, die nach Einrichtung unserer Tuartiere täglich zu kleinen Ausslügen in die reizende Umgebung des Dorses benutzt wurde.

Die Division hatte neuerdings durch ein Bataillon 4. Garde-Regiments 3.3F. das zur Bewachung des Magazins in Le Mesnil-Amelot kommandirte II. Bataillon 1. Garde-Regiments abgelöst, und da das 2. Garde-Regiment z. F. immer noch nicht aus der Gegend von Chantilly zurückgerufen werden konnte, so war das Gros der 2. Garde-Infanterie-Brigade nur noch zwei Bataillone stark. Unter diesen Umständen wurde die Avantgarde aufgelöst, das Regiment trat in sein Brigadeverhältniß zurud und bezog mit den Bataillonen des 4. Garbe-Regiments abwechselnd die Vorposten in Montmagny, während die 1. (Barbe-Infanterie-Brigade Pierrefitte mit 1½ Bataillon zu besetzen hatte. Der Ausgleichung wegen kam ab und zu ein Bataillon ber 2. Brigade auch Inach Pierrefitte auf Vorposten. Nachdem später die Nerhältnisse bei Le Bourget für die 2. Garde = Infanterie = Division schwieriger wurden, andererseits das 2. Garde-Regiment z. F. zurud. gekehrt war, fiel unserer Division wieder die Besetzung von Stains und Dugny zu, so bot Dugny durch das Füsilier-Bataillon 3. GarbeReglments z. F. ständig besetht wurde; nach Stains wurden täglich 5, nach Pierresitte 6, nach Montmagny 4 Kompagnien auf Vorposten entsandt. Dieses Verhältniß dauerte die ganze Belagerung hindurch und wurde nur manchmal noch ungünstiger, wenn einige Bataillone zur Unterstützung der 2. Garde-Division abrücken mußten.

Das Garbe-Jager-Bataillon gab täglich für bie Borpoften:

- 1) zur Besehung bes Bahnhofes von Pterrefitte ! Offizier, 50 Jäger;
- 2) zur Besetzung ber Chausseebarritate in ber Subspite von Bierrefitte 1 Offizier, 40 Jäger;

3) zum Patrouillendienst nach Montmagny 1 Oberjäger, 20 Jäger. Die Läger follten sonntsächlich als Ratrouillen gegen die Sestung

Die Jäger sollten hauptsächlich als Patronillen gegen die Festung verwendet werden. Außerdem stand eine Kompagnie Garde-Jager im Gehöst Le Barrage zur Aufnahme der Borposten von Pierresitte und Montmagny, von dieser Kompagnie wurde Nachts auch ein Kleines Hausschen — Maison Blanche — in der Tiefe zwischen Le Barrage und St. Brice besett.

Westwärts hatten unsere Vorposten Verbindung mit denen des IV. Korps, deren Stellung von Deuil bis nach Epinai an der Seine reichte. Der Linie Epinay—Pierresitte gegenüber hatte der Feind seine Hauptposten in dem Gehöft Le Temps perdu, im südlichen Theil und im Schlosse von Villetancuse, in dem Eisenbahndurchlaß unter der Chaussee St. Denis—Pierresitte und in der uns schon bekannten Moulin de Stains. Alle diese Punkte hatte er stark besestigt und durch einen Laufgraben verbunden, nur die Besahung im Südtheile des Dorses Villetaneuse war abgesondert und in die Linie unserer Vorposten hineingeschoben.

Am 17. Abends zog das II. Bataillon in Montmagny, das I. mit 17. 10 zwei Kompagnien des 3. Garde-Regiments z. F. in Pierrefitte auf Vorposten.

Das Dorf Montmagny besteht aus vier fast von Norden nach Süben laufenden Straßen, die der leichteren Trientirung wegen von Westen nach Osten mit Nr. 1, 2, 3 und 4 benannt wurden. Die westslichste, also Nr. 1, war nach dem Feinde zu etwa 800 Meter weiter angebaut, als die drei anderen und bildete eine lang und spis vorspringende Dorsede, die sehr günstig für die Beobachtung des Feindes in Villetaneuse war, da sie Gelegenheit gab, einen Posten gedeckt dis nahe an den Feind vorzuschlieben. Auch für eine Bertheidigung war sie vortheilhaft, da östlich die Höhe Les Faucilles ebenso weit nach Süden vorsprang, als die Straße Nr. 1 im Westen. Das Gelände zwischen beiden wurde völlig beherrscht und so konnte der Feind weber die Dorsede noch die

Ich ersuche bringend, allen unnüßen und vorzeitigen Alarm, der überhaupt nur von der Division event. in besonderen Fällen nur von den Herren Detachementsführern ausgehen kann, zu vermeiden.

v. Pape."

Der vom Regiment am 11. ausgegebene Besehl stimmte völlig in den Rahmen dieses Besehls und mußte nur verändert werden, weil nach letzterem eine Kompagnie Garde-Jäger wieder aus Graulay abrückte, und vom 17. ab das Regiment auch bereits wieder an den Borposten theilnehmen mußte, so daß häusig nur zwei Bataillone in Graulay anwesend waren. Der östliche, dem III. Bataillon zugewiesene Theil des Dorfes konnte nunmehr nur durch die vier Kompagnien des III. Bataillons besetzt werden, und für den Fall, daß das I. oder III. Bataillon des Regiments auf Borposten war, nahm das für die Reservestellung bestimmte II. Bataillon dessen Stelle in der ersten Linie ein, während die Borposten, wenn sie ihre Stellung verlassen mußten, sich als Reserve, und zwar nicht mehr an der Rue de Fontaine, sondern rechts neden den Batterien, die auf der Hohe nördlich des Dorfes eingeschnitten waren, ausstellten.

Wir haben schon erwähnt, daß das Regiment vom 17. ab wieder zu dem Vorpostendienst mit herangezogen wurde, und somit währte die ihm gegebene Ruhe nur fünf Tage lang, die nach Einrichtung unserer Duartiere täglich zu kleinen Ausstügen in die reizende Umgebung des Vorses benutt wurde.

Die Division hatte neuerdings durch ein Bataillon 4. Garbe-Regiments 3.3F. das zur Bewachung des Magazins in Le Mesnil-Amelot kommandirte II. Bataillon 1. Garde-Regiments abgelöft, und da das 2. Garde-Regiment z. F. immer noch nicht aus der Gegend von Chantilly zurückgerufen werden konnte, so war das Gros der 2. Garde-Infanterie-Brigade nur noch zwei Bataillone stark. Unter diesen Umständen wurde die Avantgarde aufgelöst, das Regiment trat in sein Brigadeverhältniß zuruck und bezog mit den Bataillonen des 4. Garbe-Regiments abwechselnd die Vorposten in Montmagny, während die 1. Garde-Infanterie-Brigade Pierrefitte mit 1½ Bataillon zu besetzen hatte. Der Ausgleichung wegen kam ab und zu ein Bataillon ber 2. Brigade auch nach Pierrefitte auf Vorposten. Nachdem später die Verhältnisse bei Le Bourget für die 2. Garde = Infanterie = Division schwieriger wurden, andererseits das 2. Garde-Regiment z. F. zurudgekehrt war, fiel unserer Division wieder die Besetzung von Stains und Dugny zu, so daß dann Dugny durch das Füsilier-Bataillon 3. GarbeRegiments 3. F. ständig besetzt wurde; nach Stains wurden täglich 5, nach Pierresitte 6, nach Montmagny 4 Kompagnien auf Borposten entsandt. Dieses Verhältniß dauerte die ganze Belagerung hindurd; und wurde nur manchmal noch ungünstiger, wenn einige Bataillone zur Unterstützung der 2. Garde-Division abrücken mußten.

Das Garbe-Jäger-Bataillon gab täglich für bie Borpoften:

- 1) zur Besehung bes Bahnhofes von Pierresitte 1 Offizier, 50 Jäger;
- 2) jur Besetzung der Chausseebarritate in der Sudspite von Pierrefitte 1 Offizier, 40 Jäger;
- 3) zum Patrouillendienst nach Montmagny 1 Oberjäger, 20 Jäger. Die Jäger sollten hauptsächlich als Patrouillen gegen die Festung verwendet werden. Außerdem stand eine Kompagnie Garde-Jäger im Gehöft Le Barrage zur Aufnahme der Borposten von Pierrentte und Montmagny, von dieser Kompagnie wurde Nachts auch ein kleines haus- chen Maison Blanche in der Tiefe zwischen Le Barrage und St. Brice besett.

Westwärts hatten unsere Borposten Verbindung mit denen des IV. Korps, deren Stellung von Deuil dis nach Epinai an der Seine reichte. Der Linie Epinay—Pierrestte gegenüber hatte der Feind seine Hauptposten in dem Gehöft Le Temps perdu, im südlichen Theil und im Schlosse von Villetaneuse, in dem Eisenbahndurchlaß unter der Chaussee St. Tenis—Pierresitte und in der uns schon bekannten Moulin de Stains. Alle diese Punkte hatte er stark besestigt und durch einen Laufgraben verbunden, nur die Besahung im Südtheile des Dorses Villetaneuse war abgesondert und in die Linie unserer Vorposten hineingeschoben.

Am 17. Abends zog das II. Bataillon in Montmagny, das I. mit 17. 10 zwei Kompagnien des 3. Garde-Regiments z. K. in Pierrefitte auf Borposten.

Das Dorf Montmagny besteht aus vier fast von Norden nach Süden laufenden Straßen, die der leichteren Orientirung wegen von Westen nach Osten mit Nr. 1, 2, 3 und 4 benannt wurden. Die westslichste, also Nr. 1, war nach dem Feinde zu etwa 800 Meter weiter angebaut, als die drei anderen und bildete eine lang und spis vorspringende Dorfede, die sehr günstig für die Beobachtung des Feindes in Billetaneuse war, da sie Gelegenheit gab, einen Posten gedeckt dis nahe an den Feind vorzuschieben. Auch für eine Bertheidigung war sie vorzheilhast, da östlich die Höhe Les Faucilles ebenso weit nach Süden vorsprang, als die Straße Nr. 1 im Westen. Das Gelände zwischen beiden wurde völlig beherrscht und so konnte der Feind weder die Oorfede noch die

Höhe umfassen, mährend er selbst sich leicht verleiten lassen konnte, zwischen beiben vorzustoßen und dann von allen Seiten angefallen worden wäre. Andererseits war es aber bei der Nähe des Dorfes Villetaneuse möglich, daß der Feind ungesehen einige Bataillone nahe an die Front herandringen und sich dann plößlich mit Ueberlegenheit auf Montmagnystürzen konnte. Es mußte demnach die erste Linie ihre Beodachtungsposten so stark machen, daß sie einem ersten Anlause des Feindes gewachsen waren. Dieser Verhältnisse wegen wurde denn auch die vorsspringende Ede und die Höhe mit je einer Kompagnie besett, während zwischen beiden nur schwächere Abtheilungen, und zwar weiter rückwärtsstanden. In dem nördlichen Dorftheil lagen die zwei anderen Kompagnien in Alarmquartieren.

Destlich von Montmagny zu beiden Seiten der Chaussee und bis an die Eisenbahn reichend befindet sich das ebenfalls vom Regiment oft besette Dorf Pierresitte, das sehr viel größer war und viel freier und gestährdeter lag als jenes. Während Montmagny durch Villetaneuse und die seindlichen Posten selbst vor dem Feuer der Forts gedeckt und nur die Höhe demselben ausgesetzt war, wurde Pierresitte ebenso wie Stains sast täglich beschossen, und viele Gebäude, wie die Kirche und das sogenannte englische Haus, wurden gänzlich vernichtet. Zur Besetzung von Pierresitte waren sechs Kompagnien bestimmt, von denen fünf im ersten und eine im zweiten Tressen standen.

Von den Kompagnien im ersten Treffen hatte die rechte Flügelstompagnie einen an der Straße Pierrefitte—Villetaneuse aufgeworfenen, in der rechten Flanke sehr gefährdeten Schützengraben, eine zweite die Gebäude und Mauern rechts und links der Chaussee besetzt, dann folgten zur Vertheidigung der Gartenmauern zwischen Chaussee und dem Wege nach Moulin de Stains zwei Kompagnien und von letzterem längs der Eisenbahn die Jum Bahnhofe hin eine fünste. Am Bahnhofe und an der Chausseedarrikade standen die Garde-Jäger. Die Reserve-Kompagnie lag an der Chaussee dicht hinter dem Rondel in Alarmquartieren.

Am meisten gefährdete die Sicherheit von Pierresitte wie von Montmagny das vom Feinde besetzte Dorf Villetaneuse, von dessen Dächern aus die Posten in Montmagny, wie auch die rechte Flügelkompagnie in Pierresitte, lettere sogar im Rücken, beschossen werden konnte. Die seindlichen Kräfte konnten allerdings in jenem Dorf nur schwach sein, denn die Eingänge wurden überall unbesetzt gefunden, indeß waren die plötzlichen Schüsse sehr unangenehm und überdies konnte der Feind bei Nacht im Dorfe eine Menge Truppen versammeln, ohne daß dies von uns verzhindert, ja auch nur bemerkt werden konnte. So wurde schon von Ans

fang an das Gefühl rege, daß es eine Nothwendigkeit sei, sich in den Besitz von Billetaneuse zu setzen, und schon in der Nacht vom 17. zum 18. erkundete Lieutenant v Mirbach das Schloß und die Südseite von Billetaneuse. Er stieß bei ersterem auf einen nassen undurchschreitbaren Graben, der mindestens die ganze Osthälste des Schlosses umgab, und fand auch den Südtheil des Dorfes vom Feinde besett. Die Erdwälle, womit das Schloß später umgeben war und die es fast sturmfrei machten, waren am 18. Oktober noch nicht vorhanden. Nach der Westseite des Schlosses konnte v. Mirbach nicht gelangen.

Roch genauere Nachrichten über bas Dorf Villetaneuse brachte eine Patrouille ber Lieutenants v. Rosenberg und v. Carifien in ber Nacht vom 21. jum 22. Oftober. Diefe maren von Montmagnn aus vorgegangen und hatten ben Feind in der Kirche und den umliegenden Baufern vorgefunden, mabrend ber nordliche Dorftheil von demfelben gang frei mar. Rach biefen bestimmten Melbungen beschloß ber Major Feldmann nunmehr, dem Feinde das Dorf zu entreißen, aber ein bestimmtes Berbot ber Dinision verhinderte biefe Unternehmung. Der in den nächsten Tagen (am 28.) unternommene Bersuch, wenigstens in die Kirche zu gelangen und fie mit ihrem uns vorzugsweise läftigen Thurme anzugunben, scheiterte an ber Bachsamteit ber frangösischen Bosten; Lieutenant v. Mirbach murbe babei in ber Bruft vermundet. Tropbem wurden die Berfuche, den Geind aus dem Dorfe hinaus zu angftigen, nicht aufgegeben. Jede Racht murbe er mehrere Dale burch unfere Patrouillen algemirt, und ichon am 22, November zog er für bie Nacht 22 11. feine Poften aus bem Dorfe gurud; nur bas Schloß, bas er inzwischen febr ftart befestigt hatte, und bas diefem zunächst liegende Behöft hielt er besett. Bom 6. Januar ab besetten die Frangosen auch bei Tage Billetaneuse nicht mehr.

Dies waren die wichtigsten Ereignisse, die in unserer Vorpostensstellung vorfielen; denn nachdem der Belagerte die leberzeugung gewonnen hatte, daß St. Denis nicht der Angrisspunkt der Belagerung sein würde, begnügte er sich, seine Stellungen immer mehr zu verstärken, ging aber nicht über die besestigten Punkte hinaus.

Anders gestalteten sich die Berhältnisse auf den anderen Fronten der Einschließungsarmee. Rechts von uns das IV. Korps lag allerdings ebenso sicher wie wir, aber links von uns hatte die 2. Garde-Infanterie-Division einen schweren Stand, und es kostete ihr bedeutende Opfer und Anstrengungen, um dem an Zahl überlegenen Feinde gegenüber das Dorf Le Bourget, den Brennpunkt aller Angrisse des Feindes, zu behaupten. Der erste Verlust des Dorfes, oder richtiger die großen Opfer,

Derschiedenheit, mit der unser Verhalten dem Teinde gegenüber aufgefaßt wurde, und wir werden auch bei unserer Division sehen, daß, nachdem durch die Kämpfe in Le Bourget die maßgebenden Ansichten festgestellt worden waren, ganz andere Anordnungen zur Behauptung unserer Stellung getroffen wurden, als sie den früher gegebenen Verhaltungs-maßregeln entsprungen waren.

Le Bourget, vor dem Ueberschwemmungsgebiet des Moréebaches auf beiben Seiten der Route de Lille gelegen, ist ein großer, sich längs der Chausse ausdehnender Ort, dessen nach der Festung zugekehrte Seite spit ausläuft und sich bis auf etwa 2500 Meter dem Fort d'Aubervilliers nähert. Da dieses Dorf zu seiner Behauptung einer sehr starken Besatung bedurft hätte, die 2. Garde-Infanterie-Division sich aber gar nicht bei Le Bourget, sondern in der sehr guten Stellung hinter dem angestauten Moréebache schlagen wollte, so war das Dorf nur mit einer Rompagnie Infanterie besetzt, die die Weisung erhalten hatte, einem überlegenen Angriff auszuweichen und das Dorf zu verlassen. Am Morgen des 28. Oktober trat nun dieser Fall ein; die Vorpostenkompagnie in Le Bourget räumte vor einem mit starken Kräften anrückenden Gegner das Dorf, und der Feind setzte sich sofort in demselben fest. Jetzt in= bessen wurde befohlen, daß diesem Feinde gegenüber kein Schritt des einmal besetzten Terrains aufgegeben werden dürfe und daß demnach die 2. Garde-Infanteric-Division Le Bourget wiedernehmen musse. In Folge bessen wurde der Ort, nachdem er am 29. von der Korps-Artillerie sehr stark beschossen worden war, am 30., nach abermaliger Beschießung, von der 2. Garde-Infanterie-Division mit Sturm genommen, ohne daß der Feind seine zahlreichen Reserven in das Gesecht geführt hätte. An und für sich hatte zwar der Besitz von Le Bourget für beide Theile wenig Werth, dennoch murde er plöglich sehr wichtig durch den tiefen Eindruck, ben die Kämpfe um das Dorf auf die Pariser Bevölkerung machten. Die erste Einnahme war, obgleich ohne Gefecht geschehen, von den Franzosen als ein großer Sieg und die dabei Betheiligten, unter benen viele geborene Pariser, als Helden geseiert worden. Um so nieder= schlagender mußte natürlich die Wiedereroberung des Dorfes wirken, zumal gerade auch die in denselben Tagen erfolgte llebergabe von Met be= kannt wurde. Wie bei allen Gelegenheiten sahen die Franzosen auch jett wieder den Grund ihrer Niederlage im Verrath der Führer und der Regierung. Die in Paris immer zahlreiche, jeder Ordnung feindliche kommunistische Partei benutte sofort diese Stimmung. Schon in der Nacht vom 31. Oftober zum 1. November stürmten ihre Banden

das Stadthaus, setten den General Trochn und Jules Favre gefangen und nahmen die Regierung in ihre Hand. Allerdings währte diesmal die Herrschaft der Radikalen nur wenige Stunden, einige treu gebliebene Bataillone Nationalgarde befreiten Favre und Trochu wieder, aber die Regierung verzichtete für langere Zeit auf jede größere Unternehmung nach außen hin, und auf alle fernere Entschließungen mußten diese inneren Streitigkeiten lähmend wirken.

Le Bourget aber blieb der streitigste Punkt um ganz Paris; es schien, als ob Wünsche der inneren Politik die seindlichen Machthaber immer von Neuem anspornten, das Dorf in ihren Besitz zu bringen. Mehrere Ausfälle wurden zu diesem Zweck noch gemacht, scheiterten aber an der nunmehr verstärkten Besahung und nöthigten den Feind endlich, zu einer förmlichen Belagerung zu schreiten, deren Ergebnis bei der Uebergabe von Paris noch nicht entschieden war.

Fur uns wurden die eigenthumlichen Berhaltniffe bei Le Bourget insofern von Wichtigkeit, als unsere Division naturgemäß die nächste Unterstützung ber 2. Garbe-Infanterie-Division mar. Go murbe icon mahrend bes Gefechts am 30. bas I. Bataillon bes Regiments nach Sarcelles gezogen, um biefes Dorf, beffen Befagung nach Pont Iblon gerudt mar, zu vertheidigen, falls ber Belagerte, bas Gefecht bei Le Bourget benutend, etwa hier zum Angriff vorgeben wurde. Dann mußte die Divifion vom 2. Rovember ab Stains wieder befegen, und ipater mehrmals noch nach Goneffe ober Pont Iblon ruden, um für alle Falle bei ber Sand zu fein. Auch Offiziere mußte bie Divifion an bie 2. Garbe-Infanterie-Division abgeben. Bon unferem Regiment wurde Lieutenant v. Schrötter jum Garbe. Schüten = Bataillon fommanbirt. Außerbem murben aber auch, um dem Befehl bes Dberfommandos, "bem Reinde feinen Schritt von dem eingenommenen Terrain au überlaffen". nachzukommen, andere Befehle in Bezug auf die Bertheidigung unserer eigenen Borpoftenftellungen nothig.

Schon am 2. November erließ General v. Pape eine Instruction 2 11 jür die Vorposten-Kommandeure von Pierresitte und Montmagny, in welcher der General aus den Borgängen von Le Bourget die Lehre zog, daß beide Orte von vornherein hartnäckig zu vertheidigen und frästig zu unterstühen seien. Zur nächsten Unterstühung sollte die Jäger-Kompagnie in Le Barrage dienen und hauptsächlich auf den Höhen zwischen Pierresitte und Montmagny ihre Verwendung sinden. "Die Herren Kommandeure in Pierresitte und Montmagny," so fährt die Instruction vom 2 November fort, "werden rechtzeitig zu beurtheilen haben, ob und welcher Unterstühung sie bedürfen, und hiernach ihre Meldungen an

mich einrichten. Bei den vorhandenen Mitteln und Besestigungsarbeiten rechne ich darauf, daß beide Posten gegen eine dreisache Ueberlegenheit ohne Mühe behauptet werden. Die Entwickelung starker seindlicher Truppenmassen muß, bei genügender Ausmerkamkeit, frühzeitig bewerkt und kann daher rechtzeitig gemeldet werden, wobei die Herren Kommandeure mohl zu bedenken haben, daß jeder unnöthige Alarm schon in seinen kleinsten Ansängen schädlich wirken muß und daher, wenn irgend möglich, zu vermeiden ist.

Die weiteren Maßregeln werben dann von mir ungesäumt angesordnet werden. Sollten jemals Truppen zu vorberegtem Zwecke austüden mussen, so bestimme ich, daß ein für alle Mal von jedem Bataillon eine Kompagnie zur Bewachung des Kantonnements zurückleibt, des gleichen die Pionier-Kompagnie."

12. 11. Dann folgte am 12. ein ausführlicher Befehl der Divifion:

"Für den Fall eines entstehenden Alarms bestimme ich für die in Kantonnements stehenden Truppen:

- 1) Die erste Garbe-Infanterie-Brigade konzentrirt sich in Sarcelles, die Tete gegen den südlichen Ausgang jedoch nur soweit vorgerückt, daß sie von seindlicher Seite gar nicht bemerkt werden kann. Die ersten zur Hand befindlichen Kompagnien rücken sofort nach Le Barrage.
- 2) Das 4. Garde-Regiment, das Füsilier-Bataillon des 2. Garde-Regiments formiren sich ebenso in St. Brice, das II. Bataillon 2. Garde-Regiments rückt ebendahin. Oberst v. Neumann übernimmt hier das Kommando.
- 3) Das Garbe-Füsilier-Regiment und das I. Bataillon 2. Garde-Regiments sammeln sich in Graulan verdeckt, ein Bataillon eilt sofort zur Verstärkung nach Montmagny resp. den dortigen Höhen.
- 4) Die Garbe-Jäger-Rompagnie in Sarcelles und die 3. Garbe-Pionier-Kompagnie schließen sich der ersten Garde-Infanterie-Brigade, die Garde-Jäger-Kompagnie in Graulan den dortigen Truppen an.
- 5) Die Artillerie bespannt die Geschütze und rückt in Sarcelles bahin, daß sie sowohl die dort erbauten Schanzen leicht befahren als auch vorwärts längs der Straße Sarcelles—Pierresitte verwendet werden kann. Die Batterie aus Villers le Bel schließt sich dort an, die Batterie in St. Brice schließt sich den dortigen Truppen an, die in Graulan sett sich in Bereitschaft, die dort gebaute Batterie zu befahren. Die 2. vierpsündige Batterie aus Sarcelles geht sosort nach St. Brice und erwartet am Südeingange daselbst weitere Besehle, dieselbe nimmt ihre Munitionswagen mit, während die der anderen Batterien vorläusig am Nordende von Sarcelles und St. Brice angemessen placirt und eventuell nach

Bebarf nachgezogen werben. In Graulan find dieselben angemeisen zu placiren.

- 6) Die Garde-Jäger-Kompagnie in Moulin du Haut-Roi behält diesen Posten besetzt, die in Le Barrage handelt nach dem bereits ertheilten Befehle
- 7) Das Garbe-Husaren-Regiment rudt an den Rordeingang von Sarcelles, ebenbahin auch das Sanitäts-Detachement, die Straße nach Ecouen möglichst freilaisend.
- 8) In diesen Stellungen erwarten die Truppen weitere Besehle, die ich mir nach den obwaltenden Umständen und nach dem zu verfolgens den Zweck vorbehalten muß.
- 9) Sämmtliche Bagagen und Wagen sahren in der bereits befohlenen Direktion mindestens bis 1000 Schritt vom Nordende des Kantonnements ab. Das Garde-Husaren-Regiment hat durch eine Esfadron dieselben zu beden und zu dirigiren.
- 10) Die Kantonnements-Wachen bleiben auf ihren Posten, bis etwa die Kantonnements aufgegeben werden muffen. Sie bilben eventuell mit der von jedem Bataillon zurückzulassenden Kompagnie dann die Arrieregarde. Sie halten die Ordnung in den Kantonnements aufrecht und dulden nicht, daß die Einwohner während des Alarms ihre Häuser verlassen, was benselben befannt zu machen ist.

v. Pape."

. Diesem Divisionsbefehle fügte Oberstlieutenant v. Papftein Folgendes bingu:

"Für eine etwaige Vertheibigung Montmagnys im Sinne bes Divisions.Erlasses vom 2. bieses Monats wird bestimmt:

Zur Unterstützung resp. Aufnahme rückt bei einem Angriff ein anderes Bataillon sofort aus Graulan nach Montmagny in zweite Linie und wird hierzu dasjenige des Negiments bestimmt, welches hier in Graulan der Rummer nach das erste ist. Der älteste der Bataillons-Kommandeure hat das Kommando bis zu meiner Ankunft.

In Graulay bleiben zunächst die Jäger-Kompagnie und zwei Bataillone, davon besetzt eines die Lissere von Graulay, das andere bleibt als Reserve an der Kirche. Ist das 2. Garde-Regiment z. F. nicht auf Vorposten, so ist diesem ein sür alle Mal die Lisserenbesehung zu übertragen und bleibt das disponible Bataillon des Regiments zur Reserve an der Kirche.

Bur Befetzung ber Lisiere, falls das 2. Garde-Regiment auf Borpoften ist, wird ebenfalls das erste der Nummer nach der in Graulan bleibenden Bataillone bestimmt. Die lant Tivisionsbesehl im Kantonnement zurückleibende Kompagnie ist für Graulay die Garbe-Jäger-Kompagnie.

#### v. Papftein."

Außerdem wurde seitens der Division bekannt gemacht, daß bei dem Gesecht zur Wiedereinnahme Le Bourgets es sich ereignet hätte, daß seindliche Truppen mit Tüchern gewinkt hätten, um sich zu ergeben. Preußische Offiziere seien darauf vorgesprungen, um das weitere Feuer ihrer Abtheilung aushören zu lassen, diesen Moment habe der Feind benut, um die Offiziere niederzuschießen. Ferner war in zwei Fällen sestellt, daß seindliche Offiziere um Pardon gebeten und ihre Säbel übergeben, unmittelbar darauf aber ihre Revolver gezogen und die preußischen Ofsiziere niederzeschossen hatten; daher der unverhältnismäßige Berlust an Ofsizieren.

Endlich wurde jeder Berkehr mit dem Feinde oder auch mit unbewaffneten aus Paris kommenden Personen auf das Strengste verboten. Niemand sollte herausgelassen und nöthigen Falls durch Gewehrseuer zurückgescheucht werden. In Folge aller dieser Besehle wurden die Berschanzungen der Vorpostenlinie unter Mitwirkung der 3. Sarde-Pionier-Kompagnie ausgebaut und verstärkt, das Schußfeld so viel als möglich freigelegt, zahlreiche Wegeverbindungen durchgebrochen, endlich auch die Rückseite der Vörser durch Niederlegen der Umfassungsmauern geöffnet, damit, falls ein Vors verloren gehen sollte, seine Wiedergewinnung wenigstens erleichtert würde.

--- 400003 ---

#### 7. Abschnitt.

## Rückblick. Der Jug nach La Fere und der artilleristische Angriff auf St. Denis.

Wir haben schon erwähnt, daß nach dem Ausfall auf Le Bourget der Belagerte längere Zeit keine größeren Unternehmungen machte. Benuten wir diese Pause, um einige Einzelheiten zu berichten und dann
eine kurze Umschau über die allgemeine Kriegslage zu halten, die zum
Berständniß der folgenden Ereignisse nötdig ist

Vom Regiment ist Folgendes zu verzeichnen: Am 13. November wurden Lieutenant Graf v. Stillfried und Lieutenant v. Boß zum Ersatz-Bataillon kommandirt. Am 16. November kamen neue Bekleidungsstücke und Stiefel an Am 19. November wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 17. der Premierlieutenant Artebländer vom 2 Garde-Landwehr-Regiment von seiner Dienstleistung beim Regiment entbunden. Derselbe kehrte auf seinen Posten als General-Konsul in Konstantinopel zurück. Am 24. November, durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 15. November, wurde der Sekondlieutenant v. Nabe zum Premierlieutenant, Vice-Feldwebel Krebel, Schulze, Pohl, Kohli, Zumpt zu Lieutenants der Reserve des Regiments, Lieutenant Graf Pückler des 2. Garde-Landwehr-Regiments zum Premierlieutenant befördert. Am 26. November traf Hern Kentier Quittmann mit Liebesgaben der Drantenburger Vorstadt in Granlay ein.

Nun müssen wir etwas weit ausholen und uns noch einmal in die Zeit nach der Schlacht von Sedan zurückverletzen. Nachdem durch diese die letzte noch im Felde auftretende Armee der Franzosen mit dem Kaiser selbst in Gefangenschaft gerathen und durch die unblutige Revolution des 4. September in Paris die Familie Bonaparte für alle Zeiten des französischen Thrones verlustig erklärt worden war, hatte sich eine provisorische Regierung unter dem Vorsit des Generals Trochu gebildet, die unter dem Namen einer "Regierung der nationalen Vertheidigung" die oberste Staatsgewalt an sich gerissen und den "Arieg a outrance" auf ihre Fahnen geschrieben hatte.



Die Hauptstätten der Neubildung von Bolksheeren waren im Norden die nordöstliche Festungszone mit Lille, dann Amiens und Nouen; im Westen Le Mans; im Süden die Landschaften hinter der Loire, namentlich Bourges; im Südosten endlich Besanzon und Lyon.

Am eifrigsten wurden die Rüstungen hinter der Loire betrieben und auch die besten Truppen dahin gezogen, denn dorthin (nach Tours) hatte der der Einschließung entgangene Theil der provisorischen Regierung seinen Sitz verlegt, auch konnte hinter diesem Strom am ungestörtesten gerüstet und vor Allem von hier aus in wenigen Märschen der Entsatz von Paris herbeigeführt werden. Schon Ende September war es gelungen, ein neues Armeekorps (15.) zu 3 Divisionen, in der Stärke von ca. 60 000 Mann um Orléans zu versammeln, mit dessen Kommando der General Anrelle de Paladines betraut wurde. Ansang Oktober rückte

bieser General über Orleans hinaus gegen Paris vor und brückte bie den Süden beobachtende 4. Ravallerie-Division (Prinz Albrecht Bater) bis in die Linie Authon—Etampes zurück (7. Oktober). Zur Abwehr dleser drohenden Gesahr wurde das I. bayerische Korps, die 22. Infanterie- und die 2. Ravallerie-Division unter Besehl des bayerischen Generals v. d. Tann nach Arpayon und Montlhery in Marsch gesett. Da der Feind indez auch am 8. noch nicht über Toury hinaus vorging, wurde General v. d. Tann angewiesen, ihn über die Loire zurückzuwersen, was, nach dem Gesecht dei Artenay am 10., durch die am 11. ersolgende Erstürmung von Orleans auch erreicht wurde. Von dieser Stadt aus beobachtete General v. d. Tann die südlich der Loire liegenden Landstriche, während die 22. Division mit der 4. Kavallerie-Division über Chateaudun, das in blutigem Straßenkampf den sanatisirten Freischaren des Oberstlieutenants Lipowski entrissen werden mußte, nach Chartres rückte und von hier aus Paris gegen Südwesten besete.

Nach diesem migglückten Bersuche setzen die Franzosen, angespornt durch Sambetta, den rastlosen und thatkräftigen Leiter der provisorischen Regierung, der sich am 10. Oktober im Luftballon von Paris nach Tours begeben hatte, die Rüstungen im größten Maßstabe fort.

Da siel am 27. Oktober Met; 7 beutsche Armeelorps standen wieder zur freien Berfügung der obersten Armeeleitung und konnten im Berkaufe von drei Wochen auf allen Seiten von Paris erschelnen, um die Einschließung zu schirmen. Es war französischerseits von der größten Wichtigseit, vor dem Eingreisen der Ersten und Zweiten preußischen Armee die Hauptstadt zu entsehen; glückte dies bis dahm nicht, dann war es später sehr viel schwieriger, ja falt unmöglich. In völliger Ersenntnik dieser Sachlage gab denn auch Gambetta, der inzwischen eine geradezu unumschränkte Gewalt, selbst über die Armeeführung an sich gerissen hatte, das Signal zum allseitigen Angriss auf die deutschen Armeen vor Paris, tropdem die neu aufgestellten Truppen noch nicht die Ausbildung und den sesten Halt besaßen, die zu einer energischen Ossensive nöthig gewesen wären, und tropdem General Bourbasi ossen erklärte, daß der Arieg aussichtslos sei, da selbst die alten Armeen keinen Ersolg gehabt hätten.

So fing es benn Ende Oktober und Anfang November an, sich überall auf der Grenze des Sicherungskreises der Einschließungs-Armee zu regen. Im Norden, wo noch immer die Detachements des Grafen Lippe\*) bei Beauvais und des Prinzen Albrecht Sohn\*\*) an der unteren

<sup>\*) 2.</sup> Garbe-Regiment 3. F. und fachfifche Ravallerie-Divifion.

<sup>\*\*) 27.</sup> Infanterie-Regiment und Garde-Illanen-Brigabe.

Dise standen, wurden um den 1. und 2. November die deutschen Vortruppen bis Beauvais und hinter bie Epte zurückgebrängt. Im Nordwesten sah sich die 5. Kavallerie-Division ebenfalls veranlaßt, am 3. November Mantes zu räumen; jedoch am stärksten war der Andrang im Südweften, wo in den ersten Tagen des November starke, mit Linientruppen vermischte Streitkräfte, auf den Straßen von Le Mans, Tours und Blois gegen General v. Wittich\*) und den rechten Flügel General v. d. Tanns\*\*) anrückten. In Folge bessen zog v. d. Tann sein Korps und die 2. Kavallerie-Division bei Coulmiers zusammen und hielt hier in einem siebenstündigen Kampfe dem feindlichen Angriff Stand. gegen Abend wurde dem mehr als dreifach überlegenen Feinde gegenüber der Rückzug auf Artenan und demnächst auf Tourn angetreten, wo enge Fühlung mit der aus Chartres herangekommenen 22. Division genommen wurde. Der Feind war durch die Schlacht bei Coulmiers so ermattet, daß er nur eine sehr kurze Strecke über diesen Ort hinauszugehen wagte und die Vereinigung nicht störte; er verblieb vielmehr bei Orkeans, um hier in fester Stellung Verstärkungen abzuwarten.

Deutscherseits hatte ber König bereits am 7. 11. dem Großherzog von Mecklenburg das Kommando über die Armeeabtheilung übertragen, die aus den Truppen der Generale v. d. Tann und v. Wittich sowie der 17. Infanterie-Division gebildet wurde und den Auftrag erhielt, etwaigen Entsatversuchen des Feindes aus südlicher und südwestlicher Richtung entgegen zu treten. Am 11. traf Se. Königliche Hoheit mit der 17. Infanterie-Division dei Angerville ein; um nach Süden wie nach Westen gleichmäßig dereit zu stehen, entsandte er die 22. Division nach Chartres, die übrigen Heerestheile hielt er in der Gegend nördlich Allaines zusammen. Am 14. Abends meldeten die Kavallerie-Divisionen auf beiden Seiten, sowohl bei Dreux und Bu wie dei Artenan, das Vorhandensein stärkerer seindlicher Truppenmassen aller Wassen.

Von allen Himmelsgegenden schienen jest wirklich übermächtige Kräfte heranzustürmen, denen die Einschließungsarmee kaum noch Truppen entgegenzustellen hatte. Obgleich bereits die Garde-Land-wehr und die 3. Division den bisher von der 17. Division eingenommenen Abschnitt in der Einschließungslinie eingenommen hatte, wurden die Linien um die Festung immer dünner und die Zweite Armee erreichte am 13. November erst die Yonne. Es folgten Tage höchster Spannung. Bei der allgemeinen Kriegslage würde ein Entsapversuch über Dreux—Houdan am gefährlichsten gewesen sein, denn auf ihn konnte

<sup>\*) 22.</sup> Infanterie-Division und 4. Kavallerie-Division.

<sup>\*\*)</sup> I. bayerisches Korps, 2. preußische Kavallerie-Division.

die Zweite Armee noch lange keine Wirkung äußern, und außerdem liegt Houdan nur zwei Tagemärsche von Bersailles und kaum eine Meile weiter von Billacoublay, dem Orte des Belagerungsparkes. Ter Größherzog von Medlenburg wendete sich deshalb gegen den hier erschienenen Gegner. Die Beobachtung gegen Süden und Südwesten der Kavallerie übertragend, ließ er die Hauptmasse seiner zur Verfügung stehenden Kräfte die Front gegen Nordwesten nehmen; das I. bayerische Korps rückte in die Gegend von Ablis, die 17. Division nach Nambouislet, die 22. Division verblied bei Chartres. Auch sehten sich am 15. 11. auf Veranlassung der obersten Heeresteitung 5. Bataillone der Garde-Landwehr auf Houdan in Marsch, indeß halte man der Offensivtraft der Franzosen abermals zu großen Werth beigelegt, über Houdan kam der Feind nicht hinaus, und als die 5. Kavalserie-Division, sowie der Großherzog von Mecklenburg nun ihrer seits vorrückten, wurde der Gegner unter täglichen leichten Gesechten nach Westen und Rordwessen zurückgeworsen.

Größere Theile der Loire-Armee konnten sich demnach auf dieser Seite des Kriegsschauplages nicht befinden, und auch andere Nachrichten bestätigten, daß sich der Gegner direkt im Süden von Paris fortwährend verstärke. Hier war inzwischen aber auch Prinz Friedrich Carl mit dem III., IX. und X. Korps und der 1. Kavallerie-Division eingetrossen und hatte bis zum 21. folgende Aufstellung genommen:

IX. Korps bei Angerville, 1. Kavallerie-Division vor fich bei Bazoches les Gallerandes, die 2. Kavallerie-Division bei Tourn.

III. Korps bei Bithiviers.

X. Korps bei Beaune la Rolande und Montargis.

Allerdings zählte diese Armee nur etwa 45 000 Mann Insanterie und 270 Geschütze, während man die in der Linie Patan – Bellegarde stehenden Franzosen auf 4—5 Korps in einer Stärke von 200 000 Mann schätze.

Um so viel als möglich dieses Verhältniß auszugleichen, zog Prinz Friedrich Carl den Großherzog von Medlenburg an seinen rechten Klügel heran und beschloß, vorerst wenigstens, in der Stellung Alaines—Tourn (IX. Korps), Pithiviers (III. Korps), Beaune la Rolande (X. Korps) den Angrist des Feindes zu erwarten. Erst am 28. ging der Feind gegen Beaune sa Rolande, dann, nachdem die Armeeabtheilung des Großherzogs eingetrossen und die Stellung der Zweiten Armee von Orgères dis Bazoches les Gallerandes beseht hatte, auf Orgères gegen das I. bayerische Korps vor, wurde aber nach hestigen Kampsen am 1. und 2./12., in welchen er das 15., 16., 17., 18. und 20. Korps herangeführt hatte, zurückgeschlagen. Nunmehr beschloß der Prinz Friedrich Carl seinerseits zum

Angriff überzugehen, warf den Feind auf allen Straßen zurück und erstürmte am 4. Dezember die Vorstädte von Orléans. Am 5. wurde Orléans besetzt und die Verfolgung des auf beiden Loire-Usern nach Süden, Osten und Westen flüchtenden Feindes begonnen.

In diesen selben Tagen, in benen die Zweite Armee im Süden das seindliche Ersatheer abwies und mit gewichtigen Schlägen zersprengte, war von der Ersten Armee unter General v. Manteussel, den Detachements Graf Lippe und Prinz Albrecht Sohn, im Norden der Einschließungselinie mit gleichem Glück und Gelingen gekämpst worden. Die Erste\*) Armee hatte in starken Märschen, von Met kommend, bereits am 20. November die Dise erreicht, und zwar mit dem I. Korps\*\*) bei Chauny, mit dem VIII. Korps bei Compiègne, während die 3. Kavallerie-Division auf den nach Amiens führenden Straßen streiste. Der General v. Manteusselt den Besehl, seinen Vormarsch auf Rouen sortzusehen und Amiens in Besitz zu nehmen.

Am 24. begann General v. Manteuffel seine Operationen, zunächst auf Amiens. Destlich dieser Stadt, auf dem südlichen Ufer der Somme, fand er die feindliche Mordarmee in der Stärke von etwa 25 000 Mann in Stellung. Er griff biese am 27. 11. an, schlug sie nach hartnäckigem Rampfe und rückte am folgenden Tage in Amiens ein. Am 30. ergab sich die Citadelle der Stadt. Während bei Amiens nur 6 Bataillone, 8 Schwadronen und 3 Batterien mit dem Auftrage zurücklieben, diesen Ort und die Linie der Somme, sowie die hinter derselben laufende Eisenbahn La Fère—Amiens zu sichern, marschirte General v. Manteuffel mit dem Gros seiner Armee nach Rouen, das er nach einigen leichten Gefechten gegen den General Briand am 5. Dezember besetzte. war es auch im Norden schnell gelungen, die feindlichen auf Paris heranrückenden Streitkräfte der Franzosen zu vertreiben, und man hatte durch die Besetzung von La Fère, das am 27. November gefallen war, von Amiens und Rouen drei wichtige Stütpunkte gewonnen, um die nördlichen Departements niederzuhalten. Nur die Festung Peronne an der Somme blieb noch in Feindes Hand.

Aber nicht nur außerhalb, auch in der Festung Paris begannen die neu geschaffenen Truppen des Feindes zum Angriff überzugehen.

General Trochu, von dem Anrücken der Entsasarmee in Kenntniß gesetzt, in Sonderheit davon, daß die Loire-Armce am 28. November

<sup>\*)</sup> Das VII. Korps befand sich bei Met, Diedenhofen und Montmedy.

<sup>\*\*)</sup> Die 1. Division war noch nicht zur Stelle, die 4. Brigade war auf der Eisenbahn zur Einschließung von La Fère entsandt.

den Bormarich aus ihrer besestigten Stellung nördlich von Orleans antreten würde, hatte berechnet, bag biefe eina am 30. in die Rabe von Paris gelangen tonnte. Er beichloß bemnach burch Ausfälle bie Belagerungsarmee zu verhindern, Berftartungen gegen Guben zu entfenben und burch einen Maffenausfall mit ber Loire-Armee in Berbindung zu treten. So wurde am 29. gegen bas VI. Armeeforps bei l'hane ein Scheinangriff gemacht. In ber folgenden Nacht wurden nördlich Joinville le Pont mehrere Bruden über die Marne geschlagen, auf benen, noch in der Dunkelheit bes 30. November, die Armee des Generals Ducrot\*) den Fluß überschritt und fich auf die Stellung ber wurttembergischen Feld Division marf. Die Franzosen hatten einen selten gunstigen Augenblick für ihren Ausfall getroffen, benn auf Befehl bes Großen Sauptquartiers war in ber Nacht ein großer Theil ber württembergischen Division nach Westen abmarschirt, um die Einschließung von Ormeffon bis an die Seine zu übernehmen, und hatten bafür fachfische Truppen die Borpoften in Bry und Champigny sur Marne beseitt. Am fruhen Morgen bes 30. überraschend 80. 11 angegriffen, ber Gegend unkundig, faum in ben von ihnen befesten Ortschaften Bescheid wiffenb, mußten die Sachsen bie Dörfer vor ber llebermacht raumen, und nun finrzien fich bie Frangofen, unterftügt durch das Keuer vom Mont Avron und vom Kort de Nogent, auf die nur burch eine Brigabe befette Stellung ber Burttemberger von Billiers fur Marne bis Ceuilly. Bahrenbessen ging ber Feind auch vom Mont Avron gegen Chelles und von Fort Charenton aus gegen Montmesly vor. Aber Chelles, Billiers und Cenilly, wie auch Montmesly wurden behauptet. Es gelang ben Franzosen trop ihrer bedeutenben liebermacht und ber schweren Geschütze nicht, in die Ortschaften einzubringen. Bon beiben Seiten ber Belagerungsarmee eilten Truppen berbei, soweit folche bei ben Angriffen entbehrlich waren, die auch auf die Rebenstellungen bes VI. Korps, ber Sadsfen und unserer Division, ja Nadmittags sogar auf das IV. Korps bei Epinan gemacht, indeß bald als Scheinangriffe erkannt wurden. Bis zum Rachmittag bes 30. gelang es bem General v. Obernit, \*\*) seine (Burttemb.) Division in der Linic Villers - Ceuilly ju vereinigen; am 1. Dezember aber war die Konigl, fachfische 24. Division, bas II. Armeeforps, bas von ber Zweiten Armee schon in ben Tagen por ber lebeigabe von Den nach Paris herangeschafft worben war, und die 21. Infanterie-Brigade (VI. Korps) hinter den Württem-

<sup>\*)</sup> Oberbeschishaber ber 2, Parifer Armee (1., 2., 3, Armeeforps und 1 Ravallerie-

<sup>\*\*)</sup> General v Obernit, früher Rommandeur unseres Regiments. In seinem Generalstab befand sich auch ber Major v. Laitre, früher Chef ber 9, Kompagnie.

bergern versammelt. General Ducrot erneuerte indeß seine Angriffe am 1. Dezember nicht, sodaß ber Tag zur Verstärkung ber Stellung Noisy-le Grand—Villiers—Ceuilly benutt werden konnte, jedoch behielt er Bry und Champigny besetzt. Als er aber am 2. aus diesen Börfern ver= trieben werden sollte, begann Ducrot noch einmal mit der größten Heftigkeit einen Durchbruchsversuch. Ununterbrochen wurde den Tag über um die Stellung auf den Höhen gekampft, der Keind führte seine ganze 2. Armee ins Gefecht, jedoch ohne Erfolg. Am Abend mußte er endlich von seinen verzweifelten Anstrengungen ablassen, behielt aber Bry und einen Theil von Champigny in seinem Besitz. Die Wirkung bieses französischen Ausfalls reichte bis über unsere Division hinaus. Schon am 29. November 121/2 Uhr Mittags langte eine Depesche bes General-Rommandos in St. Brice an, welche die sofortige Alarmirung der Division anordnete und befahl, daß sie die Sicherung von Stains bis Le Blanc Mesnil für die 2. Garde-Infanterie-Division mitzuübernehmen habe, da das XII. Korps nach Süden abmarschirt sei. Diesem Telegramm folgte ein Korpsbefehl, nach welchem die Division die Vorposten in Dugny — Le Bourget — Pont Iblon und Le Blanc Mesnil mit je einem Bataillon zu übernehmen habe. Mit Ausführung dieses Befehls wurde General v. Ressel beauftragt und ihm dazu vier Infanterie-Bataillone und eine Zäger-Kompagnie überwiesen.

Nachdem der gegen das VI. Korps gerichtete Ausfall glücklich absewiesen worden war, verkündete ein neues Telegramm die Rücklehr der Sachsen und somit auch die der 2. Garde-Infanterie-Division. Auch General v. Kessel rückte wieder in seine Quartiere ein. In der folgenden Nacht aber erhielt die Division den erneuten Besehl, die Deckung der Einschließungslinie dis zur Route de Lille (ausschl.) dauernd zu übersehmen; die Division wurde in Folge dessen folgendermaßen untergebracht:\*)

St. Brice: Divisionsstab;

Arnouville: Stab der 1. Garde-Infanterie-Brigade;

Dugny: Füfilier-Bataillon 3. Garde-Regiments;

Garges: 2 Bataillone 1. Garde-Regiments;\*\*)

Bonneuil: 1 Bataillon 3. Garbe-Regiments;

Arnouville: 1 Eskadron Husaren, 3 leichte Batterien;

<sup>\*)</sup> Das Füsilier-Bataillon 3. G.-A. gab in Dugny, die 2 Bataillone 1. G.-A. und 1 Bataillon 3. G.-A. in Stains die Vorposten. Lettere wurden täglich durch 1 Kompagnie der 2. Garde-Insanterie-Brigade verstärft, die in Stains in die 1. Linie gestellt wurde. 9 Bataillone (2/2. G.-A., 3/G.-F.-A., 1/3. G.-A., 3/4. G.-A.) gaben die Vorposten in Pierresitte und Montmagny.

<sup>\*\*)</sup> I. Bataillon 1. Garde-Regiments beim Magazin in Le Mesnil-Amelot.

Graulan: Stab ber 2. Garbe-Jufanterie Brigade, Garbe-Füsilier-Regiment, 1 Bataillon 4. Garbe-Regiments, 1 Kompagnie Garbe-Jäger, 1 schwere Batterie;

St. Brice: 2 Bataillone 4. Garbe-Regiments, 1 schwere Batterie; Le Barrage: 1 Kompagnie Jäger;

Sarcelles: 2 Bataillone 2. Garbe-Regiments,\*) 1 Bataillon 3. Garbe-Regiments, 2 Kompagnien Garbe-Jäger, 3 Batterien, 1 Eskabron Garbe-Hujaren, 1 Pionier-Kompagnie;

Econen: 2 Estabrons Garde-husaren; Billers le Bel: Sanitatsbetachement.

Um 30. November begann icon fruh Morgens auf ber gangen Front eine heftige Ranonade, und zeigte ber Feind um 8 Uhr ftarte Kolonnen zwischen Fort be l'Eft und Aubervilliers. Bald barauf ichob er auch bichte Schütenschwarme in die Laufgraben von Stains por, fodaß fich die Borpoften in Stains und Pierrefitte gefechtsbereit machten und in jedes Dorf wie nach le Barrage je I Bataillon zur Unterstützung gefandt wurde. Gegen Dlittag eröffnete ber Feind aus ben Laufgraben ein furges, aber fehr heftiges Schütenfeuer auf die Bertheibiger von Stains (1 Bataillon 1. Garbe-Regiments) und machte bann einen heftigen Anlauf, ber jedoch von bem Borpoftenbataillon allein abgewiesen wurde. Nachmittags fehrten bie gur Unterftugung bereitgestellten Bataillone in ihre Quartiere gurud, ba ber Feind in die Feftung gurudgegangen mar. Blutiger, aber ebenfalls fiegreich, murbe ber Rachmittags auf Epinan unternommene Ausfall, ber von Graulan aus fehr genau beobachtet werben tonnte, von bem IV. Rorps gurudgewiesen. Das Regiment nahm, wie ichon ermabnt, an feinem biefer Gefechte Theil, fonbern erwartete, in Graulan marichbereit, mit ber größten Spannung ben Befehl jum Borruden, ber jeboch nicht eintraf.

Als aber am 3. Dezember auch noch die 23. (Königl, sächs.) Die 3. 12. vision über die Marne gezogen wurde, erhielt unsere Division den Auftrag, durch 6 Bataillone, 1 Estadron, 2 Batterien die erstere ablösen zu lassen. In Folge dessen wurde General v. Kessel mit je 2 Bataillonen 1., 2. und 3. Garde-Regiments auf das Süduser des Durcqlanals entsendet, während der Rest der Division sich auf dem nördlichen Abschnitte folgendermaßen vertheilte:

Dugny: F/3. G.R.;

Garges: I./1. G.-A.; II./4. G.-A.;

Graulay: III./G.-F.-A., 1 Komp. G.-J., 1 Battr.;

Le Barrage: 1 Komp. G.-J.;

<sup>\*)</sup> Il Bataillon 2 Marde-Regiments feit bem 23 Rovbr wieber in Chantilly.

St. Brice: I. und II./G.-F., 1 Batterie;

Sarcelles: I. und F/2. G.=A.,\*) 2 Komp. G.-J., 1 Komp. G.-P., 2 Est. G.-Huj., 2 Batterien;

Ecouen: 1 Est. G.-Hus.; Villers le Bel: San.-Det.

Die Vorposten in Montmagny übernahm die 7. Insanterie-Division. Sei es nun, daß General Ducrot Nachricht von dem Rückzuge der Loire-Armee erhalten hatte, oder zu erschöpft war, angesichts der südlich der Marne versammelten Streitsräfte von 80 Bataillonen, 26 Eskadrons, 250 Geschüßen den Durchbruchsversuch zu erneuern, genug, er brach am 4. 12. 4. die Marnebrücken ab, und die deutschen Truppen konnten in ihre Stellungen wieder einrücken. Auch General v. Kessel kehrte am 5. Dezember Nachmittags zurück. Die alten Duartiere wie die alte Borpostenzausstellung in Montmagny, Pierresitte, Stains und Dugny wurden noch am 5. Abends wieder eingenommen.

So sehen wir benn bisher alle Anstrengungen, sowohl diesenigen der belagerten Hauptstadt selbst, wie diesenigen der Provinzen, die Einschließungslinie der Deutschen zu durchbrechen, gescheitert. Aber wenn auch die seit 3 Monaten durch Gambetta's diktatorische Besehle zusammensgetriebenen Menschenmengen nach allen Seiten wieder aus einander gesprengt waren, so hatten die Franzosen noch nicht alle Kräfte in den Kamps gesührt und auch die schon gesprengten sammelten sich bald wieder, da die preußischen Armeen zu schwach waren, um den Feind die in seine zahlreichen Organisationsorte versolgen zu können.

Im weiteren Bormarsch gegen Süben war die Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg am 7. Dezember auf den durch frische Kräfte verstärkten linken Flügel der seindlichen Loire-Armee gestoßen. Die am 8. stattsindenden Gesechte ließen erkennen, daß das 16., 17., 21. und Theile des 22. Korps unter General Chancy zwischen der Loire und dem Walde von Marchénoir versammelt waren, denen gegenüber die nur noch 17 000 Mann starke Armee-Abtheilung natürlich keine Fortschritte machen konnte. Im Gegentheil war es nur der sehr starken Artillerie und dem Heldenmuthe sämmtlicher Truppentheile zu danken, daß die am 9. und 10. und 12. ausgeführten heftigen Angrisse nicht nur ausgehalten, sondern der Feind sogar sogar immer wieder durch Gegenstöße in seine Stellung zurückgeworsen werden konnte. Am 11. Dezember traf das X. Korps in Beaugency ein, am Nachmittag verließ der Feind seine Stellung und ging auf Bendôme zurück, da das IX. Korps bereits am 10. in Blois eingerückt war. Um diesen bedeutenden seindlichen Krästen

<sup>\*)</sup> II. Bataillon in Chantilly.

einen entscheibenben Schlag zuzusügen, hatte Prinz Friedrich Carl außer dem X. auch noch das III. Korps nach Westen herangezogen, undeß entzog sich Chancy durch einen weiteren Rüczug auf Le Mans einer neuen Niederlage und gelangte mit kaum der Hälfte seiner Armee und in sast völliger Ausschlage und gelangte mit kaum der Hälfte seiner Armee und in sast völliger Ausschlage nach Le Mans zurück. Jest konnte auch an der Loire auf einige Zeit der Auhe gerechnet werden, da die nach der Erstürmung von Orleans in südlicher und südöstlicher Richtung zurückgegangenen seindlichen Truppenkörper nach ihrer Neubildung in Bourges ganz nach Often abmarschirt zu sein schienen. In Folge bessen bezog die Zweite Armee Quartiere an der Loire von Gien dis Blois, die Armee-Abtheilung des Großherzogs in Chartres (17. und 22. Division). Das I. bayerische Korps wurde nach Paris herangezogen. Die Ausmerssauteit des Großen Hauptquartiers richtete sich nach Südosten, woselbst General Werder dis Dijon und an die Saone vorgedrungen war.

Während die Zweite Armee und die Armee-Abtheilung eine wohlverdiente lurze Ruhe fanden, begannen im Morden bei der Ersten Armee
die Anzeichen eines erneuten scindlichen Vordringens. Bereits am 9. Dezember war in Ham an der Somme die 3. Eisenbahnabtheilung vom
Feinde aufgehoben, dann sogar die Festung La Fore durch ein mit Artillerie versehenes Detachement berannt worden. Die wenigen, kaum für
die Festungsbesahungen genügenden Etappentruppen reichten nicht hin,
die bei weiterem Vorschreiten des Feindes gesährdeten Verbindungen,
namentlich die Eisenbahn zwischen Soissons und Villiers-Cotterets zu
sichern, und es mußten demnach schleunigst Truppen der Belagerungsarmee dorthin geschickt werden. Am Abend des 12. Dezember trasen
folgende Depeschen beim Divisions-Stabsquartier ein:

1) Ein seindliches Detachement ist von Norden her auf La Fere vorgegangen. Letterer Punkt ist ausreichend besett. Detachirung per Bahn zur Sicherung von Soifsons und des dortigen Bahntunnels erscheint nöthig und ist dortseits zu veranlassen. Ein höherer Stabsosszier, welcher dort das Kommando übernimmt, mitzufenden. Zusammenwirken mit Truppen der Ersten Armee von Amiens aus, sowie des General v. Senden von Mezidres aus in Aussicht.

v. Moltfe.

<sup>2)</sup> Das Oberkommando befahl hierzu, daß am 13. ein Detaches ment ber 1. Garbe-Infanterie-Division, bestehend aus:

<sup>1</sup> Infanterie-Regiment unter feinem Regiments-Rommanbeur,

<sup>1</sup> Est. Sufaren,

<sup>1</sup> Jug-Batterie,

in Marsch auf Soissons gesetzt werden sollte. Dieses Detachement hatte den Weg über Dammartin und Crépy einzuschlagen und von diesen Punkten aus soviel Truppen als möglich auf der Eisenbahn weiter zu befördern.

General v. Pape bestimmte hierzu:

bas Garde-Füfilier-Regiment,

bie 2. Est. Garde-Husaren-Regiments

2. leichte Garde-Batterie,

und befahl, daß das Detachement am 13. früh 7 Uhr nach Dammartin marschiren sollte, woselbst drei Eisenbahnzüge für dasselbe bereit stehen würden.

Noch spät Abends am 12. gelangte ber Befehl nach Graulan, und sehr vergnügt, dem ermüdenden Borpostendienst den Ruden zu kehren und einer frischen Thätigkeit, vielleicht Gefechten entgegenzugehen, 18. 12. marschirte das Regiment am 13. bei nassem Wetter und scharfem Nordostwinde ab und erreichte ziemlich ermattet durch die schlüpfrigen Wege 31/2 Uhr Nachmittags das 41/2 Meilen entfernt liegende Dammartin. Nach einer schnellen Speisung mit Brod und Erbswurstsuppe rückten bas I. und II. Bataillon nach dem Bahnhofe von St. Mard, wo bie Truppen sofort verladen wurden. Das I. Bataillon und ein Zug Husaren konnte um 6 Uhr Abends, allerdings nur unter Zurücklassung sämmtlicher Fahrzeuge, von St. Mard abfahren und kam 101/2 Uhr in Soissons an. Hier wurden das Bataillon und die Husaren nach Verabfolgung von Abendkost einquartiert, was sehr große Schwierigfeiten hatte, ba sich in ber fast gar nicht erleuchteten Stadt kein Mensch um die ihre Quartiere suchenden Mannschaften bekümmerte. So irrten benn biese, kaum im Stande auf bem Quartierzettel ben Straßennamen zu lesen, stundenlang in der Stadt herum. Erst nach 2 Uhr, also nach 19 stündiger Anstrengung, kam das Bataillon in seinen Quartieren zur Ruhe.

Noch schlimmer hatte es das II. Bataillon, das erst am 14.  $2^{1/2}$  Uhr früh von St. Mard abgelassen werden konnte. Der nächtliche Aufenthalt auf dem Bahnhose, auf dem sich fast gar kein bedeckter Raum befand, war in der Dezembernacht äußerst unangenehm, und trot des längeren Wartens mußte auch dieses Bataillon, um ebenfalls einen Zug Husaren mitnehmen zu können, seine Wagen zurücklassen. Mit dem II. Bataillon suhr der Regimentsstad. Bei Villiers-Cotterets, wo ein Erdrutsch die Bahn verschüttet hatte und das Geleise erst wieder sahrbar gemacht werden mußte, hatte das Bataillon einen mehrstündigen Ausenthalt und kam erst um  $10^{1/2}$  Uhr Vormittags in Soissons an. Das

III. Bataillon endlich, bei dem es vorauszusehen war, daß sich seine Fahrt dis zum nächsten Tage verzögern würde, bezog am 13. in der Umgegend von Dammartin Duartiere. Der Bataillonsstab blieb mit einem Zuge der 12. Kompagnie in Dammartin selbst. Zwei Züge der 12. Kompagnie mit zwei Zügen Husaren kamen nach Rouvres, die 10. und 11. Kompagnie nach Othis, die 9. mit der Batterie nach Longverrier. Am Mittag des 14. versammelte sich dann das Bataillon auf dem Bahn- 14 1. hose, aber erst Abends 6½ Uhr konnten die 9. Kompagnie mit der Batterie, erst um 9½ Uhr die anderen 3. Kompagnien mit dem Rest der Husaren absahren, und erst am Morgen des 15. gelangte das Bataillon an seinen Bestimmungsort, da auch diese beiden Züge dei Villers-Cotterets einen 6 stündigen Aufenthalt gehabt hatten.

In Zoissons wurde das Regiment theils in den französischen Rasernen, theils bei den Bürgern untergebracht.

Joissons, eine kleine Fektung am linken Ufer der Aisne, nach Bauban'ichem Sustem erbaut, war nur zum Theil sturmfrei und wurde im Tüdwesten durch einen nahe an die Festung herantretenden Höhenzug beherrscht. Es hatte sich gezogenen Geschüpen gegenüber auch nicht lange zu halten vermocht, sondern mußte sich am 15. Oktober, nachdem durch 48 stündige Beschießung eine Bresche in die Südwestfront gelegt worden war, dem Großherzoge von Mecklendurg ergeben. Nach der Beseitung war die Bresche aufgeräumt und sturmfrei gemacht und die Festung gegen den gewaltsamen Angriss armirt worden; auch waren auf den Wallen gegen die Stadt Geschüße aufgesahren, um die Bewölkerung im Zaum zu halten. Lestere war übrigens ziemlich harmlos und namentlich bei allen Kansseuten waren wir gern geschene Gäste, da wir, durch den Feldzug in vieler Beziehung abgerissen, bisher seine Geslegenheit gehabt hatten, so manche kleine nöthige Gegenstände zu ergänzen.

Durch Allerhöchste Kabinets Trore vom 30. November wurden die Fähnrichs v. Werder II und v. Kaldreuth zu Sekondlieutenants, der Fähnrich v. Nahmer zum Sekondlieutenant der Reserve des Regiments, der char. Fähnrich v. Erhardt zum wirklichen Fähnrich ernannt. Diese Allerhöchste Kabinetsordre traf am 15. Dezember beim Regiment ein.

Am 15. Dezember war das Detachement vollzählig in Soissons ver- 15 12 jammelt und wurde noch durch das II. Bataillon 19. Insanterie-Regisments sowie eine schwere Reserve-Batterie des 5. Artillerie-Regiments verstärft. Das Kommando des nunmehr 4 Bataillone, 1 Estadron, 2 Batterien starken Detachements übernahm Generalmajor v. Kessel, Kommandeur der 1. Garde-Insanterie-Brigade, der bereits am 15. in Soissons eintraf. Der Austrag des Detachements ging dahin, die

Gegend nordwärts Soissons gegen La Fere hin aufzuklären und diesenigen französischen Streitkräfte, welche sich um diese Festung herum zeigten, nach St Quentin zurückzuwersen. Denselben Zweck verfolgte ein von Compiègne und ein von Mezières aus auf St. Quentin entsandtes Detachement.

Mit großen Erwartungen traten wir am 16.,  $11^1/2$  Uhr Mittags, von der Berrerie, einem Sehöft nahe der Festung, aus den Marsch auf der Straße nach St. Quentin an und marschirten bei schönem Winterwetter über Terny und Bétancourt dis nach dem  $2^1/2$  Meilen entfernten Coucy.

Die Truppeneintheilung des Detachements war folgende:

Kommandeur: Generalmajor v. Kessel, Kommandeur der 1. Garde-Infanterie-Brigade;

Generalstabs-Dffizier Hauptmann v. Lindequist vom Generalstabe des Garbekorps;

Abjutant: Premierlieutenant v. Mitlaff vom 4. Garde-Regiment, Abjutant der 1. Garde-Infanterie-Brigade.

Avantgarde: Major Feldmann.

- 2. Est. G.-Huj.;
- 1. Romp. G.-F.;

Gros ber Avantgarde:

- 2. Romp. G.-F.;
- 2. 1. G.=Battr. (Kuhlmann);
- 3. 4. Komp. G.-F.;

Gros: Oberstlieutenant v. Papstein.

II./G.-F. Maj. Frhr. v. Buddenbrod;

III./G.-F. Maj. v. Sanit;

1. 6pf. R. Battr. F. A. 5;

II./3.=R. 19.

Die Stäbe wurden mit dem II. und III. Bataillon und der leichten Garde-Batterie in Couch-le-Chateau, einem kleinen, auf einer nach Südwesten vorspringenden und sehr schroff absallenden Bergnase gelegenen,
mit alten Mauern und einer weitläusigen Schloßruine versehenen
Städtchen einquartiert. Das Bataillon 19. Regiments und die ReserveBatterie lagen in Etrelles, Ausstrique und Nogent, die Avantgarde sehte
in der Linie Couch la Ville, La Feuillie und Nordrand des Bois des
Baches Vorposten aus.

Die 1. Kompagnie lehnte sich mit dem rechten Flügel an die in der rechten Flanke sichernde und die Straße nach Laon und Bucy deckende 9. Kompagnie und besetzte das steil eingerissene wilde Thal

des Rénaultbaches, sowie die Ferme Aumont. Dieser schloß sich links, die Wege nach Verneuil sous Couch sichernd, die 2. Kompagnie an. Das Gros beiber Kompagnien mit der Husaren-Estadron stand in Couch la Ville. Weiterhin deckte die 3. Kompagnie, La Feuillie besegend und gegen Folembray eine starke Feldwache vorschiedend, die große Straße nach St. Quentin, während die 4. durch Unterossizierposten den Nordrand des Bois des Vaches besetze und von Bronchant Ferme aus die Straße nach Noyon, sowie den Uebergang über den Lettebach sicherte.

Um Abend traf auch die Bagage von Dammartin aus ein.

Um Aufflärung über die Ansammlungen seinblicher Freischärler und Mobilgarden zu erhalten, entsendete General v. Ressel am 17. früh 17 12 Offizier-Patrouillen gegen Roye und über Moy und Jussy gegen St. Duentin. Eine Kompagnie des 19. Infanterie-Regiments solgte ihnen auf der großen Straße, um die llebergänge der Dise bei Channy zu besehen und so den Kavallerie-Patrouillen einen Küchalt zu geben. Um 10 lihr marschirte das Detachement, indem das II. Bataillon die Avantgarde bildete und das I. am Ende des Groß solgte, über Folembran, Pierremande, Autreville nach Channy. Um 4 Uhr wurde diese Stadt erreicht. Die Vorposten sehte das II. Bataillon in einem Halbsreise auf dem nördlichen User der Dise aus. Den rechten Flügel bildete die 5. Kompagnie in Biry, die Straße nach La Fere deckend.

Gegen Norden auf der großen Straße, die über Billequier, Jusin nach St. Quentin fuhrt, wurde die 6. Kompagnie bis zu dem Punkte vorgeschoben, wo der Weg nach Ham die Straße verläßt, um nach beiden Richtungen hin zu sichern. Den linken Flügel des II. Bataillons bildete die 8. Kompagnie, die den Abschnitt zwischen den Straßen nach St. Quentin und Nonon zu sichern hatte. Die 8. Kompagnie hatte links Verbindung mit der 10., die, die Abbecourt auf der Straße von Noyon vorgeschoben, das Gelände zwischen dieser Straße und der Dise zu decken hatte.

Die 7. Kompagnie mit dem Groß der Husaren-Estadron lag in Caumont, die 9., 11. und 12. Kompagnie in Ognes. Die Stäbe des Generals v. Kessel und Oberstlieutenants v. Papstein, die beiden Batterien, das I Bataillon des Regiments und das II. Bataillon 19. Infanterie-Negiments nahmen Quartier in Chauny. Letteres Bataillon besetze die Disebrücken und beckte die Südseite der Stadt. Chauny zählte damals bereits mehr als 10 000 Einwohner und hatte große Fabriken, in denen vornehmlich Spiegel geschlissen wurden. Die zahlreiche Arbeiter-Bevölkerung zeigte große Aufregung, doch war sie vernünitig genug, Frieden zu halten. Der Vorsicht halber wurden indeß gegen Abend sämmtliche

Truppen aus den Bürgerquartieren herausgenommen und in dazu geeignete Häuser in Alarmquartiere gelegt.

Die Patrouillen der Garde-Husaren kehrten Rachmittags von ihren Erkundungsritten zurück; sie hatten sammtlich die befohlenen Orte erreicht, ohne auf den Feind oder auf feindlich gefinnte Landesbewohner gestoßen zu sein, auch brachte eine Estadron sächfischer Ulanen, die von dem Compiègner Detachement her gegen Abend in Chauny eintraf, gleich friedliche Nachrichten von dort. Die Franzosen hatten sich jedenfalls auf die Nachricht von der Entsendung größerer Detachements aus dieser Gegend wieder nordwärts gezogen und wir konnten ihnen bei bem großen Vorsprung, den sie vor uns hatten, nichts mehr anhaben. In diesem Sinne hatte wohl auch General v. Ressel an das Große Hauptquartier 12. berichtet, und so erwarteten wir am 18. erst weitere Befehle von bort, kochten aber frühzeitig ab, um bei bem Eintreffen berselben für alle Falle bereit zu sein. Die Husaren patrouillirten noch einmal gegen St. Quentin, Ham und Roye. Etwa um 12 Uhr traf der Befehl bes Großen Hauptquartiers ein, der die zur 1. Garde-Division gehörenden Truppen nach Paris zurückrief, während das Bataillon 19. Regiments mit der Batterie bes 5. Artillerie-Regiments den Marsch nach Norden zusammen mit der sächsischen Ulanen-Eskadron weiter fortschen sollte. Die Bataillone bes Regiments marschirten noch am Nachmittage bes 18. auf bem füblichen Dise-Ufer über Amigny, Servais, Deuillet und Andelain nach La Fère, da die Umgebung der Festung durch das Anstauen der Dise berartig unter Wasser gesetzt mar, daß sie nur von der Südseite ber betreten, der nähere und direkte Weg von Chauny auf La Fère also nicht eingeschlagen werden fonnte.

Somit hatte unser unter so großen Erwartungen begonnener Winterseldzug ein schnelles und unblutiges Ende erreicht, sogar ohne uns mit dem Feinde in Berührung gebracht zu haben. Einige Tage später zeigten sich nördlich der Dise von Neuem seindliche Truppen, aber die Nähe der sächsischen Kavallerie Division wie des Detachements des Generals v. Senden genügten die Berbindungen zu schützen; auch versuchten die Franzosen durch Scheinmanöver möglichst viele deutsche Truppen hier hinzuziehen, während General Faidherbe mit seiner Hauptmacht auf Amiens vorrückte und General Trochu in Paris einen neuen Ausfall auf der Nordostsront vorbereitete. Die Absicht des Gegners durchschauend, zog das Ober-Kommando die zur Einschließungs-Armee gehörenden Truppen nach Paris heran, und das Regiment erreichte am 21. noch rechtzeitig das Gesechtsseld von Le Bourget.

Dem Regiment war die Eisenbahn über Laon—Reims—Crépy—

Senlis zur Rückehr nach Gonesse angewiesen. Das I. Bataillon verließ Chaunn um 1½ Uhr und traf in La Fere um 5½ Uhr Abends ein; diesem folgte das III., das um 3½ Uhr abmarschirte und 9 Uhr Abends eintraf. Das II. Bataillon, die Arrieregarde bildend, marschirte um 6 Uhr von Chaunn ab und traf um 10 Uhr Abends bei der Festung ein. Das I. Bataillon kam erst Abends 10 Uhr Abends bei der Festung ein. Das I. Bataillon kam erst Abends 10 Uhr zur Absahrt und langte am 19. 6 Uhr Morgens in Neims und am 19. 6½ Uhr Abends in Gonesse an. In Laon erhielt Major Feldmann durch den die dortigen Playmajorsgeschäfte verschenden Offizier die ganz bestimmte Nachricht, daß an einer der bei Guignicourt über die Aisne führenden Eisenbahndrücken das Bataillon in die Luft gesprengt werden würde. Da man indessen schon und langen Dezembernacht sortgesetzt, nur wurden alle möglichen Borsichtsmaßregeln getrossen, um einem etwa beabsichtigten Schurkenstreiche entgegenzutreten.

So hatte man an der letten Eisenbahnstation vor der Aisne den französischen Bahnhofsinspektor aus dem Bette geholt und ihn auf der Lokomotive mitgeführt; dann wurde vor der bezeichneten Brücke angehalten und durch eine Patrouille der 1. Kompagnie diese sowie ihre nächste Umgebung gründlich untersucht, und erst hinter der Patrouille her fuhr der Ing über die Brücke hinweg. In Reims wurden dann auf das glückliche Gelingen dieser Rachtsahrt einige Flaschen Champagner an der Duelle getrunken, die trop der Frühe und der Kälte des Morgens sehr gut schmeckten. Auch dem Platmajor von Laon vergaß man nicht in dankbarer Erinnerung ein Glas zu wethen, hatte er uns doch abermals davon überzeugt, daß im Kriege kein großer Werth auf Privatnachrichten gelegt werden kann und daß Kühnheit und Borsicht vereint manche dunkele Gefahr verschwinden machen.

Die beiden anderen Bataillone des Regiments sowie die Batterie konnten am 18. nicht mehr befördert werden; das III. Bataillon wurde daher in der Borstadt Laon, das II. mit der Batterie in dem östlich der Festung liegenden Dorfe Danish einquartiert. Die Ruckfahrt dieser Bataillone gestaltete sich folgendermaßen:

Das III. Bataillon suhr am 19. Mutags 12<sup>1</sup> 2 Uhr von La Fère ab und gelangte um Mitternacht nach Crépy; hier machte es einen achtstündigen Halt, währendbessen es abkochte, und suhr dann nach Gonesse, wo es nach einer mehrstundigen, durch eine Störung der Bahn zwischen Senlis und Chantilly hervorgebrachten Unterbrechung am 20. Nachs 20. 12 mittags 3 Uhr ankam. Das II Bataillon, in Danish die 5. Kompagnie zur Deckung der Batterie Kuhlmann zurücklassend, gelangte erst am 19.

Abends 5 Uhr zur Abfahrt und um 81/2 Uhr traf ber Zug in Laon ein. Hier war bereits die Lokomotive so schabhaft geworden, daß erst von Reims eine andere herbeigeholt werden mußte. Als diese um 11 Uhr Abends eintraf, setzte das Bataillon die Fahrt fort, kam am 20. früh um 21/2 Uhr in Reims an, wurde hier gespeist und fuhr Mittags 11 1/2 Uhr weiter. In Crépy erklärte indeh der preußische Bahnhofs-Direktor,\*) daß eine Fahrt über Senlis und Chantilly früheftens am nächsten Nachmittage möglich wäre, und so setzte benn bas II. Bataillon seine Fahrt auf der Strecke nach St. Mard (Dammartin) fort. kam es Abends 9 Uhr an, wurde in Dammartin einquartiert und mar-2. schirte am 21. Dezember früh 10 Uhr nach Graulan ab. Bei Roissp erhielt es den Befehl, auf das Gefechtsfeld bei Le Bourget zu eilen, traf um 2 Uhr auf demselben ein und nahm in dem Infanterie-Feldwerk hinter Pont Iblon Aufstellung. Hier traf es auch bas III. Bataillon des Regiments. Letteres war am 20. von der Eisenbahn aus in seine alten Quartiere eingerückt, hatte bann in der Nacht ben Befehl erhalten, am 21. Morgens 7½ Uhr bei Gonesse zu stehen.\*\*) Von Gonesse aus marschirte es, mit fünf anderen Bataillonen zu einer Brigabe unter Oberst v. Neumann, Kommandeur des 4. Garde-Regiments z. F., zusammengestellt nach Pont Iblon, wo schon der Kampf um Le Bourget begonnen hatte. Das III. Bataillon wurde zur Vertheidigung der Chausseebrücke dicht an die Ueberschwemmung vorgezogen und verlor hier hinter unseren Feldbatterien stehend fünf Füsiliere der 9. Kompagnie. Der Kampf dauerte bis gegen 3 Uhr Nachmittags. Nachdem zu dieser Zeit die Franzosen durch die 2. Garde-Division und die vorwärts des Neberschwemmungsgebietes auffahrende Artillerie abgewiesen waren, marschirten beide Bataillone bes Regiments nach Graulan zurück. Das I. Bataillon war schon am 19. Abends nach Graulan zurückgekehrt, hatte bort am 20. Ruhetag gehabt und war für den 21. zur liebernahme der Vorposten in Montmagny bestimmt, so daß es nicht zum Kampfe bei Le Bourget herangezogen werben fonnte.

Am 24. Dezember, Nachmittags 31/2 Uhr, traf auch endlich die

<sup>\*)</sup> Dieser Bahnhofs-Direktor war ein Einjährig-Freiwilliger unseres Regiments, er trug immer unsere Uniform, nur zum Zeichen seines Amtes die rothe Mütze der Bahnhofs-Inspektoren.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausfall des Feindes vom 21. auf Le Bourget war im Großen Hauptsquartier bereits am 20. so bekannt, daß von dort aus ein Generalstads-Offizier zur Berichterstattung nach Le Bourget gesendet werden konnte. Die Franzosen hatten sich am 20. außerhalb ihrer Werke entwickelt.

5. Kompagnie\*) in Graulay ein und somit war das Regiment wieder in feinen alten Quartieren versammelt. Doch bas alte Graulan fanben wir nicht wieber, und es bedurfte vieler Dane, um aus ben Borpoftenborfern wieber eine einigermaßen freundliche Einrichtung berbeizuschaffen, die alte folide Wohlhabenheit tonnte indef nie mehr erreicht werden. Die erften Tage waren recht unbehaglich, die meiften Offiziere und Mannschaften mußten auf ber harten Diele ichlafen. Dagn fam, bag gerabe jest ber Feind es verstand, uns in Bewegung zu halten. Noch immer auf bas Erscheinen der Nord Armee hoffend, hielt der Gegner auch nach bem Migerfolg des 21. größere Truppenmaffen außerhalb ber Befestigungen bei La Courneuve und Drancy, sowie auf ben Soben zwischen Fort Rosny, Roify und Romainville versammelt, um auf die ersten Radfrichten von ber Rabe ber Entfag-Armee ober von Detachirungen unfererfeits mit erdrudender llebergabl über und berfallen zu fonnen. Ja, um möglichst wenig burch bas Gewehrfeuer von Le Bourget ber gu leiben, ging ber Gegner am 23. gegen biefen Ort mit ber Sappe vor und hob am Abend des 24. etwa 800 Meter por bemfelben eine Parallele aus; bann aber, mabricheinlich burch bie anhaltenbe große Ralte genothigt, stellte er plöglich nicht nur feine Arbeiten ein, fondern zog auch feine Truppen in die Stadt gurud. Mehrere Frangofen follen in diefen Rächten erfroren fein, und wir tonnen bestätigen, bag es eine harte Aufgabe war, eine folche Winternacht mit Oftwind im Freien aushalten gu müffen.

Unsereseits wurde in dieser Zeit täglich eine zusammengestellte Brigade der 1. Garde-Division als Gesechts-Reserve dei Gonesie versammelt. Am 23. rückte das I. Bataillon des Regiments früh 5 Uhr nach Gonesie 23. 12. und von dort nach Pont Iblon mit dem I. Bataillon 2. Garde-Regiments. Um 9 Uhr wurden diese Bataillone nach Dugny gesendet, wo sie dis Nachmittags gegen 5 Uhr, heftig beschossen auf der ganzen feindlichen Front von Aubervilliers dis La Briche, verbleiben mußten. Am 24. gehörte das Bataillon abermals zu der bei Gonesie bereit gestellten Brigade und stand, auf die Entwickelung eines Gesechts wartend, von Morgens 7½ Uhr dis Nachmittags 2 Uhr unter Oberstlieutenant v. Böhn bei Gonesie. Die Kälte war an diesem Tage wieder sehr start, dabei sam bei dem schon herrschenden Polzmangel nicht einmal ein ordentliches Feuer zu Stande. Es waren heute außer den 6 Bataillonen unserer Division noch 6 Bataillone der 7. Division unter Generalmajor

<sup>\*)</sup> Die 5. Kompagnie war mit ber Batterie Ruhlmann erft am 23. Dezember von Laon aus befördert worden

v. Zychlinski zusammengezogen worden. Da der Feind Nachmittags 2 Uhr sich in die Festung Paris zurückzuziehen begann, die für einen größeren Ausfall günstige Zeit auch verstrichen war, so wurde den Truppen gestattet, in ihre Quartiere abzurücken, und gegen 4 Uhr erreichte bas I. Bataillon wieder Graulay. Das III. Bataillon gab vom 23. zum · 24., das II. vom 24. zum 25. die Vorposten. So konnte denn der "heilige Abend" theils in Graulan, theils (von der 6., 7. und 8. Kom= pagnie) in Montmagny gefejert werben. Allerdings mußte die Ausgestaltung des Festes weit hinter unseren Plänen zurückstehen, da wir ja erft vor wenigen Tagen in das gänzlich ausgeräumte Dorf zurückgekehrt waren und auch noch diese Tage entweder auf Vorposten, im Gefecht ober wenigstens in Erwartung eines solchen auf freiem Felde hatten zu= bringen mussen. Auch war der Sachentransport aus der Heimath, trotebem der Lieutenant v. Bärensprung demselben auf der Etappenlinie entgegengesendet worden war, immer noch nicht eingetroffen. Zedoch der preußische Soldat weiß immer, auch trot der Ungunst der Verhältnisse, fich eine leidliche Gemüthlichkeit zu verschaffen, und so wurde dies heilige Fest fröhlich verlebt. Schönere Bäume wenigstens werden schwerlich auf den Weihnachtstischen in der fernen Heimath geprangt haben, als die unsrigen in Graulan. Lichter hatten wir auch genug, um sie zu schmücken, dazu warme Stuben und Getränke, Dinge, die in diesen Tagen allein schon als eine kostbare Gabe gelten konnten.

Am 23. Dezember wurde Sekondlieutenant v. Kontski zum Ersatz-Bataillon versetzt. Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 22. Dezember wurden die Premierlieutenants v. Platen und v. Roon zu überzähligen Hauptleuten, der Premierlieutenant v. Müller zum Hauptmann und Kompagnie-Chef im 4. Garde-Grenadier-Regiment Königin Augusta ernannt.

Die Christnacht bezeichnet den Wendepunkt in der Einschließung von Paris, denn in derselben gab der Gegner seine Angrissbewegungen auf und war auf unserer Front fortan nicht mehr im Stande, sie aufzunehmen. Bisher, auch mährend unseres Juges nach Chauny, waren die Verhältnisse auf Vorposten so geblieben, wie wir sie früher aussührelich geschildert haben. Der Feind stand noch immer in seinen besestigten Stellungen und zog nur des Nachts seine Besatung aus dem Dorfe Villetaneuse zurück. Aber unsererseits war endlich die Zeit gesommen, wo wir dem Hunger, da dieser in Paris nicht die erwarteten Fortschritte machte, mit Belagerungsgeschütz etwas nachhelsen konnten. Als erstes Ziel für unsere Batterien war die französische vorgeschobene Stellung auf dem Mont Avron ins Auge gesaßt; am 21. Dezember wurde die Pionier-Rompagnie der Division dorthin gezogen, um bei den erforderlichen Erd-

arbeiten behulflich zu fein. 2m 27. Dezember, fruh 81/2 Uhr, 27. 12 brohnte ber erfte Schug aus beutidem ichmeren Beidug über Baris bin, bei bem Gegner Schreden, bei uns Freude hervorrufenb. Der Mont Avron, von dem aus ber Keind ben Sachsen und Burttembergern so unbequem geworben mar, wurde bereits in ber Racht 28/29. vom Teinde verlaffen, von uns indeffen nur vorübergebend in Befit genommen, ba er unter bem wirtsamiten Teuer ber Forts lag. In ben folgenden Tagen wurden Batterien zwischen Le Blanc Mesnil und Bont 3blon und hauptsachlich im Guben von Paris, zwischen Bagneur und St. Cloud gebaut, auch mar beabsichtigt, sobald hinreichend Geschutz und Munition vorhanden mare, gegen die Werke von St. Denis mit bem artilleriftischen Angriff vorzugeben. Det solchen Aussichten war bie Stimmung am Sylvesterabenbe eine fehr gehobene Best, mo 150 fdiwere Beichüte gegen bie frangofische Sauptstadt gerichtet ftanben, fühlten wir und endlich auf einer Stufe mit bem Feinde, bem wir bisher, mit ungleichen Baffen tampjend, viele feiner Feindfeligfeiten nicht hatten vergelten tonnen. Außerbem burften wir nun auch hoffen, ben Gegner nicht nur zum Ginftellen feiner Angriffsgrbeiten gu gwingen, fonbern jelbst schnell Gelande zu geminnen; dann mußte Paris bald in unsere Bande fallen und biefe langweilige Einschließungszeit ein Ende nehmen.

Am 5. Januar begann das Feuer auf der Südfront, das wir bei 5. 1 günstigem Winde hören und von unseren Aussichtspunkten oberhalb Montmorenen und vom d'Orgemont aus sehen konnten.

Bom 6. Januar ab besetzten die Franzosen das Dorf Billetaneuse a. 1. auch bei Tage nicht mehr, beschränften sich vielmehr ganz auf das Schloß und das diesem zunächst liegende Gebäude. In Folge dessen wurde ein Posten von 1 Tsüzier, 20 Mann nach der Kirche von Villetaneuse vorgeschoben. Der Lieutenant v. Kirchbach, der an einem der ersten Tage diesen Posten bezog, begann auch den Subrand des Dorfes in Höhe der Kirche zur Bertheidigung einzurichten. Der Feind versuchte allerdings durch eine Beschnehung die Besehung zu verhindern, doch hatte er zu dieser Zeit seine schwersten und besten Geschutze bereits aus St. Tenis nach Süden gezogen und konnte seinen Zweck nicht erreichen.

Seit der Beschießung des Mont Avron war der Feind überhaupt bedeutend zahmer geworden, ja es hatte sich sogar zwischen den beiderseitigen Borposten ein Berkehr angesponnen, der unsererseits in Villetaneuse auch unterhalten wurde, um täglich die in Paris erscheinenden Zeitungen zu erhalten. Auch Stains gegenüber, wo sich am 6. das I. Bataillon auf Vorposten besand, verhielt sich der Gegner sehr ruhig, nur die Festungsartitlerie beschoß eine kurze Zeit die Feldwachen der

- 1. und 2. Kompagnie, da die Mannschaften, sich des schönen Wintertages freuend, ansingen im Sonnenschein herumzuspazieren. In der Nacht gingen auch hier die feindlichen Abtheilungen weiter als früher zurück, doch waren sie wachsam, und ein Füsilier der 2. Kompagnie wurde, als er beim Patrouillengang den feindlichen Posten alarmirte, durch einen Schuß in das Rückgrat getöbtet. Sein Leichnam wurde von der Patrouille zurückgebracht und folgenden Tages in Graulan beerdigt.
- 13. 1. Am 13. Januar ging der Feind auf der Front des Gardeforps zum letzten Male angriffsweise vor, und zwar versuchte er diesmal in der Dunkelheit, Abends zwischen 11 und 12 Uhr, aus der vor Le Bourget ausgehobenen Parallele in umsassendem Angriff gegen das Dorf vorzubrechen. Ein fürchterliches Schnellseuer leitete diesen Bersuch ein, doch sei es, daß überhaupt nur eine Marmirung beabsichtigt war, oder sehlte es den französischen Truppen an dem nöthigen Bertrauen auf diese Unternehmung, genug, der Gegner kam nicht einmal dis an den Dorfrand heran. Der ungemein dichte Nebel, der an diesem Abend auf der Erde lagerte, verstärkte den Schall des Gewehrseuers derartig, daß es unseren Borposten schien, als ob Stains angegriffen würde, doch genauere Erkundigungen ergaben, daß der Feind es wieder auf Le Bourget abgesehen hatte.

Inzwischen hatten die deutschen Batterien im Süden die Artillerie ber Forts Isin, Vanves, Montrouge fast gänzlich zum Schweigen gebracht, theilweise waren die Angriffsbatterien auch schon auf nähere Entfernung herangebracht worden, doch war die an Zahl und Kaliber bedeutend überlegene Artillerie der Hauptumwallung aus der großen Entfernung, auf welche die beutsche Artillerie abbleiben mußte, nicht zum Schweigen zu bringen, und selbst die Beschießung des Inneren von Paris, die auch Nachts hindurch fortgesett murde, schädigte nur einen verhältnismäßig fleinen Theil der Stadt. Schließlich aber mußten doch die Lebensmittel der nahezu zwei Millionen Menschen betragenden Bevölkerung zu Ende gehen, so sehr sich auch die Franzosen begnügen mochten; aber tropdem Ueberläufer, die sich jest öfters bei den Vorposten meldeten, sowie die Pariser Zeitungen den in der Stadt herrschenden Mangel an Lebensmitteln und Brennmaterial als sehr groß bezeichneten und sogar von Uebergabe zu reden wagten, so hatten doch alle diese Anzeichen schon zu oft getäuscht, um auf einen baldigen Erfolg hoffen zu lassen. außerdem die deutsche oberste Heeresleitung sich einmal zu einem artilleristischen Angriff entschlossen hatte, so durfte man einem Feinde wie den Franzosen gegenüber auch nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Endlich war vorauszusehen, daß, wenn Paris wirklich zur Ergebung neigte, Trochu, sei es nach eigener Entschließung ober burch bie noch immer starte Kriegspartei gedrängt, mit der ganzen Masse seiner Truppen einen Durchbruch versuchen würde. Diesem Massenausfall konnten die Belagerer überall zwar nur verhältnismäßig geringe Kräste entgegenstellen, aber die schweren Geschütze waren auch in diesem Falle von großem Werthe.

Bon bem Augenblid an, in bem auch vor St. Denis bie Batterien fertig gestellt waren, blieb dem Feinde überhaupt nur noch die Westfront für seinen Ausfall übrig. Dier fonnte er fich unter bem Ochute bes Mont Balerien außerhalb bes Bereiches beutscher Ranonen entwickeln flieg aber bann auf eine burch Ratur und Runft fo ftarte Stellung, bag ein Durchbrechen berielben, wenn fie fraftig vertheibigt wurde, febr ichwierig war. Auf eine nicht energische Bertheibigung unserer Linien zu rechnen, batte ber Belagerte feine Urfache, hochstens tonnte biefe burch nothwendige Entfendungen gegen flegreiche Entfaharmeen geschwächt werben; aber felbst biese hoffnung war jest nicht mehr vorhanden, nachdem bie Armee Chancy's, ber biefe Aufgabe jugebacht gewesen war, seit ben Tagen von 20 Mans (10. - 12. Januar) in alle Winde versprengt und Le Mans felbst in unsere Sande gefallen mar. Im Rorben ficherte aus ber Gegend von Amiens die Erfte Armee - feit Anfang Januar unter dem Befehl bes Generals v. Goeben - gegen bie frangösische Nordarmee. Als biefe Mitte bes Monats fich auf St. Quentin in Marich fette, ging ihr General v. Goeben entgegen und brachte ihr am 19. bei lettgenanntem Orte eine entscheibende Rieberlage bei.

Bevor indeft noch die Belagerten sich zum letten Berzweistungsfampfe auschickten, sollten wir Deutsche schon die erste Frucht unserer gemeinschaftlichen Anstrengungen pflücken dürfen, eine Frucht, die lange über den Krieg hinaus, so Gott will, einen bleibenden Werth für Armee und Baterland haben wird. Das war die Reuerrichtung des Deutschen Reiches.

Einmuthig hatten die deutschen Fürsten und Stämme den von dem unruhigen Nachbar hingeworfenen Fehdehandschuh aufgehoben, Arm an Arm und auf einander vertrauend hatten die deutschen Armeen, die sich bisher auf den Schlachtfeldern der ganzen Welt vielfach seindslich gegenüber gestanden, ja oftmals fremden Eroberern oder aus wärtigen Interessen dienend, auf einander losgeschlagen hatten, die französischen Armeen vernichtet.

Am 18. Januar 1871, an demselben Tage, an dem Friedrich III., Murfürst von Brandenburg, vor 170 Jahren sich zu Königsberg die preußische Königskrone aufs Haupt gesetht hatte, setzte sich König Wilhelm I.,

unser Kriegsherr, angesichts des im Todestampse darniederliegenden Feindes, im Schlosse Ludwigs XIV. zu Versailles die deutsche Kaiserkrone aufs Haupt. Somit sollte es von jest ab nicht nur ein Deutschland der Sprache nach, sondern auch ein festes und starkes Deutschland dem Auslande gegenüber geben.

Zu der am 18. bestimmten Feier wurden Abordnungen der vor Paris versammelten Armeen besohlen, vom Regiment der Premierlieutenant v. d. Planiß, der älteste, keine Kompagnie führende Lieutenant, und der Sergeant Riffert, 5. Kompagnie.\*)

Am folgenden Tage, am 19., brach bann ber Feind mit seinen 19. 1. Armeen gegen die Stellungen des V. Armeekorps vor, vermochte indeh nur die Vorposten zurückzudrücken. In ihren Reserven brach sich seine Kraft und am Nachmittage wurde er durch die aus Versailles und Umgebung herbeieilenden Brigaden des V. Korps aus den gewonnenen Stellungen herausgeworfen. Währendbessen feuerte ber Feind auf allen seinen Fronten, namentlich auf denen, die dem Ausfalle benachbart waren, so auch noch Abends gegen die Brücke über die nach Montmorency führende Eisenbahn. Wahrscheinlich glaubte der Gegner, daß über diese Brücke starke Rolonnen dem V. Korps zu Hülfe zögen, boch irrte er in dieser Annahme. Der Lieutenant v. d. Planit, der dem Ausfalle am 19. beigewohnt hatte, ware fast ein Opfer dieses Bombardements geworben, denn unweit der erwähnten Brude zerriß ihm ein Sprengstud einer auf der Straße platenden Granate die Bruftklappe des Paletots, ohne ihn indeß zu verleßen.

Wir haben schon erwähnt, daß es im Plane lag, nicht nur gegen St. Denis Batterien aufzustellen, sondern daß diese Besestigungen bei einer förmlichen Belagerung sogar zur Angriffsfront ausersehen worden waren; die aufzustellenden Batterien sollten das Angriffsversahren vorbereiten. Schon seit den ersten Tagen des Januar wurden auch vom Regiment täglich Kommandos sür den Batteriedau gegeben. Die strenge Kälte und der tiefgefrorene Boden machten die Arbeit, besonders da nur bei Nacht gebaut werden durste, zu einer sehr harten und anstrengenden. Doch während die Franzosen sich in diesen Tagen genöthigt sahen, ihre Angriffsarbeiten einzustellen, gelang es uns, die wir die Kälte besser ertragen konnten, unsere Batterien rechtzeitig zu vollenden. Auf unserer Front wurden

<sup>\*)</sup> Der Generalmajor v. Pape wurde am 18. zum Generallieutenant, der Oberste lieutenant v. Papstein zum Obersten ernannt.

Durch Allerh. Kabinetsordre vom 5. Januar, bekannt am 10. Januar, wurden die Unteroffiziere v. Dewit und v. Dewits-Krebs zu Portepee-Fähnrichs ernannt.

unter Leitung des Obersten Bartsch von der Artillerie folgende Batterien erbaut:

bei Le Bourget die Bombardements-Batterie Nr. 21 für 8 lange 24-Pfünder, in einer Entfernung vom Fort d'Aubervilliers von 4 000 Meter. Die 2. Garde-Division fuhrte den Bau aus.

4 Batterien Rr. 22 -25 auf den Höhen nördlich Stains für 6 lange 24-Pfünder, 6 furze 24-Pfünder und 16 12-Pfünder in einer Entfernung von den Werfen von St. Denis von 3200 -4000 Meter;

in der Nähe des Bahnhoss von Pierrefitte die Batterie Nr. 26 für 4 kurze 24-Pfünder in der Entsernung von Double Couronne von 2100 Meter:

auf der Hohe von Montmagny 2 Batterien Nr. 27 und 28 für 4 gezogene Morfer und 8 12 pfundige Geschühe. Die Entfernung bis Double Couronne und La Briche betrug 3000 Meter.

Die Batterien von Rr. 22 28 wurden von der 1. Garde-Division gebaut.

Batterie 29 bei Montmorenen für 6 lange 24-Pfünder in der Entfernung von 4000 Meter von Double Couronne und La Briche;

bei La Chevrette Batterie Rr. 30 für 4 furze 24-Pfunder;

" La Barre " " 31 " 6 lange

" Ormesson " " 32 " 8 " 12 "

Die Entfernung der Batterien 30-32 betrug von Fort la Briche gegen 3200 Meter.

Am 21. Januar 9 Uhr Morgens wurde mit 81 schweren Geschützen 21 1 auch auf dieser Front das Feuer eröffnet. Auf Besehl des General lieutenants v. Pape wurde noch am 20. Abends die Besahung des Dorses Villetaneuse auf zwei Kompagnien verstärkt, denn die Stellung der Batterie auf der Hohe von Les Faucilles machte den Besih dieses Dorses nunmehr zur Nothwendigseit Der südliche Dorsrand wurde mit Hülse der Piomere noch in der Nacht zur Vertheidigung eingerichtet, auch der östliche Theil bedurfte der Nachhütse, da hier der Keind nicht nur die seichteste Unnäherung fand, sondern auch die Beschassenheit der Dorsumfassung seine Möglichseit zur Entwickelung einer starken Fenerlinie dot. Es mußte von dem Südausgange des Dorses aus ein starker Berhau nach links rückwärts gezogen werden, der dann durch einen Schützengraden flankirt wurde. Auf diese Weise hosste man, dem Feinde das Eindringen auf der schwächsten Seite der Vertheidigung unmoglich gemacht zu haben.

Der Hauptmann v. d. Mülbe, dem mit der 1. und 2. Kompagnie des Regiments die Bertheidigung von Villetaneufe aufgetragen worden

war, legte auch die Hauptkraft in die Vertheidigung des Dorfrandes. ben er mit ber ganzen 1. Kompagnie und einem Zug ber 2. besette, während nur zwei Züge ber 2. Kompagnie geschlossen als Unterstützungs. trupp an der Ede der nach Westen führenden Querstraße verblieben. Der ermähnte Schützengraben murbe burch einen Zug ber 5. Kompagnie besetzt, der vom Vorposten=Kommandeur Major v. Buddenbrock noch zur Berstärkung nach Billetaneuse vorgesendet worden war. In nächster Nähe ihrer Vertheibigungsstellung lagen die Truppen in Alarmquartieren. während zur Sicherung des Dorfes nur eine Feldwache bicht an der Barrikabe ber Chaussee stand, von der ein Unteroffizierposten an den Ausgang nach Le Temps perbu (mit einem Doppelpoften in ber Subweftede des Dorfes) und eben ein solcher auf dem nach Often in das Relb führenden Wege bis an den Berhau vorgeschoben murde. Die 2. Kompagnie besetzte die hinteren Dorfausgänge durch kleine Wachen; Patrouillen gingen um das Dorf herum nach Pierrefitte und auf dem von der Eisenbahnstation Epinan nach Montmagnn führenden Wege nach letterem Drte.

Der Feind, der noch immer in dem Schlosse und Gehöft, sowie an der Biegung der Straße nach dem Schloß, und unter den großen Bäumen am Wege nach le Temps perdu, also kaum 200 Meter vor dem Dorfrande stand, verhielt sich die ganze Nacht hindurch sehr ruhig und war sichtlich erstaunt, am Morgen bes 21. eine so starke Besatzung sich gegenüber zu finden. Da um 9 Uhr die Beschießung und zwar zuerst gegen das Schloß Villetaneuse beginnen sollte und es möglich war, daß die feindliche Besatzung nach Dorf Villetaneuse flüchtete, so war zu dieser Zeit die Dorsumfassung besetzt worden. Noch erstaunter war der Gegner, als pünktlich um 9 Uhr unsere sämmtlichen Batterien ihr Feuer cröffneten und auch sofort eine Menge Granaten in die Baulichkeiten bes Schlosses sielen. Obgleich die Franzosen Monate lang an den Befestigungen gearbeitet hatten, verließen sie nach etwa 10 Minuten, sichtbar erschreckt, einzeln das Schloß, gaben auch gleich den nach Le Temps perdu einerseits und nach dem Eisenbahndurchlaß von Pierrefitte andererseits führenden Laufgraben auf und zogen sich gänzlich hinter ihre Hauptumwallung zurück. Eine Besetzung bes Schlosses konnte indeh erst am Abend dieses Tages vorgenommen werden, da die Batterien erft um 6 Uhr das Feuer auf dasselbe einstellten; tropbem ging der Gefreite Freiberg der 1. und ein Füsilier der 2. Kompagnie schon früher hinüber und melbeten, daß das Schloß gänzlich verlassen sei. Abends 6 Uhr lösten die 3. und 4. Kompagnie unter Hauptmann v. Löwenclau die 1. und 2. ab, und da mittlerweile das Feuer auf das Schloß eingestellt

worben war, bejette bie 3.4) baffelbe, mahrend bie 4. mit zwei Kompagnien 4. Garde-Regiments als Referve in Villetaneuse blieb. Die gegen St. Denis fo gahlreich eingesetten Batterien überraschten mertwürdigerweise ben Gegner und belehrten ihn nunmehr wohl, daß bie Schonung ber hauptstadt ein Ende habe. Den neuen Batterien hatte ber Belagerte feine ebenbürtige Artillerie mehr entgegenzuftellen, benn bie besten Geschütze und Mannidjaften maren bereits im Guben verwenbet worben; in den Werken von St. Denis waren nur einzelne gezogene Sinterlaber gurudgeblieben. Außer ber ungureichenben artilleriftischen Kraft traten noch andere ungunftige Momente hingu, um dem Feinde felbst die Hoffnung auf eine gludliche Bertheibigung zu rauben. Die Forts von St. Denis, an fich flein, tief gelegen und schwach, bilbeten feine fo mächtige und lange Artilleriefront, wie die ber füblichen Saupt umwallung und lagen fo bicht an ber ftart bevolferten, eng gebauten Arbeiterftabt, bag bier, wie nirgends fonft in Baris, Die Bevolferung burch die Beschießung in Mitleidenschaft gezogen murbe. Diefer Umftand fiel noch mehr ins Gewicht, weil zahlreiche Einwohner vor dem Bombarbement des Sübens hierhergeflichtet maren und nun ichon wieber biefelbe Gefahr, nur bedeutend ernfter und naber über fich bereinbrechen faben. Fiel aber St. Tenis, fo mare balb bas gange Innere von Paris mit feiner zusammengepreßten und hungernden Bevolferung, die außerbem feit bem 19. Januar gang entmuthigt mar, bas Biel unferer Ge ichoffe geworben. Somit hatte jeht bie Gefährbung von St. Denis eine große Wichtigkeit gewonnen, und ba die Franzofen fich ichon am 21. überall in die Weftung gurudgezogen hatten, murbe unfererfeits ein Borichieben ber Borposten wie ber Batterien befohlen. Junachst besetzt bie 8. Kompagnie am 22. Abends von Chateau Billetaneuse aus, in ben 🗠 : frangöfischen Laufgraben vorgebend, bas Gehöft Le Temps perbu mit 1 Offizier, 25 Fusilieren, ebenso murbe vor Bierrefitte ber Eisenbahneinschnitt an der Chauffee, von Stains aus die Moulin de Stains in Befit genommen. Unfere Borvoften besetzten ben frangonichen Laufgraben feiner gangen Lange nach mit Unteroffiziervoften. Le Temps verbu mußte bem IV. Korps überlaffen merben, benn bie Borpoftenlinie biefes Rorps war burch bas dieffeitige allgemeine Borruden auf bas genannte Gehöft und Epinan beschränkt worden; in Folge beffen hatte bas Oberkommando ber Maas-Armee befohlen, daß vom 26. Abends ab das IV. Armeeforps

<sup>\*)</sup> Durch Allerhöchste Rabinets-Orbre vom 19. Januar war der Hauptmann v. Roon wiederum jum Adjutanten bes Kriegsministers Generallieutenants von Roon ernannt worden Premiersieutenant v d Planit übernahm die Führung der 3 Kompagnie

die Borposten bis Schloß Villetaneuse (einschl.) übernehmen sollte. Da nunmehr auch Dugny wieder der 2. Garde-Division übergeben worden war, so standen die Borposten der Division nur noch vorwärts Pierresitte und Stains mit dem linken Flügel am Ueberschwemmungsgediet, nur etwa 600 Meter von dem seindlichen Hauptwall entsernt. In der Nacht zum 26. Januar wurden sodann 4 Batterien bis auf Entsernungen von 1200—1600 Meter an die seindlichen Hauptwerke herangebracht. Es konnte nunmehr mit dem Jugenieurangriff begonnen werden.

Inzwischen war der Muth des Belagerten gänzlich gebrochen. Allerdings gab es auch jett noch erhitte Gemüther, die nach einem Massenausfall verlangten; mit Frauen und Kindern wollten sie gegen die beutschen Linien anlaufen, indeß zu ihrem Glück behielt das Gouvernement die Oberhand. Schon seit dem 23. verhandelte Jules Favre in Versailles wegen der Uebergabe von Paris, und am 26. waren diese Verhandlungen soweit gediehen, daß die Einstellung der Feindseligkeiten eingeleitet und die Versorgung der Hauptstadt mit Lebensmitteln beginnen konnte. Das I. Bataillon des Regiments befand sich in der Nacht 26./27. mit 2 Kompagnien des III. Bataillons in Pierrefitte auf Vorposten, als der Befehl zur Einstellung des Feuers um 12 Uhr anlangte. ein höchst eigenthümliches Gefühl, als jest, nachdem wir seit 5 Tagen unsere Batterien vor St. Denis in Thätigkeit gesehen und gewaltige Fortschritte gegen die Festung gemacht hatten, daß wir jett, wo wir im 27. 1. Stande waren, dem Feinde Alles reichlich wiedervergelten zu können, was er Monate hindurch uns täglich angethan hatte, plötzlich in unserem Siegeslaufe gehemmt wurden. Hier, wo seit Monaten stundenlang, seit mehreren Tagen ununterbrochen der Donner der schweren Geschütze gehallt, wo das Gefühl der Gefahr niemals aufgehört hatte, hier trat plöglich die tiefste Stille ein — bann aber ertönte ein taufendfaches Hurrah die Vorposten entlang, und froh und dankbar erkannten wir Alle das Ende der Belagerung mit jenem unbeschreiblichen Gefühl, das man nach einem vollbrachten großen Werke empfindet.

Unsere Verluste während der Belagerung waren folgende gewesen:

| 1. | Rompagnie: | Lieutenant | Fre | iherr | $\mathfrak{v}$ | . Wirbach | diver    | verwundet,  |
|----|------------|------------|-----|-------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2. | "          | tobt       | •   | •     | 1              | Füsilier, |          |             |
| 3. | 11         | verwundet  | •   | •     | 1              | "         |          |             |
| 4. | "          |            |     | -     |                |           |          |             |
| 5. | 17         | "          | •   | •     | 1              | "         |          |             |
|    |            | gefangen . | •   | •     | 1              | "         |          |             |
| 6. | "          | verwundet  | •   | •     | 1              | "         | später 1 | verstorben, |

noch Decen in ben Stuben, ja bei ben meisten Baufern fehlten sogar bie Dacher.

Ob diese Verwüstungen alle uns zu Ehren gemacht worden waren, oder ob französische Nationalgarden immer solche Zustände hinterlassen, das konnte nicht sestgestellt werden, sedenfalls haben sie in Aubervilliers eine solche Nebung in der Verwüstung von Ortschaften bewiesen, daß man glauben möchte, ihr Dienstreglement erhöbe dergleichen zu einem ganz besonderen Dienstzweige. Natürlich mußten nun wieder sammtliche beweglichen Suchen aus Graulan nach Aubervilliers hinübergeschafft werden, um die Quartiere wohnlich einzurichten.

Gegen Parts wurden auf der Route de Lille vorwärts des Schmttpunktes mit dem nach Pantin sührenden Wege, sowie an den Brücken
des Ranals de St. Denis Wachen ausgestellt, um einerseits den
Ort gegen einen lebersall des Feindes zu sichern, dann aber auch
um Parts von der Außenwelt abzuschließen. In den Wassenstrusstandsbedingungen war nämlich die Art der Verpslegung der kriegsgesangenen
Stadt besonders bestimmt und verboten, auf anderen Wegen als den
vorgeschriebenen Lebensmittel hineinzubringen, denn man wollte unsererseits durch die Regelung der Zusuhr eine gewisse Macht über die Stadt
ausüben. Aus demselben Grunde dursten auch nur Personen mit besonderen Erlaubnissschenen in Paris ein- und ausgehen.

Der Aufenthalt des Regiments in Aubervilliers dauerte glücklicher weise nur wenige Tage. Um 8. Februar schied das IV.\*) Armeesorps aus der Maas-Armee aus, und das Garbesorps mußte seine Stellung in der Einschließungslinie einnehmen. Das Regiment wurde in Folge dessen nach St. Denis verlegt, woselbst außerdem die Stäbe der Division und der Brigade, das 4. Garde-Regiment 3. F., \*\*) 1 Eskadron 1 Garde-Ulanen-Regiments, \*\*\*) 1 Garde-Batterie, 1 Kompagnie Pioniere, 1 Sanitäts-detachement und 1 Festungs-Artitlerie-Kompagnie untergebracht wurden.

Die Stadt Et. Denis, die mehrere Monate hindurch dem Regiment Obdach gewähren sollte, liegt auf dem rechten Ufer der Seine, einen Kilometer nördlich von Paris. Ein sehr alter, enggebauter und finsterer Stadtheil bildet den Kern der Stadt, um den sich im Güden, Westen

<sup>\*)</sup> Das IV. Armeeforps trat zur Zweiten Armee über und marschirte nach Chartres ab. Als nach dem Frieden indeh die Armeeverbande wieder anders geregelt wurden, sehrte es zur Armee des Kronprinzen von Sachsen zuruck und übernahm bei ber Rucklehr bes Gardeforps in die heimath besien Etellung.

<sup>\*\*)</sup> Bom 17. Februar bis 13. Marg anstatt des II. Bataillons 4. Garbe-Regiments das Fufitier Bataillon 3. Garbe-Regiments.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom 21. April ab 1 Esfabron Garbe-pufaren-Regiments

und Norden ein neuerer, weitläusig gebauter und meist aus Fabriken gebildeter Gürtel herumzieht, mährend er im Osten durch das ausgedehnte Areal des Hauses "de la légion d'honneur" begrenzt wird. Alter und neuer Theil werden überdies durch eine Promenade geschieden, an der einige recht hübsche Villen liegen. Die Stadt zählte zwischen 20- und 25 000 Einwohner und unterhielt in Folge ihrer reich entwickelten Industrie einen bedeutenden Handel. Das Einzige jedoch, was den Fremden in St. Denis anzieht, ist die Kathedrale, die durch ihre rein altgothische Bauart, somie durch die in ihr noch erhaltenen Gradmonumente vieler französischer Könige berühmt ist, sie wurde unsererseits vielsach besucht und durch den Generalmajor v. Medem unter sorgsame Aussicht genommen. Tropdem gab sie später einem hohen katholischen Würdensträger Stoss, gegen die Garnison Berleumdungen zu erheben, die selbst nach mehrsachen Widerrusen des Geistlichen nicht sallen gelassen wurden.

Die Lage von St. Tenis an dem Seinebogen und dem Knotenpunkt der nach Köln, Brüssel und Rouen gehenden Eisenbahnen, sowie der aus dem Norden nach der Hauptstadt führenden Straßen würde der Stadt eine große militärische Wichtigkeit geben, wenn sie nicht von Norden her durch die ziemlich nahe herantretenden terrassensörmigen Höhen völlig beherrscht würde. St. Denis wurde im Beginn der vierziger Jahre vergangenen Jahrhunderts befestigt, doch kann es einer Belagerung nur einen schwachen Widerstand entgegenstellen. Die Besestigungen bestehen aus zwei geschlossenen Forts, La Briche und de l'Est, und das in der Kehle ossene Werk Double Couronne du Nord. Die Zwischenlinien zwischen diesem und den beiden geschlossenen Forts waren erst kurz vor und während der Belagerung angelegt worden und wurden auch nur theilweise durch die Neberschwemmung gedeckt. Im Innern wurde die Stadt durch die Rue de Paris von Süden nach Norden, durch die Rue Composse von Osten nach Westen in ziemlich gleiche Theile getheilt.

Die Garnison wurde in der Art untergebracht, daß das 4. Garde-Regiment und die Ulanen-Eskadron den südlich, das Garde-Füsilier-Regiment und die Batterie den nördlich der Rue Composse gelegenen Theil, die Festungsartisserie und die Pionier-Kompagnie die Seine-Insel zugetheilt erhielten.

Als am 8. Februar das Regiment die Stadt betrat, herrschte in dieser noch eine ziemlich große Verwirrung, welche der Besatzung viel Mühe verursachte und einen starken Wachtdienst erforderte. Dank den energischen und umsichtigen Maßregeln des Kommandanten, Generalmajors v. Medem, dem Lieutenant v. Mirbach als Platmajor beigegeben wurde, gelang es nach und nach, nicht nur in alle Verhältnisse der

Stadt die nothige Ordnung zu bringen, sondern diese auch trot der bald eintretenden Unruhen in Paris und der sehr starken arbeitslosen Fabrikbevölkerung aufrecht zu erhalten.

Die friegsgemäße, aber vielfach ungleichmäßige Unterbringung ber Truppen bot große Schwierigseiten; und da viele Häuser in Folge ber Podenkrankheit gemieden werden mußten, andererseits auch viele Bürger mit ihren Familien in ihre Wohnungen mit der Zeit zurücksehrten, mußten späterhin zahlreiche Uenderungen stattsinden.

Andere große Arbeiten verursachte ber außere Buftand ber Stabt und ber Befestigungen. Bon bem preußischen Bombarbement ber maren faft alle Saufer mehr ober weniger getroffen worben, bie Bewohner hatten, um die Sprengwirfung ber Geschoffe etwas abzuschwächen, an vielen Stellen bas Steinpflafter entfernt, auch einige Barritaben erbaut. biefen hemmniffen fur ben ftarten Bertehr mußten Die Stragen befreit, ebenso vor ben Thoren bie abgegrabenen Chaussen und gerstörten Bruden wieber hergestellt werben. Endlich mar es auch nothwendig, bas in den Forts vorgefundene bedeutende artilleristische Material gu ordnen und gu fichten, um es entweber in die Beimath gu fenben ober unbrauchbar zu machen und zu verfaufen. Da alle biefe Arbeiten möglichst beschleunigt werben sollten, so mußten unsere Mannschaften mit Sand anlegen, benn bie frangofischen Behörben maren nicht im Stande, auf die in der Stadt herumlungernben Arbeiter irgendwie einzuwirken. In ber Stadt felbft wurden feche Bachen in ber Gefammiftarte von über 100 Mann gegeben. Außerdem aber forgten ftarfe Batrouillen ber Infanterie wie ber Manen für die öffentliche Rube ber Stabt. Es mar feitens ber Rommanbantur bie Bestimmung, nach bem Zapfenstreich gu Baufe zu fein, auch auf die Civilbevolferung ausgebehnt worden, und mit rudfichtslofer Gerechtigfeit brachten unfere Batrouillen Bewohner, bie fich nach 9 Uhr auf den Strafen befanden, nach dem Gefängniß jufammen, von wo fie erft am andern Vormittag nach Erlegung einer Gelbftrafe entlaffen murben. Rach einigen Tagen ichon waren die Ginwohner von St. Denis merkwürdig hauslich und ordentlich geworben, und nur nen ankommenbe Frembe verfielen noch bem Schickfal, die Racht im Befangnig zubringen zu muffen.

Außer für den Wachtdienst hatte die Garmson täglich ein Bataillon für die Borposten zu stellen. Bon diesem war eine Kompagnie an der Kanalbrude der Rue Composse, unweit des Bahnhoses untergebracht, die eine Wache an der Seinebrude gab und außerdem die Straßen, die zwischen Seine und Kanal auf Paris sührten, zu beobachten hatte. Eine zweite Kompagnie besetzt die Kanalbruden der

Rue de Paris und der Rue de Versailles im Süden von St. Denis, indem sie auf beiden Straßen Feldwachen vorschob. Diese Kompagnie hatte noch besonders für die Regelung des Verkehrs auf der Rue de Paris, auf welche Straße der Verkehr überhaupt beschränkt worden war, zu sorgen. Eine dritte Kompagnie lag nördlich der beiden Kanalbrücken zur Unterstüßung bereit, während die vierte Kompagnie in den Stadt-quartieren konsignirt war.

Wie auf allen Hauptstraßen um Paris, so strömte auch an der Barrikade auf der Rue de Paris die Menge von Paris wie vom Lande her zusammen, um nach so langer Trennung den altgewohnten Berkehr wieder anzuknüpsen, der indeß noch lange Zeit auf das Durchlassen von Personen mit Erlaubnißscheinen beschränkt blieb. Auch die Neugierde, die Bardaren, die in einem kurzen Feldzuge Frankreichs "Gloire" so schmählich gestürzt, dann das "heilige" Paris bombardirt und bezwungen hatten, einmal in der Nähe zu betrachten, führte viele Pariser herbei, und da auf unserer Seite diese Neigung gleich groß war, so wurde die Barrikade von St. Denis bald ein ebenso beliebter und besuchter Ort, wie die Seinebrücken bei Neuilly und Point du jour.

Die seit dem 29. Januar lebhaft geführten Friedensverhandlungen gaben mit der Zeit fichere Aussicht auf ein Zustandekommen des Friedens. Thiers wie Jules Favre sträubten sich allerdings bis zum letzten Augenblick gegen die Abtretung von Elsaß und Lothringen, namentlich aber gegen die der Festung Met, doch schließlich hätten die Franzosen noch ganz andere Bedingungen zugeben müssen, wenn es verlangt worden wäre. Der Waffenstillstand wurde nach und nach bis zum 26. Februar, dann noch einmal bis zum 6. März verlängert, um der in Bordeaur tagenden französischen Nationalversammlung die nöthige Zeit zur Berathung und Anerkennung zu verschaffen. Frankreich trat Elsaß mit Ausnahme Belforts und Umgebung und einen Theil von Lothringen an Deutschland ab. Außerbem follte es innerhalb dreier Jahre fünf Milliarden Kriegskoften bezahlen, während welcher Zeit die deutschen Truppen die Champagne besetzt hielten. einem Einmarsch in Paris und einer Besetzung dieser Stadt sah der König ab; die Armee sollte nur abtheilungsweise einige Tage einen kleinen Theil von Paris besetzen und zwar nur bis zur endgültigen Unterzeichnung der Friedensbedingungen. Die Besetzung hatte wohl nur den Zweck, die französische Nationalversammlung zu schnellerer Berathung und Entschließung zu treiben.

Die Sperrungsmaßregeln gegen Paris wurden zu diesem Zeits vunkte aufgehoben und der Verkehr freigegeben, auch die Vorposten

konnten nunmehr auf zwei Kompagnien vermindert werden; zwei andere Kompagnien waren in ihren Quartieren marschbereit.

Am 1. März zog die erste Staffel der deutschen Truppen, be= 1. a. stehend aus Abtheilungen des VI. und XI. preußischen und der König= lich bayerischen Armeeforps, in den der Armee zugewiesenen Theil von Paris ein. Auch vom Regiment ritten mehrere Offiziere hlnüber und konnten nicht genug von dem höchst unwürdigen Benehmen der Pariser bei dieser Gelegenheit erzählen.

Bereits am 2. März erklärte sich die französische National-2. 2 versammlung mit den Friedensbedingungen einverstanden. Dem Vertrage nach zogen die sür den 3. bestimmten Truppen nicht mehr in Paris ein, dasür aber versammelte der König das ganze Gardelorps, die Garde-Landwehr und das Königs-Grenadier-Negiment auf dem Longchamps im Bois de Boulogne zu einer großen Parade. Trotz hie und Austrengung — das Regiment rückte früh Morgens um 5 Uhr aus und sehrte erst um 21'2 Uhr Nachmittags nach St. Denis zurück — war diese Parade eine denswurdige und erhebende Feier, die unvergeklich im Andensen der Anwesenden sortleben wird. Nach endlich erfolgtem ruhmvollen Frieden besichtigte Se. Majestät zum ersten Male als Deutscher Kaiser seine Gardetruppen auf dem berühmten Paradeplat des niedergeworsenen Erbseindes. Sc. Majestät geruhte, dem Korps nochmals für alle Opfer und Anstrengungen zu danken und sprach Sich auch über die Parade selbst sehr befriedigt aus.

In den folgenden Tagen räumten die deutschen Truppen das linke Seine-Ufer und gaben sämmtliche auf jener Seite des Stromes liegenden Forts den Franzosen zurud.

Aber sobald sich die eiserne Hand des Feindes von der französischen Hauptstadt löste, sing auch der Pariser Pödel sosort an, sich zu
regen. Großgezogen durch die zahlreichen Revolutionen vieler Jahrhunderte, weiß dieser seit lange, welch' ungeheuere Furcht jede Regurung,
vor Allen aber der bemittette Pariser Bürger vor ihm und seinen Ausschreitungen hat. So sühlte er sich stark genug, um seinen Unwillen
mit den Friedensbedingungen an der eigenen Regierung auszulassen und
in demselben Maße, in dem durch die Räumung des linken Seineufers
die Furcht vor unseren Armeen schwand, nahm sein Trop zu. Dabei
hatte es den Nationalgarden in der Zeit der Belagerung sehr gefallen,
in Unisorm herumzustreichen und dafur täglich 1½ Francs Vohnung zu
erhalten, anstatt arbeiten zu mussen. Sie waren daher gar nicht gewistt,
so ohne Weiteres dieses glänzende Leben aufzugeben. Mit der Uedung,
die man den Parisern nicht absprechen kann, war auch sosort in den un-

ruhigsten Stadttheilen ein geheimes Komitee gebildet und mittelst zahlreicher, bei der Kapitulation verheimlichter Geschütze der Montmartre in eine feste Stellung verwandelt.\*)

Die französische Regierung konnte der Sache nicht Herr werden; die Radikalen auf dem Montmartre setzen sich der besohlenen Fortstührung ihrer Geschütze entgegen; am 18. März machten die Truppen mit ihnen gemeinschaftliche Sache und ermordeten die Generale Lecomte und Thomas. Die Regierung mußte mit einigen treugebliebenen Bataillonen unter General Vinon nach Versailles slüchten. Sogar die eben erst zurückerhaltenen Südsorts gingen, mit Ausnahme des Mont Valerien, in den Besitz der Ausständigen über. So kam es zu einem Monate lang dauernden Bürgerkriege, den die "grande nation" sich nicht entblödete, vor den Augen des siegreichen Feindes in Scene zu seten, und dessen Einzelheiten die tiessten Abgründe menschlicher Verkommenheit und Scheußlichkeit ausbeckten.

In denselben Tagen, in denen die kaum mit dem Frieden beschenkten Franzosen durch Verbrechen den Frieden wieder störten, seierten 21. 3. die preußischen Truppen den Geburtstag ihres Kaiserlichen und Königslichen Kriegsherrn.

Ein großer Zapfenstreich und Fackelzug am Abend des 21. März leitete das hohe Fest ein.

Der Kommandant, Generalmajor v. Medem, erließ folgende Ansprache an die Truppen der Garnison:

## Soldaten der Garnison!

"Zum ersten Male seiern wir mit unseres Königs auch des Kaisers Geburtstag, aber nicht unter dem Geläute der heimathlichen Gloden, nicht unter dem Jubel und den Freudensesten unserer Landsleute, der durch unseren greisen Heldenfürsten in sester Eintracht verbundenen Deutschen, wir seiern heute diesen Fest= und Ehrentag im seindlichen, vom Blute so vieler Kameraden getränkten und durch Euch ruhmvoll erkämpsten Lande, in einer dem Feinde abgenommenen Festung, vor den Thoren seiner bezwungenen Hauptstadt, in welcher jest das besiegte Bolt seine Wassen durch Kampf und Aufruhr gegen die eigene Regierung besleckt.

Soldaten! Zeigt heute dem Feinde, wie der preußische Soldat seinen König und Kriegsherrn ehrt und heilig hält. Bewahrt und besthätigt heute wie überall den Anstand, die Ruhe und die Würde, die

<sup>\*)</sup> Die Gewehre hatte die Nationalgarde durch die Bemühungen derselben Resgierung, die jett gestürzt werden sollte, behalten dürfen.

Ordnung und die Disziplin, welche unfer Ronig der Armee anerzogen und sie dadurch so mächtig gemacht hat. Mit Achtung und Bewunderung mussen in späteren Zeiten die seindlichen Einwohner dieses Tages gebenken. Ihr aber müßt mit feierlichem, ernstem Stolz auf das Kaiserfest vor Paris am 22. März 1871 zuruchtlichen."

Am Morgen des 22. erweckte eine, von den gesammten Tambour- 22 und Musik-Chören ausgesührte Neveille die schon Tags vorher mit Fahnen und Guirlanden reich geschmückte Stadt. Um 10 Uhr sand auf dem großen Hose des "Hauses der Ehrenlegion" ein militärischer Gottesdieust und um 12 Uhr auf dem Kasernenhose die Parole-Ausgabe statt. Die Parole, die heute "Es lebe der Kaiser!" hieß, wurde durch 101 von den Forts abgegebene Kanonenschüsse begrüßt. Während dann die Mannschaft zur Feier des Tages eine reichlichere Verpslegung und Vier erhielt, versammelte sich das Cfrizierlorps und die Beamten der Garnsson um 4 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Mahle in dem glänzend ausgeschmückten Saale des "Hauses der Ehrenlegion". Abends war St. Tenis illuminirt und wurde ein prächtiges Feuerwert abgebrannt.

Die Bevölkerung ber Stadt nahm an diesem Kaiserfest mehr Antheil, als wir gedacht hatten, kein einziger Erceß störte die Harmonie bes schönen Tages.

Der Aufenthalt in St Denis wurde immer angenehmer und durch die Kämpse, welche die Franzosen uns zum Besten gaben, ein höchst interessanter Nur der Wunsch, in die Heimath zurückzusehren, konnte nicht befriedigt werden. Im Gegentheil, das Gardekorps wurde in seinem Unterkunftsbezirk gegen Paris hin wieder mehr zusammengezogen und die Norposten verstärkt, da die Machtlosigkeit der franzosischen Regierung Besorgniß wegen Erfüslung der Friedensbedingungen einslößte.

Deutscherseits wurde der Regierung in Versailles der möglichste Vorschub geleistet und ihr 3. B. erlaubt, statt 40 000 Mann die doppelte Zahl an Streitfräften um Paris zu halten.\*) Am 25. März sedoch traf ein Beschl des Konigs ein, eine Armirung der Hauptumwallung von Paris vor unseren Stellungen keinesfalls zu dulben.\*\*)

Inzwischen hatte fich in Paris ein Centralkomitee zur Leitung bes Aufstandes gebildet, deffen Mitglieder zuerst zwar unbekannt, sich aber bald als Anhänger ber internationalen Arbeitervereine entpuppten. Den

<sup>\*)</sup> Die frangöfischen Truppen hatten fich nach ben Friedensbedingungen hinter bie voire guruckziehen munen.

<sup>\*\*)</sup> General v. Pape ließ auch bas Dorf Aubervilliers, bas nach ben Beftmmungen zur neutralen Jone gehörte, wieder befegen

Grundsähen dieser Gesellschaft gemäß besetzte das Komitee sofort sammtliche Ministerstellen durch "Delegués" und richtete somit die Regierung der Kommune in Paris ein. Zum Delegirten des Krieges wurde Cluseret\*) ernannt, der sich Rossel\*\*) zu seinem Stabschef erwählte.

Die Kommune konnte fast über die ganze gut bewaffnete Nationalgarde und über etwa 300 gezogene Geschütze verfügen. Aber tropdem wagte sie zuerst nicht, gegen die "Versailler" angrissweise vorzugehen, denn so zahlreich ihre Truppenmassen auch waren, so geringen inneren Werth besaßen sie. Ebensowenig waren die "Versailler" im Stande, die verlorene Stellung wieder zu erobern. Die Regierung mußte erst eine völlig neue Armee aus den von Deutschland zurückehrenden Gefangenen schaffen, denn auf die während des Krieges organisirten Truppen war kein Verlaß, das hatten die nach Paris gezogenen Regimenter Chanzy's gezeigt.

So beschränkten sich die "Versailler" vorläufig nur auf die Festhaltung des linken Seineufers und der Höhen im Süden von Paris.

In den ersten Tagen des April begannen die Kommunisten im Westen offensiv zu werden, doch wurden sie auf allen Punkten geschlagen, und die "Bersailler" bemächtigten sich sogar der Seinebrücke bei Neuilly. Nur bei Asnidres, dis wohin sich die Regierungstruppen wohl nicht ausdehnen konnten, behielten die Kommunisten sesten Fuß und versuchten von hier aus östers, doch immer ohne Erfolg, den linken Flügel der Regierungstruppen zurückzuwerfen.

11. 4. Am 11. April ernannte Thiers den Marschall Mac Mahon zum Oberbefehlshaber der Armee von Versailles.

Außer Truppen zog die Regierung aber auch einen zahlreichen Belagerungspark aus dem Süden des Reiches nach Paris heran, und bald donnerten die eigenen Geschütze aus den früher von uns erbauten Batterien und vom Mont Valerien aus auf die Stadtumwallung und in das Innere der Stadt hinab.

Noch waren nicht vier Monate vergangen, seitdem die Franzosen die Beschießung ihrer "heiligen" Stadt durch deutsche Geschüße für ein Verbrechen ausgeschrieen hatten, gegen das sich die ganze civilisirte Welt erheben müsse. Zett beschossen sie selbst ihre "heilige" Stadt.

<sup>\*)</sup> Cluseret war ein ehemaliger französischer Jäger-Offizier und Zögling der Militärschule von St. Cyr. Später kämpste er in den amerikanischen Bürgerkriegen und wurde unionistischer General. 1868 kehrte er nach Frankreich zurück, wurde Journalist, trat mit der "Internationale" in Berbindung und gehörte seit der Revolution vom 4. September 1870 zu den radikalsten und wüthendsten Demagogen Frankreichs.

<sup>\*\*</sup> Rossel war ein ehemaliger Genie-Kapitan der französischen Armee.

Trop der Nahe des Kampiplaties und der zahlreichen sehr erregten Arbeiterbevölkerung blieb in St. Denis Alles ruhig; es wurde dort mit eiserner Hand Ordnung gehalten, sodaß die Franzosen selbst darüber er staunten, sich aber bald unter der preußischen Herrichaft wohl zu fühlen begannen. Es gelang der Kommune nicht einmal, die Nationalgarde von St. Denis zu sich hinüberzuziehen, auch sollen sich nur wenige Bewohner am Ausstande betheiligt haben.

Die Kommune ihrerseits hütete fich sehr, den preußischen Behörden Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, nur einige Male versuchten Abtheilungen derselben, die auf dem neutralen Felde befindlichen Magazine
und Rassen sortzusühren, doch wurde dieses Vorhaben vereitelt, und
Cluseret beeilte sich, dem Divisionskommando seine Entschuldigungen zu
übermitteln und durch strenge Besehle ahnliche Nebergriffe zu verhindern.

Die Generale v. Pape und v. Mebem waren jeder Zeit durch die Franzosen selbst über die Maßnahmen beider Parteien auf das Beste unterrichtet, und so gelang es immer rechtzeitig, Vorkehrungen gegen etwaige Ungesehlichkeiten zu tressen. Die Kommunisten wurden streng nach den Friedensbestimmungen behandelt, einige unverschamte Wünsche, wie die Uebergade der Nordsorts im Falle unseres Abmarsches in ihre Hände, wurden zurückgewiesen.

Man fann sich benken, mit welchem lebhaften Jnteresse wir die Kämpse des sich selbst zersteischenden Zeindes von St. Denis aus beobsachteten Täglich wurde der Mont d'Orgemont oder der Thurm der Kathedrale bestiegen, von welchen Punkten man die beiderseitigen Batterien im Zeuer gegen einander sehen konnte, oder es wurden von der Südspitze der Insel aus die Kämpse bei Asnières und Neuilly verfolgt. Die nächste Batterie der Kommune stand nur etwa 300 Meter auswärts dicht am Strome.

Wir konnten mit einer gewissen Genugthnung auf diesen Kampf bliden, benn hatten sich die Franzosen nicht in übergroßer Eitelkeit der Besetung ihrer Hauptstadt widerseht, so würde ihnen dieser Aufstand erspart geblieben sein. Jeht verzogerten sie unseren Abmarich und fugten sich selbst noch großen, zum Theil unersehlichen Schaden zu.

Je unerquicklicher und je unficheren die Zustande in Paris wurden, desto zahlreicher fluchteten die Bewohner von dort in die Ruhe von St. Dems und unter den Schut des ihnen is verhaßten preußsichen Ablers. Die Seelenzahl in der Stadt stieg auf über 60 000, ohne die Garnison mitzurechnen. Zwar wurde die Ordnung durch die Flücht linge nicht gestört, denn diese hatten Paris meistentheils verlassen, um nicht in die sommunistischen Bataislone eintreten zu müssen aber die

große Menschenmenge vertheuerte in St. Denis sämmtliche Bedürfnisse und gefährdete sogar die Garnison in Beziehung auf die körperliche Gesundheit. Die Kommandantur sah sich deshalb genöthigt, am 20. April die Ausweisung sämmtlicher Fremden aus der Stadt anzuordnen.

gerüstet, daß Mac Mahon ernstlich zum Angriff schreiten zu können glaubte. Die Belagerungsbatterien wurden vermehrt und näher an die Stadt herangebracht, im Westen zwischen Boulogne und Neuilly wurde sogar mit Laufgräben gegen die Stadtumwallung vorgegangen. Mit immer steigender Heftigkeit wurde beiderseits der Kampf geführt. Am 14. Mai siel 14. 5. das Fort Banvres, bald darauf auch Iss in die Hände der Regierungstruppen, während im Westen die Laufgräben nur noch etwa 250 Meter vom Hauptwerk entsernt waren.

Inzwischen war die Kommune von Tag zu Tag tiefer gesunken. Selbst Leute wie Cluseret mußten weichen, weil sie als reaktionär in Verruf kamen.\*) Da man zu bedeutenden Ausgaben gezwungen war, so verschaffte man sich Geld durch Erpressungen, zuerst von der französischen Bank, dann aber auch von mehreren größeren Versicherungsgesellschaften; doch mußten sich natürlich hier selbst die reichsten Vorräthe erschöpfen, denn Paris lieferte ja in dieser Zeit nichts. Bald schritt man deschalb zur Aushebung der Kirchen und Klöster, sowie zu immer stärkeren willkürlichen Forderungen bei sämmtlichen, namentlich den friedliebenden Einwohnern, und nach Cluseret's Abgang arteten diese Forderungen in völlige Plünderung aus. Auch der Erzbischof Darboy und ein großer Theil der Pariser Geistlichseit wurde sestgenommen.

Natürlich mußten diese Zustände entsittlichend auf die Truppen zurückwirken, die sich nur ungern am Kampse betheiligten, dagegen lieber in der Stadt herumschlenderten und Ausschreitungen aller Art verübten. Schon Cluseret hatte sich deshalb genöthigt gesehen, mit Strasen solchen Unfug zu bedrohen und durch Ausbietung aller waffenfähigen Pariser zwischen 15 und 35 Jahren die lichten Reihen seiner Bataillone zu ergänzen. Sein Nachfolger Rossellung sämmtlicher Männer dis zum 40., dann sogar dis zum 48. Jahre an und bedrohten die Säumigen mit dem Verluste ihres Vermögens und mit dem Tode. Allein der Gehorsam

<sup>\*)</sup> Cluseret wurde am 30. April arretirt. Es gelang ihm indeß, nach Amerika zu entfliehen. Er ist später seitens der Regierung kriegsrechtlich in contumaciam zum Tode verurtheilt, im Jahre 1880 jedoch begnadigt worden.

<sup>\*\*)</sup> Rossel trat bereits am 9. Mai von seiner Stelle ab und flüchtete.

schwand immer mehr, die Uneinigkeit unter den Machthabern selbst wuchs, und nachdem nun gar die "Versailler" im Angriff Bortheile errangen, warf man sich sehr bald gegenseitig Verrath und Teigheit vor, und die Fälle von Fahnenstucht wurden trop aller Blutbefehle immer häufiger.

Selbst Delescluze, ber zu gleicher Zeit Präsident des Wohlfahrtsausschusses und "Delegirter des Krieges" war, konnte sich keinen Gehorsam verschaffen, es begann vielmehr völlige Anarchie einzureißen.

Zu dieser Zeit wurde der Versuch erneuert, die Nationalgarde in St. Denis zu bewaffnen und nach Paris heranzuziehen, indek auch diesmal war die Kommandantur rechtzeitig benachrichtigt. Einige Nationalgardisten, die sich troß des Verbotes in St. Denis versammelt hatten, wurden einige Tage eingesteckt, auch machte man Munition, die in einem Gradgewölbe auf dem Kirchhofe aufgesunden wurde, unbrauchbar. Im Uebrigen war auch jest noch die Kommune sehr bedacht, sich gegen uns keine Uebergriffe zu Schulden kommen zu lassen.

Balb überzeugte sich selbst Delescluze und sein Anhang, daß die Stadtumwallung und damit auch wohl das Innere der Stadt in kurzer Zeit den "Bersaillern" in die Hände sallen müßten. Das badurch bedingte Ende der kommunistischen Herrschaft voraussehend, bereitete er eine absignittsweise hartnäckige Vertheidigung und eine völlige Zerstörung der Stadt vor.

Rünftlich wurden die Massen durch eine ungezügelte Presse und wahnsinnige, öffentliche Befanntmachungen erhitzt, um Delescluze und seinem Wohlsahrtsausschuß auf den ferneren Wegen des Verbrechens zu folgen. So fiel am 16. Mai die Vendomesäule, und schon jetzt wurden einige tausend Weiber bewassnet, die später die Abscheu erregenden Bataillone der "Petroleusen" abgaben.

Alles bies tounte aber bas Ende nicht mehr aufhalten.

Am 21. Mai Abends langte die Rachricht in St. Denis an, daß 21 General Douan durch das Thor von St. Cloud eingedrungen und bis zum Arc de Triomphe vorgerückt sei. Bald nach ihm waren auch General l'Admirault von Westen und die Generale Vinon und Sissen von Jüden her durch die Stadtumwallung, die von den Kommunisten bereits verlassen war, einmarschirt.

Unsererseits wurde noch an demselben Abend die völlige Absperrung von Paris besohlen, sogar die Eisenbahn stark verbarrikadirt. Es sollte wenigstens durch die deutschen Linien keiner jener Revolutionshelden entkommen Bereits am 22. bat einer der militärischen Führer der Rommune, der verwundete Pole Dombrowski, brieflich um Durchlaß nach Belgien, wahrscheinlich um sein theures Leben noch für spätere

## Korps-Befehl vom 1. Juni 1871.

Es erfüllt mich mit hoher Genugthuung, den Tages-Befehl Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen vom 31. Mai d. J. zur Kenntniß des Korps bringen zu dürfen.

Ich habe unserem bisherigen Oberbefehlshaber für die darin mit so warmen Worten gezollte Anerkennung unserer Leistungen in unser Aller Namen meinen herzlichen Dank bereits ausgesprochen.

So dürfen wir also nach glorreicher Kampagne mit froh bewegtem Herzen zur Heimath zurückschren, in dem Bewußtsein, auf Frankreichs Boben dis zum letzten Augenblick für unser pflichtgetreues Streben die allseitige Zufriedenheit uns errungen zu haben.

Soldaten des Garbekorps! Vergesset es nie, daß vorzugsweise Eure tadellose Mannszucht, die langjährige, sorgfältige und ernste Uedung im Dienste der Wassen, die unverbrüchliche Treue gegen Kaiser und König Euch zu dem Ersolge vor dem Feinde befähigten. Bewahrt Euch diese Schätze in sortgesetztem Streben und laßt uns erfüllt von solcher Gesinnung unter den Augen unseres Allergnädigsten Kriegsherrn wieder zusammensinden.

In diesem Lande aber seien unsere letten Gedanken den theuren Kameraden geweiht, welche ihre glänzende Pflichttreue mit dem Tode besiegelt haben. Müssen wir auch viele von ihnen in fremde Erde gebetiet zurücklassen, — in unseren Herzen wird dankbar die Erinnerung an sie niemals verlöschen.

## August, Prinz von Württemberg.

Um den letten Abend in St. Denis zu feiern, ordnete Generals 31. 5. major v. Medem nochmals einen großen Zapfenstreich für die Garnison an, der bei herrlichem Wetter und unter zahlreicher Betheiligung selbst der Einwohnerschaft in freudigster Stimmung verlief.

Am 1. Juni Morgens 8 Uhr traten die Truppen vor der Kaserne zum Abmarsch zusammen. Die Generale v. Pape und v. Medem begrüßten sie zum letten Male auf seindlichem Boden, dann marschirten die Bataillone an ihnen vorbei zur Festung hinaus. Biele Einwohner grüßten aus den Fenstern, einige warfen sogar Blumen den Scheidenden zu und bezeugten so am besten, wie selbst hier unter dem Terrorismus der öffentlichen Meinung eine friedliche Stimmung Platgegriffen hatte.

Das 1. Bataislon des Regiments marschirte am 1. Juni nach Aulnan, am 2. nach Mitry und Umgegend und fuhr am 3. Morgens 5 Uhr von dort über Reims—Mezidres—Thionville—Mey—Bingen





## Die im Feldzuge 1870-71 gefallenen Difiziere.



Peter von henning auf Schönhoff

geft an feinen Bunben gu Coin

ben " Detob 1870

Friedrich Bleden bon Schmeling gef, bel St Pribat den t8. Aug 1870.



Gunther von. Echtegell gef in Chabin den 16 Nov 1670 iwar am 18. 3n. 1876 in bas Deagoner Ben 9 verfent !



hugo bon Rerchbad; gef. bei Ceban ben ! Gept 1870



Bictor von Erdert get in Sie Marie ben 18, Mug. 1870.



Sans von Allvensleben gef bei Gedan ben 1 Sept. 1870.



Eduard von Raumer geh in Bertin den 26 Januar 187.



Mubolph Schulze ger bei Seban ben 1 Sept 1870

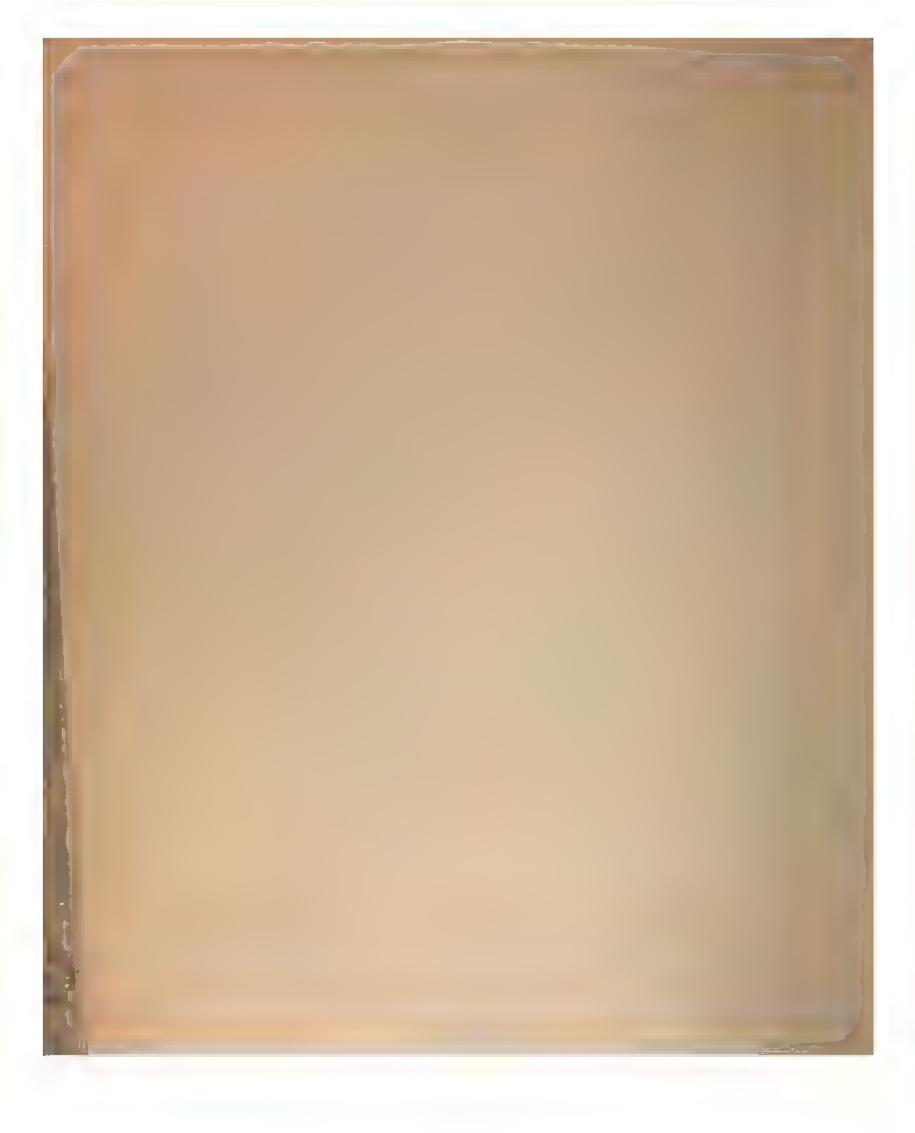

Das II. Bataillon mit dem Regimentsstab erreichte am 1. Pantin und fuhr am 3. früh 7 Uhr über Meaux—Nanteuil— Chateau Thierry—Frouard nach Met.

Das III. Bataillon erhielt am 1. und 2./6. in Aubervilliers Quartier und fuhr am 3. Nachmittags 3 Uhr 50 Minuten von Pantin nach Met ab. Bon Met ab verfolgten beide Bataillone denselben Weg wie das I. und gelangten am 6. Nachmittags 4 Uhr und am 7. Morgens 1 Uhr nach Brandenburg.

Die fast viermal 24 Stunden dauernde Fahrt verlief ohne Unfall, war aber sehr anstrengend, namentlich da die Beförderungsmittel sehr beschränkt waren. Die Offiziere saßen zu 8, die Mannschaften zu 10 in einem Coupé. Der Marsch von Brandenburg nach Berlin wurde zu Fuß zurückgelegt. Bis zum 13. Juni trasen die Bataillone in Charslottenburg ein, wo am 14. und 15. Ruhetage waren. Diese wurden hauptsächlich zur Instandsetzung des Anzuges für den bevorstehenden Einzug benutzt, auch kamen viele Genesene zu ihren Kompagnien wieder zurück.

Am 15. trafen nochmals Eiserne Kreuze beim Regiment ein. Der Oberst v. Papstein und Premierlieutenant v. Kröcher erhielten das Eiserne Kreuz 1. Klasse, mit dem bis dahin folgende Offiziere und Mannschaften ausgezeichnet worden waren:

Die Majore Feldmann und v. Buddenbrod; die Hauptleute v. Gerlach und Blecken v. Schmeling; die Feldwebel Gremmler der 8. Kompagnie und Schneider der 4. Kompagnie. Nachträglich erhielten noch Major v. Sanit und Hauptmann v. d. Mülbe das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

Am 16. vereinigte sich das Garbekorps auf dem Tempelhofer Felde. 16. 6. Um 11 Uhr erschien der König, besichtigte die Aufstellung der Truppen und zog dann an ihrer Spiße durch die Königgräßerstraße und das Vrandenburger Thor in die Hauptstadt ein. In noch größerem Maße als nach dem österreichischen Feldzuge gab sich die Theilnahme der Bevölkerung kund. Alle Straßen und Pläße, namentlich die Einzugsstraßen, waren festlich geschmückt und dicht mit Zuschauern besetzt.

Auf dem Opernplate marschirte das Korps bei seinem obersten Kriegsherrn vorbei, dann stellten sich die Fahnen mit der 1. und 9. Kompagnie des Regiments im Lustgarten auf, um der Enthüllung des Denkmals König Friedrich Wilhelms III. beizuwohnen, während die anderen Kompagnien auf dem Mondijouplat und dem Hackeschen Markte warteten. Es war ein erhebender Augenblick, als die Hülle fiel, die Fahnen sich senkten und das Reiterstandbild des hochseligen Königs allen Blicken sichtbar ward. Dieses Herrschers und seiner Heere würdig hatten wir abermals Frankreich niedergeworfen, abermals die deutschen Saue von der Herrschaft der Fremden befreit und das deutsche Baterland hoffentslich für immer wieder geeint. Wahrlich, es konnte keinen schöneren Tag geben, um das Denkmal Friedrich Wilhelms III. zu enthüllen.

Nach Beendigung dieser Feier marschirte das Regiment geschlossen nach dem Oranienburger Thor, um dort in derselben herzlichen Weise wie 1866 von den Mitbürgern der Vorstadt eingeholt und in der Kaserne bewirthet zu werden.

Die folgenden Tage waren wieder dem Uebergang in das Friedensverhältniß gewidmet. Mit der Demobilmachung schieden wieder die alten erprobten Mannschaften aus den Reihen der Bataillone aus und eilten in die Arme der Ihrigen zurück, wieder traten Jüngere an ihre Stelle und mit neuem Eifer wurde die alte Friedensarbeit begonnen, um die neue Mannschaft zu bilden und die Erfahrungen des Krieges zu verwerthen.

Die Rangliste des Offizierkorps nach der Demobilmachung war folgende:

Kommandeur Oberst v. Papstein. Major v. Feldmann\*) 1. III. v. Sanit II. v. Lilljeström Frhr. v. Buddenbrock Stab. Prem.=Lt. v. Damit. Hauptm. v. Ribbentrop Graf v. Bethusy-Huc 6 Graf v. Schwerin. v. Witleben 5 v. Kröcher. " v. Redern Frhr. v. Bodelschwingh. 1 v. Alvensleben. v. Pirch " Edler v. der Planis. v. Gerlach 10 " " v. Saint-Paul. Blecken v. Schmeling 11 " " Graf v. Stillfried-Frhr. Gans Edler " " zu Putlit 12 Rattonits. 2 v. Mselstein v. Rabe. " Frhr. v. Puttkamer. Frhr. d'Orville v. Lö= wenclau Frhr. v. Troschke. Abj. I. 4 v. der Mülbe 9 v. Bonin. Sef.=Lt. v. Platen Hertell.

<sup>\*)</sup> Wurde am 16. Juni 1871 in den Abelstand erhoben.

| SefLt. | v. Saufin. RgtsAdj.       | SekLt.                                 | v. Versen.                 |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| "      | v. Konşti.                | ,,                                     | v. Schrötter.              |
| "      | Frhr. v. Mirbach.         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Eschenburg.                |
| "      | Frhr. v. Canit u. Dall=   | '                                      | v. Schönfeldt.             |
|        | wiţ.                      | "                                      | v. Weller.                 |
| "      | v. der Mülbe. Adj. III.   | "                                      | v. Wedell.                 |
| "      | Frhr. v. Salmuth.         | "                                      | v. Niebelschütz.           |
| "      | v. Dewiß.                 | 11                                     | v. Twarbowski.             |
| "      | v. Schaper.               | "                                      | v. Westernhagen.           |
| "      | v. Rosenberg-             | "                                      | v. Werder I.               |
|        | Gruszczynski. Adj. II.    | "                                      | v. Ecenbrecher.            |
| "      | v. Dewit gen. v. Krebs I. | 11                                     | v. Voigts-Rhet II.         |
| "      | v. Raumer.                | 11                                     | v. Bergmann.               |
| "      | v. Kirchbach.             | 11                                     | v. Werder II.              |
| "      | v. Voigts=Rhet I.         | "                                      | v. Kaldreuth.              |
| "      | v. Voß.                   | "                                      | v. Erhardt.                |
| "      | v. Livonius I.            | "                                      | v. Dewit gen. v. Krebs II. |
| "      | v. Livonius II.           |                                        |                            |

## Aggregirt:

Major v. Wallhoffen.

#### à la suite:

Oberft Wyneken, Kommandant von Pillau. Oberftlieutenant v. Flotow, Adjutant des Gouvernements von Berlin. Hauptmann v. Roon, Adjutant des Kriegsministers.

# Sanitätsoffiziere:

Regiments-Arzt: Ober-Stabsarzt Dr. Krautwurst. Stabsarzt Dr. Bater, II. Bataillon. " Dr. Lindes, III.

# Zahlmeister:

Zahlmeister Brockhausen. I. Bataillon.

, Eberwein. II. Anick. III.

# IV. Theil.

# Friedensjahre von 1871 bis 1901.

## 1. Abschnitt.

### 1871 bis 1876.

Nach der Heimkehr aus dem siegreichen Feldzuge, in dem auch das Regiment sich neue Lorbeeren erworben hatte, durste das Heer nicht ruhen. Um das Erkämpste sestzuhalten, um es vor Reid und Mißgunst der ganzen Welt zu schüßen, mußte das Schwert scharf bleiben, mußte den Lehren, die der Krieg auch dem Sieger ertheilt hatte, Rechnung getragen werden. So galt es auch für das Regiment, mit allen Kräften vorwärts zu streben.

Die erste Arbeit bereitete die durch den Feldzug sehr mitgenommene Bekleidung und Ausrüstung. Hierzu blieb die beim Ersap-Bataillon aufgestellte Handwerker-Abtheilung noch bis 1. Januar 1872 in Thätigkeit.

Da für viele Offiziere und Mannschaften ein Erholungsurlaub nothwendig war, so hatten die zurückbleibenden eine bedeutende Arbeitslast zu tragen, zumal auch der Garnisondienst große Anforderungen stellte.

Es ist gewiß ein Beweis für die innere Tüchtigkeit und vorzügliche Mannszucht des Regiments, daß Offiziere und Mannschaften sich schnell in das einförmige Friedensleben hineinfanden und das anregendere, freiere Leben, das sie in Feindesland geführt hatten, rasch aufzugeben verstanden.

1. 8. Um 1. August wurde der Jahrgang 1867, außer den Dekonomies handwerkern, zur Reserve entlassen, so daß nur 3 Jahrgänge bei der Fahne verblieben.

In huldvoller Weise gedachte der Oberste Kriegsherr Seines Gardes forps, als das erste Jahr nach den blutigen Schlachten von St. Privat und Sedan verstossen war. Aus dem Bade Gastein sandte Er nachsstehende Telegramme an den Kommandirenden General:

Am 18. August:

18. 8.

"Am heutigen ersten Jahrestage des namentlich für das Gardekorps jo ehrenvollen wie blutigen Schlacht- und Siegestages spreche Ich demselben von Neuem Meine Königliche Anerkennung für seine Tapferkeit und Hingebung aus und gedenke Ich mit demselben der großen und schmerzlichen Berluste, die dieser Sieg verlangte. Sie fielen, wie so viele vor und nach ihnen, zum unvergänglichen Ruhme bes preußischen Vaterlandes."

#### Am 1. September:

1. 9.

"Wiederum spreche Ich dem Korps Meine höchste Anerkennung aus für den glorreichen Theil, den dasselbe an einem Siege nahm, der über das Geschick bes Rrieges entschied, wie nie zuvor."

Das treue Gebenken Sr. Majestät erfüllte bas Regiment mit herzlicher Freude und Dankbarkeit.

Auf Allerhöchsten Befehl fanden am Tobtenfeste, dem 26. November, 26. 11. in allen Standorten des Heeres kirchliche Feiern zum Gedächtniß ber Gefallenen statt. In der hiesigen Garnisonkirche wohnte der Kaiser dieser erhebenden Feier persönlich bei. Die mit Trauerflor umhüllten Fahnen umftanden den Altar; das gesammte Offizierkorps und zahlreiche Abordnungen der Mannschaften waren anwesend.

Am 22. März 1872 erhielt das Regiment nachträglich 23 Eiserne 23.3. Rreuze, darunter ein folches 1. Klasse für Hauptmann v. der Mülbe. Erst im Januar 1873 fanden die Verleihungen Eiserner Kreuze ihren Abschluß, wobei auch noch dem Major v. Sanit das Eiserne Kreuz 1. Rlasse ertheilt wurde.

Am 20. Mai 1872 wurden auf Allerhöchsten Befehl in der 20, 5. Garnisonkirche zu Berlin die mit dem Eisernen Kreuz in der Spițe ausgezeichneten Feldzeichen bes Garbeforps feierlich geweiht und am 19. Januar 1873 in der Garnisonkirche zu Potsbam die Siegeszeichen aus dem Feldzuge aufgeftellt. Bei diesen feierlichen Handlungen waren viele Vertreter des Regiments zugegen.

> 1873. 19. 1.

"Die Vertreter der ganzen Armee, welche dieser Feier beiwohnten, werden wie Ich vor Allem das Gefühl des tiefsten Dankes gegen den Allmächtigen empfunden haben. Nächst diesem Danke aber gebenke Ich mit Stolz und Rührung Meiner Armee, ihrer Tapferkeit, ihrer Ausdauer und ihrer Hingebung und tief bewegt ihrer Opfer. Die dankende

In einem Allerhöchsten Erlasse vom 19. Januar heißt es:

Erinnerung an Alles, mas die Armee in diesem Feldzuge geleistet, wird in Meinem Herzen bis zu seinem letten Schlage fortleben. Der Nachwelt aber werden die Siegeszeichen, welche wir heute aufstellen, ein rebendes Zeugniß hierfür bleiben.

Mögen die kommenden Generationen das Erbe unserer Bäter, den alten Ruhm und die Waffenehre unserer Armee ebenso treu hüten, wie Ihr es gethan habt!"

- Am 18. August 1873 wurde das Denkmal enthüllt, das von Seiten des Gardekorps auf der Höhe von St. Privat den in der Schlacht am 18. August 1870 Gefallenen gesetzt war. Hauptmann v. Wipleben und 3 Feldwebel vertraten hierbei das Regiment.
- 2.9. Am Sebantage dieses Jahres fand auf dem Königsplate die sest liche Enthüllung der Siegessäule statt, wobei sämmtliche Truppen des Gardeforps in Parade zugegen waren. Zur Erinnerung an die ruhm-vollen Kämpse in Schleswig-Holstein war im Jahre 1865 der Grundstein zu diesem Denkmale gelegt worden; die gewaltigen Erfolge der preußischen Wassen in Desterreich und Frankreich verliehen ihm jetzt eine damals ungeahnte Bedeutung.

Im Anschluß an diese Feier erging ein Allerhöchster Erlaß, bessen Eingang lautet:

"Es ist Meinem Herzen Bedürfniß, an dem Tage, an welchem Ich der seierlichen Enthüllung des Denkmals beigewohnt habe, welches das dankbare Baterland Meinem siegreichen Heere in Meiner Hauptund Residenzstadt Berlin errichtet hat, wiederholt in ehrender Anerkennung auch derer zu gedenken, welche in den letzen Ariegen den Heldentod für König und Vaterland gestorben sind. Mit freudiger Genugthuung habe Ich vernommen, wie bereits mehrsach der Gedanke angeregt worden ist, das Gedächtniß dieser Tapseren in ähnlicher Beise zu ehren, wie dies nach den Kriegen von 1813—1815 geschehen ist."

In jeder Kirche der Monarchie sollte seitens der Gemeinde eine Tafel errichtet werden, auf der unter der Aufschrift:

"Aus diesem Kirchspiel starben für König und Baterland" die Namen der in den letzten Kriegen Gefallenen zu verzeichnen waren.

Zehn solcher Gedächnißtaseln für das Gardekorps wurden auf Allerhöchsten Besehl für die Garnisonkirche zu Berlin angesertigt und am 22. 11. 22. November 1874, am Tage des Todtensestes, der Kirche überwiesen. Sie tragen unter dem Eisernen Kreuz die Ausschrift:

"Die gefallenen Helden ehrt dankbar König und Baterland". Eine gottesdienstliche Feier in Gegenwart des Kaisers, an der auch das Regiment Theil nahm, wurde an diesem Tage zum Gedächtniß der Gefallenen abgehalten. Am 2. September 1873 erfuhr das Negiment noch einen weiteren 2, 9 Gnabenbeweis seines Obersten Kriegsherrn. Der Kaiser hatte besichlossen, "jedem Regiment der Armee, welches in diesen Feldzügen seinen Kommandeur unmittelbar vor dem Feinde oder an den Wunden verlor, das Porträt besselben für das Offiziersorps zu verleihen."

"Ich wünsche hierburch," — so tautet die Allerhöchste Rabinets-Ordre weiter — "an dem heutigen Lage Meine dankende und ehrende Erinnerung an die ruhmvoll Gebliebenen zu bethätigen, den Regimentern die Züge derjenigen Fuhrer für alle Zeiten zu vergegenwärtigen, welche ihr Leben für die Ehre der Regimenter ließen."

Da das Offizierkorps bereits im Jahre 1872 das Delbildniß seines in Ste Marie gefallenen Kommandeurs, des Obersten v. Erdert, von der Wittwe als Geschent erhalten hatte, so wurde als Geschent von Ir. Majestät eine Marmorduste bestimmt, die der Vildhauer Enke im Jahre 1875 vollendete. Sie wurde am 18. Januar 1876 vom Oberst v. Sannow seierlich dem Offizierkorps übergeben. Namens aller betheiligten Regimenter sprach der Kommandirende General Sr. Majestät den Dank für diesen neuen Beweis Seiner Königlichen Anerkennung aus.

Auch im folgenden Jahre erhielt das Regiment einen huldreichen 1874 Enadenbeweis Sr. Majestät. Am 21. April 1874 schenkte der Kaiser 21 4 dem Offizierkorps Sein in Del gemaltes Brustbild, das im Offizier kasino Ausstellung fand, ein Ansporn für das Regiment, sich solcher Anerkennung auch ferner würdig zu zeigen.

lleber alle biese frohen und erhebenden Erinnerungsseste an die jüngst durchlebte große Zeit wurde die militärische Fortbildung nicht außer Acht gelassen. Zwar fanden im Jahre 1871 keine Manover statt; aber zur gewohnten Zeit in der 2. Hälfte des November trasen wieder die Rekruten ein.

Auch einer muthigen That sei gebacht: Am 3. Juli 1871 rettete der Gefreite Koppelmann 12. Kompagnie einen Unaben vom Lode des Ertrinkens im Berlin—Spandauer Kanal mit eigener Lebensgefahr und erhielt dafür die Rettungsmedaille am Bande.

Ein Difizier und 24 Unteroffiziere bes Württembergischen Armeetorps waren bis Mitte Januar 1872 zum Regiment kommandirt, um die Refrutenausbildung kennen zu lernen.

Am 4. Juni exerzirte das Regiment auf bem Tempelhofer Felde vor dem 4 6. Großherzog von Medlenburg-Schwerin, um diesem die veränderten Gesechtsformen vorzusuhren, die am 19. März 1873 zur Einführung gelangten und eine wesentliche Vereinfachung der Gesechtsausbildung zur Folge hatten. Die Frühjahrsbesichtigungen dieses Jahres, des ersten nach dem Feldzuge, hatten durchweg ein recht gutes Ergebniß. Wiederholt exerzirte das Regiment vor seinem Obersten Kriegshern, der Seine Zufriedenheit mit den Leistungen des Gardeforps dem Kommandirenden General durch 16. 6. nachstehenden Erlaß vom 16. Juni kundgab:

"Die jett beendigten Benichtigungen haben Mir zum ersten Mal jeit der Rücksehr aus dem letten Kriege Gelegenheit gegeben, die geschlossenen Truppentheile bes Gardekorps zu sehen. 3ch habe biese Befichtigung mit der Erwartung begonnen, daß Mein Garbekorps mit großem Fleiß und mit allem Ernft nach Ausfüllung der durch den Krieg entstandenen Lücken gestrebt haben werde, daß aber die durch einen hervorragenden Antheil an dem Kampf erlittenen Berlufte bei den Truppentheilen doch noch zu bedeutend gewesen seien, um sich nicht noch fichtbar zu machen. Es gereicht Mir zur großen Freude, hiermit aussprechen zu können, daß Meine Erwartungen weit übertroffen worden find und daß 3ch alle Truppentheile in der gewohnten vorzüglichen Berfassung gefunden habe. Das ist ein Resultat, welches Meine lebhafte und warme Anerkennung verdient, und welches ein sprechendes Zeugniß dafür ablegt, daß in Meinem Garbekorps der richtige soldatische Geist lebt, ber nach ben glänzenden Erfolgen dieses Krieges nicht ruht, sondern immerfort nach weiterer Vervollkommnung strebt und nicht müde wird, im Frieden bas zu schaffen, mas in ber Stunde bes Ernstes vorhanden sein muß.

Ich spreche zunächst und vor Allem Eurer Königlichen Hoheit Meinen Dank aus und beauftrage Sie, allen Generalen, Offizieren und Mannschaften des Garbekorps Vorstehendes bekannt zu machen."

7. 9. So konnte denn Ze. Majestät bei der Herbstparade am 7. September, der berühmten "Drei Kaiser-Parade", Sein Gardekorps den befreundeten Kaisern von Rußland und Desterreich in vorzüglicher Berfassung vorführen.

Auch dem Korpsmanöver wohnten die hohen Gäste Sr. Majestät bei. Unter den Rekruten dieses Jahres befanden sich zum ersten Male Elsaß-Lothringer, deren Ausbildung durch die vielsach mangelnde Kenntniß der deutschen Sprache erschwert war. Bald aber befreundeten wir uns mit dem neuen Ersatz, der durch gute militärische Beanlagung, durch Fügsamkeit und Nüchternheit vortheilhaft hervortrat.

Der Beginn des Jahres 1873 brachte dem Regiment eine wichtige 1873. Neuerung. Durch Allerhöchste Ordre vom 1. Januar wurde für den Kriegsfall die Bildung eines Garde-Füsilier-Landwehr-Regiments

mit den Bataillonen Franksurt a/M. und Wiesbaden angeordnet. Das Csizierkorps, das sich später aus dem eigenen Beurlaubtenstande des Regiments zu ergänzen hatte, bestand zunächst aus 9 vom 2. Garde-Landwehr-Regiment versehten Offizieren.

Dem Regiment wurde die hohe Auszeichnung zu Theil, daß Prinz Heinrich von Preußen, Sekondlieutenant im 1. Garde-Regiment z. F. und Unterlieutenant zur See, i la suite des Garde-Küsilier-Landwehr-Regiments gestellt wurde. Der Prinz trat hierdurch in nähere Beziehungen zum Regiment und hat seine Zugehörigkeit vielfach bethätigt.

Somit konnte jest das Regiment im Kriegsfalle aus den aus seinen Meihen in das Landwehrverhältniß übertretenden Sfüzieren und Mannschaften einen eigenen Truppentheil bilden, der, ergänzt durch Abgaben aus dem aktiven Dienststande, die Ueberlieferung und die Eigenart des Regiments zu wahren berufen ist. Erst jest war die letzte Folgerung aus der Neubildung des Regiments im Jahre 1860 gezogen; erst jest bleibt für Alle, die im Regiment ihre militärische Laufbahn beginnen, das Regiment die Heimath bis zu ihrem Ausscheiben aus dem Heere.

Im weiteren Berfolg dieses Erlasses wurde dem ältesten Hauptmann des Regiments die Berwaltung der Landwehr-Kammer Bestände übertragen und dieser Offizier von der Führung der Kompagnie entbunden.

III. Armeelorps von der Offupationsarmee in Frankreich in ihre Heimath zurück, deren Empfang und Unterbrungung auf dem Durchmarsche auch für das Regiment mancherlei Mühen zur Folge hatte; aber Jeder unter zog sich gern diesen kleinen Unbequemlichkeiten, da man dadurch den Kameraden, die so lange der Heimath fern bleiben mußten, Freude bereiten ober nüßen konnte.

Oberit Bronfart v. Schellendorff, Chef des Generalstabes des Gardetorps, später der erste Ariegsminister dieses Ramens, führte das Regiment im Herbst wahrend des Regiments- und Brigade-Ererzirens und auch, wie vorgreisend erwähnt sei, im Manover 1874 während mehrerer Tage.

Gleich nach den Manövern 1873, die füdlich von Berlin stattsanden, erhielt das Regiment den Anftrag, ein Bataillon dem Könige von Jialien auf dem Moaditer Ererzirplaße vorzufuhren. Oberstlieutenant v. Feldmann, dem die Borfuhrung übertragen war, wußte hiermit am 26. Zeptember die volle Anersennung des Kaisers und Zeines hohen 26. Gastes zu gewinnen.

2m 28. September murbe ber Erbpring Bernhaib von Gadien

Meiningen bei seinem Eintritt in den praktischen Dienst dem Regimente aggregirt. Er war erst 22 Jahre alt, hatte aber bereits im Stabe der 4. Kavallerie-Division am Feldzuge Theil genommen. Er wurde der 1. Kompagnie zugetheilt und schon Ende Rovember mußte er in Gegen-wart des Kronprinzen dem Regiments-Kommandeur seinen Zug vorstellen.

Am 18. Januar 1875 wurde der Erbprinz zum Hauptmann und Chef der 1. Kompagnie ernannt und verblieb in dieser Stellung bis zu seinem Ausscheiden aus dem Regiment am 18. Februar 1878.

Während seiner Dienstzeit im Regiment lebte er ganz im Offizierkorps und hat es verstanden, sich die Liebe und Verehrung Aller zu erwerben. Zeder, der zu ihm als Vorgesetzter, Untergebener oder als Kamerad in nähere Beziehungen trat, rühmte die Liebenswürdigkeit und Offenheit seines Wesens, sowie die Vielseitigkeit seiner Interessen, nicht nur auf militärischem Gebiete, sondern auch für Kunst und Wissenschaft.

Er selbst sagt: "Ich sehe auf die Zeit im Garde-Füsilier-Regiment mit Dankbarkeit und Liebe gegen Vorgesetze, Kameraden und Untergebene zurück. Niemals ist es mir wieder so gut gegangen und niemals habe ich mich wieder so wohl gefühlt. Zeit meines Lebens wird mein Herz für das Regiment schlagen und nie kann ich die schönen Stunden verzgessen, die ich in emsiger Arbeit daselbst verlebte."

Noch oft hat der Erbprinz in späteren Jahren sein warmes Intersesse an dem Ergehen des Regiments bekundet.

Im Herbst des Jahres 1873 begann die Neubewassnung mit dem 1874. Gewehr M/71, die dis zum Januar 1874 durchgeführt war. Das Regiment besaß nunmehr eine Wasse, deren Leistungen in jener Zeit unzübertrossen waren. Die bessere Schußleistung erforderte große Sorgsalt bei der Ausbildung; Arbeit und Zeit mußten hierfür in erhöhtem Maße aufgewendet werden.

Jest genügten die vorhandenen 6 Schießstände des Regiments in der Jungfernheide nicht mehr. Im Winter 1873/74 wurden daher Vorsbereitungen zum Bau zweier neuer Stände östlich der alten getroffen. Der Bau begann im Frühjahr 1874 unter Leitung des Hauptmanns Freiherrn Gans Edler zu Putlis, erforderte aber der schwierigen Vodenverhältnisse halber viel Zeit und Kräfte. Zeitweise wurden täglich 200 Mann hierzu gestellt. Erst im Juli konnten die Stände in Besuntpung genommen werden.

Die Ausbildung der Kompagnien war durch diese Arbeiten natürslich erschwert. Dazu kam, daß sich nach und nach die Reihen der Untersoffiziere in bedenklicher Weise lichteten, und daß, wie im ganzen Heere, die Kompagnien mit großen Schwierigkeiten beim Ersatz des Unteroffiziers

torps zu tampfen hatten. Das bescheibene Loos des Unterofnziers, dem nach seiner Dienstzeit eine zwar sichere, aber nicht glänzende Laufbahn in Aussicht stand, genügte den in der sogenannten Gründerzeit anspruchs-voller gewordenen Unterofnzieren nicht mehr.

Der allgemeine Ausschwung des Volkswohlstandes, von Handel, Gewerbe und der meisten andern Berussarten boten, namentlich in Berlin, plöstich so viele weit lohnendere Erwerbszweige, daß die Heeresverwaltung allerlei Mittel ersinnen mußte, um dem Unteroinzierstande den nöthigen Zusluß zu erhalten. Immerhin verschwand die Kriegserfahrung aus den Reihen der Unterossiziere sehr viel schneller, als im Offizierkorps, so daß sich bereits in den achtziger Jahren in Reih und Glied nur wentge mit der Kriegsbenkmunze geschmückte Unterossiziere befanden.

Die Regimentsbesichtigung fand am 1. Mai bei schneidender Kätte i. und Schneesturm statt. Tropdem mußten weiße Hosen angelegt werden, weil wir uns im "wunderschonen Monat Mai" befanden. Der Komsmandirende General, Prinz August von Bürttemberg, nahm die Bessichtigung ab, da der Kaiser wegen Unwohlseins nicht zugegen war.

Am 4. Mai exerzirte das Regiment in einer zusammengestellten 4 5. Brigade unter dem General v. Dannenberg vor dem Kaiser von Rußland. Der Oberste Kriegsherr sprach sich sehr anerkennend über dies Exerziren aus und lobte besonders die gute Ordnung in der Truppe.

In diesem Jahre wurde eine größere Anzahl von Offizieren, zu benen vom Regiment Oberstlieutenant v. Sanit und Premierlieutenant v. Sanit und Premierlieutenant v. Sausin gehörten, nach Rußland entsendet, um den Truppenübungen des russischen Heeres bei Warschau und St. Petersburg beizuwohnen. Auch die Regimentsmusis wurde auf 4 Wochen nach St. Petersburg beurlaubt, um dort in Unisorm unter dem Stadshoboisten Frese zu spielen. Sie erntete viele Anerkennung und kehrte reich beschenkt zurück.

Am 22. Juli hatte das Regiment den Berlust eines früheren 27 Kameraden, des Hauptmanns v. Gerlach, zu bestagen, der zwar seit Januar nicht mehr die Unisorm des Regiments trug, dem Tsiziersorps aber kamerabschaftlich noch immer sehr nahe stand. Er war eine eruste, tiefreligiose Natur, von liebenswürdigem Charakter und vornehmer Wesinnung. An der Spise der 10. Kompagnie hatte er sich im Feldzuge gegen Frankreich das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse erworben, dort aber auch den Grund zu seinem schweren Leiden gelegt. Noch in seiner Todesstunde gebachte er des Regiments und ließ ihm einen sesten Gruß zusommen.

Im Sommer biefes Jahres waren zwei Schweizer Dfüziere, Hauptmann Colombi und Oberlieutenant Joler, zum Regiment kommandert, beibe im Offizierkorps fehr gern gesehene Kameraben. Das Schweizer Militärdepartement verehrte dem Regiment in dankbarer Erinnerung an die gute Aufnahme dieser Offiziere den Dufour'schen topographischen Atlas der Schweiz.

Hierbei sei erwähnt, daß bis zum heutigen Tage sehr häufig fremde Offiziere dem Regiment zugetheilt worden sind. Bayerische und sächsische Offiziere wohnten bei allen Berliner Truppentheilen den Frühjahrs- übungen bei, Jägerosiziere, die damals ein Jahr bei der Infanterie Dienst thaten, gingen mit Borliebe zum Regiment; aber auch Offiziere des österreichischen, schwedisch-norwegischen, spanischen und türkischen Heeres wurden uns zugetheilt. Wie diese Herren ihre eigenen militärischen Kenntnisse erweiterten, so gewährten sie als Gegengabe dem Offizierkorps manche Anregung und manchen lehrreichen Einblick in fremde Verhältnisse. In vielen dieser Herren haben wir treue Freunde gewonnen.

Von diesen seien besonders genannt:

der türkische Hauptmann und Flügeladzutant des Sultans, Tews syd Effendi, der im Frühjahr 1884 beim Regiment kommandirt war und auch später noch lange im Verkehr mit dem Offizierkorps blieb,

der Bayerische Hauptmann Fortenbach vom 1. Infanteries Regiment, der im Frühjahr 1885 den Uebungen beiwohnte,

der Schwedische Oberstlieutenant v. Uggla, der im Sommer 1893 dem Regiment zugetheilt war,

der Norwegische Hauptmann Rustad im Winter 1889/90, der auch später als Militärattachee bei der schwedisch-norwegischen Gesandtschaft 1893—97 ein treuer Anhänger des Regiments blieb.

- Rommandeur aus den Jahren 1848—50, General der Infanterie z. D. v. Schlichting, zur letten Ruhe. Die Regimentsgeschichte hat an anderer Stelle die hohen Verdienste dieses bedeutenden Mannes um das Regiment eingehend gewürdigt.
- 2m 13. März 1875 wurde Oberst v. Papstein unter Stellung à la suite des Regiments mit der Führung der 10. Infanterie-Brigade beauftragt. Das Regiment verlor einen Kommandeur, der 4½ Jahre an seiner Spize gestanden. Ende August 1870 hatte er das Regiment übernommen und es dei Sedan und vor Paris zu Ruhm und Ehren geführt; in den folgenden Friedensjahren hatte er es auf der Höhe seiner militärischen Tüchtigkeit erhalten.

Friedrich Wilhelm Otto v. Papstein war am 19. März 1820 zu Parlin, Arcis Naugard, wo sein Bater als Rittmeister lebte, geboren,

Berlin erzogen. Am 16. Februar 1839 wurde er im 24. Infanterie-Regiment Offizier, 1849 machte er die Straßenkämpfe in Dresden und Jerlohn, sowie den Feldzug in der Rheinpfalz und in Baden mit. Als Hauptmann im Füsilier-Regiment Nr. 35 kämpste er 1864 in Dänemark, als Major 1866 bei Münchengräß und Königgräß. 1868 erhielt er als Oberstlieutenant das Kommando des III. Bataillons Garde-Füsilier-Regiments und wurde bei Ausbruch des Krieges am 18. Juli 1870 zum Kommandeur des Medlenburgischen Füsilier-Regiments Nr. 90 ernannt.

Aber schon nach 6 Wochen, am 28. August, übernahm er das Rommando des seit dem 18. August verwaisten Garde-Füsilier-Regiments. Am 18. April 1875 wurde er zum Generalmajor und Brigade-Kommandeur befördert und nahm am 13. April 1878 seinen Abschied.

Seine letzten Jahre verlebte er in Prenzlau, wo er am 14. April 1894 verstorben ist.

Pherbe eine stattliche militärische Erscheinung. Er war nicht mehr jung, als er das Regiment übernahm; aber gerade hierdurch, sowie durch seine mächtige Kommandostimme, die dis in die letten Reihen des Regiments drang, und durch seine volksthümliche, oft etwas derbe Ausdrucksweise machte er auf die Mannschaften großen Eindruck. "Und nun, Füsiliere, mit Gott für drei Kaiser und Baterland, frei weg" — so ließ er das Regiment dei der "Drei Kaiser-Parade" antreten. Im Frontdienste groß geworden, leistete er hierin Hervorragendes und bezeichnete sich selbst mit Borliebe als "alten Praktifus".

Mit dem Offizierkorps verkehrte er vom ältesten bis zum jüngsten Mitgliede in gleicher kamerabschaftlicher Weise.

Das Kommando des Regiments erhielt am 13. März 1875 Oberst v. Sannow, bisher Kommandeur des 16. Infanterie-Regiments.

Ferdinand v. Sannow, am 7. Juni 1827 zu Magdeburg geboren, wo sein Bater als Oberstlieutenant bei der 3. Artillerie-Brigade stand, wurde im Kadettenkorps erzogen und trat 1846 als Sekondlieutenant in das Kolbergische Grenadier-Regiment Nr. 9 ein. 1858—60 war er als Adjutant zur 28. Infanterie-Brigade kommandirt und erhielt sodann eine Kompagnie in seinem Regiment.

Den Feldzug 1866 machte er im Füsilier=Regiment Nr. 36 bei der Mainarmee mit, wurde bei llettingen verwundet und erhielt den rothen Adler=Orden 4. Klasse mit Schwertern. Seit 1866 Major, wurde er 1868 als Kommandeur des Füsilier=Bataillons in das Infanterie=Regi=ment Nr. 16 versetzt. Als Oberstlieutenant und Bataillons=Kommandeur

rückte er in den Krieg gegen Frankreich, in dem er sich in hervorragendem Maße, besonders in den Schlachten bei Mars-la-Tour und bei Beaune la Rolande, auszeichnete. Am 16. August übernahm er für den gefallenen Regiments-Kommandeur die Führung des 16. Regiments und behielt sie mit kurzer Unterbrechung während des ganzen Feldzuges. Das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse, sowie der Orden pour le mérite waren der Lohn für seine Tapferkeit; beim Einzuge der Truppen in Berlin wurde er in den Adelsstand erhoben.

Auch nach dem Feldzuge blieb er der Führer des 16. Infanterie= Regiments, 1873 wurde er zum Oberst befördert.

Für das Regiment war es eine große Auszeichnung, einen so hervorragenden Offizier zum Kommandeur zu erhalten. Schon bei seiner ersten Ansprache an das Offizierkorps gewann er alle Herzen durch die offene Erklärung, daß er ungern nach Berlin gekommen sei und mit Schmerz sein altes Regiment verlassen habe, das er gegen Frankreich ruhmvoll geführt.

Oberst v. Sannow, von mittlerer Größe, jugendlich frisch in seinem Auftreten und von großer Zähigkeit im Ertragen körperlicher Beschwerben, war eine durch und durch ritterliche, vornehme Natur mit wohlwollendem Herzen für seine Untergebenen. —

In diesem Jahre wurden die Bataillone zum ersten Male auf dem Tempelhofer Felde vorgestellt; indeß dauerte es noch einige Jahre, bis dies kriegsmäßigere Verfahren zur Regel wurde und die Besichtiz gungen auf dem räumlich sehr beschränkten Moaditer Exerzirplaße gänzelich aufhörten.

7. 5. Die Besichtigung des Regiments am 7. Mai verschaffte ihm wiederum die Anerkennung des Allerhöchsten Kriegsherrn.

Die Frontmusterung hielt der vor Kurzem erst ernannte Brigades Kommandeur, Generalmajor v. Böhn, ab, der wegen seiner Deutlichkeit und seines strengen unsehlbaren Scharsblicks für Einzelheiten recht gestürchtet war. Auch beim Regiment gelang es ihm, alle kleinen Fehler herauszusinden, die sich trot vieler Mühen der Kompagnieschess oft nicht beseitigen lassen. Zum Schluß konnte er aber doch nicht umhin, sich anerkennend auszusprechen.

211. 3. Am 11. März 1876 erhielt das Regiment einen neuen Brigade-Kommandeur, den Generalmajor Freiherrn v. Meerscheidt-Hüllessem, eine frische, biedere, echt soldatische Natur mit wohlwollendem Herzen, der sowohl in seiner damaligen Stellung, wie später als Kommandirender General des Gardekorps die Liebe und Berehrung seiner Untergebenen in hohem Maße sich zu erwerben verstand.

Die Regimentsbesichtigung am 11. Mai wurde von Er. Majestät 11 5. in Gegenwart bes Kaifers von Rugland abgehalten.

Bom 16, bis 31. Mai ging das III. Bataillon unter Oberst v. Sanit als Wachsommando nach Spandau, so daß das Regiment zu bem, zusammen mit dem Franz-Negiment stattfindenden Brigade-Ererziren unter Generalmajor v. Conradi nur mit 2 Bataillonen ausrückte.

Che uns die geschichtliche Darstellung weiterführt, moge bier eine furze Schilberung bes damaligen Lebens im Offizierkorps Plat finden.

Die Offizier Speiscanstalt, in der Kaserne des II. Bataillons eine Treppe hoch über dem Mitteleingang gelegen, bestand aus zwei großen, niedrigen Mannschaftssälen, dem Speisesaal und dem Frühstückzimmer, sowie aus drei kleinen Räumen, von denen einer als Borstur und Beinkammer, einer als Villardzimmer, einer als Lesezimmer und Bibliothek benutzt wurde. Die Wohnung des Kochs und die Küche grenzten dicht an den Speisesaal, was manche leebelstände im Gesolge hatte.

Bei größeren Festlichkeiten trat die Unzulänglichkeit der Räume recht fühlbar hervor. Die Luft im Speisesaal wurde gegen Ende des Essens, besonders beim Rauchen, unerträglich. Beim Tanzen brachten die eckigen Holzsäulen, die die Decke hielten, manches Paar zu Falle. So wurde denn schon in den 70er Jahren bei größeren Festlichkeiten ein angrenzender Mannschaftssaal, "das rothe Zimmer", zu Hülfe genommen und durch eine Holzwand auf dem Borstur mit dem Kasino verbunden. Uber viel Arbeit und große Unbequemlichkeit für den Dienst waren damit verbunden, abgesehen von den Unannehmlichkeiten der unmittelbaren Nachbarschaft der Mannschaften.

Und doch waren diese alten gemüthlichen Räume dem Offizierforps lieb geworden; sie wurden auch außer den Essensstunden in den Dienstpausen und Abends fleißig besucht. Die meisten jüngeren Kameraden mußten sich mit einer bescheidenen Jusage behelsen, waren aber trothem glücklich und zufrieden. Eiwa einmal im Monat sand ein Liebesmahl statt und einmal im Jahre lud das Offizierforps seine Damen zu einem Tanzsest ein, mit dem meist eine Theateraufführung verdunden war. Ueber die Herrenseste soll an anderer Stelle berichtet werden. Im Winter kam das Offizierforps in der Regel an einem Abend der Woche im Kasino zusammen; es wurden dann entweder Borträge oder Kriegsspiele abgehalten oder man begnügte sich mit gemüthlichem Jusammensein, den sogenannten "Reunions", wobei die älteren Herren

ihre Partie spielten — auch das Schachspiel hatte viele Anhänger — während die Jugend, um das Klavier versammelt, ihre Fröhlichkeit durch Tanz und Gesang bekundete. Im Sommer bot der Garten eine erswünschte Zussucht aus den heißen Zimmern. Leider mußte man erst den halben Kasernenhof durchqueren, um zu ihm zu gelangen. Die erst in den 60er Jahren gepflanzten Bäume boten jest schon manche schattigen Pläte; die bedeckte Kegelbahn wurde sleißig benutt.

Auch der Reitsport hatte viele Freunde im Regiment. Am 27. Juni 1873 wurde im Gelände bei Reinickendorf ein Offizierreiten unter großer Betheiligung abgehalten. 3 Nennen fanden statt, und viele Preise wurden ausgetheilt.

Von denjenigen Offizieren, die — jett schon heimgegangen — im Offizierkorps jener Zeit einen maßgebenden Einfluß ausübten, seien nachstehend einige genannt:

Das III. Bataillon befehligte 1870 bis 1876 Major v. Sanitz, ber in dieser Stellung bis zum Oberst aufrückte. Er war ein ziemlich beleibter Herr, im Dienst streng, etwas polternd, aber wegen seiner Gemüthlichkeit nach dem Dienst und wegen seines kameradschaftlichen Sinnes allgemein beliebt. Er legte Werth darauf, viele Leute seines Bataillons persönlich zu kennen, nur bei einem Füsilier, dem "Mann mit dem römischen Namen", ließ ihn sein Gebächtniß im Stich.

Seine hervorragenden militärischen Eigenschaften hat er besonders im Feldzuge und in seiner späteren Stellung als Kommandeur des 4. Garde-Regiments z. F. gezeigt, das sich unter ihm durch Strammheit und Mannszucht einen Ruf im Heere erwarb.

Das I. Bataislon übernahm 1875 ein früherer badischer Offizier, Major Unger. Schon als Hauptmann hatte er sich im Kriege durch Tapferkeit, sowie durch militärischen Blick hervorgethan und das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhalten. Er war eine ausgeprägte, soldatische Erscheinung, mit schwarzem Haupthaar und Schnurrbart, von gelber Gesichtsfarbe; er saß gut und gerne zu Pferde und war von großer Leistungsfähigkeit.

Im Dienste konnte er sehr beutlich werden, dafür bewies er aber außer Dienst ein fühlendes Herz und trat warm für seine Untergebenen ein. Major Unger hatte eine reiche Kriegsersahrung und war geschickt in der Anlage von Uebungen, sodaß er sehr belehrend auf seine Untergebenen einwirkte. Als er, inzwischen in den Abelsstand erhoben, das Bataisson 1881 abgab, um zunächst das 82. Infanterie-Regiment, später das 4. Garde-Regiment z. F. zu übernehmen, sah ihn das Offizierkorps mit sebhastem Bedauern scheiden, blieb aber bis zu seinem, leider schon 1887 erfolgten Tode mit ihm in kameradschaftlicher Berührung.

Haten, von seinen Freunden mit Bornamen "Natango" genannt, Chef der 3. Kompagnie, ein hagerer Mann mit stechendem Blick, aber klugem Ausdruck, war das Muster eines Kompagnieschefs, den ganzen Tag unermüdlich sleißig und thätig. Strenge Dienstauffassung verdand er mit einem regen Sinn für echte Kameradschaft, die sich besonders in der Erziehung der jüngeren Offiziere bethätigte. Als Junggeselle lebte er ganz im Offizierkorps und gab dort den Ton an. Nach ihm sahen Alle, wenn es sich um eine Angelegenheit des Offizierkorps handelte; sein scharfes, oft schrosses Urtheil war sehr gestürchtet. Leider mußte er krankheitshalber 1886 als Major den Abschied nehmen.

Hauptmann v. Kröcher, Chef der 7. Kompagnie, für Sedan mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet, war ein hervorragend tüchtiger Offizier von vornehmem Wesen und großer persönlicher Liebenswürdigkeit, die ihm Aller Herzen gewann. Sein früher Tod am 5. Januar 1882 war ein schwerer Verlust für das Regiment. Er bethätigte sein warmes Herz für seine Untergebenen noch zuletzt dadurch, daß er die Unteroffiziere seiner Kompagnie durch letztwillige Verfügung mit einer Summe bedachte, die als "von Kröcher-Stiftung" die Erinnerung an den zu früh Heimzgegangenen dauernd aufrecht erhält.

Der kamerabschaftliche Sinn des Offizierkorps fand sich verkörpert im Hauptmann Freiherrn v. Troschke, Chef der 8. Kompagnie. Bon strenger, altpreußischer Dienstauffassung, ein biederer, zuverlässiger Charafter, hülfsbereit für Jeden, der seiner bedurfte, widmete er sich mit großem Sifer der Erziehung der jüngeren Offiziere. In beiden Feldzügen hatte er mit Auszeichnung gekämpst. Leider mußte er krankheitshalber 1888 seinen Abschied nehmen, blied aber bis zu seinem am 10. April 1900 erfolgten Tode ein treuer Freund des Regiments.

Eine ganz besondere Stellung unter den jüngeren Offizieren nahmen die beiden Vettern v. Werder I. und II. ein.

In den ersten Jahren nach dem Feldzuge 1870/71 galten diejenigen jungen Offiziere, denen es versagt war, vor dem Feinde zu kämpfen, nicht recht für voll. Die beiden Werder mit ihrem kameradschaftlichen Sinn haben es verstanden, den älteren und jüngeren Theil
des Offizierkorps mit einander zu verschmelzen.

- v. Werder I. war eine leichtlebige Natur mit weitem Herzen und fröhlichem Sinn. Er verschmähte es nicht, sich öfter unter das Volk zu mischen und erlebte dort immer etwas Spaßhaftes. Weil er die Flöte mit großer Fertigkeit spielte, hieß er der "Flötenvetter".
  - v. Werder II. wirkte durch seine Ruhe und seine sarkastischen, stets v. d. Muse, Garde-Füsister-Regt. 2. Aust.

treffenden Bemerkungen. Er hatte den Spitznamen "Bansen" nach Bansen, dem Schreiber aus Egmont, weil er als alter Korpsstudent in dem Ruse besonderen Wissens stand. Als Regiments-Adjutant hat er sich um das Offizierkorps große Verdienste erworden und es ausgezeichnet verstanden, in der rechten Weise ein vermittelndes Bindeglied zwischen dem Kommandeur und dem Offizierkorps zu sein; er genoß von beiden Seiten das vollste Vertrauen.

Leider starben beide Bettern früh; mit ihnen gingen zwei Persönlichkeiten dahin, die für das innere Leben im Offizierkorps in den ersten Jahren nach dem Feldzuge von großem Einfluß gewesen find.

Noch viele andre treffliche Männer und Charaktere zählte das Offizierkorps, deren reiche Kriegserfahrung die dienstlichen Leistungen des Regiments trot veralteter Reglements auf einer hohen Stufe hielt, die es verstanden, ihren geläuterten Sinn für Kameradschaft auch auf den jüngeren Nachwuchs zu übertragen und zu einem dauernden Gut des Offizierkorps zu machen.



# Das 50 jährige Stiftungsfest des Regiments

am 1. Juni 1876.

1876.

Am 6. April 1876 erging die Allerhöchste Genehmigung, daß daß 8. 4. Regiment am 1. Juni die Feier seines 50 jährigen Bestehens begehen dürfe. Die Vorbereitungen waren schon seit Jahren getroffen; seit dem letten Winter hatte der Festausschuß unter dem Major Grafen v. Bethusp- Huc eine besonders rege Thätigkeit entfaltet.

Eine große Zahl früherer Offiziere und Unteroffiziere hatte sich zur Feier angemeldet; ganz besondere Freude bereitete es, daß auch der Kronprinz Sein Erscheinen in Aussicht stellte. Da die Räumlichkeiten in der Kaserne nicht genügten, um die Gäste zu fassen, beschloß man, für das Festmahl des Offizierkorps den Saal der nahe der Kaserne liegenden Nordbeutschen Brauerei zu miethen und den dortigen großen Garten für die Vergnügungen der Mannschaften zu benutzen, während die Unteroffiziere mit ihren ehemaligen Kameraden im "Eiskeller", einem neben der Kaserne liegenden Wirthshaus, speisen sollten.

Der Festsaal murbe unter der kunstsinnigen Leitung des Premierlieutenants Frhr. v. Mirbach geschmückt. Die Zeughausverwaltung hatte dem Regiment eine große Zahl von Waffen und Beutestücken für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Von den Gästen hatten zwei dem Regiment bereits bei seiner Errichtung angehört: General der Infanterie z. D. v. Loewenseld, von 1858 bis 1863 Kommandeur des Regiments, und Graf v. Monts, der 1840 als Hauptmann ausgeschieden war und als Landrath des Kreuzburger Kreises und Rittergutsbesitzer in Schlesien lebte. Er kam in Begleitung seines Sohnes, des Majors Graf v. Monts vom Garde-Kürassier-Regiment, der auch im Regiment gestanden hatte.

Ferner waren erschienen: die Generalfeldmarschälle v. Steinmet und Herwarth v. Bittenfeld, die Brüder General der Infanterie v. Blumenthal, Kommandirender General des IV. Armeekorps, und der Generalmajor a. D. v. Blumenthal, sowie die Generale Frhr. Gans Edler zu Putlit, v. Kloeben, v. Walther und Kronegk, v. Pape, v. Werder und viele Andere.

Die Gesammtzahl der Theilnehmer am Festessen betrug etwa 180 Personen.

- Die meisten Gäste wurden bereits am 31. Mai Abends im Garten vom Offizierkorps begrüßt. Leider mußten eines heftigen Regens wegen bald die heißen Kasinoräume aufgesucht werden, die kaum im Stande waren, die Gäste zu fassen. Man trennte sich erst spät; die Heiterkeit der Jugend wirkte auf einige der älteren Herren ansteckend, unter denen Landrath v. Klitzing (1850–56 im Regiment) Alle in ausgelassener Laune mit sich fortriß.
- 1. 8. Am 1. Juni um 12 Uhr Mittags stand das Regiment im Parades anzug mit enthüllten Fahnen in einem Viereck, dessen eine Seite von den Vorgesetzten und Sästen eingenommen wurde. Der Kronprinz, sämmtliche Vorgesetzte und die meisten Säste waren hierbei zugegen.

Der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Sannow, hielt eine kernige, zu Herzen gehende Ansprache, deren Inhalt kurz die Geschichte des Resiments bildete. Mit dreimaligem Hurrah unter präsentirtem Gewehr auf Se. Majestät schloß er seine Rede. Er verlas sodann die vom Kaiser aus Anlaß der Feier verliehenen Gnadenbeweise — Oberstlieutenant z. D. v. Flotow erhielt den Charakter als Oberst, dem Hauptmann a. D. Frhr. Hiller v. Gaertringen wurde die Regimentsunisorm und dem Feldwebel Schwarze das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen. Ein Parademarsch in Zügen, den der Kronprinz abnahm, beschloß die militärische Feier des Tages.

Ilm 1½ Uhr fand das gemeinschaftliche Essen der früheren und jezigen Unterossiziere im Eiskeller statt. Viele Offiziere begaben sich borthin, um ihre alten Untergebenen zu begrüßen. Um 4 Uhr begann das Festmahl des Offizierkorps. An den Eingängen des Speisesaals standen Doppelposten in getreuen Nachbildungen der 3 verschiedenen Unisormen, die das Regiment während seines 50 jährigen Bestehens gestragen hat.

Bei jedem Gedeck lag außer der sehr hübsch gezeichneten Speisensfolge eine jahrgangsweise geordnete Liste aller Offiziere des Regiments seit seinem Bestehen und ein Abdruck des von E. v. Wildenbruch zum Stiftungsfest verfaßten Gedichts "Gesang vom weißen Abler auf gelbem Felde".

Der Kronprinz saß zwischen den beiden Feldmarschällen, ihm gegenüber der Oberst. Auch der Kriegsminister General der Infanterie v. Kameke nahm an der Tasel Theil; ebenso die Stadtverordneten Jürst und Kauffmann, die aus Anlaß dieses Festes in anerkennender Weise Geldstiftungen zu Gunsten des Regiments gemacht hatten.

Das erste Hoch brachte auf Befehl des Kronprinzen Generalfeldmarschall Herwarth v. Bittenfeld auf Se. Majestät aus, ihm folgte der Kronprinz, der mit folgenden Worten das Regiment feierte:

"Das Regiment, das heute den 50. Jahrestag seines Bestehens seiert, hat insofern eine besondere Geschichte, als es die ersten 40 Jahre seines Bestehens im Frieden gelebt hat und seine Kriegstüchtigkeit erst spät vor dem Feinde beweisen konnte. Was aber in dieser langen Friedenszeit das Regiment zu leisten vermocht hatte, deweist der Umstand, daß zwei sieggesrönte Generalseldmarschälle und eine Auzahl anderer berühmter Generale aus seinen Reihen hervorgegangen sind. In gleicher Weise wie die älteren Regimenter hat sich auch das Garde-Küsilier-Regiment allenthalben in Krieg und Frieden ehrenvoll ausgezeichnet und sich die vollständige Zusriedenheit des Obersten Kriegsherrn erworden. Das Regiment darf mit Stolz auf seine Geschichte blicken; wir wollen hoffen, daß es mit denselben Gesühlen dereinst seinen 100. Geburtstag seiert! In diesem Sinne trinke ich auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Regiments."

Begeisterter Jubel folgte diesem Trinkspruche, worauf die Musik den zu diesem Tage vom Stabshoboisten Frese verfaßten "Jubiläums» marsch" spielte.

Nunmehr brachte Oberst v. Sannow ein Hoch auf die hohen Gäste und alle alten Kameraden des Regiments aus; diesen dankte er besonders für ihr schönes Geschenk, das in einem prächtigen auf reich geschnitztem Pulte ruhenden Album mit den Photographien aller früheren Offiziere bestand.

Die Rebe bes Regiments-Kommandeurs sollte der Berabredung gemäß eigentlich die letzte sein. Da erhob sich noch Einer, der Divisions-Kommandeur, "der alte Pape". Gewaltig, wie die ganze Persönlichseit, war auch seine Rednergabe. Wie auf dem Uebungsplatze sein Urtheil schneidig und schneidend, stets in kurzer Form das Wesentliche traf, so sprach er auch bei festlichen Anlässen tressend und schlagend, ließ dabei aber den Humor zu seinem Nechte kommen. Der ganze Ruhm des Tages von St. Privat umstrahlte ihn; zeder sah zu ihm, als zu einem Helden und zu einem Borbilde empor. Unter seinen Augen hatte das Regiment gegen Desterreich und Frankreich gesochten; Wenige waren, wie er, im Stande, die Thaten des Regiments zu würdigen.

Mit Stolz lauschte das Offizierkorps den anerkennenden Worten,

die er dem Regiment zollte, und mit Begeisterung wurde nochmals in ein Hoch auf das Regiment eingestimmt.

Im späteren Verlauf des Essens ging auf Wunsch des Kronprinzen eine Lifte herum, in der jeder Theilnehmer zur Erinnerung für Höchste denselben seinen Namen eintrug.

Mittlerweile hatten sich die Mannschaften des Regiments, die schon in der Kaserne sestlich gespeist waren, in dem Garten der Nordbeutschen Brauerei versammelt. Für jede Kompagnie war eine Bude errichtet, in der Erfrischungen gereicht wurden, und in der Mitte des Gartens fanden auf einer Bühne Vorstellungen statt, die Premierlieutenant v. Bergmann eingesibt hatte. Hierzu sanden sich zahlreiche Zuschauer ein, Mannschaften und deren Angehörige, sowie Bewohner des Stadttheils, in dem die Kaserne liegt, die stets regen Antheil an dem Ergehen des Regiments genommen haben. Leider stellten sich auch an diesem Tage ab und zu Regenschauer ein, doch thaten sie dem Frohsinn keinen Abbruch.

Der Kronprinz wohnte der Vorstellung noch lange bei und geswann durch Seine Leutseligkeit alle Herzen; vielsach mischte Er sich unter die Zuschauer und sprach manche in Seiner gnädigen Weise an. Die Vorstellung mußte mehrmals wiederholt werden, da jedes Mal nur ein Theil der Anwesenden ihr beiwohnen konnte. Gegen 8 Uhr verließ der Kronprinz das Regiment. Die frohe Feststimmung hielt die Mannschaften die spät in die Nacht hinein zusammen.

Am anderen Morgen trasen sich die Offiziere mit den alten Kameraden zum Frühltück im Gasthaus der Frau Wilde, der früheren langjährigen Kasinowirthin. Dann schlug die Trennungsstunde und die Anforderungen des Dienstes traten wieder in ihre Rechte.

-2-E-10-25

## 2. Abschnitt.

#### 1876 - 1886.

Der weitere Verlauf des Jahres 1876 brachte wenig Bemerkenswerthes. Viele bauliche Veränderungen, so der Anschluß an die Kanalisation und der Abput der Kaserne, bereiteten zwar augenblickliche Unannehmlichkeiten, waren aber ihres Nupens wegen sehr erwünscht.

Am 31. Januar 1877 starb zu Meran nach langem Leiden 31. 1. Premierlieutenant v. Schaper, tief betrauert vom Offizierkorps, in desseichnung gekämpft hatte.

Der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, Hauptmann und Chef der 1. Kompagnie, verlobte sich in diesem Frühjahr mit der Prinzessin Charlotte von Preußen, Tochter des Kronprinzen. Aus Anlah dieses frohen Ereignisses fand am 16. April eine Hoscour vor dem hohen 16. 4. Brautpaare statt, bei der das ganze Offizierkorps betheiligt war.

Der Garde-Füsilier Hertzer, 2. Kompagnie, rettete am 11. Juni 11. 6. mit eigener Lebensgefahr einen Knaben vom Ertrinken im Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal. Für diese muthige That wurde ihm durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 7. Dezember 1877 die Rettungsmedaille am Bande verliehen.

Am 18. Januar 1878 wurde Oberst v. Sannow zum General- 1878.
major befördert und zum Kommandeur der 43. Infanterie-Brigade ernannt. So schmerzlich das Regiment das Scheiden dieses vortrefflichen
Kommandeurs empfand, so war auch die Freude darüber, daß ein früherer
Offizier des Regiments, Oberst v. Lattre, zum Kommandeur ernannt
wurde, eine große.

Arthur v. Lattre, geboren zu Berlin am 31. Januar 1833, Sohn des Wirklichen Geheimen Kriegsrathes im Militärkabinct und Rittmeisters a. D. v. Lattre, entstammte einer ursprünglich französischen Familie, die nach der Aufhebung des Ediks von Nantes nach Süddeutschland ausgewandert war. Auf dem französischen Gymnasium zu Berlin und im Radettenkorps erzogen, trat er am 26. April 1851 als Sekondlieutenant in das Garde-Reserve-Regiment ein, besuchte 1856 bis

1859 die Allgemeine Kriegsschule und war 1860 bis 1863 zum Generalstabe kommandirt. Am 17. März 1863 wurde er Hauptmann und Chef der 9. Kompagnie des Regiments, aber schon am 16. Mai 1866 in den Generalstad versett, dem er fast 9 Jahre ohne Unterdrechung angehörte. Im Feldzuge 1866 war er als Generalstads-Offizier zum Großen Hauptsquartier und später zum General-Gouvernement von Böhmen kommandirt. Zum Major wurde er 1867 befördert. Im Jahre 1870 verblieb er dis zum November als Militär-Attachee in Florenz, dann wurde er dem Stade des Generallieutenants v. Oberniz, des Führers der Württem-bergischen Feld-Division, früheren Kommandeurs des Regiments, zugetheilt.

Als Oberstlieutenant erhielt er am 12. Januar 1875 das Kommando des 1. Hannoverschen Jufanterie-Regiments Nr. 74 und wurde bald darauf Oberst.

Wissenschaftlich hoch gebildet, war Oberst v. Lattre hervorragend befähigt, das Offizierkorps fortzubilden und zu höchsten Leistungen zu erziehen. Seine in vielen verantwortlichen Stellungen erworbenen Kenntnisse hat er als geistvoller Lehrer und Erzieher seiner Untergebenen voll verwerthet. Die Ueberlieferung und Eigenart des Regiments, mit der er aufs Innigste vertraut war, fand in ihm sorgsamste Pflege.

Man bedauerte sehr, daß er seinem Dienstalter nach voraussichtlich nur wenige Jahre an der Spiße des Regiments bleiben konnte.

Eine der ersten Maßregeln des neuen Kommandeurs war die Einführung regelmäßiger Regimentsappells der Unteroffiziere, die am ersten Montage jeden Monats stattfanden. Durch persönliche Einwirkung suchte er das Ehrgefühl und Standesbewußtsein der Unteroffiziere zu heben, den Stolz auf ihr Regiment ihnen anzuerziehen.

- 18. 2. Am 18. Februar und den folgenden Tagen wurde die Vermählung des Erbprinzen von Sachsen-Meiningen im Königlichen Schloß gefeiert, zu der viele Offiziere des Regiments eingeladen waren. An diesem Tage wurde der Erbprinz als Major und etatsmäßiger Stabsoffizier in das 1. Garde-Regiment z. F. versett.
  - 1. 4. Am 1. April traf das 3. Garde-Regiment z. F. aus Hannover zum dauernden Aufenthalt in Berlin ein und wurde von den Offizieren der Garnison empfangen. Zur Begrüßung des Offizierkorps sand am
  - 1. 6. 1. Juni ein Gartenfest beim Regiment statt, das sehr heiter verlief. Dienstlich war der Zuwachs der Garnison sehr erwünscht, da hierdurch der recht lästige Wachdienst eine wesentliche Erleichterung erfuhr.

Tiefe Betrübniß erfüllte das Regiment, als im Frühjahr 1878 das Leben des heißgeliebten Kaiserlichen Kriegsherrn zwei Male durch 2. 6. ruchlose Hände bedroht wurde. Als sich am 2. Juni die Kunde von einer

ernstlichen Verletzung des greisen Herrschers verbreitete, eilten alle abstömmlichen Offiziere zum Kaiserlichen Palais, um sich selbst Gewißheit zu verschaffen und, wenn nöthig, das geheiligte Leben vor erneuter Bedrohung persönlich zu schützen, eine allen Theilnehmern unvergessene gewaltige Kundgebung. Feierliche Stille herrschte in den nächsten Tagen in der Umgebung des Palais, um den hohen Kranken nicht zu stören. Still zogen die Wachen vorbei, still wurden die Fahnen geholt und abgebracht. Bis in den Juli hinein erhielt die Garnison täglich Nachricht über das Befinden des Kaisers.

Mancherlei Maßregeln wurden getroffen, um auf alle Fälle vorsbereitet zu sein: die Wachen wurden verstärkt, die Uebungsmunition wurde von den Schießständen hereingebracht, auch der Ausmarsch der Bataillone zur Schießübung unterblieb. Dafür rückte Ende Juni das Landwehrsuebungs-Bataillon nach Bernau.

Gottes Gnade erhielt dem Laterlande und dem Heere das Leben des Kaisers, der am 5. Dezember Seinen Einzug in Berlin halten konnte. 5.12. Die Begeisterung, mit der das Volk den geliebten Herrscher auf Seinem Wege vom Potsdamer Bahnhof zum Palais begrüßte, legte Zeugniß ab von der tiesen Liebe und Verehrung, die Er genoß, und von dem Abschen vor dem fluchwürdigen Verbrechen, dem Er beinahe zum Opfer gefallen wäre. Auch vom Regiment betheiligte sich, wer irgend abkömmlich war, an dem begeisterten Wilkommengruß. Wie die ganze Stadt, so war auch die Kaserne mit Fahnen und Laubgewinden festlich geschmückt und Abends glänzend erleuchtet.

Am 1. Juli exerzirte das II. Bataillon vor dem Präsidenten der 1. 7. Vereinigten Staaten, General Grant, auf dem Tempelhofer Felde. Für preußische Augen war es ein ungewohnter Anblick, daß der Präsident in Zivil und im Wagen den lebungen beiwohnte.

Der Berliner Kongreß, der im Juni und Juli tagte, um über den Frieden zwischen Rußland und der Türkei zu berathen, brachte ein bewegtes Leben in die Hauptstadt. Der Dienst wurde durch die vielen Ehrenposten erheblich erschwert; reichliche Geschenke (über 800 Mk.) entschädigten die Mannschaften für diese besonderen Mühen.

Am 1. August feierte Stabshoboist Frese sein 25jähriges Dienst= 1. 8. jubiläum. Das Offizierkorps schenkte ihm aus diesem Anlaß einen Elsen= bein-Taktstock.

Auf Anregung des Majors Frhr. v. Wilczeck wurde im Frühjahr 1879 ein Offizier-Schießverein im Regiment ins Leben gerufen. Am 1879. 21. Mai begannen die wöchentlichen Uebungen, die bei dem regen 21. 5. Jagdeifer im Offizierkorps lebhafte Betheiligung fanden. Vor dem Auß= rücken zum Manöver fand ein Preis- und Abler-Schießen statt. Das Interesse am Schießverein erlahmte auch in späteren Jahren nicht; bas Ofsizierkorps verbankt ihm neben der Pflege der Kameradschaft große Förderung der Schießfertigkeit und ein alle Zeit reges Interesse an Jagd und Schießsport.

Die Besichtigungen des Regiments am 15. und der Brigade am 27. 5. 27. Mai konnte der Kaiser wieder persönlich abhalten; mit hoher Bestriedigung ersuhr das Regiment, daß Se. Majestät mit dem Exerziren der Brigade "bis in die Details der Regimenter hinein" sehr zufrieden gewesen sei.

Der Tag der goldenen Hochzeit Ihrer Majestäten, der 11. Juni, wurde durch Gottesdienst und festliche Beranstaltungen geseiert.

1880. Die Rangliste des Regiments war bei Beginn des Jahres 1880 folgende:

Kommandeur: Oberft v. Lattre. Oberfilieutenant Unger I. Major Graf v. Bethusp-Huc III. Frhr. v. Wilczeck II. St. v. Jastrzemski Selbner Hauptm. Frhr. v. Firds 2 Prem.-Lt. Eschenburg, t. b. Graf v. Schwerin Ben.=St. 12 11 v. Weller v. Kröcher 7 3 Frhr. v. Bodelschwingh v. Niebelschütz 11 6 v. Twardowski, k. b. v. Block 9 " Gen.=St. v. Albedyll, k. bei ber 9 1. Garde-Inf. Division 2 Hoffmeister, t. b. Frhr. v. Troschke Gen.=St. 8 " v. Werber I. v. Bonin 12 4 v. Eckenbrecher, k. d. v. Saufin v. Kontfi Unt.=Sch. Weißenfels 4 10 " Frhr. v. Mirbach 1 v. Bergmann I., f. z. " Wilhelm Prinz Rad-Rriegsakademie 11 v. Werder II. H.=Udi. giwill 3 v. der Mülbe 5 v. Dewiß, gen. v. Krebs 3 Scf.=21. Frhr. v. Salmuth 3 v. Bremen " Prem.=Lt. v. Boigts=Rhep 10 v. Nickisch=RosenegkAldj. II " v. Bok, f. b. Gen.-St. 6 Krug v. Nidda, k. z. " v. Versen Rriegsakademie 4

| SekLt. de Claer, t. z. Kriegs-                                         | Set.=Lt.   | v. Falk 9               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|
| akademie 5                                                             | "          | v. Pirch                |  |  |  |
| " Baron v. Stenglin I. 11                                              | <i>II</i>  | v. Koeppen 7            |  |  |  |
| " Frhr. v. u. zu Gilsa,                                                | :          | Frhr. v. Ecardstein 10  |  |  |  |
| t.z. Unt.=Sch. Biebrich 2                                              | "          | v. Pochhammer 12        |  |  |  |
| " v. Nitsche Abj. III                                                  | "          | v. Poser I. 4           |  |  |  |
| " v. Trestow 12                                                        | ' <b>"</b> | Baron v. Stenglin II. 8 |  |  |  |
| " Frhr. v. Barnekow I. 8                                               | "          | v. Loga 5               |  |  |  |
| " v. dem Knesebeck I. Adj. I                                           | 17         | v. dem Anesebeck II. 2  |  |  |  |
| " v. Bergmann II., k. z.                                               | "          | v. Loeper 1             |  |  |  |
| UntSch. Ettlingen 7                                                    | "          | Frhr. v. Mirbach 11     |  |  |  |
| " v. Tettenborn 5                                                      | •          | v. Bonin II. 9          |  |  |  |
| " v. Bonin I. 4                                                        | "          | v. Poser II.            |  |  |  |
| " v. Winterfeld 3                                                      | , <i>n</i> | Frhr. v. Barnekow II. 3 |  |  |  |
| Agai                                                                   | regirt:    |                         |  |  |  |
| Major v.                                                               | _          |                         |  |  |  |
| à la suite:                                                            |            |                         |  |  |  |
| Handle. Sante. Hauptmann v. Platen, k. beim KadHauß zu Plön.           |            |                         |  |  |  |
| Erhr n Canib 11 Dallmit f hei der Cammandantur 211                     |            |                         |  |  |  |
| Potsbam.                                                               |            |                         |  |  |  |
| •                                                                      |            |                         |  |  |  |
| Sanitätsoffiziere:                                                     |            |                         |  |  |  |
| Regimentsarzt: Ober-Stabs-Arzt 1. Klasse Dr. Krautwurst, m. Wahrn.     |            |                         |  |  |  |
| d. divisionsärztl. Funkt. b. d. 1. Garde-JnfDiv. beauftr.              |            |                         |  |  |  |
| Bataillonsarzt: Stabs-Arzt Dr. Preuße II. """"""""Dr. Falkenstein III. |            |                         |  |  |  |
|                                                                        | tentien    | III.                    |  |  |  |
| Assistenzarzt 1. Klasse Dr. Wolff                                      |            |                         |  |  |  |
| Zahlmeister:                                                           |            |                         |  |  |  |
| Zahlmeister Brockhausen                                                |            | <u>I</u> .              |  |  |  |
| " Weigt                                                                |            | П.                      |  |  |  |
| " Teploff                                                              |            | III.                    |  |  |  |

Dem Gefreiten Schüler, 6. Kompagnie, wurde am 17. Februar 17. 2. die Rettungsmedaille am Bande verliehen, weil er am 26. August 1879 mit Nichtachtung des eigenen Lebens ein Mädchen vom Ertrinken im Schleusenkanal zu Berlin gerettet hatte.

Am 6. April erhielt Generalmajor v. Caprivi, der später Romman- 6. 4. dirende General und Reichstanzler, das Kommando der Brigade, das er

saft 3 Jahre, bis zum 23. November 1882, behielt. Er war ein genialer Soldat mit reicher Kriegserfahrung und von großer Arbeitskraft. Die Gabe der Rede war ihm in seltenem Maße eigen. Er beschränkte seine Einwirkung nicht auf die älteren Offiziere; auch die jüngeren, die durch ihre Leistungen seine Aufmerksamkeit erregt hatten, wußte er heranzuziehen und zu fördern. Wohl Jeder, der unter seinem Kommando gestanden, wird auß dieser Zeit für seine ganze militärische Lausbahn Nußen gezogen haben.

Für die älteren Offiziere hielt er zahlreiche Uebungen mit gemischten Waffen zu allen Jahreszeiten ab; die von ihm geleiteten Kriegsspiele, die in großem Rahmen stattfanden, vereinigten die meisten Offiziere der Brigade abwechselnd bei den Regimentern; viele Offiziere der Garnison nahmen freiwillig als Juhörer theil. Die bisher in der Truppe nicht gedräuchlichen Uedungsritte verdanken dem General von Caprivi ihre Einführung. Besondere Ausmerksamkeit widmete er der Ausbildung in der Feldbesestigung; er erließ Borschriften über diesen Dienstzweig, die bis zum Erscheinen der Feldpionier-Borschrift maßgebend blieben.

Auf allen Gebieten wirkte er schaffend und anregend; dabei war er persönlich ein wohlwollender, liebenswürdiger Vorgesetzter, ein seltener Mann, auf den Alle mit Vertrauen blickten. —

Im April 1880 erhielt der Offiziersgarten eine sehr erwünschte Vergrößerung durch Hinzuziehung eines daneben gelegenen Trockenplaßes der Garnison-Verwaltung. Eine kleine Gartenküche und ein Treibhaus, die auf dem gewonnenen Grund und Boden Plaß fanden, waren schon lange ein Bedürfniß.

- 29.6. Am 29. Juni 1880 starb zu Potsbam der General der Infanterie v. Loewenfeld, Kommandeur des Regiments von 1858 bis 1863, dem das Regiment zu großem Dank verpflichtet war. Trauernd stand das Offizierkorps am 2. Juli am Sarge seines alten Kommandeurs.
- 18. 8. Um 18. August richtete Se. Majestät anläßlich des 10jährigen Erinnerungstages der Schlacht bei St. Privat einen Erlaß an den Kommandirenden General:

"Das Garbeforps begeht mit Mir den 10. Geburtstag der glorreichen Schlacht von St. Privat, an welchem dasselbe unter Ihrer Führung
einen so entscheidenden Theil an dem ewig denkwürdigen Siege nahm,
aber denselben nur mit schweren und blutigen Opfern erringen konnte.
Ich spreche Ihnen und dem Gardeforps heute nochmals erneut Meinen Königlichen Dank für die hingebende Tapferkeit und Ausdauer aus, die
so große Erfolge erzielten."

Wilhelm.

In diesem Jahre fand in der Gegend von Glasow-Selchow Kaisermanöver gegen das III. Armeekorps statt, bei dem am 17. September 17. 9. der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin die Führung des Gardekorps übernahm. Das Regiment gehörte in diesem Manöver zu einem besonderen Detachement unter seinem Kommandeur.

Die Bermählung des Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Auguste Viktoria zu Schleswig-Holstein am 27. Februar war für das 27. 2. Baterland und das Heer ein Ereigniß von freudiger Bedeutung. Die Stabsoffiziere des Regiments, die Hauptleute v. Bardeleben und Graf v. Schwerin, die Premierlieutenants v. Voigts-Rhetz und v. Versen sowie die Sekondlieutenants v. Hindelben und v. Nickisch-Rosenegk wohnten dieser Feier bei. Die Kaserne war geschmückt und festlich erleuchtet.

Die am 1. April erfolgte Heeresverstärkung, die an Infanterie 1. 4. allein 34 Bataillone betrug, hatte keine Beränderung im Mannschafts= stande des Regiments zur Folge. Jedoch wurden hierbei 8 Offiziere aus dem Regiment versetzt.

Die Hauptleute Frhr. v. Troschke und Frhr. v. Mirbach ershielten am 9. April die Rettungsmedaille am Bande, weil sie am 28. Nos 9. 4. vember 1880 mit Nichtachtung der eigenen Lebensgefahr einen Knaben vom Ertrinken in der Spree gerettet hatten.

Am 12. April 1881 wurde Oberst v. Lattre unter Beförderung 12 1. zum Generalmajor zum Kommandeur des Kadettenkorps ernannt und an seiner Stelle Oberstlieutenant v. Stülpnagel, Flügel-Adjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Militärattachee bei der Gesandtschaft in München, mit der Führung des Regiments beauftragt.

Hermann v. Stülpnagel, geboren zu Potsbam am 6. Januar 1839, Sohn des Generallieutenants v. Stülpnagel, murde im elterlichen Hause sowie im Kadettenkorps erzogen und am 2. Mai 1857 im 1. Gardes Regiment z. F. zum Sekondlieutenant befördert. Bis 1871 blieb er in diesem Regiment und war im Feldzuge 1866 als Adjutant, 1870/71 als Generalstabs-Offizier zum Generalskommando des Gardekorps kommandirt. Kompagnie-Chef war er 1868 bis 1870. Im Jahre 1871 wurde er zum Flügel-Adjutanten ernannt und erhielt darauf das Kommando als Milistärattachee. In dieser Stellung wurde er 1872 Major und 1877 Oberstslieutenant.

Durch persönliche Liebenswürdigkeit und kameradschaftliches Fühlen gewann der neue Kommandeur bald Aller Herzen. Seine vornehme Gestinnung, seine gewissenhafte, nie rastende Pflichterfüllung machten ihn zum Borbilde für seine Untergebenen. Er hat es verstanden, das Regis

ment in diesem Geiste der Treue im Großen wie im Kleinen zu erziehen: stramme Mannszucht, tadelloser innerer Dienst, vortresslicher Stand der Bekleidung, — das waren Erfolge, die dem Regiment noch viele Jahre zu Gute kamen.

Die vielen lehrreichen Uebungen und Besichtigungen, die General v. Caprivi abhielt, gaben dem Dienstjahr 1881 ein besonderes Gepräge. Vornehmlich waren die in der Gegend von Dranienburg—Gransee stattssindenden Manöver für die Ofsiziere aller Grade eine Quelle reicher Belehrung.

- 22. 12. Am 22. Dezember wurde Hauptmann Frhr. v. Mirbach auf 1882. 3 Monate zur Dienstleistung beim Prinzen Wilhelm kommandirt, und Prinzessin Wilhelm in den Dienst der hohen Herrschaften über. Dieser hervorragend tüchtige, im Kriege in schwierigen Lagen vielsach bewährte Offizier, der noch jahrelang die Unisorm des Garde-Füsilier-Landwehr-Regiments trug, dis er 1899 General à la suite der Armee wurde, ist dauernd im engsten kameradschaftlichen Verkehr mit dem Offizierkorps geblieben und hat sein thätiges Interesse an dem Ergehen des Regiments und jedes einzelnen Offiziers bei vielen Gelegenheiten bekundet.
- 12. 6. Am 12. Juni 1882 starb Hauptmann v. Kontti, Chef der 10. Kompagnie. Der Tod dieses sehr beliebten, in Krieg und Frieden ausgezeichneten Kameraden hinterließ eine fühlbare Lücke im Offizierkorps.
- 3u allgemeinem Bedauern mußte General v. Caprivi am 23. November das Kommando der Brigade abgeben; er wurde Kommandeur
  der 30. Division. Sein Andenken wird in der Brigade noch lange
  fortleben.
  - Im Sommer war Prinz Wilhelm zur Dienstleistung beim 1. Garbe-Feld-Artillerie-Regiment kommandirt und kam bei Felddienstübungen mehrfach in Berührung mit dem Regiment. Tropdem er schon Major war, stellte er sich am 3. August mit der 3. Reitenden Batterie, die er kommandirte, unter den Befehl des Hauptmanns v. d. Lühe, um Gelegenheit zu haben, bei der Uebung seine Batterie zu führen.

Die Manöver dieses Jahres, die in der Gegend von Angermünde stattfanden, wurden auf Allerhöchsten Befehl wegen der Nothlage in den betheiligten Kreisen um fünf Tage gekürzt, so daß sie schon am 10. September endeten.

21. 8. Um 31. August starb der Kommandeur des II. Bataillons, Major v. Jastrzemski, tief betrauert von dem Offizierkorps, dessen Liebe und Berehrung er sich in der kurzen Zeit seiner Zugehörigkeit zum Regiment in hohem Grade erworben hatte. Er war ein hervorragend tüchtiger

Offizier, dabei ein eleganter Reiter und talentvoller Zeichner. Von ihm stammt der Entwurf zum Springbrunnen im Offiziergarten mit den an einer Stange kletternden Maikäfern.

Am 3. Januar wurde in Gegenwart der Kaiserlichen Familie die 1884. auf dem Wedding zum Andenken an die glückliche Errettung Sr. Ma. <sup>3. 1.</sup> jestät erbaute Dankeskirche eingeweiht. Das Offizierkorps und die Regimentsmusik wohnten dieser seierlichen Handlung bei.

Hauptmann v. Brandis wurde im August als Militärattachee einer nach Persien gehenden außerordentlichen Gesandtschaft beigegeben und blieb in dieser Stellung dis November 1885. Seine humorvollen Reise-briefe fanden im Offizierkorps stets großes Interesse.

Am 31. Januar starb im 25. Lebensjahre Sekondlieutenant Kurt 31. 1. v. Gabain an Blindbarmentzündung. Mit ihm verlor das Regiment wieder einen sehr beliebten Kameraden, einen pflichttreuen und strebsamen Offizier.

Noch einmal sollte es dem Regiment beschieden sein, unter das Kommando des Generals v. Pape, des heldenmüthigen Führers im Kriege gegen Frankreich, zu treten. Im Herbst 1884 erhielt er das Kommando des Gardekorps.

Die Anforderungen, die er besonders an die Exerzirdisziplin stellte, waren sehr hoch. Viele Offiziere strebten lebhaft nach einer Verbesserung des Exerzir-Reglements auf Grund der Ersahrungen des letzten Krieges und hielten sich für berechtigt, die nach ihrer Ansicht nicht mehr zeitgemäßen Vorschriften außer Acht zu lassen. General v. Pape trat für strenge Beachtung des Reglements ein.

Daß aber auch das alte Reglement hinreichende Freiheit ließ, um eine wahrhaft kriegsmäßige Ausbildung zu ermöglichen, bewieß Generalzlieutenant v. Schlichting, der spätere Kommandirende General des XIV. Armeekorps, der am 1. Juni das Kommando der Division überznommen hatte. Er hat es meisterhaft verstanden, bei seinen Offizieren taktisches Denken zu entwickeln und zu fördern, die Selbstständigkeit der Untersührer zur Geltung zu bringen, von ihnen aber auch zu fordern, daß sie ihr Handeln auf Neberlegungen, auf Gründe stützen und sich nicht begnügten, von Exerzirplate Gewohnheiten zu zehren. Durch interzessante Anlage von Nebungen, durch geistvolle, gedankenreiche Besprechungen berselben, mündlich oder schriftlich, regte er zum Nachdenken über Taktik und Truppenführung an. Seine Wirksamkeit war fruchtzbringend und nachhaltig. Er war einer der Hauptmitarbeiter am neuen Reglement, dem er in der Truppe durch Wort und That, namentlich

auch durch die Forderung des Fechtens aus der Tiefe, der flügelweisen — statt der alten treffenweisen — Fechtart vorgearbeitet hatte.

- 8. 5. Bei der Regimentsbesichtigung am 8. Mai sollte das Regiment den greisen Kriegsherrn Kaiser Wilhelm I. zum letzten Male in der Unisorm des Regiments zu Pferde sehen. Aus Aller Augen leuchtete innige Freude, als Er die Reihen der Bataillone durchritt.
- Das III. Bataillon konnte am 1. Juni auf ein 25 jähriges Bestehen zurücklicken; in dieser Zeit hat es sich den älteren Bataillonen des Regiments in Krieg und Frieden gleichwerthig gezeigt und vollen Antheil an den Ruhmesthaten des Regiments gehabt. Das Bataillon trat zum Appell an, und der Regiments-Kommandeur gedachte in einer Ansprache der Bedeutung des Tages.

Eine längere Trauerzeit für das Heer begann um diese Zeit. 15. 6. Am 15. Juni starb Prinz Friedrich Karl, der unvergessene Heersführer, unter dessen Besehl auch das Regiment zu Beginn des Feldzuges 1870 gestanden hatte; bald folgte ihm Generalfeldmarschall Frhr. v. Manteuffel. Bis Mitte Juli trug das Offizierkorps Trauer zu Ehren dieser heimgegangenen Helden.

7. u. 8. 9. Am 7. und 8. September fand nördlich Berlin Korpsmanöver vor Sr. Majestät statt. Es endete mit einem glänzenden Angriff der 1. Garde-Infanterie-Division gegen die Arcken-Berge bei Blankenfelde, bei dem Prinz Wilhelm das 1. Garde-Regiment z. F. führte.

Das 25 jährige Regierungsjubiläum Sr. Majestät wurde am 3. Januar durch Gottesdienst, Liebesmahl und festliche Veranstaltungen für die Mannschaften seierlich begangen.

23. 4. Am 23. April starb zu Berlin Generalmajor v. Le Blanc=Sou= ville, 1855 bis 1858 Kommandeur des Regiments. Er wurde am 27. 4. 27. April vom Offizierkorps zur letzen Ruhe geleitet.

4377889 -

# Die Denkmalsweihe auf den Schiefsständen, zugleich die Feier des 60 jährigen Bestehens des Regiments

am 1. Juni 1886.

Weber auf den Schlachtfeldern noch in seinem Standorte besaß das Regiment ein eigenes Denkmal, das lediglich der Erinnerung an seine Gefallenen gewidmet war. Wohl war auf der Höhe von St. Privat ein gemeinsames Denkmal für das Gardekorps errichtet, wohl ruhten die bei Soor und die bei St. Privat gefallenen Offiziere in gemeinsamen Gräbern. Der Wunsch des Regiments aber, ein Denkmal zur Erinnerung an alle gefallenen Kameraden zu besitzen, war noch nicht erfüllt. Erst im Winter 1884/85 gelang es, ihn der Verwirklichung näher zu bringen.

Der Regiments-Kommandeur übertrug die Vorarbeiten einem vom Offizierkorps gewählten Ausschuß unter dem Vorsitz des Majors v. d. Mülbe. Das Denkmal sollte auf den Schießständen der Umgebung angemessen, schlicht und einfach, ähnlich dem Denkmal bei Burkersdorf aus unbehauenen Felsblöcken hergestellt werden. Die ehemaligen Offiziere des Regiments übernahmen bereitwillig die Hälfte der Baukosten.

Die Beschaffung eines geeigneten Gesteins machte Schwierigkeiten. Es war daher eine sehr willkommene Hülfe, daß Graf v. der Schulensburg=Beeßendorf, der Beziehungen zu einigen Kameraden hatte, sich erbot, dem Regiment die erforderlichen Findlingsblöcke, die auf seinen Besitzungen in der Altmark in Menge vorhanden waren, zu schenken. Die Offiziere des Ausschusses trasen in Beeßendorf selbst ihre Auswahl.

Die Ueberführung der 600 Ctr. wiegenden Blöcke war schwierig. Der Weg bis zur Bahn konnte nur im Winter auf besonders hierzu eingerichteten Schleifen zurückgelegt werden, und in Berlin mußten die gewaltigen Massen vom Lehrter Güterbahnhof durch die Chaussestraße von 12 Pferden gezogen werden.

Der Einjährig-Freiwillige Plaumann, 3. Kompagnie, der in seinem Civilverhältniß mit Steinmetarbeiten zu thun hatte, machte sich um die Ueberführung der Blöcke besonders verdient und übernahm auch

die Ausführung des Unterbaues auf dem Denkmalsplatze, sowie die Aufstellung des Denkmals an Ort und Stelle mit großem Eifer und Geschick.

11. 4. Am 11. April 1886 erfolgte die Grundsteinlegung. Bei dieser einfachen, aber eindrucksvollen Feier hielt Major v. der Mülbe eine kurze kernige Ansprache. Dem Grundstein wurden verschiedene Dokumente, Ranglisten und Zeitungen einverleibt.

Bis in den Mai hinein währte die Aufstellung der Blöcke, deren mittelster die Inschrift erhielt:

"Den gefallenen Kameraden der Feldzüge 1864, 1866, 1870/71 das Garde-Füfilier-Regiment."

Gleichzeitig wurde mit der Verschönerung der Anlagen vorgesgangen, Laubhölzer und Buschwerk an vielen Stellen angepflanzt.

Zur Enthüllungsseier wurde der 1. Juni 1886, der Stiftungstag des Regiments, ausersehen. An alle ehemaligen Offiziere und die Offiziere des Beurlaubtenstandes ergingen Aufforderungen; die Vorgesehen, Graf v. der Schulenburg-Beehendorf und Abordnungen des Offiziersorps des 2. und 4. Garde-Negiments z. F., der Garde-Jäger, Garde-Husaren und Garde-Artillerie, die Brigade- und Avantgarde-Kameraden aus den Feldzügen, erhielten Einladungen.

- 21. 5. Am 31. Mai Abends wurden die eingetroffenen Gäste im Offiziergarten begrüßt, der sestlich erleuchtet war. Es erschienen der Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg-Schwerin, der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, Generallieutenant v. Herzberg, die Generale v. Lattre, v. Knobelsborff, v. Eberhardt, die Obersten v. Schicksuß, v. Flotow, v. Unger und viele Andere. Manches frohe Wiedersehen wurde geseiert, so daß es spät wurde, als man sich endlich mit Rücksicht auf den folgenden Tag trennte.
- 1. s. An dem prachtvoll klaren Morgen des 1. Juni wurden die Fahnen aus dem Kaiserlichen Palais geholt. Der Kaiser, der bereits einige Tage vorher Meldung von der Absicht des Offizierkorps erhalten und sich eingehend über das Denkmal selbst hatte Vortrag halten lassen, erschien, als die Fahnenkompagnie vor dem Palais aufmarschirte, am Fenster und nahm sichtlich erfreut die Huldigungen der Menge entgegen. Einige Wochen später durste Oberst v. Stülpnagel Sr. Majestät eine Photographie des Denkmals überreichen.

Die Geladenen wurden mit Wagen nach der Jungfernhaide befördert, auch den Damen des Regiments ein geeigneter Plat angewiesen. Die Offiziere, die Mitglieder der Vereine ehemaliger Garde-Füsiliere und Avancirter sowie die Regimentsmusik nahmen in der nächsten Umgebung Aufstellung; die Kompagnien standen in weiterer Entfernung vom Denkmal.

Um 10 Uhr erschienen der evangelische Divisionspfarrer Wölfing, sowie der katholische Militärgeistliche Theimert. Die Musik spielte den Choral "Lobe den Herrn", Divisionspfarrer Wölfing hielt die Weiherede.

Sobann ergriff Dberft v. Stulpnagel bas Bort.\*)

Nach einem Danke an Alle, die beim Zustandekommen des Denkmals mitgewirkt, gab er einen kurzen Abris der Geschichte des Regiments und gedachte der Gefallenen, die zum Ruhme des Regiments, zur Nacheiserung für Garde-Füstliere aller Zeiten ihr Leben gelasien. Das Regiment präsentirte, die Hülle des Denkmals siel, und ein dreisaches Hurrah auf den Allerhöchsten Kriegsherrn durchbrauste den Wald.

Das Regiment marschirte nunmehr an dem Denkmal vorbei in die Kaserne zurück, wo die Mannschaften ein festliches Essen erwartete, während das Offizierkorps mit seinen Gästen in dem nahe beim Denkmal aufgeschlagenen Regimentszelt einen Imbis einnahm.

An dem Festessen in der Offizier-Speifeanstalt nahmen 162 Personen Theil.

Das erste Hoch brachte der Regiments-Kommandeur auf Se. Majestät aus, worauf der Generallieutenant v. Herzberg sich erhob, um in herzlichen Worten der alten Zeiten zu gedenken.

General v. Pape sprach von den kriegerischen Leistungen des Regiments, insbesondere als Avantgarde seiner Division im Feldzuge 1870. Dem Grafen v. der Schulenburg-Beegendorf, dem "steinreichen Herrn", dankte der Regiments-Kommandeur im Namen des Offizierkorps für die von ihm geschenkten Steine.

Bum Schluß ließ Major v. Kleist vom Garbe-Husaren-Regiment, ber alteste Offizier ber geladenen Abordnungen, die "Couleur" leben.

Es war eine Erquidung, sich nach bem Aufenthalt in ben recht heißen Räumen im schattigen Garten zu ergehen, wo das Offizierkorps mit seinen Gasten noch lange vereint blieb.

Die in jeder Richtung gelungene Feier blieb allen Theilnehmern in schöner Erinnerung.



<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 11 a.

#### 3. Abschnitt.

# 1886 bis 1888.

10. 6. Am 10. Juni wurde das Denkmal des Hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. enthüllt. Hierzu war die 1. Kompagnie befohlen und viele Offiziere des Regiments wohnten der Feier bei.

Im Oktober hatte das Regiment die Freude, zu seinem Kommandeur im Jahre 1866, nunmehrigem General der Infanteric v. Werder, wieder in dienskliche Beziehungen zu treten; er war zum Gouverneur von Berlin ernannt worden, nachdem er seit 1869 die Stelle als Militärbevollmächtigter in St. Petersburg bekleidet und sich in dieser langen Zeit große Verdienske um die Aufrechthaltung der guten Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und seinem östlichen Nachdar erworden hatte. Von jest ab blied General v. Werder mit kurzer Unterbrechung in enger Fühlung mit seinem alten Regiment, dem er dauernd sein herzliches Interesse und seine thätige Fürsorge zuwandte.

Die Einführung des Magazingewehres M/71/84, das am 11. Januar dem Regiment überwiesen wurde, verschaffte dem Heere ein Uebergewicht über die Nachbarstaaten, das in der erusten politischen Lage des Winters 1886/87 sehr erwünscht war. Die Kriegsdrohungen Frankreichs wurden deutscherseits mit der Einziehung von 73 000 Reservisten zur Ausbildung mit dem neuen Gewehr beantwortet. Die Uedungen begannen schon im Fedruar, auch im Regiment wurde mit Anspannung aller Kräste ge-arbeitet.

Dazu kamen zahlreiche Veränderungen im Offizierkorps im Februar 8. 2. und März. Am 8. Februar wurden fünf jüngere Offiziere aus dem Regiment versetzt, und auch mancher ältere schied bald darauf aus seinen Reihen.

- 8. 3. Am 8. März erhielt Major v. Krosigk, bisher persönlicher Abjutant des Prinzen Wilhelm, das III. Bataillon.
- 1. 4. Die am 1. April erfolgte Heeresvermehrung beschränkte sich bei der Garde-Infanterie im Wesentlichen darauf, daß die neuen Garde-Regimenter auf die Stärke der alten gebracht wurden. Im Acgiment

traten nur kleine Beränderungen der Stärke ein; 8 Unteroffizierstellen wurden neugeschaffen, die Jahl der Gemeinen um 15 verringert. An das 3. und 4. Garde-Regiment 3. F., die Garde-Grenadier-Regimenter Elijabeth und Königin gab das Regiment je 36 Mann ab. Dafür wurden 96 Rekruten eingestellt und 41 Dispositionsurlauber eingezogen.

Die Bataillonsbesichtigungen fanden am 29. April mit eingetretenen 29. 4.

Referviften ftatt, Bring Bilbelm wohnte ihnen bei.

Am 14. Mai benchtigte Se. Majestüt, im Wagen sitzend, das Re- 14 & giment; Riemand ahnte, daß es das lette Mal sein sollte. Um so stolzer kann das Regiment darauf sein, daß Se Majestät ihm auch diesmal Seine Allerhochste Zufriedenheit aussprechen ließ

Eine gleiche Anerkennung wurde den Truppen nach der Parade am 26. Mai zu Theil. Dieser Tag war aber für das Regiment von 26. 5. besonderer Wichtigkeit, da es an ihm seinen langjährigen verehrten Kommandeur verlor.

Oberst v. Stülpnagel wurde mit ber Führung der 11. Insanterie-Brigade beauftragt und Oberst Bleden v. Schmeling, Kommandeur bes Jufanterie-Regiments Nr. 19, in gleicher Eigenschaft zum Regiment versett.

Geboren am 28. März 1838 zu Berlin, Sohn des Generalmajors Bleden v. Schmeling, war Hermann Bleden v. Schmeling im elterlichen Hause und im Kadettenkorps erzogen worden. Um 2. Mai 1856 trat er als Zekondlieutenant in das Garde-Reserve-Regiment ein und verblieb in diesem dis zum Jahre 1872. Die Feldzüge gegen Desterreich und Frankreich machte er als Führer der 11. Kompagnie mit und rwarb sich den Rothen Abler-Orden 4. Klasse mit Schwertern, sowie das Serne Kreuz 1. und 2. Klasse. 1872 wurde er in das Heisiche Leib urde-Regiment verseht und in diesem 1876 Major und Bataislans-Komm, eur. 1883 wurde er als Oberstlieutenant und etatsmäßiger Stabsossizier in das Königs-Grenadier Regiment verseht und 1886 als Oberst zum Kommandeur des 19. Infanterie-Regiments ernannt.

Wieder stand ein Kommandeur an der Spite des Regiments, der aus seinen Reihen hervorgegangen war, der die Tage mit erlebt hatte, in denen das Regiment aus einer wenig beneideten Stellung zu einem ebenbürtigen Gliede des Heeres emporwuchs, der in beiden Feldzügen durch die hervorragenden Thaten seiner Kompagnie, 1870 mit seinem eigenen Blute, den Ruhm des Regiments hatte begründen helsen.

In der kurzen Zeit seiner Kommandosührung hat Oberft Bleden v. Schmeling drei Kriegsherren gedient und die Allerhöchste Anerkennung, bas warmste Lob eines Jeden dem Regiment verschafft. Durch die vor-

züglichen Leifungen unter seiner Führung hat er das besondere Interesse Sr. Majestät des jetzt regierenden Kaisers und Königs für das Regiment wachgerufen.

Am 3. September rückte das Regiment zum Manöver nach Potsdam aus, wo es in der Kaserne des 1. Garde-Regiments z. F. untergebracht wurde. Den solgenden Tag, einen Sonntag, benutte der Regiments-Kommandeur zu einer erhebenden Gedenkseier in der Garnisonkirche, wo der in der Schlacht von Sedan von der 11. Kompagnie unter seiner Führung erbeutete Adler des französischen 17. Linien-Regiments aufbewahrt ist.

Das Offizierlorps, sammtliche Unterofiziere und die 11. Kompagnie nahmen an dem Gottesdienste Theil, den Hofprediger Strauß abhielt. Der von der 11. Kompagnie eroberte Adler wurde mit Interesse bestrachtet. Nach dem Gottesdienst begab sich das Offizierlorps in die Gruft, wo der Oberst auf dem Sarge des großen Königs einen Kranz im Ramen des Offizierlorps niederlegte. Es war ein seierlicher und erhebender Augenblick, angesichts des schlichten Sarges, der letzten Ruhcstätte eines so gewaltigen Mannes!

1888

Am 27. Januar 1888 wurde Oberst Prinz Wilhelm von 27 1
Preußen, Kommandeur des Garde Husaren-Regiments, unter Stellung
à la suite dieses Regiments und unter Beförderung zum Generalmasor
zum Kommandeur der 2. Garde Infanterie-Brigade ernannt. Der disherige Kommandeur, Generalmasor v. Kaltenborn-Stachau, erhielt
die 3. Division. Für das Regiment war diese Ernennung ein besonders
ireudiges Ereignis, da der Prinz uns ichon mehrsach dienstlich und
außerdienstlich nahegetreten war. Daß er sich im Offiziertorps wohlfühlte, hatten seine häusigen Besuche bei den Herrenseiten gezeigt.

Am 31. Januar begrüßte ber neue Brigade-Kommandeur das 31 1. Offiziertorps im Kasino des Regiments und speiste daselbst am 3 Februar. 3, 2

In dienstliche Beziehungen zum Regiment trat er zum ersten Male bei den Mekrutenbesichtigungen. Er wohnte ihnen am 14. beim III., 14 2 am 15. Februar beim I. Lataillon bei und sprach wiederholt seine hohe 15 2 Befriedigung über die Leistungen der einzelnen Leute und der Abtheilungen aus. Nach der Schlußbesprechung des Negiments-Kommandeurs am 15. ergriff der Prinz das Wort zu nachstehender Neußerung:

"Mit großen Erwartungen bin ich zu der Vorstellung gekommen und muß zu meiner großen Freude gestehen, daß das, was ich hier gesehen habe, diese Erwartungen noch bei Weitem übertroffen hat. Die Rekruten aller Rompagnien sind vorzüglich gleichmäßig ausgebildet; ich freue mich besonders über die altpreußliche Strammheit, wie ich sie hier schon bei der Detailausbildung vorgefunden habe "

Eine trübe Stimmung lastete in dieser Zeit auf dem Baterlande, da die schon seit Monaten andauernde Halstrankheit des Kronprinzen sich immer deutlicher als unheilbar zu erkennen gab. Um so tröstlicher war es, daß der Kaiser troß Seines hohen Alters sich einer verhältnismäßigen Rüstigkeit erfreute und man hoffen konnte, Gott werde Ihm noch Jahre einer segensreichen Regierung schenken. Diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. In den ersten Tagen des März stellten sich bei St. Majestät Zeichen eines zunächst leichten Unwohlseins ein, die aber bald ernste Besorgnisse erweckten.

Am 3. Marz nahm ber greise Monarch noch in gewohnter Beise 8 3 vom Echenster Seines Palais aus bie aufziehende Bache in Augenschein.

Es war das lette Wal. Der Rachmittag denelben Tages fand Ihn auf dem Krankenlager, von dem Er Sich nicht wieder erhob. Es ist für uns eine wehmüthig ichone Erinnerung, daß gerade unser Regiment an diesem Tage die Wachen besetzte und so von allen Truppentheilen des Heeres den letten Gruß seines Kriegsherrn erhielt.

Die Aufregung, die sich der Hauptstadt von dem Augenblicke an bemächtigte, als Besorgnisse sur das Leben des Kaisers wachgerusen waren und die sich vielsach in rührender Beise kundgab, war eine ungeheure. Sie drang dis in die entlegensten Binkel der Stadt. Ihren 8. 3. Höhepunkt erreichte sie am 8. Abends, als große Bolksmassen in düsteren Schweigen vor dem Palais versammelt waren und voll Spannung nähere Nachrichten über das Besinden des greisen Herrschers erwarteten.

9. 8. In der Frühe des 9. März ging der geliebte Kaiser sanft und schmerzlos zur ewigen Ruhe ein.

Tiefe Trauer erfüllte das gesammte Baterland und über dessen Grenzen hinaus jedes deutsch fühlende Herz. Wer aber hätte wohl innigeren Antheil daran nehmen können als die Armee, in ihrer jezigen Größe und Gestalt das eigenste Werk des großen Kaisers, der Er die besten Kräfte Seines thatenreichen Lebens gewidmet, für die Sein edles Herz allezeit so liebevoll empfunden hatte! — —

Am Sterbetage gab wiederum das Regiment die Wachen. In der Sterbestunde standen Posten vor dem Palais: Gefreiter Rossow und Garde-Füsilier Ewers 5. Kompagnie.

Um 1 Uhr Nachmittags trat das Regiment im Paradeanzug auf dem Kasernenhose an; der Regiments=Rommandeur verlas unter präsentirtem Gewehr einen Korpsbesehl, der dem Regiment die Trauer= botschaft verkündete.

Alles ging dann still aus einander, die meisten Offiziere begaben sich nach den "Linden", in der Hoffnung, in das Sterbezimmer zu geslangen und so noch einmal von ihrem Kaiser in der einfachen Umgebung Seines häuslichen Lebens Abschied nehmen zu können. Aber nur Wenigen glückte die Erfüllung dieses Wunsches. Der Einlaß Suchenden waren zu viele, so daß sehr bald eine strenge Absperrung erfolgen mußte.

Sonnabend, den 10. März, 5 Uhr Nachmittags, trat das Regiment zur Vereidigung auf Kaiser Friedrich III. zusammen, die nach einer kurzen Ansprache des Regiments-Kommandeurs mit dreimaligem Hurrah auf den neuen Kaiser endete.

Erst hiernach wurden die Zeichen der tiefen Trauer um den verewigten Kaiser angelegt.

Die Neberführung der Kaiserlichen Leiche nach dem Dom erfolgte

in der Racht vom 11. zum 12. Marz. Die Truppentheile der Garnison 11. n. 12. 8. bildeten Spalter, das Regiment stellte dazu 180 Mann. Als Träger des Sarges waren 16 Unterosiiziere, die gleiche Anzahl zur Ablösung kommandirt, vom Regiment: Lizeseldwebel Ludwig und Sergeaut Edlich 1., Vizeseldwebel Meyer 3., Sergeant Pätsch 4., Vizeseldwebel Burgschweiger und Unterossizier Wadehn 5. Kompagnie.

Die Bewachung des Sarges im Dom war Stabsoffizieren übertragen; außerdem stand an jeder Seite des Sarges ein Doppelposten von Unteroffizieren Berliner Regimenter. Sämmtliche Stabsoffiziere und 15 ältere Unteroffiziere des Regiments, melst Feldwebel, wurden zu diesem lesten Dienst für ihren Kriegsherrn herangezogen.

Der Zudrang zum Dom war ganz außerordentlich; zur Aufrechterhaltung der Ordnung mußte schon vom zweiten Tage ab ein volles Bataillon verwendet werden. Selbst mit diesen Kräften gelang es schwer, der herandrängenden Bolksmassen Herr zu werden. Leider war es nicht möglich, alle Mannschaften in den Dom zu führen, da die hierfür angesetzte Zeit nicht ausreichte.

Rur dem Offizierkorps war es vergönnt, die Züge des entschlafenen Raisers noch einmal zu erblicken und einen Kranz an Seinem Sarge niederzulegen. Es war ein großer, schlichter Lorbeerkranz mit weißer Atlasschleife. Am 14. März 730 Vormittags versammelten sich die Offiziere im Paradeanzug im Dom. Unter Vortritt des Regiments-Kommandeurs schritten sie dicht an den Sarg heran, knieten zu Füßen und an der Seite desselben nieder und verweilten einige Zeit in stillem (Gebet; es war ein tief ergreifender, weihevoller Augenblick.

Beim seierlichen Leichenbegängniß am 16. März stand in der 16 3. Trauerparade ein Bataillon des Regiments unter Major v. Krosigt, das aus der 4., 5. und 11. Kompagnie zusammengesetzt war, mährend die anderen Kompagnien an der Charlottenburger Chausse in der Nähe des großen Sterns Spalier bilbeten.

Der ganze Weg vom Dom bis zur Siegesallee — sonst die Siegesstraße ber Hauptstadt — war zu einer großartig geschmückten Trauer
straße von tiesernster Wirkung umgestaltet. An den Hauptpunkten waren
reiche, in Schwarz, Silber und Gold gehaltene Schmuckbauten aufgeführt. Auf dem Sims des schwarz verhullten Brandenburger Thors las man
weithin sichtbar: "vule senex imperator". Das gebrochene Licht der
umssorten Laternen, die Flammen der zahlreichen Opserschalen, die den Weg
einsasten, erhöhten den ernsten Lindruck des Ganzen.

Der Unblid des Trauerzuges wirkte auf die Zuschauermenge ebenso ergreifend wie diese zahllosen, durch ehrfurchtsvolle Trauer in tiefes Schweigen gebannten Zuschauermassen auf die Theilnehmer des Zuges. Beide fühlten sich von der Bedeutung dieses seierlichen Augenblicks in tiesster Seele durchdrungen. —

Roch einmal zeigte sich die väterliche Fürsorge des Hochseligen Kaisers für das Heer in Seinem Testamente, in dem Er auch dem Regimente 9000 Mark vermacht hatte. Das Regiment begündete mit diesem Kapital eine "Kaiser Wilhelm=Stiftung", deren Zinsen nach den Sapungen vom 28. Mai 1888 zu Wohlthätigkeitszwecken für Offiziere und Mannschaften zu verwenden sind.

Bald nach diesen benkwürdigen Tagen, am 20., 21. und 23. März, wurden die Kompagnien besichtigt. Der Brigade-Kommandeur, nunmehriger Kronprinz, ermöglichte es troß der vielen, auf Ihm lastenden Sorgen, an allen drei Tagen den Besichtigungen beizuwohnen. Er folgte ihrem Berlaufe mit sichtbarer Befriedigung und richtete zum Schluß nachstehende Worte an das versammelte Offizierkorps:

"Sie sehen, daß das Prinzip, welches Sie bei der Rekrutenaussbildung befolgt haben, das richtige gewesen ist. Alle 12 Kompagnien sind vorzüglich ausgebildet; Ich erkenne das umsomehr an, als Sie in der Ausbildungszeit mit den ungünstigsten Witterungsverhältnissen zu kämpfen gehabt haben.

Ich habe vielfach Leistungen gesehen, wie Ich sie besser überhaupt nicht kennen gelernt habe.

Auch die Art und Weise der Besichtigung ist für Mich ungemein lehrreich gewesen; Ich gestehe Ihnen, daß Ich in diesen Tagen hier mehr gelernt habe als bei den meisten Besichtigungen, denen Ich dis jetzt beigewohnt habe."

Anfang April begann das Bataillons-Exerziren, das meist auf dem Tempelhofer Felde stattfand. Auf dem Hin- oder Rückmarsch schloß Sich der Brigade-Kommandeur häusig einem Bataillon an. Zunächst wurde Er vom Publikum wenig bemerkt, allmählich aber wuchs das öffentliche Interesse, und große Volksmassen begrüßten jubelnd den Kronprinzen.

Auf dem Uebungsplaße ließ der Brigade-Kommandeur zunächst das Bataillon an Sich vorbeimarschiren und entbot jeder Kompagnie ein kräftiges "Guten Morgen"; dann folgte Er dem Exerziren mit vollster Aufmerksamkeit.

Die höchsten Anforderungen stellte Er an die Strammheit der Truppen; das Regiment hatte aber die große Genugthuung, in dieser Hinsicht sich stets Seine vollste Anerkennung zu erwerben. Besonderen Werth legte Er auf Ruhe in der Truppe, die Offiziere sollten sich lediglich auf Kommandos beschränken, laute Zwischenruse und Zurechtweisungen unterlassen. Ihre personliche Haltung sollte den Manschaften ein Muster sein; auf dem Marsch ohne Tritt durften sie die vorgeschriebenen Plätze nicht verlassen, auch sollten die Hauptleute beim Ercrziren in die Kompagnien nicht hineinsprechen. Im Gesecht mußten die Offiziere sich in der gleichen Körperhaltung wie die Mannschaften befinden, im Feuer-bereich des Feindes hatten die berittenen Offiziere abzusteigen.

Wenn der Kronprinz sich auf dem Exerzirplate befand, ritt Er nicht etwa von einem zum andern der übenden Bataillone, sondern widmete Sich stets nur einem Bataillon Zum Schluß stellte Er persönlich Gesechtsaufgaben, bei denen oft Kavallerie-Abtheilungen in voller Stärke eingriffen.

Dies war auch der Fall bei ben Bataillonsbesichtigungen am 26, 26 4. und 30. April. Am letztgenannten Tage wurde das I Bataillon aus 20 4. nahmsweise auf dem Moabiter Plat besichtigt.

Bum Schluß außerte Sich ber Aronpring babin:

"Ich bin im höchstem Maße mit dem Bataillon zusrieden. Es hat so gut exerzirt, wie man es nur als außerste Leistung verlangen fann. Das Bataillon greift wie eine Rompagnie Es ererzirt in der Vollendung. Tropbem der Moabiter Plat für die Darstellung eines Gesechts nicht ausreicht, habe Ich bemeisen können, daß der Rommandeur sich seine Kompagnie-Chefs bei der Besehlsertheilung völlig in die Hand gespielt hat, die Schützenbewegungen selbst wurden ruhig und mit Ordnung ausgeführt."

Eigentlich follte in biesem Frühjahr bas Regiments= und Brigabes Exerziren im Garbetorps ausfallen; ber Kronprinz erreichte jedoch, baß diese Uebungen für Seine Brigabe ausnahmsweise gestattet wurden.

Mitte Mai exerzirte Tberft Bleden v. Schmeling mehrere Male das Regiment, doch beschränkte er sich dabei auf Geschtsübungen. Der Kronprinz wohnte am 16. Mai dem Ererziren bei; dies schloß mit einem 10. 5. Parademarsch im Lausschritt, bei dem wohl einzelne Hauptleute in nicht ganz vorschriftsmäßiger Gangart und Haltung ihre Kompagnie vorbeigeschrt haben mögen, denn der hohe Brigade-Kommandeur äußerte Sich scherzend, "Er werde den Herren Kapitäns wohl persönlich Reitunterricht geben müssen."

Am 18. Mai hatte das Offizierkorps die Freude, den Aronprinzen is a und den Prinzen Heinrich als Gaste bei sich an der Mittagstafel zu iehen. Da die Vermählung des Letteren am 24. Mai stattsinden sollte, auch in der Krankheit des Kaisers Friedrich scheinbar ein Stillstand ein getreten war, so herrschte unter den hohen Gästen eine sehr angeregte, fröhliche Stimmung.

Nach Tische brach man nach dem Garten auf. Beim Betreten des Kasernenhoses erwartete die Gäste eine Ueberraschung. Sämmtliche Sänger des Regiments waren dort im Halbsreise aufgestellt und trugen unter Begleitung der Regimentsmusik das Lied "Borussia" von Spontini vierstimmig vor, was den Prinzen sichtlich große Freude bereitete. Der Leiter dieser Aufführung, Stabshoboist Frese, wurde vom Kronprinzen durch eine längere Unterhaltung ausgezeichnet.

Im Garten erregte der seit Jahren in einer Ede angekettete Fuchs durch seine Sprünge und seine Geschicklichkeit im Vertilgen von Eiern große Heiterkeit.

Erst in vorgerückter Stunde verabschiedeten sich die Prinzen vom Offizierkorps.

Am 23., 25., 26. und 28. Mai exerzirte der Kronprinz die Brigade auf dem Tempelhofer Felde, am 29. Mai auf dem Tegeler Schießplatz. An Sich selbst stellte Er hierbei die größten Anforderungen. Stets hielt Er Sich an der Stelle auf, die Er für die Führung als angemessen betrachtete. Den Untersührern gewährte Er im Rahmen des Ganzen Selbstständigkeit und ertheilte ihnen Aufträge in Schlichting'schem Sinne. Nur ganz ausnahmsweise, wenn es unbedingt nöthig erschien, griff Er in ihren Besehlsbereich ein.

28. 5. Biele hohe Gäste wohnten diesen Uebungen bei, so am 23. Mai 28. 5. der Prinz Heinrich, am 26. Mai der Prinz von Wales, der an jedes Bataillon heranritt und es mit einem kräftigen deutschen "Guten Morgen" begrüßte.

29. 5. Der lette Uebungstag, der 29. Mai, sollte eine ganz besondere Bedeutung gewinnen, die ihn für immer unvergessen machte.

Die Uebung fand in wechselndem Gelände bei Tegel unter Mitwirkung von Kavallerie und Artillerie statt und gestaltete sich dadurch besonders interessant. Kaiser Friedrich, der im Charlottenburger Schloß Hof hielt, wußte, daß die Brigade in der Nähe exerzirte; der Herzenswunsch Seines Sohnes, sie dem Kaiserlichen Vater vorzusühren, sollte an diesem Tage in Erfüllung gehen. Das Gesechtsexerziren war gerade beendet, als ein reitender Bote aus dem Schloß den Besehl überbrachte, der Kaiser wolle die Brigade sehen.

Dic Negimenter wurden angewiesen, sich am Charlottenburg— Dalldorfer Wege zu sammeln und dort kurz zu rasten, während die Besprechung am Denkmal südlich der Kanalbrücke stattfand. Der Brigadeskommandeur lobte die geschickte Besetzung des Waldrandes und das gleichzeitige energische Vorbrechen der Truppen; Er tadelte aber, daß einige Kompagnien, die an eine feindliche Batterie auf nahe Entfernung herangekommen waren, nicht felbstständig zum Sturm vorgegangen feien, so daß Er habe eingreifen mussen.

Dann erfolgten die Anordnungen zum Vorbeimarsch, der der Landestrauer wegen ohne Musik stattsand. Durch den Eingang an der Spreedrücke betraten die Regimenter den Schloßpark und marschirten in aufgeschlossene Kompagniekolonnen auf. Um die vorgeschriebenen Abstände innezuhalten, mußte das Regiment beim Anmarsch große Strecken im Laufschritt zurücklegen. Die Mannschaften setzen alle Kräfte daran, um ihrem leidenden Kriegsherrn Freude zu bereiten, in dem stolzen Bewußtsein, die erste Truppe zu sein, der diese Auszeichnung zu Theil wurde. Eine freudige, gehobene Stimmung herrschte daher unter den Mannschaften, denen die Schwere und Hossinungslosigkeit des Leidens Sr. Majestät doch nicht in vollem Umfange bekannt war.

Raiser Friedrich, im Helm, mit der Generalsunisorm und dem Mantel bekleidet, saß in einem offenen Wagen, neben Ihm hielt der Kronprinz zu Pserde. Die Kaiserin, die Prinzessinnen und das Gestolge sahen dem Vordeimarsch zu. Mit sestem Blid, in strasser Haltung musterte der Kaiser die Truppen. Für jeden Offizier hatte Er einen gnädigen Gruß, für die Ihm personlich bekannten Herren ein freundliches Lächeln. Dem Regiments-Rommandeur drückte Er nach dem Vordeimarsch frästig die Hand. Sein Urtheil über die Truppen konnte Er dem Kronprinzen nur schristlich ausdrücken, die Krankheit hatte Ihn der Sprache berandt. Auf ein Blatt Papier schried Er die Worte: "In frieden, und eine große Freude empfunden." Nur wehmüttigen Perzens können wir die theuren Schristzüge betrachten, denen das schwere Leiden unverkennbar den Stempel ausgedrückt hatte.

Der Borgang machte auf die Truppen einen tiefen Eindruck. Die bleichen, durch die Krankheit entstellten Jüge des Kaiserlichen Dulders offenbarten die ganze Schwere Seines Leidens und ließen alle Hoffnung schwinden, Ihm jemals wieder in das milbe Auge zu blicken — Ihm, den Jeder nur in blühender Dannesschönheit gekannt hatte!

Still und im Innersten betrübt traten die Truppen den Heimmarsch an. Die Erinnerung an diese benkwürdige Stunde bewahrte Jeber als kostbares Gut in seinem Bergen.

Der Kronprinz führte die Brigade geschlossen bis zur Siegesallce; bier versammelte Er noch einmal die berittenen Ofnziere und richtete an fie Worte gnädigster Anerkennung.

Um Abend bechrte Er eine kamerabschaftliche Bereinigung aller Offiziere ber Brigade mit Seiner Gegenwart.

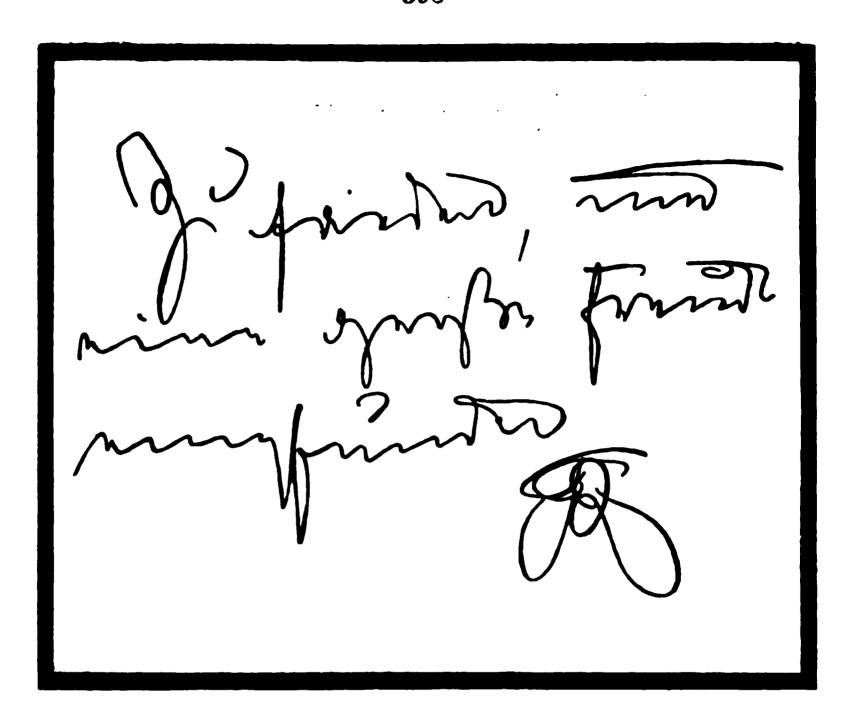

Es nahmen am Vorbeimarsch vor Kaiser Friedrich Theil:

Regimentsstab:

Kommandeur: Dberft Bleden v. Schmeling.

Etatsm. Stabsoffizier: Oberstlieutenant Amann.

Aggregirt: Major v. Bonin.

Rgts.-Adjutant: Premierlieutenant v. dem Knesebeck I.

Stab des I. Bataillons:

Kommandeur: Major Frhr. v. Buddenbrod-Hettersdorff.

Adjutant: Sekondlieutenant v. Pochhammer II.

1. Rompagnie:

Hauptmann v. Voigts-Rhet.

Sek.-Lt. v. Tettenborn II.

v. Barby.

Feldwebel Abami.

2. Kompagnie:

Hauptmann v. Goldbed.

Pr.=Lt. Frhr. v. u. zu Gilsa.

Sek.=Lt. v. Katte.

" Habi (à l. s. der Armee). Feldwebel Mellentin. 3. Kompagnie:

Hauptmann v. Poellnig.

Sek.-Lt. Lienau v. G.-Füs.-Ldw.-R.

v. Wipleben.

, Krug v. Nidda.

Feldwebel Richter.

4. Rompagnie:

Hauptmann v. Haugwiß.

Pr.=Lt. Schmundt v. 1. Jäg.-Bat.

Sek.-Lt. v. Reuter.

Feldwebel Stolzenau.

#### Stab bes II. Bataillons:

Rommandeur: Major Graf v. der Goltz. Adjutant: Sekondlieutenant Ahlers.

#### 5. Rompagnie:

Hauptmann v. der Mülbe. Pr.=Lt. Grafz. Leiningen-Neudenau. Set.=Lt. Frhr. v. Wangenheim. Feldwebel Greese.

### 6. Rompagnie:

Hauptmann v. Ranke. Pr.-Lt. v. Poser. Sek.-Lt. Frhr. v. Loën II. " Frhr. Hiller v. Gaertringen. Feldwebel Seifert.

## 7. Kompagnie:

Hauptmann v. Versen. Pr.=Lt. v. Wick. Sek.=Lt. v. Cranach. Feldwebel Bock.

# 8. Kompagnie:

Hauptmann v. Dewitz-Krebs. Pr -Lt. v. Tettenborn I. Sek.-Lt. v. Dziembowski. " v. Bonin II. Vizefeldwebel Tangermann.

#### Stab bes III. Bataillons:

Kommandeur: Major v. Krosigk.

Abjutant: Sekondlieutenant v. Walther.

# 9. Kompagnie:

Hauptmann v. Edenbrecher. Set.=Lt. v. Stülpnagel.

" v. Kessel.

Vizefeldwebel Czybulka.

10. Rompagnie:

Hauptmann Simons.

Set. Lt. Graf v. Büdler.

11

"

" v. Taysen. Feldwebel Listemann.

"

"

"

# 11. Kompagnie:

Hr.=Lt. v. Treskow. Sek -Lt. Pfoertner v. der Hoelle. Vizefeldwebel Mätzing.

### 12. Rompagnie:

Hauptmann v. Nickisch-Rosenegk.

Sek.-Lt. v. Schmeling.

v. Blanckenburg.

Sergeant Raraus.

# Es fehlten an diesem Tage in der Front:

Premierlieutenant v. Nitsche, k. z. 34. Inf.=Brigade (Großh. Mecklenb.).

v. Bonin I., f. z. Kriegsakabemie.

v. Falk, k. z. Generalstab.

Frhr. v. Edarbstein, k. z. Unt.=Schule Marienwerber.

v. Pochhammer I., k. z. Kriegsakabemie.

Frhr. v. Stenglin, k. z. G.-Pionier-Bat.

v. dem Anesebeck II., k. z. Kriegsakademie.

Sekondlieutenant v. Schmerfelb, k. g. Kriegsakabemie.

Frhr. v. Loën I., k. z. Unt.-Schule Biebrich.

v. Wilde.

"

"

v. Holleben, k. z. Unt.-Schule Marienwerder.

v. Unger.

v. Zanthier.

v. Luck.

Bleden v. Schmeling I.

v. Anobelsdorff.

Blecken v. Schmeling II.

" · v. Grolman.

Der 29. Mai ist für uns ein theurer Gebenktag geworden; der Kaiser pslegt alljährlich an diesem Tage das Kommando der Brigade zu übernehmen und sie zu exerziren, wie Er in jener denkwürdigen Zeit gethan. Dann verlebt Er einige Stunden in kameradschaftlichem Zussammensein bei einem der drei Regimenter. Auch die Kriegervereine der Brigade vereinigen sich alle zwei Jahre zur Erinnerung an diesen denkswürdigen Tag. —

Die Brigade sollte die einzige Truppe bleiben, die Kaiser Friedrich 15. 6 sah! Am 15. Juni hatte Er ausgelitten. Seine Regierungszeit hatte wenig über drei Monate gewährt; die ritterliche Gestalt des ehemaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm wird dem Heere unvergessen bleiben, Seine unsterblichen Verdienste um das deutsche Vaterland sind mit ehernem Griffel in die Tafeln der Geschichte eingegraben!

16. 6. Am 16. Juni Mittags wurde das Regiment auf Sc. Majestät, den nunmehr regierenden Kaiser und König Wilhelm II. vereidigt. Am solgenden Tage legte eine Abordnung des Offiziersorps am Sarge des Hohen Entschlasenen in der Jaspisgalerie des Schlosses Friedrichskron (früher und jeht wieder Neues Palais genannt) einen Kranz nieder, und 18. 3ur Trauerseier am 18. Juni war wiederum ein zusammengestelltes Bataillon des Regiments (aus der 1., 6. und 9. Kompagnie gebildet) unter Major v. Krosigk kommandirt. Es wurde mit der Eisenbahn nach Potsdam befördert und nahm halbwegs zwischen Schloß Friedrichskron und der großen Fontäne Ausstellung. Hier erwies es dem Kaiser-lichen Sarge auf seinem Wege von Schloß Friedrichskron dis zur Friedenskriche die letzten Ehren.

So war nun der bisherige Brigade-Kommandeur des Regiments zum Obersten Kriegsherrn des deutschen Heeres berufen worden!

Das Kommando der 2. Garde-Infanterie-Brigade erhielt am 27. 6 27. Juni Generalmajor Vogel v. Falckenstein, unter dessen Leitung sich bas Regiment auf bas bevorstehende Raisermanover gegen bas III. Armeeforps vorzubereiten hatte.

Am 17. August besichtigte ber Kaiser das Regiment auf dem 17, e. Tempelhofer Felde und stellte dem Oberst Bleden v. Schmeling Selbst die Gesechtsaufgabe. Hierbei kam das Regiment in die Lage, ein Begegnungsgesecht im Rehrt durchzuführen, über das sich Se. Majestät, wie folgt, bei der Besprechung äußerte:

"Der Auftrag wurde ganz so ausgeführt, wie Ich es Mir gebacht. Sie ließen bas Regiment Kehrt machen, auch in dieser Formation herrschte die gleiche Ordnung wie vorher. Sie suchten dann durch Ihre Entwickelung die seindlichen Flügel zu umfassen, womit Ich einverstanden din, nicht minder damit, daß das I. Bataillon aus eigener Initiative sich zum Borstoß entschloß, als der Feind durch zu hestiges Bordringen seine Flügel entblößte, und daß dies vom III. Bataillon aufgenommen wurde: kurzum, Ich dem mit Allem, was Ich gesehen habe, außerordentlich zusrieden und spreche Ihnen und dem Regiment Meine volle Anersennung aus."

Am 21. und 22. August nahm das Regiment an einer großen 21 u. 22. 8. Brigade-Uebung Theil, die unter Mitwirkung von schwerer Artitlerie sowie von Truppen der Potsdamer Garnison und des Garde-Pionier-Bataillons bei Spandau stattsand. Der Kaiser hatte mährend Seiner Kommandoführung die Uebung vorbereitet, Er wohnte ihr persönlich bei und nahm das lebhasteste Interesse an ihrem Berlause.

Das Detachement, zu dem das Regiment gehörte, wurde bei Lindwerder von den Pionieren über die Havel geseht, hatte dann ein Gesecht
bei Gatow und warf im Berein mit den Potsdamer Truppen die
aus der Festung Spandau vorgeschobenen Abtheilungen in die Linie Rarolinenhöhe—Weinberg zurück. Dort war eine Feldschanze erbaut
und mit einer schweren Kanonen-Batterie beseht, die während des Nachmittags und der Nacht durch eine Batterie schwerer Morser von Gatow
her beschossen wurde. Das Regiment biwakirte südlich Gatow an den
Belle-Bergen.

Die seindliche Stellung Karolinenhöhe—Weinberg sollte am 22. angegriffen werden. In dem Bestreben, noch in der Dunkelheit so nahe als möglich heranzugehen, brachen die zum Angriff in der Front bessimmten Truppen um 3 Uhr Morgens auf, während die 2. und 4. Komspagnie des Regiments mit 3½ Pionier-Kompagnien unter Major v. Kleist,

Rommandeur des Garde-Pionier-Bataillons, bereits um 1 Uhr früh mittelst Pontons stromausmärts dis Pichelsdorf gesahren wurden, um die seindliche Stellung im Rücken anzugreisen. Nach einer geheim ausgegebenen Weisung sollte aber der Angriff nicht vor 7 Uhr ausgeführt werden, um dem Kaiser, der in Karolinenhöhe übernachtete, die nöthige Ruhe zu lassen. Doch das einmal begonnene Vorgehen ließ sich nicht so lange unterbrechen. Der Feind war wachsam und begann zuerst dei Karolinenhöhe zu seuern; das Gesecht wurde dort immer lebhafter, und als sogar das Hurrah der Umgehungskolonne im Kücken des Feindes erklang, wäre es unnatürlich gewesen, das Regiment, das auf dem Gatow—Pichelsdorfer Wege der Schanze auf dem Weinderg schon auf etwa 300 Meter nahe gesommen war, noch länger zurückzuhalten.

Inzwischen war Se. Majestät durch das immer stärker werdende Getöse des Kampses ausgeweckt und, da die Pferde noch nicht zur Stelle, zu Fuß in der Richtung auf Gatow vorgegangen. Hier traf Er auf eine Schützenlinie des Regiments, deren Führer sich bei Ihm meldete, und auf die Frage, warum er nicht vorgehe, die Antwort ertheilte: "Weil ich die Nachtruhe Ew. Majestät nicht stören wollte." "Und diese Meldung erhielt Ich" — so äußerte sich später der Kaiser lachend — "während seit 1½ Stunden rund um Mein Haus ein Geknalle war, daß alle Fenster klirrten, und ein Lärm herrschte, der einen Todten hätte auferwecken können." Der Kaiser ertheilte nunmehr dem heranreitenden Führer des Süd-Detachements, Oberst Blecken v. Schmeling, persönlich den Besehl, mit dem Sturm nicht länger zu zögern.

Es war noch nicht 6 Uhr Vormittags, als Se. Majestät die Offiziere zur Besprechung versammelte. Der Brigade-Kommandeur erschien erst während derselben, da er darauf gerechnet hatte, daß die Uebung um 7 Uhr beginnen werde. Führer und Truppen ernteten die volle Anerkennung ihres Obersten Kriegsherrn, besonders gelobt wurden die hervorragenden Leistungen des Garde-Pionier-Bataillons.

Auf dem Rückwege nach Berlin begleitete der Kaiser das I. Bataillon und ließ den Mannschaften als Zeichen Seiner besonderen Zufriedenheit an der Spandauer Bockbrauerei Bier verabreichen, eine nach den voraufgegangenen Anstrengungen doppelt willkommene Gabe.

So hinterließ diese interessant angelegte und durchgeführte Uebung bei allen Theilnehmern eine Fülle schöner und heiterer Erinnerungen.

Einen neuen Gnadenbeweis seines Allerhöchsten Kriegsherrn empfing 81. 8, das Regiment am 31. August. Die Brigade und das I. Bataillon 1. Garde-Regiments z. F. waren an diesem Tage in Parade-Ausstellung vor dem Denkmal Friedrichs des Großen versammelt. Nachdem der

Raiser die Fronten der Bataillone abgeritten war, verkündete Er ihnen in seierlicher Ansprache, daß Er den Fahnen jedes dieser Bataillone Fahnenbänder zur Erinnerung an Seine Kommandosührung, insbesondere zum Gedächtniß an ihren ersten und letzten Vorbeimarsch vor Seines Hochseligen Baters Majestät, verliehen habe. Er hoffe und erwarte, daß die Bataillone dieser neuen Auszeichnung im Frieden wie im Kriege sich siets würdig zeigen, und daß die neu geschmücken Fahnen ihnen dereinst, wie ehedem, nur den Weg der Ehre und des Sieges weisen würden.

Auf einen Wink des Kaisers schritten die Fahnen von der Rampe des Königlichen Palais zu den Truppen, die sie mit dreimaligem Hurrah unter präsentirtem Gewehr grüßten.

Ein Parademarsch in Kompagniefronten beschloß diese schöne militärische Feier.

Die Manöver begannen nördlich Berlin bei Schönfließ am 4. Sep. 4. 9. tember und zogen sich über Bernau, Wriezen nach Müncheberg. In dieser Gegend fanden vom 17. bis 19. September Manöver gegen das III. Armeekorps statt, bei denen der Kaiser das Gardekorps führte.

Am 19. September wurde General der Infanterie v. Werder, w. a. Gouverneur von Berlin, zur Disposition und gleichzeitig à la suite des Regiments gestellt. Das Regiment war stolz darauf, diesen Ossizier, der es vor 22 Jahren zum Siege geführt hatte, jest wieder zu den Seinigen zu zählen. Für ihn wurde General v. Pape Gouverneur von Berlin unter gleichzeitiger Ernennung zum General-Oberst der Infanterie und zum Oberbesehlshaber in den Marken. Das Gardelorps erhielt General der Infanterie Frhr. v Meerscheidt-Hüllessem, der ehemalige Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade.

Um 20. November wurden die Refruten des Gardeforps in Gegen= 20. 11. wart des Kaisers im Exerzirhause des 2. Garde-Regiments z. F. vereidigt, wobei der Oberste Kriegsherr die jungen Soldaten in zu Herzen gehenden Worten auf die ernste Bedeutung ihres Beruses hinwies.

Der Kaiser geruhte auch in Zukunft alljährlich der Vereidigung der Rekruten der Berliner Regimenter beizuwohnen.



### 4. Abschnitt.

#### 1889 bis 1895.

1889.

20.1. Am 1(). Januar hatte der Kaiser sich um 5 Uhr zum Essen im Offizierkasino angesagt, erschien jedoch überraschend bereits um 4 Uhr und ließ das Regiment alarmiren. Die Kompagnien waren in wenigen Minuten angetreten. Nachdem der Kaiser die Front abgeschritten und einen Parademarsch abgenommen hatte, sprach Er Seine Zufriedenheit mit der Haltung der Mannschaften bei dieser unerwarteten Prüfung aus.

Im Kasino wurden Ihm die mit italienischen Blasinstrumenten ausgebildeten Spielleute des II. und III. Bataillons vorgeführt. Diese Instrumente hatte der Kaiser im Herbst 1888 vom Könige Humbert von Italien zum Geschenk erhalten und sie dem Regisment zur Benutzung überwiesen. Ihre Eigenthümlichkeit besteht darin, daß sie in gleicher Weise als Signals und Musikinstrumente benutzt werden können. Zum Schluß gestattete der Kaiser eine kurze Scherzsvorführung, bei der die Lieutenants von Pochhammer II. und v. Barby auftraten.

- Jum ersten Male wurde der Geburtstag des Kaisers am 27. Januar 1889 geseiert. An diesem Tage wurden die Fahnen und Standarten der in Berlin stehenden Truppen aus dem Palais Weiland Kaiser Wilhelms I. in das Königliche Schloß überführt, und ein Allerhöchster Tagesbesehl erinnerte in ergreisenden Worten an die ruhmreiche Geschichte dieser Feldzeichen, auf denen der Blick der heimgegangenen Kaiser so oft geruht hatte.
- Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 26. Februar wurde dem Regiment als ein Vermächtniß des Hochseligen Kaisers Wilhelm I. der Uniformrock nebst Epaulettes mit dem Abzeichen des Regiments überwiesen, den Allerhöchstderselbe dem Regiment zu Ehren einst getragen hatte. Diese theuren Erinnerungszeichen haben in einem eichengeschnisten Schranke einen Ehrenplat im Regimentshause erhalten.
- 9. 3. Am 9. März fand auf Allerhöchsten Befehl in der Garnisonkirche

ein Gebenkgottesbienst statt, bei bem bas Regiment durch eine Abordnung vertreten war. Die außere Trauer um ben heimgegangenen großen Kaiser fand hiermit ihren Abschluß; das treue Gedenken an Ihn wird in Seinem Volke und besonders in Seinem Heere niemals schwinden.

Am 22. März, ber in jedem deutschen Herzen so viele wehmuthige 22 3. Erinnerungen wachrief, sah das Regement zu seinem Bedauern den geliebten Kommandeur aus seinen Reihen scheiden.

Oberft Bleden v. Schmeling wurde mit der Führung der 3. Garde-Infanterie-Brigade beauftragt, Oberftlieutenant Graf v. Keller, Abtheilungs Chef im Großen Generalstabe, zum Kommandeur des Regiments ernannt.

Abolf Graf v. Reller wurde am 7. Juli 1843 zu Merseburg geboren und im elterlichen Saule bis jum vollendeten 17. Jahre erzogen. Sein Bater hatte ichon 1828 bis 1833 als Sekondlieutenant im Regiment gestanden, war bann Königlicher Landrath und Kammerherr, fpater Gebeimer Regierungsrath. Der Sohn befuchte in Erfurt die Realichule und trat 1861 in das Kaifer-Franz-Regiment ein, in dem er am 11. Marg 1862 gum Offigier beforbert wurde. Um Geldzuge gegen Desterreich nahm er als Abjutant bes 2. Barde-Grenabier-Landwehr-Regiments Theil und war zu Beginn bes Feldzuges gegen Frankreich Regiments-Abjutant in seinem eigenen Regiment. Während bes Krieges fand er nach dem 18. August Berwendung als Zührer der 1. Kompagnie Regiments Frang, fpater als Abjutant bei ber 1. Barbe-Infanterie-Division. In dieser Stellung blieb er bis gut feiner Versetzung in ben Generalftab am 9. Januar 1872, bem er mit zweisähriger Unterbrechung (1883-1885), als er Bataillons-Kommandeur im Medlenburgifchen Grenadier-Regiment Rr. 89 mar, bis 22. Marg 1889 angehörte

Graf Keller war eine zielbewußte und durchaus eigenartige Persönlichkeit. Mit einem scharfen Verstande verband er eine seltene Tiefe des Gemüths. Bei unermüdlicher Voraussicht traf ihn selten ein Ereigniß ganz unvorbereitet; wo es dennoch der Fall war, bewahrte ihn berechtigtes Vertrauen in die eigene Kraft vor Unruhe und Schwanken. Bon dem einmal als richtig erkannten Ziele ließ er nicht wieder ab.

Er war im Umgange liebenswürdig, sehr unterhaltend und oft ausgelassen fröhlich. Seine gewandten Formen ließen einen stüchtigen Beobachter die Tiesen seines Innern nicht vermuthen Seinen Offizieren war er in allen Lagen ein Freund und Berather; er verstand es, ihre Kräste zur richtigen Entsaltung und Bethatigung zu bringen. Wo sich Gelegenheit bot, suchte er seinen persönlichen Einfluß bis auf die Mannschaften auszubehnen. Den größeren Theil der Unteroffiziere kannte er mit Namen. In der Anlage und Leitung taktischer Uebungen war er Meister. Seine Besprechungen waren sehr anregend. Meist führte er den Bestheiligten dahin, sich selbst ein Urtheil an der Hand der Anordnungen des Gegners zu bilden. "Fragen Sie Ihren Gegner, ob ihm das angenehm war," so lautete häufig seine Bemerkung über eine taktische Maßnahme.

Ueber drei Jahre hat das Regiment unter dem Befehle dieses uns gewöhnlichen Mannes gestanden; seine Einwirkung hat diesen kurzen Zeitzaum weit überdauert.

In den regelmäßigen Verlauf des militärischen Lebens im Jahre 1889 brachten häusige Besuche auswärtiger Herrscher und anderer Fürstelichkeiten mannigsache Abwechselung. Ehrenwachen, Paraden und Gesechtsübungen, letztere häusig unter persönlicher Leitung des Kaisers, gaben den auswärtigen Herrschern, insbesondere den verbündeten Monarchen von Desterreich und Italien, Gelegenheit, sich von dem vortrefflichen Zustande unseres Heeres zu überzeugen. Bei den meisten dieser militärischen Vorstellungen war auch das Regiment betheiligt.

Anfang September fanden südlich Guben Korpsmanöver in Gegenwart des Raisers zum Andenken an die Schlacht bei Sedan statt, eine Gepflogenheit, die Se. Majestät dis 1894 beibehielt, dann aber der großen Kaisermanöver wegen aufgeben mußte.

1. 10. Am 1. Oktober feierte der Regimentsarzt, Generalarzt Dr. Krautswurst, sein 50 jähriges Dienstjubiläum, nachdem er sich in dieser Dienststellung schon 38 Jahre in stets gleicher Treue in Kriegssund Friedenszeiten bewährt hatte. Seine nie rastende Pflichterfüllung, seine treue kamerabschaftliche Gesinnung hatten ihm in hohem Grade die Werthschäung und Zuneigung des Offizierkorps erworden. Se. Majestät geruhte, ihm zu diesem seltenen Feste den KronensOrden 2. Klasse mit der Jahreszahl 50 zu verleihen. Ein Festessen vereinte das Offizierkorps an diesem Tage im Kasino.

Generalarzt Dr. Krautwurst nahm im folgenden Jahre seinen Abschied und starb in Berlin am 12. Februar 1900.

1. 10. Am 1. Oktober verlor das Regiment einen lieben Kameraden, den Premierlieutenant v. Pochhammer I., durch den Tod. Er war ein hoffnungsvoller Offizier, hochbegabt und von idealer Lebensauffassung, dessen früher Heimgang vom Offizierkorps innig betrauert wurde.

1890. 7. 1. Um 7. Januar verschied nach jahrelangem Leiden die treue Lebensgefährtin Kaiser Wilhelms I., Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin Augusta. Bur Seite Ihres erlauchten Gemahls fand Sie Ihre lette Rubestätte.

Bei der Ueberführung der Leiche nach der Schloßkapelle am 9. Ja- 9. 1 nuar und bei der feierlichen Beisehung am 11. Januar wurde auch bas Regiment zur Theilnahme herangezogen.

Dem Gedächtniß Ihrer Hochseligen Majestät ist die Gnadenkirche im Invalidenpark gewidmet, zu der der Grundstein am 11. Juni gelegt 11 6 wurde. Da sie in unmittelbarer Rähe der Kaserne erbaut ist, war das Regiment bei der Grundsteinlegung sowie bei ihrer Einweihung am 22. März 1895 vertreten und hat eine Anzahl Pläte in diesem schönen Gotteshause zur Benutzung überwiesen erhalten Später, 1899 bis 1900, gewährte es während des Umbaues der alten Garnisonsirche dem Regiment Aufnahme zu den regelmäßigen Militärgottesdiensten.

Im Jahre 1890 gelangte das Offizierkorps endlich in den Besit eines eignen Regimentshauses. Als durch Verlegung der Artillerte-Schießschule von Berlin nach Jüterbog im Jahre 1889 das Direktionsgebäude dieser Behörde in der Kielerstraße frei wurde, erkannte Graf Reller die günstige Gelegenheit, dies Haus als Offizier-Speiseanstalt zu gewinnen, und erhielt nach Ueberwindung mancher hindernisse die Genehmigung hierzu. Die Einrichtung des Gebäudes für den neuen Zweck erforderte viele bauliche Aenderungen; doch gelang es der rastlosen Thätigkeit des Kommandeurs und des vom Offizierkorps gewählten Ausschusses die Arbeiten dis zum August 1890 fertig zu stellen.

Die Neueinrichtung wurde burch die bankenswerthen Beiträge ehemaliger Offiziere und der Offiziere des Beurlaubtenstandes wesentlich unterftütt.

Die Einweihung bes Regimentshauses am 11. August wurde ein 11. Ehrentag des Offizierkorps, da der Kalser die Gnade hatte, der Feter beizuwohnen. Eine große Zahl von Gästen war geladen, unter ihnen auch der Reichskanzler, General der Infanterie v. Caprivi unser früherer Brigade-Kommandeur , Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal und General der Infanterie v Werder Um 5 Uhr erschien Se. Majestät und übergab zunächst im Speisesaal als Zeichen Seiner besonderen Huld dem Offizierkorps Sein überlebensgroßes Bild, das in der Regimentsuniform dargestellt ist; sodann musterte Er eingehend sämmtliche Räume.

Bei der Tafel erhob sich Se. Majestät zu einer Ansprache, in der Er ausführte, daß das neue Regimentshaus eine Nothwendigseit gewesen sei, die Ihm ebenso am Herzen gelegen, wie viele andere Wünsche des Heeres. Es genüge allen Anforderungen und halte sich von überflüssigem Luxus fern.

nahm, fühlte wohl Jeder, daß es eine besondere Bewandtniß habe mit dem Scheiden eines solchen Mannes.

12. 4. Am 12. August fand das Abschiedsessen in Gegenwart des Kaisers statt, der Selbst die Abschiedsrede hielt. Sie lautet:

"Meine Herren vom Garde-Füsilier-Regiment! — Ihr Regiments-Kommandeur hat Mich gebeten, an seiner Stelle Ihrem ehemaligen Kommandeur in der heutigen Stunde den Scheibegruß zuzurufen.

Mein lieber Graf Keller! — Der Moment, in dem Sie jett stehen, ist ein Moment, den Jeder einmal durchmachen muß; ein schwerer Moment ist es, der Jeden mit tiefstem Schmerz erfüllt, ein geliebtes Regiment zu verlieren, für das man Tag und Nacht gedacht und gesorgt hat. Was es heißt, ein Regiment zu verlassen, weiß Ich aus eigener Erfahrung.

Ich bin beauftragt, von Seiten des Kommandeurs des Regiments, durch Meinen Mund Ihnen das herzliche Bedauern von Alt und Jung auszusprechen bei Ihrem Scheiden. Wir empfinden es tief, Sie aus diesen geliebten Räumen, die wir Ihnen verdanken, scheiden zu sehen, aus den Räumen, die Ihr Geist durchsluthet, in Erinnerung an die Stunden, zu denen Ihr zu Humor und Fröhlichkeit begabter Geist so oft die Anregung gegeben hat. Sie haben es verstanden, die Feste durch Ihren liebenswürdigen Humor und stete Fröhlichkeit zu beleben und dieselben auf der Höhe zu serhalten, auf der sie sein müssen.

Vor Allem und ganz besonders sage Ich im Namen des Offizierkorps Ihnen den innigsten Dank für all' Ihr Mühen und Sorgen im Regiment für Alt und Jung, für Ihre treue Hingebung an das Regiment und an jeden Einzelnen, dem Sie mit Rath und That zur Seite waren. Sie waren — ich darf es wohl sagen, — den Jüngeren ein Vater, den Aelteren ein Verather! —

Der Erfolg ist dafür auch nicht ausgeblieben. Liebe und Anhänglichkeit folgen Ihnen, wie die Liebe der Söhne dem Bater.

Die Erfolge, die Sie an der Spiße des Regiments errangen, sowohl auf dem Paradefelde als im Manöver, haben Ihnen das Lob Ihres Allerhöchsten Kriegsherrn eingetragen. Das Regiment wird stets bestrebt sein, Ihnen das herauszuzahlen.

Sie können im Rücklick auf Ihre Kommandeurzeit die vollste Zufriedenheit empfinden. Sonnenstrahlen sind die vielen kameradschaft-lichen Stunden in diesem Hause.

Wenn Ihre Zeit es Ihnen gestattet, daß Sie in diese Räume zurücklehren, so werden Jubel und Freude Sie hier empfangen.

Ich bin beauftragt, Ihnen das Geschenk des Regiments zu übergeben. So oft Sie daraus trinken und über Ihre Kehle die Tropfen hinabgleiten, so oft gedenken Sie der schönen Abende in diesen Räumen, die die Maikäfer mit ihrem Summen und Surren erfüllen.

Der Maikäfer hat ein lustiges Gemüth — aber er ist auch echt preußisch — schwarz und weiß bis auf die Knochen.

Meine Herren! Stimmen Sie ein mit Mir in den Ruf: Generalmajor Graf v. Keller, Kommandeur der 28. Infanterie-Brigade, lebe hoch, hoch, hoch!!!"

Des Kaisers Worte waren dem Offizierkorps aus der Seele gesprochen; ein schönerer Abschied konnte dem Grafen Keller nicht bescheert werden. Er dankte in der ihm eigenen Weise, herzlich und überzeugend, mit Lob und Dank auf sein altes, liebes Regiment.\*)

Der neue Kommandeur, Oberstlieutenant v. Krosigk, bisher Abtheilungs-Chef im Großen Generalstabe, war dem Regiment nicht unbekannt. An der Spiße des III. Bataillons hatte er sich das Vertrauen und die Liebe seiner Untergebenen bereits erworben und auch in der Zwischenzeit war er mit dem Offizierkorps in Fühlung geblieben.

Max v. Krosigk, am 18. Mai 1846 zu Magdeburg geboren, Sohn des Landraths v. Krosigk, erhielt seine Erziehung im elterlichen Hause und auf der Klosterschule Roßleben. Im Jahre 1865 trat er in das 1. Garde-Regiment z. F. ein, ging als Portepee-Fähnrich in den Feldzug gegen Desterreich und wurde bei Königgräß schwer verwundet. Am 12. Juli 1866 wurde er Offizier. Den Feldzug gegen Frankreich machte er im 1. Garde-Landwehr-Regiment mit. Nach dem Kriege wurde er zum Generalstabe kommandirt und 1876 hineinversetzt. Nachdem er verschiedene Dienststellungen des Generalstabes innegehabt, erhielt er 1882 eine Kompagnie im Mecklenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89. 1884 wurde er zum persönlichen Abjutanten des Prinzen Wilhelm ernannt und balb darauf Major. Vom März 1887 bis Oftober 1889 war

<sup>\*)</sup> Rede des Grafen Reller j. Anlage 11 b.

er Kommandeur unseres III. Bataillons; aus dieser Stellung kehrte er wieder in den Generalstab zurück. —

Während der Herbstübungen, die bei Berlinchen ihren Anfang nahmen, war das Regiment der 4. Garde-Infanterie-Brigade unter dem Erhgroßherzog von Baden zugetheilt. Es war eine sehr lehrreiche, der großen Hiße wegen aber anstrengende Zeit.

In diesem Jahre wurde im Offizierkorps auch der Sport — bessonders Schießen und Reiten — eifrig gepflegt. Der Regiments-Komsmandeur förderte ihn durch sein Beispiel. Die im Herbst unter Leitung des Majors v. Pawlowski stattsindenden Schnitzeljagden fanden große Beiheiligung. Diese vortrefflichen Uebungen für Reiter und Pferd sind auch in späteren Jahren wiederholt worden.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 27. Januar wurde dem Regiment der Marsch des Infanterie Regiments Prinz Ferdinand (um 1790) als Präsentirmarsch verliehen. Das Regiment ist allein berechtigt, bei großen Paraden diesen Marsch zu spielen.

Seit Anfang April diente bei der 10. Kompagnie ein vom Hauptsmann Morgen aus Kamerun mitgebrachter Neger, Paul Zampa, ein gelehriger und gewandter Mensch, der überall angestaunt wurde. Nach einjähriger Dienstzeit kehrte er in seine Heimath zurück, wo er in der Schutzruppe als Feldwebel Verwendung gefunden hat.

Wiederholt erwies der Kaiser auch in diesem Jahre dem Offizierkorps die Ehre Seines Besuches. Im Mai erfreute Er das Regiment durch Uebersendung des ersten Maikasers, den Er in diesem Jahre gefunden; in manchen späteren Jahren wiederholte Er die gleiche Sendung. In der Regel theilte der hohe Geber persönlich mit, wo und wann Er den "jüngsten Rekruten" gefunden. Im Regimentshause werden diese Reichen gnädiger Huld aufbewahrt.

18.4. Zur großen Freude des Regiments wurden am 18. April zwei frühere Kommandeure zu unmittelbaren Vorgeschten des Regiments ernannt: Generalmajor Blecken v. Schmeling erhielt unter Bestörderung zum Generallieutenant das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Division und Generalmajor Graf v. Keller wurde Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade. Leider blieben beide nicht lange in diesen Stellungen; Generallieutenant Blecken v. Schmeling nahm nach  $1^{1/2}$  Jahren seinen Abschied, General Graf v. Keller wurde am 14. Mai 1894 in den Generalstab zurückversett.

Der Aufenthalt in der Gegend von Perleberg während der Herbstübungen gestaltete sich für das Kameradschaftliche Leben im Offizierkorps zu einer besonders glücklichen Zeit. Nur der Perleberger Roland hatte barunter zu leiben und mußte sich mancherlei nächtliche Berkleibung gefallen lassen.

Die Einführung der zweisährigen Dienstzeit und die Bildung der IV. Bataillone am 1. Oktober waren für das Heer von weittragenden Folgen. 1. 10.

Das Regiment stellte 33 Unterosfiziere und 162 Gefreite und Gemeine zu dieser Reubildung zusammen. Da sich unter den Abgaben viele Kommandirte befanden, so blieben den Kompagnien des IV. Bataillons zum Dienst wenig Leute übrig. Die Ausbildung in der Kompagnieschule war nur durch Zusammenstellung in eine Kompagnie möglich.

Das IV. Bataillon wurde in der Artilleriekaferne in der Scharnhorststraße untergebracht, deren südlicher Theil durch Wände und Berschläge von der Artisserie abgetrenut wurde.

Alls dauernde Folge biefer Neubildung erhielt bas Regiment ein neues, fleines Exerzirhaus auf bem Grüßmacher.

Zum Ausgleich im Heere waren Beränderungen im Offizierkorps unvermeidlich, drei Offiziere wurden heraus-, und vier in das Regiment hinemversett.

Am 11. Mai wurden die Bataillone bei ftrömendem Regen durch 1801. Te. Majestät auf dem Tempelhofer Felde besichtigt. Alle Bataillone waren recht gut. Den Schluß bildete eine Gesechtsübung in zwei Parteien, an der das Regiment Alexander und beide Garde-Dragoner-Regimenter Theil nahmen. Der Kaiser setzte Sich beim Rückmarsch an die Spize des Regiments und ritt mit ihm in die Kaserne zurück, um demnächst im Regimentshause zu frühstücken.

Alle waren gründlich burchnäßt, die Stimmung war aber um fo beiterer.

Die Herbstubungen begannen bei Frankfurt a/D., wo bas Regiment für längere Zeit Quartier nahm.

In der Gegend von Lebus fand am 1. September Korpsmanöver in 1 v Gegenwart des Raisers statt, zu dem das durch eingezogene Reservisten auf 4 Kompagnien ergänzte IV. Bataillon mit der Bahn aus Berlin eintraf. Die große Sitze machte diesen Tag namentlich für die Reservisten sehr anstrengend.

Am 17. Oktober fand in der Ruhmeshalle des Zeughauses die 17. 10. Ragelung von 172 für die neuerrichteten IV. Bataillone bestimmten Fahnen statt. An der Ragelung der Fahne unseres IV. Bataillons betheiligten sich außer Ihren Majestäten 22 fürstliche Personen, Generalesfeldmarschall Graf v. Blumenthal und viele andere hochgestellte Generale.

Die feierliche Weihe der Fahnen fand am 18. Oftober vor dem 18. 10. Denfmal Friedrichs bes Großen statt.

4. 11. Ein überaus schwerer Berlust traf das Regiment am 4. Rovember durch den Tod des Generalmajors Grafen v. Keller. Schon zur Zeit, als er das Kommando der 2. Garde-Infanterie-Brigade übernahm, schien er zu kränkeln; schneller, als man geahnt, ging es mit ihm zu Ende. Bon tiesem Schmerze ergriffen, stand das Regiment an der Bahre seines geliedten ehemaligen Kommandeurs und gab ihm die militärischen Ehren auf seinem letzten Gange. Auch für den Generalstad, dem Graf Keller zuletzt als Oberquartiermeister angehörte, war sein Tod ein überaus schwerer Berlust. "Große Hoffnungen sinken mit ihm ins Grab" — so schloß der Nachruf, den der Chef des Generalstades der Armee ihm widmete.

In Stedten, unweit Erfurt, dem Gräflich Keller'schen Familiengute, liegt er zur ewigen Ruhe gebettet. Mit ihm sank ein Mann im edelsten Sinne des Wortes ins Grab! —

In 15. Dezember fand ein Herrenfest statt, das der Kaiser mit Seiner Gegenwart beehrte. Der mitanwesende Generalseldmarschall Graf v. Blumenthal hatte vor einiger Zeit dem Regiment sein Bild aus jüngeren Jahren geschenkt, das ihn in der Unisorm des Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiments darstellt. Als der Kaiser dies Bild betrachtete, bemerkte der Feldmarschall, es sei schade, daß er auf dem Bilde noch nicht die jezige Regimentsunisorm trage. "Sie möchten wohl gern die Unisorm des Regiments haben?" fragte der Kaiser, und als der Feldmarschall besahend antwortete, suhr Se. Majestät fort: "Dann wird es Mir ein besonderes Vergnügen sein, Ihnen heute die Unisorm des Regiments zu verleihen unter Stellung à la suite desselben."

Dieses Zwiegespräch fand in einer Pause während der Aufführungen statt. Als der Kaiser beim Wiederbeginn der Vorstellungen in den Saal trat, verkündete Er den bereits versammelten Offizieren die soeben bes sohlene Ehrung des Feldmarschalls mit den Worten: "Hier, Meine Herren, stelle Ich Ihnen den jüngsten Maikaser vor." —

Es möge hier der Platz sein, der Entstehung und Entwickelung der Herrenfeste kurz zu gedenken.









Wraf von Blumeuthal 1827 br. 1849 4 marko des Regiments 15/12 / 8/4 gelt 22/12/1900



von Erdert Arginu debra vorden, 1800, 2000 ger 18 % 1850 (Che. Ellacht to Gravelotte St Privat



Pour Werther Megtmentsfommanden, 1861 bis 1959 A la sinto des Megiments 19-9-1888



# Die Derrenfeste.

Per von der Kamerabschaft der Maikafer spricht, Dergift ihre Herrenfeste auch nicht.

In dem Boden echter Kameradschaft wurzeln die Herrenfeste des Garde-Füsilier-Regiments. Sie verdanken ihren Ursprung dem neben ernster Dienstauffassung schon immer im Regimente hervorgetretenen Sinne für Scherz und Spiel, für Witz und Humor und geben einen thatsächlichen Beweis für die in kameradschaftlicher Hinsicht eigenartige Richtung des Offizierkorps. Sie sind im Laufe der Zeit eine besondere Eigenthümlichkeit des Regiments geworden.

Schon zur Zeit, als das I. Bataillon in Potsdam stand, gab es im Regiment eine Reihe von Offizieren, die sich mit Lust, Liebe und Geschick in den Dienst Thalias stellten. Es wurden gelegentlich Borträge launigen Inhaltes gehalten und Musikstücke aufgeführt. Die Seele dieser Beranstaltungen waren die damaligen Lieutenants v. Tempski und v. Knobelsdorff. Im Winter 1845/46 scheint zum ersten Male ein derartiges größeres Fest stattgefunden zu haben, dei dem auch die Regimentsdamen und Offiziere anderer Negimenter als Gäste zugegen waren. Als ausschließlicher Herrenabend muß ein im Winter 1846/47 veranstaltetes Fest bezeichnet werden: erstes Maikäser-Herrensest! Es ist überliesert, daß diese Feste schon damals einen gewissen Ruf in Potsdam genossen haben.

Als das Regiment mit beiden Bataillonen in Spandau stand, trat eine Unterbrechung der Feste ein, die erst in Berlin unter Leitung der eben genannten Meister des Gauselspiels wieder aufgenommen wurden. Alljährlich gab man mehrere solcher Feste, sogenannte "Reunions", auch mit Damen und mit anschließendem Tanz. Die Anregungen hierzu gingen meist von der "Blauen Schleise" aus, einem vom Hauptmann v. Tempski innerhalb des Offizierkorps bezündeten Gesanz- und Musikverein, dessen Name sich dis zur Gegenwart als Bezeichnung des Festausschusses erhalten hat. In dieser Zeit traten die schalspielerischen Leistungen des Hauptmanns Gans Edlen Herrn zu Putliz besonders hervor.

Letterer übernahm 1883 die Spielleitung bei den Herrensesten und behielt sie mährend der folgenden sechs Jahre. Sein großes Talent zum Einstudiren und seine schauspielerischen Leistungen ragten bei Weitem über den gewöhnlichen Dilettantismus hervor. Seine gewandte Komit war stets des Beisalls sicher. Auch betheiligte er sich an der Ersindung von Scherzaufführungen, nachdem er schon früher Mitarbeiter des Landrichters v. Winterseld gewesen war. In dieser Zeit wurde Kammersänger Krolop für die Herrenseste gewonnen. Vom Jahre 1885 bis zu seinem 1897 erfolgten Tode hat er die Herzen der Zuhörer durch seinen herrslichen, kraftvollen und auch launigen Gesang erhoben und ergößt.

Als das Offizierkorps im Jahre 1890 sein neues Heim bezog, wurde für den Speisesaal eine neue Bühne hergerichtet. Die Leitung der Herrenfeste übernahm nunmehr Lieutenant v. Unger, der bereits früher als sehr tüchtiger Komiker geschäht war. Im Berein mit dem von ihm eingeführten Herrn Janzen unterzog er sich der mühevollen und erfolgreichen Arbeit, alljährlich eine größere Posse von mehreren Akten zu schreiben. Auch die meisten kleineren Scherze wurden von ihm unter Mitwirkung einiger dichterisch und musikalisch beanlagter Kameraden versaßt, von denen die Hauptleute v. Niebelschütz und v. Nitsche, die Lieutenants v. Kenouard und v. Weller rühmend zu nennen sind. Dem rastlosen Siser des Lieutenants v. Unger ist es gelungen, die Herrenfeste auf eine früher nicht erreichte Höhe zu führen. Bom Jahre 1896 wurde er in der Spielleitung wirksam unterstützt durch Lieutenant v. Faldenberg, der auch als Komiker seit Jahren in den Hauptrollen thätig war.

Die Zahl der Gäste bei den Herrenfesten war im Laufe der Zeit so gewachsen, daß man sich wegen Raummangels seit den 80er Jahren gezwungen sah, auch zur Kostümprobe Gäste in größerer Zahl einzuladen.

Schon damals hatte das Difizierkorps häufiger die Ehre gehabt, als seinen vornehmsten Gast bei den Herrenfesten den Prinzen Wilhelm von Preußen zu begrüßen. Der Prinz nahm Gefallen an den launigen

Scherzen und bekundete auch späterhin durch Sein fast regelmäßiges Erscheinen an den Herrenabenden, daß er ihren kameradschaftlichen Werth wohl zu würdigen verstand. Diese huldreiche Theilnahme und Unterstützung blieb dem Offizierkorps erhalten, als der Prinz den Thron bestiegen hatte. Nichts kennzeichnet Seine herzliche Freude an den Maikäfer-Herrenfesten besser, als die Worte, die Er als Kaiser gelegentlich eines Besuchs im Offizierkorps aussprach: "Ein Winter in Berlin, ohne dei den Maikäfern gewesen zu sein, ist für Mich nur ein halber Winter."

### 5. Abschnitt.

# 1895 bis 1901.

- Das Jahr 1895 war im ganzen Heere der Erinnerung an die ruhmvolle Zeit des deutsch=französischen Krieges geweiht; auch beim Resiment fanden einige schöne Gedenkseste statt, die den Betheiligten unvergehlich bleiben werden.
- Die Reihe der Festlichkeiten eröffnete am 1. April der 80 jährige Geburtstag des Altreichskanzlers. Die Mannschaften wurden durch Ansprachen innerhalb der Kompagnien auf die Bedeutung des Tages hingewiesen, und das Offizierkorps vereinte ein Festmahl im Regimentshause.

Generaloberst v. Pape sollte leider die 25. Wiederkehr der ruhm= 5. 5. reichen Tage des großen Krieges nicht erleben; am 5. Mai verschied der Held von St. Privat, der an jenem 18. August auch unser Regiment zu Ruhm und Sieg geführt hatte.

Der 29. Mai war diesmal für das Regiment ein besonders schöner, aber recht anstrengender Tag. Vor Beginn des Brigade-Exerzirens, das Se. Majestät wie alljährlich persönlich abhielt, verlieh Allerhöchderselbe den Fahnen der am Parademarsch vor dem hochseligen Kaiser Friedrich betheiligten Bataillone die Kette des Hausordens von Hohenzollern mit dem Kreuz der Großkomthure.

Der nachstehende Allerhöchste Erlaß erging aus diesem Anlaß am 29. Mai an die Brigade:

"Ich habe den heutigen, für Mich, Mein Haus und die Armee bedeutungsvollen Tag ausersehen, um der 2. Garde-Infanterie-Brigade, mit der Mich die Erinnerung an die schmerzlichen Ereignisse des Jahres 1888 auf das Innigste verbindet, einen erneuten Beweis Meiner Königlichen Gnade zu Theil werden zu lassen.

Ihre Regimenter waren die einzigen, welche Mein vielgeliebter Herr Vater während Seiner Regierungszeit gesehen hat; sie waren es, die dem Kaiser an jenem 29. Mai 1888 durch ihre vortressliche Haltung die letzte große Freude auf Erden bereiteten.

Bor Ihm vorüberziehend, vor dem erinnerungsreichen Schlosse Charlottenburgs, und auch an dem im Mausoleum ruhenden heldentaiser wurden sie Theilnehmer einer bedeutsamen, ernsten Familienfeier, welche sie Meinem herzen besonders nahe gerückt hat.

Ich weiß, daß das Gedächtniß an diesen Chrentag voller wehmüthiger Erinnerungen den Lebenden geheiligt sein und erst mit dem letten Athemzuge erlöschen wird. Ich will aber auch, daß das Andenken an ihn sortgepstanzt werde die in die fernsten Zeiten und auf alle kommenden Geschlechter. Ich habe deshalb beschlossen, den Regimentern Meinen Hausorden von Hohenzollern, den Lohn unentwegter Liebe und hingabe an Mich und Mein Haus, als besonderes Zeichen Meiner dankbaren Anerkennung zu verleihen, und bestimme, daß die Kette dieses Ordens mit dem Kreuze der Großkomthure an den Fahnen dersenigen Bataillone getragen wird, welche Mein hochseliger Herr Later begrüßt hat.

Die ruhmvolle Bergangenheit dieser Regimenter, von der ihre ausgezeichneten Leistungen im Kriege wie im Frieden Kunde geben, ist Mir Bürge, daß sie in der angelobten Treue niemals wanken und bestrebt sein werden, das zwischen Meinem Hause und ihnen durch diese Ketten neu geknüpfte Band immer sester und inniger zu schlingen."

Den ganzen Tag hatte ber Kaiser ber Brigabe gewibmet. Am Nachmittage wohnte Er dem Schießen auf dem neu erbauten Offizierschießstande des Regiments bei. Das vom schönsten Wetter begünstigte Fest befriedigte alle Theilnehmer in hohem Maße.

Bom 1. bis 10. Juli befand sich das Regiment auf dem Truppenübungsplaß Döberit als erster Truppentheil, der das Lager bezog. Die Einrichtungen daselbst waren zwar noch nicht ganz sertig, die Mannschaften wohnten theilweise noch unter Zelten; aber dienstlich war der Aufenthalt sehr lehrreich. In den späteren Jahren waren alle Einrichtungen sehr vervollkommnet, so daß das Lager jeht alljährlich die ganze Brigade gleichzeitig auf 3 Wochen beherbergen fann.

Am 3. August fand im Regimentshause ein gemeinsames Mittags. 3 %. mahl für Offiziere aller derjenigen Truppentheile statt, die vor 25 Jahren der Avantgarde der 1. Garde-Jufanterie-Division angehört hatten. Es waren Offiziere der Garde-Jäger, Leib-Garde-Husaren, Garde-

Artillerie und Garde-Pioniere geladen, entsprechend der damaligen Zusammensetzung der Avantgarde. Eigentlich war der 5. August der Tag ihres Zusammentritts unter Oberst v. Erdert bei Frankenstein in der Pfalz; dieser Tag konnte aber aus dienstlichen Gründen nicht gewählt werden.

Die treue Waffenbrüderschaft, welche 1870 so schöne Erfolge gezeitigt hatte, wurde von Oberst v. Krosigk gefeiert; er gab der festen Zuversicht Ausdruck, daß sie auch in Zukunft die gleiche bleiben werde.

18. 8. Am 18. August erhielten die Fahnen der ersten drei Bataillone die Bänder der Kriegsdenkmünze und auf den Bändern Spangen mit den Namen der wichtigsten kriegerischen Ereignisse, an denen die Fahnen betheiligt waren.

Einen besonders schönen Verlauf nahm die Feier an diesem Tage. Offiziere und Mannschaften, die vor 25 Jahren in den Reihen des Resgiments mitgesochten, waren in großer Zahl von Nah und Fern herbeisgekommen. Zum Begrüßungsabend am 17. August erschienen 28 Mitskämpfer im Regimentshause, als Aeltester Oberst Frhr. v. Buddens brock. Das Wiedersehen der Kriegskameraden war sehr bewegt, zu schnell für Alle verlief der Abend.

Am folgenden Tage stand das Regiment auf dem Grüpmacher in einem Biereck, dessen eine Seite von den alten Kameraden und dem in großer Stärke geschlossen antretenden Berein ehemaliger Garde-Füsiliere eingenommen wurde. Die enthüllten und mit Eichenlaub geschmückten Fahnen traten zu den Bataillonen und senkten sich nach einer wahrhaft ershebenden Ansprache des Oberst v. Krosigk\*) "vor dem Andenken an unsere dahingeschiedenen großen Kaiser und unsere theuren Todten, vor Ihnen, alte Kameraden, die Sie mitgekämpst haben im großen Kriege."

Zum zweiten Male senkten sie sich unter dem begeisterten Hurrah für den Obersten Kriegsherrn.

Ein Parademarsch folgte, zuerst vom Verein ehemaliger Garde-Füsiliere in alter Strammheit ausgeführt, dann vom Regiment. Generallieutenant Blecken v. Schmeling führte seine alte Feldzugs-Kompagnie, die 11., selbst vorbei.

Gegen 3 Uhr speisten die ehemaligen Unteroffiziere und die mit Kriegsorden ausgezeichneten Mannschaften im Regimentsgarten; die alten Offiziere setzen sich zu ihnen.

Um 5 Uhr hatte das Offizierkorps sein Festessen, und zum Schluß fand auf dem erleuchteten Kasernenhose ein Fest für das ganze Regiment

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 11c.

und seine ehemaligen Kameraden statt; es war ein richtiges Volksfest, an dem auch die Angehörigen Theil nahmen. Ein Zapfenstreich endete diesen denkwürdigen Tag.

Im Herbst 1895 nahm das Regiment am Kaisermanöver im Verein mit dem III. gegen das II. und IX. Armeekorps Theil. Das Regiment ging in Reisemärschen vom 3. bis 8. September bis in die Gegend nordwestlich von Schwedt. Das auf volle Friedensstärke ergänzte IV. Bataillon wurde ebendahin mit der Bahn befördert.

Am interessantesten verlief der 10. September, an dem das Regi= 10. 9. ment das Glück hatte, auf dem rechten Flügel in vorderster Linie der Division zu sechten. Die Gunst des Geländes gewährte hier eine vorzügliche Uebersicht über das Gesechtsseld. Der als Schiedsrichter anwesende König von Sachsen äußerte dem Kaiser gegenüber, Er habe im Frieden kaum jemals einen so vorzüglich ausgeführten Infanterie-Angrissgesehen.

Für das Regiment war es sehr lehrreich, eine solche in größtem Maßstabe stattfindende Friedensübung mitzumachen, deren Verlauf ein Bild vom Kriege bot, wie es bisher im Frieden noch nicht erreicht worden war.

Am 18. Januar nahm ein zusammengestelltes Bataillon des Regi- 18. 1. ments an der Parade Unter den Linden Theil, die zur Feier des 25 jährigen Gedenktages der Errichtung des Deutschen Reiches stattfand.

Als der Kaiser am 29. Mai die Brigade exerzirte, hielt Er an die Truppe nachstehende Ansprache, welche die hohe Bedeutung dieses Tages Allen vor Augen führte:

"Grenadiere und Füsiliere der 2. Garde-Infanterie-Brigade!

Ihr wißt, daß Ich darauf halte, daß in Meiner Armee Pietät getrieben wird. Das haben wir auch am heutigen Tage gethan. Die Brigade ist die einzige in der Armee, die die Ehre hatte, vor Sr. Majestät dem Hochseligen Kaiser Friedrich zu defiliren, und Ich konnte mit Stolz die Zufriedenheit Sr. Majestät, ausgedrückt durch ein freundliches Lächeln und ein gnädiges Kopfnicken — das Einzige, wozu der Hochselige Herr damals noch im Stande war — entgegennehmen für den guten Parademarsch, den ersten in den Kolonnen der neuen Formation, der grundlegend war für das von Sr. Majestät eingeführte Reglement, mit dem wir, so Gott will, gute, immerwährende Erfolge erzielen werden.

Diesen Tag zu feiern habe Ich damals beschlossen und halte es;

hoffentlich wird es in der Brigade, wenn Ich es nicht mehr kann, ebenso gehalten werden.

Ein Jeder von Euch sei sich der Ehre bewußt, in dieser Brigade zu dienen und den heutigen Tag mitzumachen. Ein Jeder von Euch gedenke heute Meines hochseligen Baters und folge Seinem Beispiel.

## Adieu, Grenadiere und Füfiliere!"

Bei der Parade — am 30. Mai — erfuhr Oberst v. Krosigk nach dem ersten Vorbeimarsch seine Ernennung zum Führer der 28. Insanterie-Brigade. Fast 4 Jahre hatte er an der Spiße des Regiments gestanden und sich in dieser Zeit durch große Herzensgüte, durch warmes Eintreten für seine Untergebenen ihre Liebe und ihr Vertrauen in hohem Maße erworben.

Er war gerecht und von strenger Dienstauffassung, eine durch und durch vornehme Natur. Seinem reichen Wissen und Können hat das Regiment viel zu verdanken.

Der neu ernannte Regiments-Kommandeur, Oberst v. Wonrsch, führte auf Besehl Sr. Majestät das Regiment beim zweiten Parademarsch vorbei.

Remus v. Wonrsch, geboren am 4. Februar 1847 zu Pilsnit, Kreis Breslau, Sohn des Regierungsraths und Rittergutsbefitzers v. Woprsch, murde im elterlichen Hause und auf dem Friedrichs-Gym= nasium zu Breslau erzogen. 1866 trat er in das 1. Garde-Regiment 3. F. ein und wurde am 13. Oktober 1866 zum Offizier befördert. Bei Königgräß hatte er sich durch seine Bemühungen zur Rettung des schwerverwundeten Prinzen Anton von Hohenzollern hervorgethan. Im Feld= zuge gegen Frankreich wurde er bei St. Privat leicht verwundet, kehrte jedoch im Oktober wieder zum Regiment zurück. 1876 wurde Premierlieutenant v. Wonrsch als Adjutant zur 2. Garde-Infanterie-Brigade kommandirt, 1879 bis 1882 war er Hauptmann und Kompagnie-Chef in seinem Regiment und wurde sodann in den Generalstab versett, dem er bis 1889 angehörte. 1889 bis 1892 war er Bataillons-Kommandeur im 1. Garde-Regiment z. F. und wurde 1892 zum Chef des Generalstabes des VII., 1894 des Gardekorps ernannt. Am 15. April wurde er zum Oberst befördert. Die Ernennung des Oberst v. Wonrsch, der die Leistungen des Regiments in Krieg und Frieden, das kameradschaftliche Leben des Offizierkorps aus eigener Anschauung kannte, wurde mit Freuden begrüßt.

Leider war es aber vorauszusehen, daß er nur kurze Zeit in seiner Stellung verbleiben konnte.

Der 1. Juni, der Tag der Uebernahme des Regiments durch den 1. 6. neuen Kommandeur, war gleichzeitig der Tag, an dem das Regiment auf ein 70 jähriges Bestehen zurücklichen konnte. Das Ofsizierkorps konnte an diesem Tage eine große Jahl alter Kameraden bei sich begrüßen, und wenn auch eine eigentliche Feier dieses Gedenstages nicht stattsand, so bewiesen doch die alten Kameraden aufs Neue ihre Anhänglichkeit an das Regiment, der General der Insanterie v. Lattre in schönen Worten Ausdruck verlieh.\*)

Der älteste, frühere Offizier des Regiments, der 92 jährige Hauptsmann a. D. Graf v. Keller, hatte leider eine Absage geschickt. Sein humorvoller Brief zeigte die erstaunliche geistige Frische dieses würdigen Herrn, der durch seinen unvergessenen Sohn dem Offizierkorps wieder besonders nahe gerückt war.\*\*)

Die erste Uebung, bei der Oberst v. Wonrsch das Regiment führte, sand am 5. und 6. Juni auf dem Döberiger Plaze statt. Es war eine 5. 11. 6. 6. Uebung im Divisionsverbande mit schwerer Artillerie des Feldheeres. Die Anstrengungen waren an diesem Tage ganz außerordentliche.

<sup>\*)</sup> S. Anlage 11 d.

<sup>\*\*)</sup> S. Anlage 11 e.

## Der Perein ehemaliger Garde-Füfiliere.

Der seit dem Jahre 1874 bestehende "Berein ehemaliger Avancirter des Garde-Füsilier-Regiments" war der erste größere, aus ehemaligen Angehörigen des Regiments zusammengesetzte Kriegerverein, dessen vom besten Geiste beseelte patriotische Feste häusig vom Offiziersorps besucht wurden. Indessen war der Kreis, dem dieser Berein zugänglich war, nur ein beschränkter; es wurde daher die am 7. Juni 1880 erfolgte Gründung des "Bereins ehemaliger Garde-Füsiliere", der allen gutgesinnten ehemaligen Regimentsangehörigen ohne Unterschied des Dienstgrades offen steht, mit Freuden begrüßt. Am 18. August 1882 betheiligte sich das Offiziersorps zum ersten Male an einer Gedentseier dieses Bereins.

Die Beziehungen des Vereins zum Regiment wurden von jetzt ab weiter gepflegt; bei freudigen und traurigen Anlässen war das Regiment seiner Theilnahme sicher, und das Offizierkorps besuchte häufig seine festlichen Veranstaltungen.

Die Mitgliederzahl wuchs stetig, wenn auch langsam, an. Im Jahre 1888 bat der Verein an Allerhöchster Stelle um die Verleihung einer Fahne. Das Gesuch wurde vom General der Infanterie v. Werder sowie vom Regiments-Rommandeur, Oberst Bleden v. Schmeling, warm befürwortet. Se. Majestät hatte die Gnade, diesen Herzenswunsch des Vereins zu erfüllen und ihm die Fahne, auf der auch die Maikafer angebracht sind, zum Geschenk zu machen.

Am 16. September 1889 übergab Oberst Graf v. Keller die Fahne auf dem Kasernenhose an den in Stärke von 250 Mann erschienenen Berein. In der Philharmonie fand sodann die seierliche Weihe statt, der etwa 80 Kriegervereine mit ihren Fahnen beiwohnten. Das Offizierstorps übergab hierbei dem Verein ein Fahnenband.

Nunmehr nahm der Verein einen schnellen Aufschwung. Ende 1900 zählte er mehr als 500 Mitglieder; etwa 100 ehemalige Offiziere traten nach und nach als Ehrenmitglieder bei. Der Regiments-Kommandeur übernahm den Ehrenvorsitz.

Auch gemeinnütigen Bestrebungen widmet er sich in größerem

Umfange. Borträge belehrenden und patriotischen Inhalts, Gesangaufsührungen, eine Bereinsbibliothet bieten den Mitgliedern manche Anregung; erhebliche Unterstützungen bei Sterbefällen gewähren den hinterbliedenen eine willsommene hülfe. Seit 1893 hat der Verein einen Arbeitsnachweis für die zur Entlassung kommenden Mannschaften des Regiments, die in Berlin Stellung suchen, eingerichtet. Diese recht mühevolle Arbeit hatte großen Erfolg. Viele Leute wurden in guten Stellungen untergebracht, aber auch manche für die Großstadt ungeeignete Persönlichkeiten zur Rückehr in die Heimath veranlaßt.

Bei der Erinnerungsfeier des Regiments am 18. August 1895 wurde vom Verein die Errichtung eines Denkmals auf dem Schlachtfelde bei Ste. Marie aux Chenes angeregt. Der Regiments-Kommandeur gab diesem Plane seine Zustimmung und sicherte ihm die Mitwirkung und Förderung durch das Offizierkorps zu.

Die Borarbeiten wurden alsbald begonnen und das nöthige Gelände auf dem Schlachtfelde nuweit der Stelle, wo Oberst v. Erdert den Helbentod starb, erworben. Die Ausführung des Denkmals übertrug der Berein dem Unternehmer Weiß aus Mep.

Im Januar 1896 erklärte fich das Regiment auf Bitten des Bereins bereit, das Denkmal nach feiner Fertigstellung als fein dauerndes Besithum zu übernehmen.

Das fast 7 Meter hohe Denkmal\*) besteht aus einem Obelisten, ber von einem Bronze-Abler gekrönt ist. Der Sociel trägt unter bem Eisernen Kreuze die Inschrift: "Den gefallenen Kameraden des Garde-Füsilier-Regiments." An den Seiten stehen die Jahreszahlen 1870/71 und 1895/96.

Die Weihe am 18. August 1896 gestaltete sich zu einer überaus würdigen Feier, an der mehr als 150 Kampsgenossen des Regiments, der Berein mit der Fahne, sowie die Bereine ehemaliger Avancirter aus Berlin und ehemaliger Garde-Füstliere aus Neunkirchen belwohnten. Vom Regiment waren als Abordnung entsandt: Major v. Niebelschüt, Hauptmann v. dem Anesedeck I., Stadshoboist Frese, ein Feldwebel und 2 Gestreite. Von den Regimentern in Meh erschienen ebenfalls viele Offiziere, an ihrer Spize Generallieutenant Frhr. d'Orville v. Löwenclau, Kommandeur der 33. Division, der am Schlachttage die 4 Kompagnie des Regiments gesührt hatte, sowie eine aus allen Patailsonen des Standortes zusammengesetze Chrensompagnie. Die Zwilbehörden waren durch den Bezirkspräsidenten, Frhru. v Hammerstein, und mehrere andere Beamte vertreten. Die Feter wurde durch eine Ansprache des Korsizenden des Denkmals-

<sup>\*)</sup> E. Lichtbrudbilb

ausschusses, Herrn Wieske, eröffnet. Als die Hülle gefallen war, brachte General Frhr. v. Löwenclau ein Hurrah auf den Obersten Kriegsherrn aus, und Oberpfarrer Konfistorialrath Bußler vollzog den Weiheakt.

Noch manche andere Rede wurde gehalten; auch die Schulkinder aus Ste. Marie aux Chênes betheiligten sich durch Blumenspenden und durch Aufsagen von Gedichten an der Feier. Die Vereine und die Ehrenstompagnie zogen sodann im Parademarsch am Denkmal vorüber.

In St. Privat wurden die Gräber der gefallenen Führer, des Oberst v. Erdert und Majors Bleden v. Schmeling, geschmüdt; in Metz legten die alten Krieger an den Stufen des Kaiser Wilhelm-Denkmals einen Lorbeerkranz nieder. —

Einen besonders denkwürdigen Verlauf nahm die gemeinsame Feier der Kriegervereine der 2. Garde-Infanterie-Brigade am 13. August 1900. leber 900 ehemalige Angehörige der Brigade waren im Exerzirhause des 2. Garde-Regiments 3. F. versammelt. Nachdem die Feier durch eine Festpredigt und Gesangvorträge eingeleitet war, verlas der Brigade-Kommandeur, Generalmajor Graf v. Hülsen-Haeseleer, nachstehendes Telegramm Sr. Majestät:

"Ich ruse den alten Kameraden der 2. Garde-Insanterie-Brigade Meinen Kaiserlichen Gruß zu. Ich freue Mich ausrichtig, daß Ihr heute so zahlreich zusammen gesommen seid. Ihr beihätigt dadurch Eure Anhänglichseit, Eure Kameradschaft und Eure Dansbarkeit für Euren alten Truppentheil. Ihr zeigt, daß in Euch die Gesinnung geblieben ist, welche Ihr während Eurer Dienstzeit gelernt habt, daß die alte Treue zu Eurem Kaiser und König in Euch fortlebt. Ich bedaure aufrichtig, Euch das nicht selber aussprechen zu können, denn Ihr wißt, Ich din stolz darauf, an der Spise der 2. Garde-Insanterie-Brigade gestanden zu haben.

Nun wünsche Ich für Euer ferneres Leben das Beste und spreche die Hoffnung aus, daß Ihr auch ferner die Alten bleiben werdet!

Die zweite Garde-Infanterie-Brigade Hurrah! Hurrah! Hurrah! Kurrah! Wilhelm I. R."

Diesem seierlichen Appell folgte eine gemüthliche Bereinigung im Kroll'schen Garten.

#### 1896 bis 1901.

Die Abordnung des Offizierkorps, die im August 1896 nach Mes entsendet war, begab sich vor ihrer Heimkehr nach Honnes a/Rhein, um dem ehemaligen Regiments-Kommandeur von 1863—1866, General der Infanterie v. Obernit, zulett Kommandirender General des XIV. Armeckorps, Generaladjutanten Weiland Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I., Chef des Grenadier-Regiments König Friedrich II. (3. Ostpreußisches) Nr. 4, die Glückwünsche des Offizierkorps aus Anlaß der 60. Wiederkehr des Tages seines Dienskeintritts auszusprechen und ihm ein Ehrengeschenk des Regiments zu überbringen. Dieser hochverdiente Offizier verlebte seinen Ehrentag in großer Frische und erfreute sich der dankbaren Erinnerung seines alten Regiments.

An der Ernennung des Generalmajors v. Sausin zum Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade im Herbst d. Is. nahm das Regiment einen lebhaften Antheil. Dieser verdiente Offizier hatte den größten Theil seiner Dienstzeit bei uns gestanden und beide Feldzüge im Regiment mit Auszeichnung mitgemacht. Ueber drei Jahre hat dieser treue Freund des Regiments das Kommando der Brigade innegehabt.

Am 15. August starb der Hauptmann à la suite des Regiments 15. 8. und Mitglied der Gewehr=Prüfungs=Kommission, Emich Graf zu Leiningen=Neudenau. Er war ein treuer, lieber Kamerad, hochgeschätzt wegen seines vortrefflichen Charakters und seiner vornehmen Sinnesart.

Mit dem neuen Jahre begannen die Vorbereitungen für die am 1847. 1. April erfolgende Abgabe des IV. Bataillons an das 5. Garde=Res giment z. F.

Schon vom 1. Februar ab wurde das IV. Bataillon um weitere 1. 2. 60 Mann der andern Bataillone verstärkt, so daß am 1. April im Ganzen 32 Unteroffiziere, 217 Mann zur Abgabe gelangten.

Die hundertste Wiederkehr des Geburtstages Weiland Kaiser Wilhelms des Großen wurde von Deutschlands Fürsten, von Heer und Volk als ein besonders bedeutungsvolles hohes Fest begangen.

Am 21. März leitete ein Gottesdienst in der Garnisonkirche die 21. 3. Feier ein. Die 1. Kompagnie geleitete dorthin die Feldzeichen der Berliner Truppen.

Geschmückt mit der Erinnerungsmedaille, stand am 22. das Regi-22. 3.
ment in der Parade. Der Vorbeimarsch vor dem enthüllten Denkmal
des großen Kaisers wird allen Betheiligten unvergeßlich sein. Unmittelbar

barauf kam die vom Offizierkorps mit Bangen erwartete Nachricht — 16 Offiziere mußten aus dem Regimente scheiden.

Ein gemeinsames Bild des ganzen Offizierkorps in seiner bisherigen Zusammensetzung wahrt das Andenken an diese Stunde. Die Rangliste des Regiments an diesem Tage vor der großen Veränderung war solgende (die Namen der am 22. März versetzen Offiziere sind durch - bezeichnet):

Regiments-Kommandeur: Oberst v. Woyrsch Oberstlieutenant v. Paczensky u. Tenczin

| main miskariana                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Major v. Niebelschütz           | ·                               |
| "Frhr. v. Rheinbaben            | Π                               |
| " v. Renzell                    | · I                             |
| " *Simons                       | $\mathbf{IV}$                   |
| Hauptm. Frhr. v. u. zu Gilsa 13 | PremLt. Krug v. Nidda 10        |
| " v. bem Anesebeck (Ostar) 1    | " Frhr. v. Wilczeck, k. z.      |
| " v. Tettenborn 4               | Kriegs-At.                      |
| " Frhr. v. Echardistein 2       | " Frhr. v. Firck, k. zur        |
| " v. Poser 12                   | Kriegsschule Danzig             |
| " *v. Dehn=Rotfelser 8          | " v. Gerlach, k. z. 1. G        |
| " Frhr. v. Stenglin 11          | Dragoner-Agt.                   |
| " v.demAnesebeck(Heinrich)5     | " Ricisch v. Rosenegk 12        |
| " v. Wick 3                     | SekLt. v. Livonius, k. z. KrAk. |
| " Graf v. Pückler 9             | " *v. Kleist Abj. I             |
| " v. Wilde 6                    | " v. Faldenberg Abj. II         |
| " Ahlers 7                      | " v. Perrot 6                   |
| " *Frhr. v. Loën 14             | " Frhr. Duadt-Wyfradt-          |
| " v. Wipleben, k. als Ahj.      | Hüchtenbruck 4                  |
| zur 57. Inf.=Brigade            | " v. Schlebrügge 2              |
| " v. Unger 10                   | " *v. Reibnit 6                 |
| PremLt. Bleden v. Schmeling 8   | " Graf v. Winzingerode 9        |
| " *v. Tettenborn 5              | " v. Hagen (Eberhard)           |
| " v. Stülpnagel, k. beim        | Apj. III                        |
| 1. GdFeld-ArtRegt.              | " *v. Roon 11                   |
| " v. Reuter 14                  | " v. Hendebreck (Henning) 7     |
| " v. Alvensleben 1              | " *v. Görne 13                  |
| " Pfoertner v. d. Hoelle 13     | " v. Holleben 14                |
| " v. Kessel RAdj.               | " v. Weller 1                   |
| " v. Barby Abj. IV              | " v. Schwartkoppen 3            |
| " *v. Blandenburg 3             | " Graf zu Ranzau 5              |

| Sef.=Lt. | *v. Ziethen            | 4    | SekLt. v. Heydebreck (Berndt |          |
|----------|------------------------|------|------------------------------|----------|
| "        | v. Coler               | 8    | Christoph)                   | 6        |
| "        | *v.Schickfus u. Reudor | ij 2 | " Frhr. v. Schlotheim 1      | 1        |
| "        | v. Wipleben            | 12   | " v. Bomsborff               | 8        |
| "        | v. Hagen (Heinrich)    | 2    | " Frhr. v. Mirbach           | 2        |
| ,,       | v. Zastrow (Karl)      | 8    | " v. Rappard                 | 9        |
| "        | Frhr. v. Beuft         | 10   | " v. Arnim                   | 1        |
| "        | v. Brederlow           | 9    | " v. Stünzner                | 1        |
| ,,       | v. Bonin               | 5    | " Frhr. d'Orville v.         |          |
|          | v. Dewiß               | 1    | Löwenclau 10                 |          |
| "        | Frhr. v. Falkenstein   | 4    | ,, O-900                     | 7        |
| "        | v. Wendt               | 14   | " O . y                      | 3        |
| "        |                        |      | " v. Zastrow (Hans) 1        | 1        |
| "        | *v. Pusch              | 12   | " v. Branconi                | <b>5</b> |
| "        | v. Beltheim            | 13   | " v. Rundstedt               | 2        |
| "        | v. Lewinski            | 7    | " *v.Schmidt gen. Phiseldeck | 6        |
| "        | *Frhr. v. der Hender   | l=   | " v. Platen                  | 1        |
|          | Rynsch                 | 3    | " v. der Marwit              | 2        |

#### à la suite:

Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal, Generalinspekteur der III. Armee-Inspektion

General der Infanterie v. Werder, Generaladjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs

Oberstlieutenant v. der Mülbe, Direktionsmitglied bei der Kriegsakademie Hauptmann v. Pochhammer, Adjutant bei der Kriegsakademie

v. Schmerfeld, im Nebenetat des Großen Generalstabes

v. Holleben, k. z. Unt.-Schule Potsbam

Premierlieutenant Frhr. v. Wangenheim, Flügel-Adjutant des Herzogs von Koburg und Gotha K. H.

Sekondlieutenant Graf v. Püdler

## Sanitätsoffiziere:

| Regimentsarzt:   | Oberstabsarzt 2. Kl. Dr. Stechow               | I        |
|------------------|------------------------------------------------|----------|
| Bataillonsarzt:  | Stabsarzt Dr. Ilberg, stellvertr. Leibarzt Sr. | Majestät |
|                  | des Kaisers und Königs                         | II       |
| "                | Stabsarzt Dr. Schmidt                          | III      |
| Assistenzarzt 1. | Kl. Dr. Hasenknopf                             | I        |

|       | P               | dortepee = Fähnriche: | !      | Zahlmeister:  |       |
|-------|-----------------|-----------------------|--------|---------------|-------|
| Frhr. | v.              | Werthern              | 12     | Morgenstern   | 1     |
| "     | v.              | Amann                 | 3      | Bobzin        | Ш     |
| "     | $\mathfrak{v}.$ | Boddien               | 6      | Goje          | $\Pi$ |
| "     | v.              | Letow                 | 5      |               |       |
|       |                 | ~. Y ~ Y .            | e. 000 | materia i 🐟 e |       |

Stabshoboist: Musikbirigent Frese.

- 23. 3. Am 23. März wurde auf Allerhöchsten Befehl den Mannschaften durch Offiziere ein Lebensbild des Großen Kaisers vorgetragen; festliche Beranstaltungen beschlossen diesen Tag.
- 1.4. Am 1. April verabschiedete Oberst v. Woyrsch vor versammeltem Regiment die scheidenden Kompagnien des ehemaligen IV. Bataillons, die mit der Bahn in ihren einstweiligen Standort Potsdam übersiedelten.
- 20. 7. Am 30. Juli feierte Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal sein 70 jähriges Dienstjubiläum und zugleich seinen 88. Geburtstag, einen Festes- und Jubeltag, der nur selten einem Führer und Helden des preußischen Heeres beschieden war. Das Regiment, dei dem der Feldmarschall vor 70 Jahren als jüngster Offizier eingetreten, dem durch des Kaisers Gnade die Ehre zu Theil geworden war, ihn wieder zu den Seinigen zu zählen, sandte ihm nach seinem Landsitse Quellendorf, wo er diesen Tag in Stille beging, die wärmsten Glückwünsche, begleitet von Gedenkblättern, die Major v. Renhell, die Lieutenants v. Barby und v. Falckenberg gemalt hatten.
- 21. 9. Am 21. September wechselte das Regiment wiederum seinen Kommandeur.

Oberst v. Wonrsch wurde mit der Führung der 4. Garde-Infanterie-Brigade beauftragt. Nur 1½ Jahre hat er an der Spiße des Regiments gestanden, aber in dieser kurzen Zeit hervorragende Leistungen des Regiments erzielt. Rastlos thätig, kameradschaftlich denkend und fühlend, wurde er geliebt und hochverehrt von seinen Untergebenen, denen er ein treuer Freund und Berather war.

Sein Nachfolger war Oberst Graf v. Hülsen-Haeseler, Flügel-Abjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs, bisher Militär-Attachee an der Botschaft in Wien.

Dietrich v. Hülsen, Sohn des Generalintendanten der Königlichen Schauspiele, wurde am 13. Februar 1852 zu Berlin geboren und im elterlichen Hause sowie auf dem Werder'schen Gymnasium erzogen. 1869 trat er in das Kaiser Alexander-Regiment ein, ging als PortepeeFähnrich in den Feldzug und wurde am 16. September 1870 Offizier. 1880—81 war er zum Generalstade kommandirt und im Winter 1881/82 nach Griechenland beurlaubt, um dort topographische Aufnahmen zu machen. 1882 wurde er Hauptmann und Vermessungsdirigent. 1884—87 fand er als Generalstads-Offizier Verwendung und wurde alsdann Kompagnie-Chef im Kaiser Franz-Regiment, wo er 1½ Jahre blied. Nach abermaliger Thätigkeit im Generalstade erhielt Major v. Hülsen die Ernennung zum dienstthuenden Flügel-Adjutanten Sr. Majestät. Von dieser Stellung aus wurde er 1894 zur Votschaft in Wien kommandirt; in demselben Jahre verlieh Se. Majestät dem Oberstlieutenant v. Hülsen als Erden des v. Haeselerischen Fideikommisses die Grafenwürde. 1895 erfolgte seine Ernennung zum Obersten. —

Einen Beweis treuer Anhänglichkeit eines alten Kameraben erhielt das Regiment in diesem Jahre. Hauptmann Frhr. v. Mirbach vom Garbe-Füsilier-Landwehr-Regiment, der als aktiver Offizier 9 Jahre dem Regiment angehört hatte und jest in Antwerpen eine angesehene Stellung einnimmt, schenkte dem Regiment aus Anlaß seiner Verheirathung ein Kapital von 1000 Mark mit der Bestimmung, die Zinsen desselben zum Besten verdienter Unteroffiziere und Mannschaften zu verwenden. Diese hochherzige Stiftung hat den Namen "Frhr. W. v. Mirbach-Stiftung" ershalten.

Bei der Weihe der Fahnen der 5. Garde-Infanterie-Brigade am 17. Oktober war das Regiment durch eine zusammengestellte Kompagnie 17. 10. vertreten.

Am 24. Oktober starb zu Gotha Hauptmann a. D. Graf v. Keller. 24. 10. Noch am 27. April hatte er, auf ein reiches Leben zurücklickend, dem Offizierkorps in voller geistiger Frische seinen Dank für die Glückwünsche aus Anlaß seines 93. Geburtstages ausgesprochen. Ehre seinem Ansbenken!

Auch in diesem Jahre erwies Se. Majestät dem Regiment zu 1898. wiederholten Malen die hohe Ehre Seines Besuches, so zum Abschieds= essen für Generalmajor v. Wonrsch am 19. Januar, nach den Bataillons= 19. 1. besichtigungen am 29. April und am 17. Dezember beim Herrenfest. 29. 4.

Am 19. August verschied plößlich Hauptmann v. Poser, Chef der 19. 8.
12. Kompagnie. Das Regiment betrauerte in ihm einen Kameraden, der sich in 22 jähriger Zugehörigkeit zum Regiment stets als pslichttreuer, besonders tüchtiger Offizier und treuer Kamerad bewährt hatte.

An dem Manöver nahm das Regiment in diesem Jahre nicht **Theil; es blieb zum Wachtdienst** in Berlin zurück. Als Ersat diente ein **kurzes** Sondermanöver vom 22.—27. August.

Am 1. Januar 1999 wurde durch Allerhöchste Kabinets-Orbee die Berveurichung einiger im Heere gebräuchlicher Fremdwörter besohlen.

Tie Therfilieutenants, Premierlieutenants, Sekondlieutenants und Bortepee-Fähnriche, denen wir bisher ihre mit Ruhm und Stolz getragenen Titel unverändert belaffen haben, find fortan als Therfileutnants, Therleutnants, Leutnants und Fähnriche zu bezeichnen.

Am 25. März wurde Therst Graf v. Hülsen-Haeseler unter Besörderung zum Generalmajor à la suite Er. Majestät zum Ches des Generalsabes des Gardesorps ernannt.

Was er dem Regiment in der kurzen Zeit seiner Kommandosührung gewesen, das hat Se. Majestät der Kaiser persönlich ausgesprochen, als 14 4. Er ihm beim Abschiedsessen am 14. April den Scheidegruß seines Regiments entbot; es waren herzliche, anersennende Worte nicht nur für ihn, sondern auch für das Regiment und sein Ofsiziersorps. Sie lauten:

"Mein lieber Dietrich! — Auf Wunsch des Herrn Regiments-Kommandeurs will Ich Ihnen den Abschiedsgruß Ihres alten Regiments entbieten.

Als Ich Ihnen seiner Zeit den Auftrag gab, an die Spitze des Garde-Füsilier-Regiments zu treten, ging Ich von der Ueberzeugung aus, Ihnen, der so lange aus der Front war, die schwere Aufgabe nach Möglichkeit zu erleichtern, indem Ich Sie an die Spitze eines Regimentes stellte, das durch seine Tradition, durch das Gesüge seines Offizierkorps, das Gepräge seines Geistes und vermöge der Eigenart seiner vorzüglichen Eigenschaften eine besondere Stellung in der Armee und in der Garde einnimmt.

Ein Offizierkorps, das so fundirt ist, dessen frischer Maikäsergeist, dessen echte Kameradschaft und Familiensinn überall bekannt, dessen Mitzglieder hoch begabt und geistig angeregt sind, mußte Ihnen diese Aufgabe ganz besonders erleichtern.

Sie selbst, Mein lieber Hülsen, mit Ihrem altpreußischen Offiziers sinn und Ihrem ritterlichen Charakter haben es verstanden, das Regiment auf seiner Höhe zu erhalten und weiter auszubauen.

Sie haben es im Dienste geführt und entwickelt und seine eigensartige Tradition zu pflegen gewußt. Sie haben es auch verstanden, den frischen Maikäfergeist in den richtigen Grenzen zu erhalten.

Bei einem folchen Offizierkorps, das auf solcher Tradition steht, kommt es fur den Nachfolger eines Regiments-Rommandeurs nur darauf an, die Tradition innezuhalten und weiter auszubauen.

3ch bin gewiß, daß Sie sich in der kurzen Zeit nicht nur die Anhänglichkeit und das Vertrauen, nein, auch die herzlichste Liebe und Zuneigung Aller erworben haben.

Ich habe Sie an ber Spipe des Regiments gesehen und Ihnen Meine Anerkennung aussprechen können. Es ist Mir eine Freude gewesen, Sie bei ber Arbeit zu sehen.

Mit Dank blide Ich auf biese kurze Zeit zurück. Zugleich spreche Ich Ihnen im Namen des Regiments und auch als Ariegsherr Meinen herzlichsten Dank aus. Ich bedauere nur, daß Ihr seliger Herr Bater es nicht mehr gesehen hat, was sein Sohn für ein tüchtiger Regiments-Kommandeur geworden ist.

Meine Herren, erheben Sie Ihre Gläser und trinken Sie auf Ihren ehemaligen Regiments-Rommanbeur:

Der Generalmajor Dietrich von Sulfen

hurrah! — hurrah! — hurrah!"

General Graf v. Hülsen wurde am 16. November 1899 Kommanbeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade und trat dadurch wieder in nahe
Beziehungen zum Regiment. Sein Nachfolger im Rommando des Regisments war Oberstleutnant v. An obelsdorff, disher beim Stabe des
5. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 94 (Großherzog von Sachsen),
ber, Anfangs mit der Führung des Regiments beauftragt, am 22. Mai 22. 6.
1899 zum Oberst und Kommandeur ernannt wurde.

Curt v. Anobelsborff, am 13. April 1850 zu Mainz als Sohn des Hauptmanns v. Anobelsborff geboren und im elterlichen Hause so-wie in den Kadettenhäusern zu Potsbam und Berlin erzogen, sam am 13. Juni 1866 als Portepee-Fähnrich in das Infanterie-Regiment Mr. 72 und nahm dort am Feldzuge gegen Desterreich Theil. Am 13. Oktober 1866 erfolgte seine Besörderung zum Offizier. Den Feldzug 1870/71 machte er im 93. Infanterie-Regiment mit. 1877—1881 war er als Lehrer zur Ariegsschule in Potsdam sommandirt und wurde sodann nach einem sast zweisährigen Urlaub in das 110. Regiment versett. 1890 zum Major besördert, erhielt er 1892 ein Bataillon im 31. Regiment, später das II. Bataillon des Medlenburgischen Grenadier-Regiments Nr. 89. —

Anfang November wurde Stabsarzt Dr. Schmidt des Regiments zu militärärztlichen Studien auf fast 6 Monate nach dem Kriegsschauplatz in Südafrika entsendet. Er hatte in der Schlacht von Magerssontein und den Lazarethen in Kapstadt Gelegenheit, in umfangreicher ärztlicher Thätigkeit mitzuwirken, und kehrte nach Erfüllung seiner Aufträge wohlbehalten zum Regiment zurück.

Die Jahrhundertwende wurde im ganzen Lande sestlich be1. 1. gangen. Auch das Regiment hatte seinen vollen Theil daran. Das Offizierkorps war Zeuge der erhebenden Ansprache des Kaisers im Zeugshause, in der Er noch einen dankbaren Rückblick auf das vergangene Jahrhundert und im hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunst betonte, daß das Offizierkorps auch im neuen Jahrhundert die alten Eigenschaften zu bewahren und zu bethätigen habe, durch die unsere Vorsahren das Heer groß gemacht: "Einsachheit und Anspruchslosigkeit im täglichen Leben, unbedingte Hingabe an den Königlichen Dienst, volles Einsehen aller Kräfte des Leibes und der Seele in rastloser Arbeit an der Ausbildung und Fortentwickelung unserer Truppen." Mögen diese Worte allezeit Beherzigung sinden!

Die Fahnen erhielten als Erinnerungszeichen ein filbern-schwarzes Band — gleich den Feldzeichen des gesammten deutschen Heeres — "ein neues Pfand seiner Einheit und Untrennbarkeit".

Zwei zusammengestellte Kompagnien des Regiments nahmen an der Parade Unter den Linden Theil.

Während der Feierlichkeiten aus Anlaß der Großjährigkeitserklärung des Kronprinzen befand sich das Regiment auf dem Truppenübungsplaße 5. 5. bei Döberiß; nur die 1. Kompagnie hatte am 5. Mai die Chrenwache bei der Ankunft des Herzogs von Oporto.

Der 29. Mai war diesmal ein besonderer Ehrentag für das Resiment. Se. Majestät der Kaiser exerzirte wie alljährlich die Brigade und ritt sodann an der Spiße des Regiments in die Kaserne.\*) Bei der Mittagstafel im Regimentshause erwiderte Er die Begrüßungsworte des Regiments-Kommandeurs mit folgender hochbedeutsamen Ansprache:

"Der Herr Oberst hatte die Güte, des ehrenvollen Tages, des 29. Mai 1888, zu gedenken. Seitdem hat sich die Brigade allmählich geändert; nur Wenige werden noch hier sein, die den Tag miterlebt haben. Diese Wenigen aber werden sich auch des Moments entsinnen

<sup>\*)</sup> S. das Lichtbrudbild.

als die Brigade nach dem Parademarsch den Schloßgarten wieder verließ. Bis sie das Weichbild des Schlosses betrat, herrschte Gesang und fröhliche Stimmung in der Kolonne - auf dem Rudmarsche tieses Schweigen. Es war ja damals in das große Publisum noch nicht so gedrungen, wie ernst es um Meinen hochseligen Bater stand — ein Blick genügte, um allen Grenadieren und Füsilieren die ganze Schwere des Augenblicks zu zeigen. Darum war das Schweigen in der Kolonne beredter als manches gesprochene Wort.

Damals war die Stellung, die Ich zur Armee einnehmen würde, noch im Nebel der Zufunft verborgen.

Run, Ich denke, heute nach 12 Jahren Meiner Regierung kann hierüber kein Zweisel mehr herrschen. Mit gutem Gewissen kann Ich von Weiner Brigade sagen, daß wir wenigstens ehrlich gearbeitet haben — daß Ich die Armee, seit das Kommando auf Mich übergegangen ist, exerzirt und gedrillt habe, damit, wenn Ich sie einsete, Ich Mich darauf verlassen kann, daß sie nicht verlagt.

Der Feldmarschall Prinz Albrecht von Preußen, der Feldmarschall Graf Blumenthal und der Feldmarschall Graf Waldersee haben Mich in den ersten Tagen des Monats gebeten, die Abzeichen des Feldmarschalls anzulegen. Ich habe dem entsprochen und trage sie heute zum ersten Male vor der Front. Ich habe es Mir lange überlegt: nach alter preußischer Ueberlieserung soll Feldmarschall nur der sein, der eine Schlacht gewonnen oder eine Festung ersten Ranges eingenommen hat. Das ist Mir nicht vergönnt gewesen, aber Ich kann für Mich vindiziren, daß Ich in den 12 Jahren nach besten Kräften an der Armee gearbeitet habe, und Ich denke, daß es Mir gelungen ist, sie auf der Höhe ihrer Ausgabe zu erhalten.

In wenigen Jahren hoffe Ich auch zur See ftark genug zu sein, um dem deutschen Namen überall in der Welt Achtung zu erringen. Diese neue Offenstw-Flanke, die Ich durch eine mächtige Flotte an die Armee andaue, wird uns in die Lage sehen, jeder Gesahr zu tropen, welche Kombination sich auch bilde.

In dieser Zuversicht trinke Ich auf das Wohl Meiner Brigade, sie lebe hoch!"

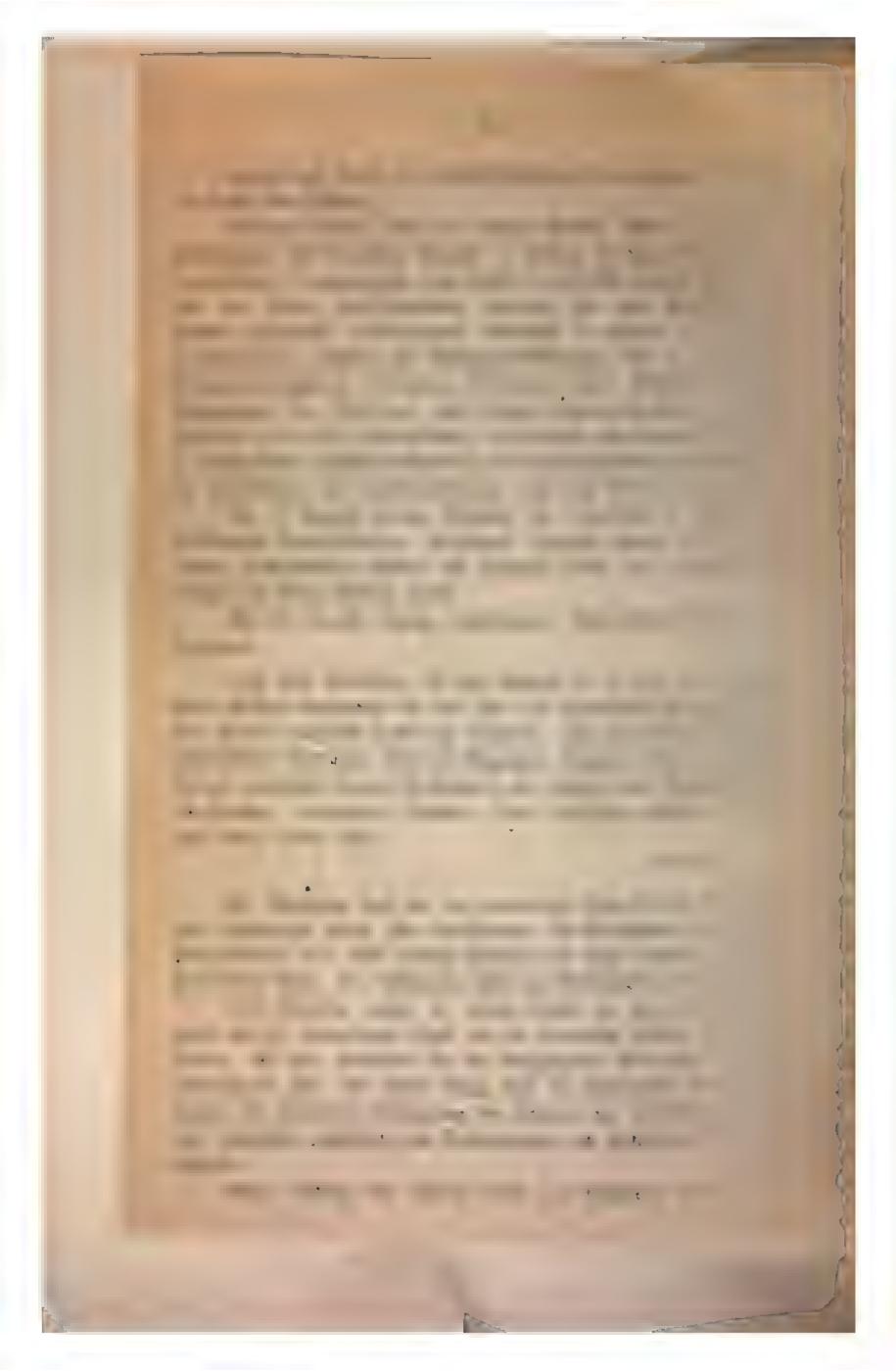



Meridy of M. Enferth wild in the 1st

Rad iiner Pufnabme bon gr Rabn Ber.

Seine Majestat bei Raifer gertet am 29 5. 1900 nach beendetem Brigabe Exergiren an der Spite des Regiments in die Raserne ein Lange noch weilte der Oberste Kriegsherr in angeregter Stimmung im Kreise der Offiziere.

Niemand ahnte, daß nur wenige Wochen später die unerhörte Beleidigung des Deutschen Reiches in Peking die Hinaussendung einer beträchtlichen Truppenmacht nach China erforderlich machen sollte. Auch aus den Reihen des Regiments meldeten sich viele Freiwillige. Es wurden zugetheilt: Oberleutnant Eberhard v. Hagen und Leutnant v. Wipleben, ersterer als Regiments-Adjutant, dem 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiment, Leutnant v. Beltheim dem 1. Ersap-See-Bataillon, Assistenzarzt Dr. Bassenge dem Kriegs-Lazareth-Personal, Feldwebel Malisch und noch 5 Unterossiziere, 68 Gesreite und Garde-Füsiliere dem 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiment, den herausgehenden See-Bataillonen, der Verstärfung des Expeditionskorps und dem Armee-Oberkommando.

9. 8. Am 9. August seierte General der Infanterie v. Werder sein 60 jähriges Dienstjubiläum. Freudigen Herzens sandte das Regiment seinem hochverehrten Führer im Feldzuge 1866 die wärmsten Glück-wünsche zu dieser seltenen Feier.

80. 8. Am 30. August erging nachstehender Allerhöchster Erlaß an das Regiment:

"Ich habe beschlossen, an den Fahnen des I. und III. Bataillons Garde-Füsilier-Regiments die der Zeit und ehrenvollen Verletzungen vor dem Feinde erlegenen Tücher zu erneuern. Ich thue dies in dem unerschütterlichen Vertrauen, daß das Regiment, eingedenkt des in den Ariegen Meines erhabenen Herrn Großvaters, des Kaisers und Königs Wilhelm des Großen, errungenen Ruhmes, seine verjüngten Fahnen immerdar zum Siege führen wird.

Wilhelm."

Die Nagelung fand an dem genannten Tage in der Ruhmeshalle des Zeughauses durch Ihre Majestäten, die Königlichen Prinzen und Prinzessinnen und viele andere Fürsten und hohe Offiziere mit großer Feierlichkeit statt. Die Weiherede hielt der Militär-Oberpfarrer Wölfing.

Das Regiment nahm in diesem Jahre an den Kaisermanövern gegen das II. Armeekorps Theil, die im September südlich Stettin stattsfanden. Es war, besonders für die eingezogenen Reservisten, eine recht anstrengende Zeit. Am letten Tage, dem 14. September, stand das Resiment zur besonderen Verfügung des Kaisers, der die Südpartei führte und schließlich persönlich dem Kommandeur den Besehl zum Eingreisen ertheilte.

Gegen Schluß des Jahres erlitt das Regiment einen überaus

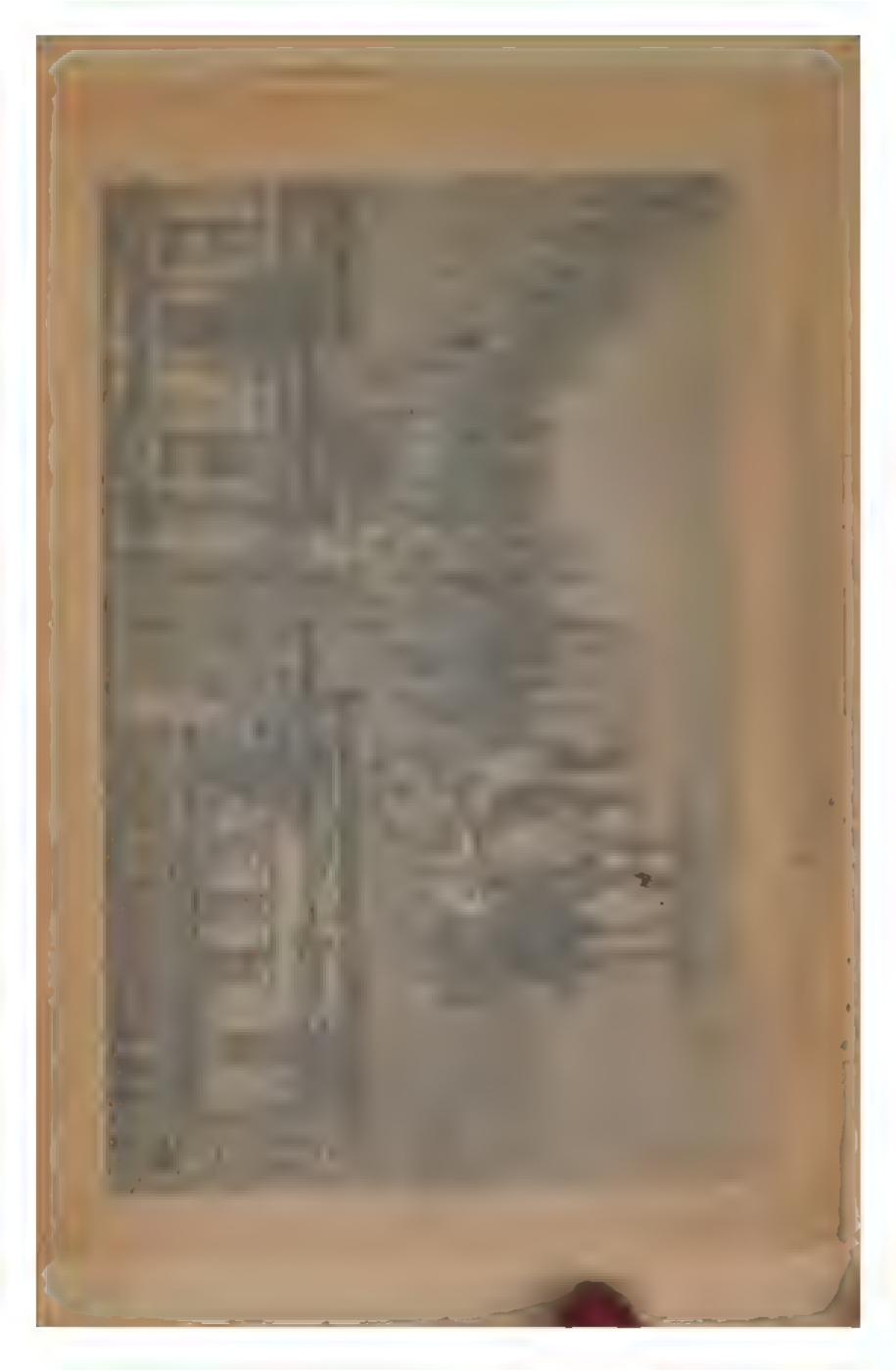

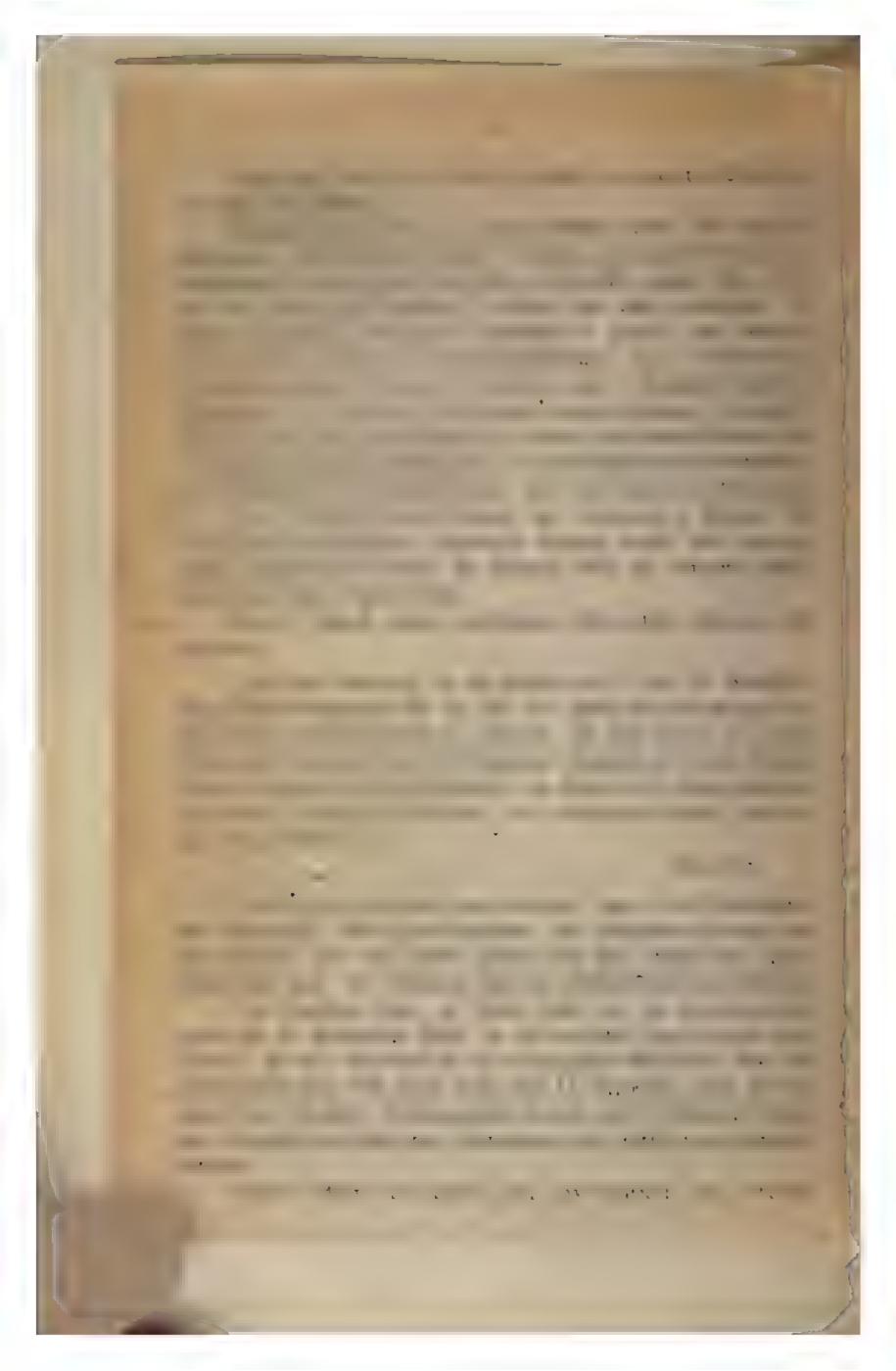



Mach einer Aufnabene von Ge Albei, Beri

first that the Interestinated in the in

Seine Majestat ber Raifer witet am 29 5. 1900 nach beendetem Brigabe Exergiren au der Spige des Regiments in bie Raferne ein



schweren Berluft: nach längerem Leiben verschied am 22. Dezember sein 22. 12. ältester Offizier, der hochbetagte Generalseldmarschall Graf v. Blumensthal, auf seinem Landsitze Quellendorf. Am 14. April 1899 hatte er zuslett im Offizierkorps geweilt, und noch am 30. Juli 1900 konnte ihm das Regiment zu seinem 90. Geburtstage, den er in voller geistiger Frische verlebte, einen Glückwunsch senden.

Die Thaten dieses um das Baterland hochverdienten Generals gehören der Geschichte an, sein Name wird aus den ruhmreichen Kämpsen um Deutschlands Einigung dis in fernste Zeiten hinüberleuchten: das Regiment ist stolz darauf, daß aus seinen Reihen dem Könige und dem Baterlande dieser ausgezeichnete Heerführer erwachsen ist und daß es ihn bis zu seinem Heimgange zu den Seinigen zählen durste. Manche frohe Stunde hat er in unserem Kreise verbracht und sich hier mit der ihm eigenen Anspruchslosigseit und Liedenswürdigseit dewegt; noch als ehrwürdiger Greis erfreute er sich von Herzen an der heiteren Unterhaltung der Jugend.

Das Regiment hat ihm bei der Trauerfeier in Berlin und bei der Beisetzung in der Familiengruft zu Krampfer die letzten Ehren erwiesen.

Das Andenken an diesen seltenen Mann wird um seiner hohen menschlichen und soldatischen Tugenden willen dem Regiment allezeit vorbildlich vor Augen stehen!

Die Rangliste des Regiments war im Februar des Jahres 1901 folgende:

### Rommandeur Oberst v. Knobelsborff

Oberstleutnant Hoper v. Rotenheim

|       | 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ,          |                           |       |
|-------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|-------|
| Major | v. Sydow                                |            |                           | 11    |
| "     | v. Waldow                               |            |                           | III   |
| ,,    | v. Tettenborn                           |            |                           | I     |
| ,,    | Frhr. v. Edhardtstein                   | ı, aggreg  | girt                      |       |
| "     | v. Ecartsberg, Adju                     | tant bei   | m Gen.=Rommando d. Gardek | orps. |
| Hptm. | Frhr. v. Stenglin                       | 11         | Hptm. v. Stülpnagel       | 7     |
| "     | v. dem Anesebeck                        | <b>5</b> + | " Pfoertner v. d. Hoelle  | 2     |
| ,,    | v. Wick                                 | 3          | " v. Zell                 | 12    |
| "     | Graf v. Pückler                         | 9 .        | ObLt. v. Barby            | 12    |
| "     | v. Wilde                                | 6          | " Graf v. Mengersen       | 2     |
| "     | Ahlers                                  | 1 ,        | " Krug v. Nibba           | 8     |
| "     | v. Wipleben                             | 8          | " Frhr. v. Firck, k. z. K | r.=   |
| 11    | v. Schelling                            | 4 !        | Sch. Danzig               |       |
| "     | v. Unger                                | 10 ,       | " v. Gerlach              | 5     |
|       |                                         |            | •                         |       |

| ObLt. Nicisch v. Rosenegk, k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leutnant Frhr. v. Schlotheim,           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| z. Kr.=Sch. Engers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. z. HusAgt. 12                        |
| n Linguius f 2 Gen 2St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " v. Bomsdorff 5                        |
| n Falckenhera Rate Midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Frhr. v. Mirbach 3                     |
| Frhr Dught-Matrants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Mannarh 10                            |
| Hüchtenbruck, k. z. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Mrnim 2                               |
| GFeld-ArtRegiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Stünzner 9                            |
| " Graf v. Winzingerobe, k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frhr h'Arnille n Räe                    |
| " Stuf d. Wingeroos, i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | menclau 6                               |
| n Sendehred 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Rastrom (Hans) 4                      |
| " v. Holleben 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Branconi f 2                          |
| " v. Weller 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " s. Stancont, t. z.<br>Schloß-GRomp.   |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " v. Rundstedt 1                        |
| " or order from the contract of the contract o | " v. Amann 6                            |
| " Graf z. Ranhau, k. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Ariegsakabentie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                                      |
| Leutnant v. Coler, k. z. KrAk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Frhr. v. Werthern 4                    |
| " v. Hagen Adj. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " v. Schickfusu. Neudorff 10            |
| " v. Zastrow (Karl) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " v. Boddien 7                          |
| " Frhr. v. Beust 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " v. Lefow 2                            |
| " v. Brederlow, k. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " Edler Herr u. Frhr.                   |
| Kriegsakademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Plotho                               |
| " v. Bonin, k. z. Mil. Turn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " v. Bose 1                             |
| anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Frhr. Hiller v. Gaer-                 |
| " v. Dewiß 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tringen 12                              |
| " Frhr. v. Falkenstein 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Frhr. v. Patow 11                      |
| " v. Wendt Adj. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " v. Behling 5                          |
| " v. Lewinski Adj. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Frhr. v. Rotenhan 3                   |
| à la s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | suite:                                  |
| General d. Infanterie v. Werder, Gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -Adj. Sr. Majestät d. Kaisers u. Königs |
| Major v. dem Knesebeck, Dir. Mitg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lied der Kriegsakademie                 |
| Hauptmann v. Pochhammer, Abjuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nt der Kriegsakademie                   |
| " v. Schmerfeld, zugetheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t dem Großen Generalstabe               |
| " v. Reuter, Adjutant des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rriegsministers                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flügel-Abjutant des Herzogs von         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | achsen=Koburg u. Gotha, K. H.           |
| Sanitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Regiments-Arzt: Ober-Stabs-Arzt 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Stabs,Arzt Dr. Hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Stabs-Arzt Dr. Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Assistenz-Arzt Dr. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| wilelectification Dr. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) + 0 11 y 0   C +                      |

#### Kähnriche: v. Livonins 3 Frhr. v. Beuft 5 Arbr. v. Houwald 11 v. Schwichow В Bahlmeifter: Dber-Bahlmeifter Morgenftern I. Bahlmeifter Papmalbt Ш. Soje. II. Stabshoboift: Mufikbirigent Frefe.

So find wir angelangt am Schluß ber bisherigen 75 jahrigen Beschichte bes Regiments.

Seschlechter haben gewechselt, das Regiment ist dasselbe geblieben, was es von Anbeginn war, im Frieden eine Pflanzstätte zur Erziehung der Jugend in Treue und Gehorsam, in unbedingter Hingabe an den Königlichen Dienst — im Kriege mit Freuden bereit, seine Treue mit dem Blute zu besiegeln.

In diesem Geiste ist das preußische Heer seit nunmehr zwei Jahrhunderten von seinen Königen in strenger und segensreicher Arbeit erzogen worden; an ihm wird das Regiment für alle Zeiten festhalten!

Möge dem Regiment stets die Mahnung des an seiner Spike heldenmüthig gesallenen Oberst v. Erckert zur Richtschnur dienen: "Rehr Sein als Schein!", dann wird es auch stets die Rennzeichnung verdienen, durch die Se. Majestät es jüngst ehrte: "ein Regiment, das durch seine Ueberlieserung, durch das Gesüge seines Ofszierkorps, das Gepräge seines Geistes und vermöge der Eigenart seiner vorzüglichen Sigenschaften eine besondere Stellung in der Armce und in der Garde einnimmt."





# Mnsagen.





Mulage 1.

## Nadweifung

Zusammensetzung der Kompagnien des Königl. Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments.

| _          |                      |                                                                                                                               | _                                 |                                   | _             |            |                                    |            |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| nte.       | Sell fact            |                                                                                                                               |                                   | Dieni                             | itiaht        |            | e;                                 | iren.      |
| Rompagnie. | fein on<br>Gemeinen. | Mird zusammengesett.                                                                                                          |                                   |                                   |               | Rayiluíant | Summa.                             | Ranquiren. |
| ĕ          |                      |                                                                                                                               | 1.                                | 2                                 | 8.            | 44         |                                    | 911        |
| 1.         | 140                  | Bom Königsberger Bataillon                                                                                                    | 19<br>10<br>5<br>-                | 16<br>13<br>9<br>-4<br>3          | 19 6 -        | 13 8       | 67<br>37<br>14<br>—<br>4<br>4      |            |
|            | ,                    | Summa                                                                                                                         | 35                                | 47                                | 25            | 21         | 128                                | 12         |
| 2,         | 140                  | Bom Stettiner Bataillon                                                                                                       | 22<br>12<br>5<br>—                | 20<br>10<br>9<br>-<br>1<br>-<br>2 | 14<br>13<br>— | 7 22       | 63<br>37<br>14<br>—<br>1<br>—<br>2 |            |
|            |                      | Summa                                                                                                                         | 99                                | 42                                | 27            | 9          | 117                                | 23         |
| 3,         | 140                  | Bom Berliner Bataillon " Rottbufer " III Armeeforps " 1. Garbe-Regiment " 2. " Kaifer Alexander-Regiment " Franz-Regiment     | 27<br>13<br>4<br>-<br>1<br>3<br>2 | 9<br>11<br>8<br>-<br>4<br>2<br>2  | 34 8          | 3 1        | 73<br>33<br>12<br>5<br>5           |            |
|            |                      | Summa                                                                                                                         | 50                                | 36                                | 42            | 4          | 132                                | 8          |
| 4.         | 140 {                | Bom Magdeburger Bataillon " Rottbuset " IV. Armeesorps " 1 Garde-Regiment 3. F 2 " Raiser Alexander-Regiment " Franz-Regiment | 19<br>12<br>4<br>1<br>2           | 15<br>8<br>8<br>1<br>2<br>6       | 19 12 -       | 1 - 5      | 57<br>33<br>12<br>1<br>3<br>2<br>7 | 25         |
|            |                      | Summa                                                                                                                         | อท                                | 40                                | 01            | 9          | 113                                | ZO.        |

|            |                                     |                                                                                                                                                             |                                   | Dien                               | tjahr                             |                              |                                     | _          |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Rompagnie. | Coll feart<br>felis an<br>Gemeinen, | Wird zusammengesett.                                                                                                                                        | 1.                                | 2                                  | E.                                | Rapitulant,                  | Summa.                              | Denguiren. |
| 5.         | 140 {                               | Bom Görlißer Bataillon " Liffaer " V. Armeelorps " 1. Garbe-Regiment z. F. " Raifer Alexander-Regiment. " Franz-Regiment                                    | 27<br>8<br>5<br>3<br>1<br>6<br>—  | 19<br>10<br>9<br>6<br>2<br>-<br>2  | 11<br>5<br>-<br>-<br>-<br>-<br>16 | 6<br>14<br>-<br>-<br>-<br>20 | 14<br>9<br>3<br>6<br>2              | 6          |
| 6.         | 140                                 | Bom Breslauer Bataillon  "Lissaer "VI. Armeetorps "1. Garde-Regiment z F. "2. "Raiser Alexander-Regiment " Franz-Regiment " Stanz-Regiment                  | 81<br>13<br>5<br>-<br>2<br>2<br>- | 18<br>10<br>9<br>-<br>2<br>4       | 3                                 | 77                           | 59<br>33<br>14<br>—<br>116          | 24         |
| 7.         | 140 {                               | Bom Hammschen Bataillon " Düffeldorfer " VII. Armeekorps". " 1. Garde-Regiment z. F. " Laiser Alexander-Regiment " Franz-Regiment " Gumma                   | 20<br>14<br>4<br>2<br>1<br>—      | 15<br>29<br>8<br>-<br>2<br>-<br>54 | 31<br>4<br>-<br>-<br>-<br>-<br>35 | 3                            | 69<br>47<br>12<br>11<br>3<br>—      | 7          |
| 8.         | 140 {                               | Bom Roblenzer Bataillon.  " Düffeldorfer " VIII. Armeetorps " 1. Garde-Regiment 3. F. " Laifer Alexander-Regiment " Franz-Regiment " Franz-Regiment " Summa | 17<br>14<br>8<br>-<br>I<br>-<br>1 | 24<br>19<br>19<br>-<br>1<br>1<br>8 | 21<br>5<br>-<br>-<br>-<br>28      | 111111                       | 64<br>38<br>20<br><br>1<br>1<br>128 | 12         |

Potsbam, ben 1. Juni 1826.

v. Efebect, Dberftlieutenant und Regimentstommanbeur

## Gedächtnißtafel

Des

## Garde-füsilier-Regiments.

Es starben den Heldentod für König und Vaterland:

1. Im Feldzuge 1864 gegen Banemark.

Füsilier Carl Meyer, gen. Langewich, 7. Kompagnie, bei Düppel am 18. April schwer verwundet, † 19. April 1864.

## 2. Im Feldzuge 1866 gegen Besterreich. Gefecht bei Soor (Burkersdorf) am 28. Juni.

- 1. Sekondlieutenant Paul v. Sydow, Gewehrschuß in die Brust und in das rechte Bein.
- 2. Sekondlieutenant und Bataillons-Adjutant Rudolph v. Byern, Granatschuß in die Brust.
- 3. Sekondlieutenant Hans v. d. Mülbe, Gewehrschuß in das Herz.
- 4. Sekondlieutenant Kurt v. Drigalski, Streifschuß über den Kopf, † 28. Juli 1866.

#### 1. Kompagnie.

- 5. Füfilier August Thomas.
- 6. " Julius Firl.
- 7. " Rarl Rath.
- 8. " Wilhelm Vogel,
  - † 16. Dezember 67.
- 9. " Theodor Neu, † 20. Juli 66.

- 2. Kompagnie.
- 10. Füsilier Heinrich Niederlücke.
  - 1. " Karl Bergerhoff, † 10. Juli 66.
- 12. Füsilier Beter Giebmanns,
  - † 28. August 66.
  - 3. Rompagnie.
- 13. Unteroffizier Karl Korth.
- 14. Hornist Wilhelm Beger.

| 15. Füsilier August Hermaisch.          | 41. Füsilier Jakob Broczowsky,     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 16. " August Kothe.                     | † 20. Juli 66.                     |
| 17. " Franz Klimberg.                   | 42. " Johann Artelt.               |
| 18. " Joseph Kraft.                     | † Juli 66.                         |
| 19. " Adolph Placzeck.                  |                                    |
|                                         | 9. Rompagnie.                      |
| 4. Kompagnie.                           | 43. Unteroffizier Julius Rettbaum. |
| 20. Gefreiter Heinrich Gipperich.       | 44. Gefreiter Bernhard Roefter.    |
| 21. " Ernst Weinrich.                   | 45. Füsilier Franz Klapper.        |
| 22. Füsilier Friedrich Woltersdorf.     | 46. " Karl Nehm.                   |
| 23. " Christian Barbknecht.             | 47. " Otto Girnus.                 |
| 24. " Karl Keusch                       | 48. " Karl Thürig.                 |
| 25. "August Marschlich.                 | 49. " Balthasar Schneider.         |
| 26. " Lorenz Burtscheid.                | 50. " Friedrich Krause.            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 51. " August Förster.              |
| 5. Rompagnie.                           | 52. " Heinrich Hasenkamp.          |
| 27. Gefreiter Wilhelm Zacharias.        | y gomeray galomanap                |
| 28. Füsilier Heinrich Winkler.          | 10 Campagnia                       |
| On Witholm Olamameti                    | 10. Kompagnie.                     |
| 20 Window Coine                         | 53. Füsilier August Hann.          |
| 30. " Anion Feige,<br>† 30. Juni 66.    | 54. " Friedrich Thiemann.          |
| 31. " Anton Wingen,                     | 55. " Friedrich Hagebuch.          |
| † 18. August 66.                        | 56. " Albert Bruckmann.            |
| i 10. zaguji 00.                        | 57. " Wilhelm Scheider.            |
| 7. Kompagnie.                           | 58. " Bilhelm Reste.               |
| , <b>v</b>                              | 59. " Heinrich Möller.             |
| 32. Füsilier Friedrich Lobbes.          | 60. "Ernst Assmann                 |
| 33. Feldwebel August Joppen,            | 61. " Joseph Swirczeck.            |
| † 7. August 66.                         |                                    |
| 34. Füsilier Philipp Mert,              | 11. Kompagnie.                     |
| † 1. Juli 66.                           |                                    |
| 35. "Gerhard Wettels,                   | 62. Gefreiter Christian Meyer I.   |
| † 14. Juli 66.                          | 63. " Wilhelm Fischer.             |
|                                         | 64. " Johann Hanzes.               |
| 8. Rompagnie.                           | 65. " Wladislav Hoffmann.          |
| 36. Gefreiter Johannes Hoeners.         | 66. " Friedrich Senftleben.        |
| 37. Füsilier Friedrich Wendt.           | 10 6                               |
| 38. " Peter Riefer.                     | 12. Rompagnie.                     |
| 39. " August Matauschef.                | 67. Füsilier Karl Meidorn.         |
| 40. " Heinrich Ernst.                   | 68. " Christoph Augustat.          |
| ·· • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |                                    |
|                                         |                                    |

## Einnahme von Königinhof am 29. Juni 1866.

### 9. Kompagnie.

- 69. Sergeant und Fahnenträger Wilhelm Muschter. 70. Füsilier Franz Barczaga. 71. " Karl Hose.

## 12. Kompagnie.

- 72. Füsilier Augustin Pansters.
  73. " August Hemmers.

#### Solacht bei Königgraß am 3. Juli.

74. Premierlieutenant und Gubrer der 3 Rompagnie Oscar Bogelen, Gewehrichuß in die Bruft, † am 23. September 66

75. Sekondlieutenant Sans v Dalgahn, Gewehrschuft in den Ropf

|     | 1 Rompagnie.                    |
|-----|---------------------------------|
| 76. | Fufilier Johann Bloger.         |
| 77. | " August Jakich,                |
|     | i 18. August 67                 |
|     |                                 |
|     | 3 Kompagnie                     |
| 78, | Fufilter Nicolaus Baben.        |
| 79  | " Undreas Sifcher.              |
| 80. | Einj Freim. Gefreiter Ernft     |
|     | Born                            |
|     |                                 |
|     | 4. Kompagnie.                   |
| 81  | Befreiter Beter Schell.         |
|     | Fusilier Clemens Maller I.      |
| 83. | " Seinrich Ströer               |
| 84. | " Johann Geligmann.             |
|     | 9. Rompagnie                    |
|     |                                 |
| 85  | Unteroffizier Beinrich Struped. |
| 86. | Hormit Rarl Chel.               |
|     | Füsilier Rarl Koch              |
| 88. | " Rarl Stanislamski.            |
| 89. | " Friedrich Rothe               |
| 90  | Joseph Poeschel.                |
|     | 10. Rompagnie                   |
|     |                                 |

| 93. | Füfilier | Gott   | fried | Bewer. |
|-----|----------|--------|-------|--------|
| 0.4 |          | Chart. | _     |        |

mati waat. Ignah Kreutfamp. Friedrich Krudewig Beter Schumacher. 95. 96 97

Frang Schultenjohann. 98 99 Gerdinand Reumann.

#### 11 Rompagnic.

100. Sergeant Friedrich Schlatter. 101. Unteroffizier Buftav Rolf. 102 Fufilier Rarl Bafewalb. 103 Bottfried Betrolle. 104. Baul Melcher, † 27. Juli 66. Anton Fabian, † 27. Juli 66. 105 106.Bilhelm Sadlander, † 19. Ottober 66.

#### 12. Rompagnie.

107 Unteroffizier Ratl Schreiber. 108. Füsilier Friedrich Böhring heinrich Schmidt 109 110. Rarl Dilldropp. 111. Friedrich Lindner, † 13 Auguft 66

#### Roch vermißt, alfo geftorben.

3 Rompagnie. 112. Füfilier Matthias Freischim, 28. Jum.

Leopold Müncheberg.

91. Fusilier Rarl Silb

92.

11. Rompagnie. 113. Füfilier Guftav Loreng, 3. Juli

12. Rompagnie.

114. Füfilier Friedrich Rerften, 3. Juli.

#### Es ftarben an Rrantheiten.

115. Major Freiherr v. Efebed am 10. Auguft 66 an der Cholera.

l Kompagnie.

3. Kompagnie.

117. Fufilier Julius Rorte, 14 Juli

116. Hoborft Frang Planert, 27. August 118. Füßlier Johann Rothert, 5. Aug . am 28 Juni bereits vermundet.

#### 139. Füfilier Johann Hänchen, 4. Rompagnie. 27. Juli. 119. Füfilier Anton Baum, 14. August. Sebastian Paulissen, **140**. 22. Juli. 5. Rompagnie. 120. Füfilier Adolph Jacobi, 12. Aug. 9. Rompagnie. Rarl Friedrich, 29. Juli. 121. 141. Füsilier Johannes Bierbuchen, Johann Müller III., **122**. 30. Juli. 26. Juli. **142**. Friedrich Lehmann, 25. August. 6. Rompagnie. Christian Bellmann, 143. 123. Unteroffizier Johann Silbe, 29. Juli. 20. Juli. 124. Füsilier Heinrich Chrlich, 22. Juli. 10. Rompagnie. Franz Feldmann, 125. 144. Gefreiter Friedrich Schliep, 1. August. 6. September. 145. Füsilier Friedrich Baensch, 7. Rompagnie. 20. August. 126. Unteroffizier Friedrich Hed, 20. Juli. 11. Rompagnie. 127. Füfilier Friedrich Bussmann, 146. Füsilier Johann Czerny, 31. Juli. 27. Juli. Albin Höller, 24. Juli. **128**. Karl Thewes, 15. Aug. 147. Georg Rühl, 4. August. **129**. Johann Wagner, 148. Franz Schimura, 130. 16. August, am 28. Juni 30. Juli. bereits verwundet. 131. Karl Hottgenroth, 22. August. 12. Rompagnie. Karl Gärtner, 28. Juli. **132**. 133. Watthias Herrmanns, 149. Füsilier Friedrich Warmbrunn, 7. August. 24. Juli. Eduard Schaaf, 23. Juli. **15**0. 8. Kompagnie. 151. Johann Poth, 2. August. August Strubel, **152**. 134. Unteroffizier Karl Bungenstab, 2. August. 25. Juli. Rochus Schulz, **153**. 135. Füfilier Thomas Obladen, 16. August. 10. August. Friedrich Schwarz, 154. Johann Lehrius, **136**. 14. August.

**155**.

**156**.

Heinrich Rottmann,

Bernhard Diedericks,

16. Juli.

24. Juli.

10. August.

3. August.

137.

138.

Anton Bitomski,

Johann Lamp, 3. August.

## 3. Im Feldzuge 1870/71 gegen Frankreich. Schlacht bei Gravelotte—St. Privat.

- 1. Oberst und Regiments-Kommandeur Victor v. Erckert, Gewehrschuß in den Kopf.
- 2. Major und Bataillons-Kommandeur Friedrich Blecken v. Schmeling, Gewehrschuß in die Brust.

|             | 1. Rompagnie.                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 9           | , ,                                                          |
|             | Unteroffizier Wilhelm Körber.<br>Füsilier Nichael Biadallak. |
|             |                                                              |
| 5.<br>6.    | "     Franz Kleibor.<br>"     Echard Fröhlich.               |
| 7.          | " Eahard Frohlich.<br>" Ernst Kühl.                          |
| 8.          | Tambour Karl Woeste,                                         |
| a.          | † 21. August 70.                                             |
|             | 1 21. zaugust 10.                                            |
|             | 2. Kompagnie.                                                |
| 9.          | Gefreiter Joseph Bedmann,                                    |
|             | † 10. September 70.                                          |
| 10.         | " Philipp Weil,                                              |
|             | † 17. November 70.                                           |
|             | •                                                            |
|             | 4. Kompagnie.                                                |
| 11.         | Füsilier August Roch.                                        |
| <b>12</b> . | " Friedrich Lügat.                                           |
| 13.         | " Friedrich Brandt.                                          |
| 14.         | " Ferdinand Meyer.                                           |
|             |                                                              |
|             | 5. Rompagnie.                                                |
| <b>15</b> . | Vice-Feldwebel Julius Hirschmann.                            |
|             | Unteroffizier Roman Kapelski.                                |
| 17.         | Gefreiter Ernst Hellmann.                                    |
|             | 6. Kompagnie.                                                |
| 18.         | Füsilier Hermann Johann Len-                                 |
| -0.         | geling,                                                      |
| 19.         | Milhelm Valenh Goder                                         |
| 20.         | " Carl Heinrich Rode.                                        |
| 21.         | " Julius Schictora.                                          |
| 22.         | " Zoseph Martinus Hubert                                     |
|             | Etammel.                                                     |
| <b>23</b> . | " Heinrich Brauners.                                         |
| 24.         | " Hüntemann.                                                 |
|             |                                                              |
|             | 7. Rompagnie.                                                |
| <b>25</b> . | Gefreiter Clemens Schmiß.                                    |
| $\alpha$    | Citation Commission Contraction                              |

26. Füsilier Heinrich Schaum.

**27**.

Rarl Feist.

v. b. Malbe, Garte-Safilier-Regt. 2. Aufl.

|                | <b>2</b> 8.    | Füsilier Johann Teichmann.                    |  |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--|
|                | <b>29</b> .    | " Karl Pieper.                                |  |
|                | <b>30.</b>     | " Gottlieb Relke.                             |  |
|                |                | 0                                             |  |
|                |                | 8. Rompagnie.                                 |  |
|                | <b>31</b> .    | Gefreiter Friedrich Brunders.                 |  |
|                | <b>32</b> .    | Füsilier Karl Breitfeld.                      |  |
|                | <b>33</b> .    | " Felix Krause.                               |  |
|                | <b>34</b> .    | " Rarl Sieper.                                |  |
|                |                | 9. Rompagnie.                                 |  |
|                | 25             | Gefreiter Gottfried Cohn.                     |  |
|                |                |                                               |  |
|                |                | Füsilier Johann Heiden.                       |  |
|                | <b>37</b> .    | - 0                                           |  |
|                | <i>.</i> 00.   | Sergeant Albert Lawin,                        |  |
|                | 20             | † 20. September 70.                           |  |
|                | 39.            | Füsilier Franz Pepping,<br>† 9. September 70. |  |
|                |                | 3. September 70.                              |  |
| 10. Kompagnie. |                |                                               |  |
| 1              | <b>4</b> 0.    | Gefreiter Ludwig Göttert.                     |  |
| l              | 41.            | " Eduard Weiberg.                             |  |
|                | <b>42</b> .    | " Eduard Beyer.                               |  |
|                | <b>43</b> .    | Füsilier Peter Buch I.                        |  |
|                | <b>44</b> .    | " Johann Schampel.                            |  |
|                | <b>4</b> 5.    | " Bartel Baraniak.                            |  |
|                | <b>4</b> 6.    | " Albert Staudemener.                         |  |
| •              | 47.            | " August Tubbe.                               |  |
|                | 48.            | " Martin David.                               |  |
| :              | <b>4</b> 9.    | " Rarl Mecklenburg.                           |  |
| 1              | <b>5</b> 0.    | " Friedrich Weber.                            |  |
|                | 51.            | " August Lippeck.                             |  |
| İ              | <b>52</b> .    | " Heinrich Hägermann.                         |  |
| ١              | <b>53</b> .    | Unteroffizier Max Hirschfelder,               |  |
| l              |                | † 5. September 70.                            |  |
| 1              | <b>54</b> .    | Füsilier Ferdinand Lieb.                      |  |
| ı              | <b>55</b> .    | " Ludwig Bendig.                              |  |
|                | 11. Kompagnie. |                                               |  |
| ;              | <b>56</b> .    | ~                                             |  |
| ı              |                | Füsilier August Müller.                       |  |
| I              | BO.            | Out Cutha                                     |  |

Karl Culbe.

29

**58.** 

| 59. Füsilier Alfred Schölkopf,                                                                                                          | 67. Füsilier Johann Frank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7 MitrKugeln.                                                                                                                           | 68. " Friedrich Knospe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 60. " Hans Westphalen.                                                                                                                  | 69. " Heinrich Brinks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 61. " Friedrich Grüne.                                                                                                                  | 70. " Heinrich Hilpert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 62. " Albert Weidt.                                                                                                                     | 71. Unteroffizier August Böttcher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 63. " Heinrich Ohlheide.                                                                                                                | † 3. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| † 9. September 70.                                                                                                                      | 72. Gefreiter Hermann Harder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 64. " Matheus Idrewielski.                                                                                                              | 73. " Friedrich Kottowsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12. Rompagnie.                                                                                                                          | 74. " Friedrich Lenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                                                                         | 75. " Karl Krahnert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 65. Unteroffizier Georg Dettenbach.<br>66. Füsilier August Maske.                                                                       | 76. " Wilhelm Fiedler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| oo. Galinee magait Diable.                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Shlact bei Sedan.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                         | führer Peter v. Henning auf Schönhoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Gewehrschuß in das Bein, † am !                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 78. Sekondlieutenant Hugo v. Kirchbach, Gewehrschuß in den Kopf.<br>79. Sekondlieutenant Hans v. Alvensleben, Gewehrschuß in den Magen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 1. Rompagnie.                                                                                                                           | 100. Füsilier Karl Wellner, schwer ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 80. Gefreiter August Buchenau, am                                                                                                       | wundet und seitdem vermißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 18. August bereits ver-                                                                                                                 | 101. " Heinrich Gerstmann, schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| wundet.                                                                                                                                 | verwundet und seitdem vermißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 81. Füsilier Albert Eicker.                                                                                                             | 3. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 82. " Paul Staroß.                                                                                                                      | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 83. " Heinrich Schummer.                                                                                                                | 102. Unteroffizier Albert Rupp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 84. " Johann Moris.                                                                                                                     | 103. " Karl Goepel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 85. Gefreiter Ludwig Horn,                                                                                                              | 104. Gefreiter Karl Klages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| † 4. September 70.                                                                                                                      | 105. Füsilier Ferdinand Grenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 86. Füsilier Johann Behm,                                                                                                               | 106. "Kasimir Jasinski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| † 7. Januar 71.                                                                                                                         | 107. Gefreiter Georg Dinges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 87. "Karl Wenzel,                                                                                                                       | 108. Füstlier Gustav Lange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| † 1. Oktober 70.                                                                                                                        | 4. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 88. " Heinrich Dänner,                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| † 14. September 70.                                                                                                                     | 109. Füsilier Franz Kochanneck.<br>110. " Johann Skowrowski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 89. " Karl Püß,                                                                                                                         | Contract of the second of the |  |  |
| † 23. September 70.                                                                                                                     | 1 1 A CHIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 90. " Heinrich Ohlrogge,                                                                                                                | *** O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| † 12. September 70.                                                                                                                     | 113. " Jurgens Junge.<br>114. " Heinrich Kampke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                         | 115. " Johann Tolksdorff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 2. Rompagnie.                                                                                                                           | 116. Gefreiter Johann Saß, schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 91. Vice-Feldwebel Rudolph Schulze.                                                                                                     | vermundet und seitdem vermißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 92. Gefreiter Karl Zaenicke.                                                                                                            | 117. Tambour Heinrich Müssig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 93. Füsilier Friedrich Buchholz.                                                                                                        | i 1. Oftober 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 94. " Herrmann Kleineidam.                                                                                                              | 118. Füsilier Johann Berg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 95. "Karl Timm.                                                                                                                         | † 27. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 96. " Ernst Kluge.                                                                                                                      | 119. " Gottlob Gaebel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 97. " Heinrich Delmann.                                                                                                                 | † 3 November 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 98. Unteroffizier Johann Ewald,                                                                                                         | 120. " Thomas Newe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| † 16. September 70.                                                                                                                     | † 23. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 99. Füsilier Johann Abraham,                                                                                                            | 121. " Johann Szczepannek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| † 7 Oktober 70.                                                                                                                         | † 16. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

#### 6. Rompagnie.

- 122. Unteroffizier Johann Heckes.
- 123. Füsilier Friedrich Wilhelm Schlichthahn.
- 124. " Einj Freiw. Arnold Steinlein.

#### 7. Rompagnie.

- 125. Feldwebel Wilhelm Joppen.
- 126. Unteroffizier August Schwarzer
- 127. Füsilier Johann Kliewer.
- 128. " Joseph Turk.

129. Unteroffizier Thomas Gernicke † 5. September 70.

10. Rompagnie.

130. Füsilier Heinrich Eichmeyer.

#### 11. Rompagnie.

- 131. Unteroffizier Joseph Alber.
- 132. Füsilier Karl Baak.
- 133. " Heinrich Kammler.

#### 12. Rompagnie.

- 134. Gefreiter Friedr. Wilh. Wolff.
- 135. Füfilier Joseph Biese.

## For Faris.

- 2. Rompagnie.
- 136. Füsilier Adolph Giesau, 6. Januar 71. Zwei Schüsse in die rechte Hand und in den Rücken.
  - 6. Rompagnie.
- 137. Einj.-Freiw. Füsilier Heinrich Scholz, 7. Oktober 70 verwundet und am 8. Oktober gestorben.

#### An Arantheiten gestorben ober verunglückt.

138. Sekondlieutenant Eduard v. Raumer, † 26. Januar 1871 an den Folgen der Strapazen.

#### 1. Rompagnie.

- 139. Füsilier Wilhelm Groth, † 26. September 70. Typhus.
- 140. "August Wilms, † 6. Dezember 70. Typhus.
- 141. "Adam Wagner, † 2. Oktober 70. Typhus.
- 142. Einj.-Freiwillig. Füsilier Paul Berger, † 3. Oftober 70. Typhus.
- 143. Einj.-Freiwill. Füsilier Gustav Abt, † 1. Dezember 70. Gesichtsrose.

#### 2. Rompagnie.

144. Gefreiter Johann Michaelis, † 9. April 71. Unterleibsentzündung.

- 145. Füsilier Nicolaus Jankowiak, † 5. März 71. Typhus.
- 146. " Ernst Garbisch, † 2. Oktober 70. Typhus.
- 147. " Carl Lehmann, † 71 in Berlin.
- 148. " Johann Lendzian, † 19. Juni 71. Unterleibsentzündung.

#### 3. Rompagnie.

- 149. Füsilier Heinrich Feil, † 14. April 71. am Typhus.
- 150. Hornist Heinrich Jörden, seit der Schlacht am 18. Aug. 70 vermißt.
- 151. Füsilier Karl Wewețer, † 18. September 70. Diphtheritis.

**29**=

#### 162. Einj.-Freiwill. Füstlier Franz 4. Rompagnie. Görgens, † 30. März 152. Füsilier Heinrich Albers, 71. Rheumatismus. † 10. November 70. Typhus. 10. Rompagnie. 163. Füsilier August Broecker. 5. Rompagnie. † 28. September 70. 153. Füsilier Gottfried Zimmermann, Typhus. † 30. Juli 70. (Fall Anton Wichterich. 164. aus dem Gisenbahn-† 3. Januar 71. magen.) Typhus. **165**. Anton Neuhoff. 6. Kompagnie. † 7. Dezember 70. 154. Füfilier Johann Winter, Typhus. † 5. Dezember 70. Gottfried Krause. **166**. Typhus. † 30. Oftober 70. Typhus. 155. Chrift. Friedr. Puhl, † 19. April 71. 11. Rompagnie. Typhus. Karl Bedhaus, 167. Unteroffizier Hermann Rohl-**156**. † 2. August 70. meyer, †22.Januar 71. 168. Füsilier Gottlieb Golz. Karl Geisler, 157. † 5. September 70. † 8. April 71. Martin Tempel, Sturz in d. Brunnen. **158**. 169. † 7. April 71. Ferdinand Dubber, † 19. September 70. Zohann Tutterer, 159. † Typhus. Huhr. 12. Kompagnie. 8. Rompagnie. 170. Füsilier Karl Hübner, 160. Ginj. Freiw. Füsilier Hermann † 17. September 7(). Befenn, Ruhr. † 27. August 70. 171. Gottlieb Köpke, Brustfrankheit. † 20. Oftober 70. Typhus. 9. Rompagnie. **172**. Wilhelm Often, 161. Gefreiter Heinrich Rierhoff, † 1. Dezember 70. † 5. April 71.

Gastr. Fieber.

Typhus.

# Ehrenkafel

Des

## Barde-füsilier-Regiments.

Es erhielten Orden und Ehrenzeichen oder Allerhöchste Belobigungen:

1. Im Feldzuge 1864 gegen Banemark.

Den Rothen Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern. Sekondlieutenant Arthur v. Müller (komm. zum 4. Garde-Regt. z. F.).

## 2. Im Feldzuge 1866 gegen Besterreich. Den Orden pour le mérite.

- 1. Oberst und Regiments-Kommandeur Bernhard v. Werder.
- 2. Hauptmann und Kompagnie-Chef Illrich v. Schlichting.

## Das Ritterfrenz des Hans-Ordens von Hohenzollern mit Schwertern.

3. Oberstlieutenant und Bataillons-Kommandeur Bernhard v. d. Knesebeck.

4. " " " Beorg Graf v. Waldersee.

## Den Kronen-Orden 3. Rlaffe mit Schwertern.

5. Major und Bataillons-Kommandeur Hugo v. Tieten und Hennig.

### Den Rothen Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern.

- 6. Major Konrad v. Schickfuß.
  7. Hauptmann Wilhelm v. Knobels- orff.
- 8. Hauptmann Franz v. Flotow (kommandirt bei der Stabsmache im Großen Hauptquartier).
- 9. Hauptmann Bonaventura v. Brederlow.
- 10. Hauptmann Gustav v. Boser.
- 11. " Richard v. Ribbentrop.
- 12. "Karl v. Aweyde.
- 13. " Heinrich Graf v. Be-
- 14. Prem.-Lieut. u. Komp.-Führer Ernst v. Redern.

|          |                       |                                           |             |                                                                                    |                                            | ğ.              | Regime                 | tente, welche berfelbe<br>Regiment beleffen hat | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befeffen bat |                                                                                           | Drbest,                                        |                                                                               |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| di de    | Otrafi-               | nah<br>Burame                             | rongairmds@ | Stant bes Balers, Relecten                                                         | Brühereb<br>Berhältmiß                     | -droba          | -drobe                 | пиантіциаф                                      | Clabs.                                               | act oce usyange<br>and<br>ben Kegiment                                                    | welche berfelbe<br>im Reglment<br>befessen hat | Demertungen.                                                                  |
| 4        | Colonb.<br>Ileatepant | Leopold Emil<br>v. Contard                | 9081        | Major a. B., alk preußichen im Rgr. Bolen                                          | Garbe-kautwehr.<br>Batallen,<br>Berlin "   | # <b>8</b> €    | 20. 4. 14.<br>1836 184 | <u>∓</u> _≣                                     | t                                                    | 13. 6. 1848 in bal<br>88. 3nfBet.<br>verfett                                              |                                                | 1874 als Oberfie-<br>lientenant a. D. pu<br>Dreiben +                         |
| र्ष      | 2                     | Leo v. Gordon                             | 1906        | Çommetin                                                                           | Barbe-Landwehr-<br>Bataillon,<br>Bicilin   | 후 월<br>4 월 다    |                        | 1                                               | 1                                                    | 20 1. 1827 in bas<br>84. InfWgt.<br>verfeyt                                               | ı                                              | ibis als haupimonn<br>und Plahmajor bon<br>Spanbau †                          |
| \$       | •                     | Ernjt August<br>Graj v. Nonis             | 98          | Beiter                                                                             | Garbe-Landwehrs<br>Bafaillen,<br>Ragbeburg | 6. 4.<br>1824   | %; ±38<br>→ 388        |                                                 | t                                                    | 22. 9. 1840 aus Dauptmann vernbichtebet                                                   |                                                | 1981 als fanbruth u.<br>Risterguistellher zu<br>Jerolikhith in<br>Schleffen ? |
| ¥        | 2                     | Franz Alezander<br>v Böhn                 | 1808        | Frang Alegander 1906 hauptmenn im Ingeneurloeps,<br>v Böhn genicueloeps,<br>Kommen | Gerbe-Landwehr-<br>Baiallos,<br>Steitln    | # E             | 22 6.25<br>1630 16     | 18.66<br>18.66                                  | 1                                                    | 17. 7. 1861 jum<br>Okajorn.Rommanden<br>des Garbe-Laubmehr-<br>Batattions Life<br>creanel | I                                              | 1890 als Generale<br>lieutenant a. D. zu<br>Sielze †                          |
| 4        | *                     | Heinrich<br>Ferdinand Fehr.<br>v. Buttlar | 136.<br>T.  | Ç@lefica                                                                           | Garbe-Landwehr-<br>Batailleu,<br>Liffa     | 80 M            | 1                      | j                                               | t                                                    | 14. 9. 1881                                                                               |                                                |                                                                               |
| 4        | k                     | Ernft Theobor<br>v. Relifc                | 1807        | Scheften                                                                           | Garbe-Landwehr<br>Bataillon, Dteslan       | # 85 ×          | ŧ.                     | ı                                               | ı                                                    | 14. S. 1829 in ble<br>6. ArtiTerle-Brigabe<br>verfest                                     | ı                                              | 1968 als Major und<br>ArtiferiosDiffy, vom<br>Biat pu Bangig +                |
| <u>8</u> | :                     | Friedrich<br>Bilthelm<br>v. Liebermann    | 1800        | Broting Cadifon                                                                    | Sarbe-Laubwehr-<br>Batallen,<br>Gettin     | 90 1.<br>1.1825 | 1                      | 1                                               | I                                                    | 34. 4. 1829 in bak<br>28. Inf1831, verfest                                                | 1                                              | 1862 als hanptmatin.<br>im 28. Infolhot. pa<br>Regbeburg †                    |

## Das Militär-Chrenzeichen 2. Rlaffe.

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89. Unteroffizier Osfar Hoffmann.     |
| 48. Feldwebel Julius Winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90. " Karl Müller.                    |
| 49. Unteroffizier Abolph Schäfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91. "Adolf Dicke.                     |
| 50. " Christian Böckler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92. Gefreiter Ludwig Linde.           |
| 51 Dita Manan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93. " August Göcke                    |
| 59 Mugust Mind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94. " Alfred Metenthin.               |
| 53. Füsilier Theodor Neu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95. " Eduard Rauhut.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| 54. Gefreiter Eduard Tieße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. Kompagnie.                         |
| 55. Füsilier Karl Löbell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96. Feldwebel Karl Köhler.            |
| 56. "Karl Schubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97. Unteroffizier Emil Juhl.          |
| 57. " Friedrich Weist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98. " Heinrich Aliever.               |
| 58. Gefreiter Karl Baalke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 9 Mammaania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99. Füsilier Johann Radler.           |
| 2. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100. " Friedrich Ruchem.              |
| 59. Feldwebel Gottlieb Mende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101. " Friedrich Lieside.             |
| 60. Sergeant Max Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Kompagnie.                         |
| 61. " Johann Grünewald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| 62. "Karl Saalbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102. Feldwebel Ernst Sasse.           |
| 63. Unteroffizier Karl Amse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103. Unteroffizier Gustav Müller.     |
| 64 " Johann Heinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104. Gefreiter Karl Buchly.           |
| 35 (Katraitar Musust Backantains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105. " Engelbert Gaffen.              |
| 65. Gefreiter August Rocfontaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106. Füsilier Johann Kriescher.       |
| 66. " Johann Kümper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107. " Joseph Herbrand.               |
| 67. " Mathias Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108. " Franz Mischur.                 |
| 68. "Karl Goerh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (, tui, 2:://a/a::                    |
| 3 Campaanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. Kompagnie.                         |
| 3. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 69. PortFähnr. v. Dewiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109. Feldwebel Heinrich Gremmler.     |
| 70. Sergeant Adolph Pagvoß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110. Sergeant Valentin Moschto.       |
| 71. Unteroffizier Paul Jorek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111. Unteroffizier August Bäcker.     |
| 72. " Peter van Vorst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112. " Friedrich Reichelt.            |
| 73. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113. Füsilier Karl Backhaus.          |
| 74. " August Meckelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114. " Jacob Broczowski.              |
| 75. Gefreiter Heinrich van Reuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115. " August Lumpe.                  |
| 76. "August Reumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116. "Julius Pernak.                  |
| 77 Charl (U 2 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117. "Theodor Hillgers.               |
| 11. " Katl Gopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118. "Laurentius Fox.                 |
| 4. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119. " Friedrich Wolff II.            |
| 78. Unteroffizier Ludwig Andres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 79. Gefreiter Albert Frenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. Kompagnie.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120. Sergeant Friedrich Meikat.       |
| 80. " Joh. Meinertshagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121. " Karl Himboldt.                 |
| 81. "Theodor Müller II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| 82. "Gustav Lange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122. Unteroffizier Heinrich Nortwich. |
| 83. Einj Freiw. Gefreiter Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123. " Karl Schneider.                |
| Schneider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124. Gefreiter Friedrich Erbert       |
| 84. Füsilier Peter Buntger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125. " Julius Funke.                  |
| 85. "Karl Berg I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126. " Johann Lucke.                  |
| 86. " Wilhelm Friese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127. " Michael Dahlke.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128. Füsilier Johann Strauß.          |
| 5. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129. E.: Freiw. Füs. Julius Franke.   |
| 87. Feldwebel Heinrich Schwarze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130. Unteroffizier Heinrich Koswig.   |
| 88. Unteroffizier Wilhelm Diekmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| OO, GUILLE ANIELL ANIELLE ANIE | 131. Füsilier Ernst Pohl.             |

## 3. Im Feldzuge 1870/71 gegen Frankreich.

## Das Giferne Rreng 1. Rlaffe.

|             |        |        |        |           |         | ur Otto v. Papstein.                 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 2.          | Major  | und    | Batail | Ions-Kom  | ımandei | ur Adolph v. Feldmann. (Durch Aller- |
|             |        |        |        |           |         | höchste Kabinets-Ordre vom 16. Juni  |
|             |        |        |        |           |         | 1871 in den Adelstand erhoben.)      |
| <b>3</b> .  | ,,     | "      | ,      | ,,        | ,,      | Hans v. Sanis.                       |
| 4.          | "      | "      | ,      | ,         | "       | Karl Freiherr v. Buddenbrock.        |
| 5.          | Haupti | mann   | und!   | Kompagn   | ie-Chef | Leopold v. Gerlach.                  |
| <b>6.</b>   | ,,,    |        | "      | "         | ,,      | Hermann Bleden v. Schmeling.         |
| <b>7</b> .  | ,,     |        | v      | "         | ,,      | Franz v. d. Mülbe.                   |
| 8.          | Premie | erlieu | tenant | und Kon   | ıpagnie | EChef Hans v. Kröcher.               |
| 9.          | Keldwe | bel I  | Rudolv | h Schneit | der, 4. | Rompagnie.                           |
| <b>10</b> . | •      |        |        | Gremml    |         |                                      |
|             | **     |        | •      |           | ,       | **                                   |

## Das Eiserne Rrenz 2. Rlasse.

|     |           | •                   | •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |
|-----|-----------|---------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------|
|     |           | v. Lilljeström.*)   | 15. | Hauptmann                               | Mag v. Witleben.     |
| 12. | Hauptmann | Emil v. Wallhoffen. | 16. | ,,                                      | Ernft v. Redern.*    |
| 13. | "         | Richard von Ribben- | 17. | ,,                                      | Herm. v. Pirch.      |
|     |           | trop.*              | 18. | "                                       | Carl Frhr Gans       |
| 14. | "         | Heinrich Graf v.    |     |                                         | Edler zu Putlig.     |
|     |           | Bethusp.Huc.        | 19. | "                                       | Frit v. Difelstein.* |

<sup>\*)</sup> Die mit einem Stern bezeichneten Offiziere haben das Eiserne Kreuz bei anderen Truppentheilen erhalten.

| 20.         | Hauptmann Rudolph Freiherr          | 50. SetLieut. Louis v. Livonius I.     |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|             | d'Orville v. Löwenclau.             | 51. " Egmont v. Bersen.                |
|             | Hauptmann Natango v. Platen.*       | 52. " Emil v. Schrötter.               |
| <b>22</b> . | Prem -Lieut. u. KompFührer          | 53. " August Eschenburg.               |
|             | v. Roon.                            | 54 " Ernst v. Schönfeldt.              |
| <b>23</b> . | PremLieut. Ernst v. Damip.*         | 55. " Friedrich v. Weller.             |
| <b>24</b> . | PremLieut u KompFührer              | 56. " Curt v. Niebelschütz.            |
|             | Arthur v. Müller.*                  | 57. " Ernst v. Twardowski.             |
| <b>25</b> . | PremLieut. u. KompFührer            | 58. Prem Lieut. d. Res. v. Dewit.*     |
|             | Otto Graf v. Schwerin.              | 59. Prem -Lieut d. Res. Karl Ruprecht. |
| 26.         | PremLieut. u. KompFührer            | 60. SekLieut. d. Res. Rudolph v.       |
|             | Peter v. Henning auf Schönhoff.     | Raumer.                                |
| <b>27</b> . | PremLieut. Udo Frhr. v. Bodel-      | 61. " Bernhard v. Carisien.            |
|             | schwingh.                           | ! 62. " Gustav Schneidewind.           |
| <b>2</b> 8. | " Georg v. Alvensleben.             | 63. Prem Lieut. Justus Friedländer     |
| <b>2</b> 9. | Malah Chlor n h                     | von 2. Garbe-Landwehr-Regt.            |
|             | Nanig.                              | 64. Prem -Lieut. Hermann Graf          |
| 30.         | Conrada Saint-Roul                  | v. Pückler vom 2. Garde-Land-          |
| 31.         | Maul Graf n Still-                  | mehr-Regt.                             |
| 01.         | fried-Rattonis.                     | 65. Ober-Stabs- und Regts-Arzt         |
| <b>32</b> . | Heinrich Ereiherr n                 | Dr. Krautwurst.*                       |
| <b></b>     | Huitkamer.                          | 66. Stabs- und stellv. Regts-Arzt      |
| 33.         | n Batla Mhi Grait                   | Dr. Vater.                             |
| •           | Frhr. v. Troschke.                  | 67. Stellvertretender Stabsarzt Dr.    |
| 34          | SekLieut. Hans v. Bonin.            | Junge. (Vom Reserve-Landwehr-          |
| 35.         | Proma Gantall *                     | Bataillon Nr. 35.)                     |
| <b>36</b> . | u Maria Mai Chara                   | 68. Stellvertretender Stabsarzt Dr.    |
| 00.         | " u. Negis.Add. Georg<br>v. Sausin. | Winter.                                |
| <b>37</b> . | Minhand n Ganbti                    | 69. Zahlmeister Herm. Eberwein.        |
| 38.         | Genst Teche n Min                   | 70. " Louis Knick.                     |
| 00.         | bach.                               |                                        |
| <b>39</b> . | Willing Frhr n Kanib                |                                        |
| 00.         | u. Dallwiß.                         |                                        |
| <b>4</b> 0. | u Mila Mhi Sahastian                | 1. Kompagnie.                          |
| <b>40.</b>  | v. d. Mülbe.                        | 1                                      |
| 41.         | Lulius Fehr n Sol-                  | 71. Feldwebel Christian Böckler.       |
|             | muth.                               | 72. Stabs-Hoboist Karl Frese.          |
| <b>42</b> . | Burt n Domit                        | 73. Vice-Feldwebel Louis v. Albedyll.  |
| <b>43</b> . | Marner n Edoner                     | 74. " Theod. Gruner.                   |
| <b>44</b> . | u Mela Mhi Mhainhn                  | 75. Unteroffizier Friedrich Hoppen.    |
|             | Rosenberg-Grusz-                    | rath.                                  |
|             | czinsti.                            | 76 " Starte Famb                       |
| <b>45</b> . | Otto n Domit con                    | Martin Völker.                         |
| 10.         | v. Krebs.                           | 77 Seinrich Rührig                     |
| 46.         | Thuard n Haumer                     | 78. " Heinrich Bornemann.              |
| 47.         | Münther n Girchhach                 | 79. Gefreiter Hermann Sperling.        |
| 48.         | Milliam n Raiats.                   | Rombold Trainara                       |
| 10.         | Rhet, Adj. bei der                  | 81 Friedrich Marguardt                 |
|             | Romman dantur in                    | 89 Sormann Hielscher                   |
|             | Versailles.                         | 84 Mohart Grisger                      |
| <b>4</b> 9. |                                     | 84 Sormann Stoinhaus                   |
| ,           | " zougetii v. zob.                  | , 04. " iztinann Sitingaas.            |

#### 2. Rompagnie.

85. Feldwebel Gottlieb Menbe 86. Port.-Fähnr. Hans v. Werber.

87. Sergeant Wilhelm Beter.

88. Unteroffizier Friedrich Buchholz.

herrm. Muller. 90. Gefreiter Friedrich Ohliger.

91. Johann Hehling. Friedrich Dietrichs. er 92.

93. Ginj. Freim. Gefreiter Eduard Bünning.

94. Befreiter Beinrich Rahmener.

#### 3. Rompagnie.

95. Feldwebel Baul Joref.

96. Portepee-Fähnrich Siegfried v. Raldreuth.

97. Sergeant Rarl vom Orbe.

Wilhelm Deberom. 98.

99. Rarl Spaar.

100. Unteroffizier Georg Ruhnert.

101. Auguft Mädelburg.

102. Gefreiter Auguft Reumann. Dietrich Rniet. 103.

104. Füfilier Abolph Haas.

#### 4. Rompagnie.

105. Portepee-Fähnrich Hans v Besternhagen

106. Gergeant Friedrich Beinberger.

107. Unteroffizier Ernft Donath 108. August Gunther

109. Friedrich Wolff. Bernhard Lange.

111. Lag. Geh Ernft Rebattu.

112 Gefreiter Heinrich Ipbach. 113. "Eduard Nitsche.

114 Friedrich Reichardt

115. Heinrich Rohr.

#### 5. Rompagnie.

116. Feldwebel Beinrich Schmarze

117. Portevee-Kähnrich Wilhelm v. Natmer.

118. Sergeant Friedrich Freitag.

Gottlob Riffert. 119. r#

120. Rarl Lange.

Rarl Raminsti. 121.

122. Unteroffizier August Reubauer.

Rarl Müller. 123.

Auguft Gode. 124.

125. Alfred Megenthin.

126. Gefreiter Chriftoph Raglatfi 127.

Joseph Reufeind. 128. Ginj. Freiw. Gefreiter Richard

Gorge. 129. Füfilier Beinrich Riotte.

#### 6. Rompagnie.

130. Feldwebel Auguft Belte.

131. Portepee-Fahnrich Sans v. Edenbrecher.

132. Bice Feldwebel Balter Boben.

133. Sergeant Ernft Stoppfotte

Hermann Schmidt.

135. Unteroffizier Rarl Roglin.

136. Rari Krabbe, ##

Karl Willbier. 137. 138.

Anton Zachezyk. W 139. Beinrich Ralthoff.

140. Gefreiter Wilhelm Schwarzmann.

141. Füsilier Balentin Grun.

Heinrich Meier II. 142.

#### 7. Kompagnie.

143. Feldm. Clemens Schmygredi.

144. Gergeant August Bempel.

Rarl Ede. 145.

146. Unteroffizier Albert Roloff.

Oscar Röthig. 147

148 Franz Mehlhofe. 149. (Befreiter Hobert Weder.

Gottlieb Reicheth. 150.

Adolph Anoop 151. 152, Füfilier Beinrich Beigmann.

Chriftian Seelig 153.

154. Friedrich Rohlmann.

#### 8 Rompagnie.

155, Feldwebel Beinrich Gremmler.

156 Sergeant herrmann Jung.

157. Unteroffizier Decar Sandle.

Beter Linden. 158.

Otto Maron. 159160. Cb. Lag Geb Beinrich Reiche.

161. Unteroffizier Julius Sabloweth.

162. Gefreiter Berem Sauffe.

163. Füfilier Grang Brawansti

Rarl Maciejemsti. 164.

| 165. Füfilier August Lettau.<br>166. " Gustav Oftrowski.       | 190. Füfilier Michael Stenzel.<br>191. " Johannes Thon.                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Rompagnie.                                                  | 11. Rompagnie                                                                                                                     |
| 167. Feldmebel Rarl himboldt.                                  | 192. Feldwebel August Schöneferl.                                                                                                 |
| 168. Gergeant Anton Grolms.                                    | 193. Gergeant Bilhelm Burbe                                                                                                       |
| 169. " Friedrich Steuer.                                       | 194. " Bilhelm Spremberg.                                                                                                         |
| 170. Db. Laz. Geh Adolph Saman.                                | 195. Unteroffizier Friedrich Dräger.                                                                                              |
| 171. Unteroffizier Rarl Marquardt                              | 196. " Franz Nitschmann                                                                                                           |
| 172. " Adolph Bardubisti.                                      | 197. " August Buchmener.                                                                                                          |
| 173 " Karl Maninger.                                           | 198. " Demrid Wismedel.                                                                                                           |
| 174. " August Triebkorn. 178. Füfilier Adolph Arnstein.        | 196. " Franz Nitschmann<br>197. " August Buchmener.<br>198. " Heinrich Wiswedel.<br>199. " Michael Busch<br>200. " Joseph Brügel. |
| 176. " Michael Loba                                            | 201. Gefreiter hartmann Beder.                                                                                                    |
| 177. " Samuel Brange                                           |                                                                                                                                   |
| 178. " Rarl Drems.                                             | 203. " Bilhelm Rrufe.                                                                                                             |
|                                                                | 204. " hermann Jefch                                                                                                              |
| 10. Rompagnie.                                                 | 19 Compania                                                                                                                       |
| 179. Feldwebel Friedrich Dunkel-                               | 12, Rompagnie.                                                                                                                    |
| mann                                                           | 205. Feldwebel Maximilian Droffel.                                                                                                |
| 180. Portepee-Fähnrich Magnus 'v Boigts-Rhetz.                 | 206. Portepee-Fähnrich Richard v.<br>Bergmann                                                                                     |
| 181. Sergeant und Fahnentrager                                 | 207. Sergeant Bilhelm Reichsner.                                                                                                  |
| August Siewert                                                 | 208. Unteroffigier Otto Frante                                                                                                    |
| 182. , August Schilfarth.                                      | 209. "Abolph Cramer<br>210. "Jof. Mallmann.                                                                                       |
| 183. Unteroffizier Wilhelm Raulit.                             | 210. " Jof. Mallmann.                                                                                                             |
| 184. " Wilhelm Bofenberg                                       | 211 " Rarl Prichaelts.                                                                                                            |
| 185. " Wilhelm Busch.<br>186. " August Lodi.                   | 212. " Wilh. Strauch.                                                                                                             |
| 107 Tamb (Male Quind Grance)                                   | 213. " Carl Lehmann.<br>214. Füfilier Friedrich Buderas                                                                           |
| 187 Tamb. Gefr. Julius Krengel.<br>188. Füfilier Eduard Sille. | 215. " Johann Seiffert.                                                                                                           |
| 189. " Friedrich Röppe.                                        | 216. " Johann Sierls.                                                                                                             |
| , 0, 0                                                         | , J-7,                                                                                                                            |

#### Außerdem erhielt bas Regiment:

1) Raiferlich Ruffifche:

1 Annen-Orden 2. Al., 2 Annen-Orden 3. Al., 2 Wladimir-Orden 4. Kl., 4 Stanislaus-Orden 3. Kl., sämmtlich mit Schwertern, und 15 Georgen-Areuze 5. Kl.

2) Roniglich Gachfifche:

1 Seinrichs Orden 3. Rl., 3 Albrechts-Orden 3. Rl. mit Rriegs- Deforation, 1 silberne Beinrichs-Medaille, 1 Albrechts-Medaille.

3) Großherzoglich Medlenburgifche:

1 Berbienft-Rreug 1. RI., 2 Berbienft-Rreuge 2. RI.

Frhr. v. Beuft 513.

## Allphabetische Namensliste der aktiven Offiziere von 1826—1900.

```
v. Bismard (August) 65.
Mhlers 426.
                                                       (Willico) 471.
v. Albedyll 347.
Amann 435.
                                          v. le Blanc-Souville 195.
                                          v. Blandenburg 454.
v. Amann 549.
v. Alten (Julius) 55.
                                          Blänckner 343.
         (Gerhard) 103.
                                          v. Blod 384.
         (Victor) 125.
                                          v. Blumenthal (Bernhard) 66.
v. Alvensleben (Louis) 169.
                                                         (Louis) 77.
               (Seinrich Georg) 244.
                                           Bod 118.
              (Sans Hermann) 277.
                                           v. Boddien 550.
              (Joachim) 512.
                                           Frhr. v. Bodelschwingh (Udo) 242.
v. Arnim (Kurt) 260.
                                                                 (Friedrich) 399.
          (Vollrath) 531.
                                           v. Böhn 47.
v. Aum 240.
                                           v. Bojanowski 197.
v. Aweyde (Karl Ludwig) 281.
                                           v. Bomsdorff (August Georg) 236.
v. Awerden (Carl) 501.
                                                        (Wilhelm) 528.
                                           v. Bonin (Eduard) 5.
Bahr 10.
                                                    (Theodor) 202.
v. Bagensky 138.
                                                    (Hans Frit) 261.
                                                    (Hugo) 357.
v. Bancels 220.
v. Barby (Adolph Karl) 34.
                                                    (Arwed) 381.
         (Wilhelm) 453.
                                                    (Julius) 445.
                                                    (Hans) 525.
v. Bardeleben 385.
v. Barnetow (Henningt) 349.
                                           v. Boje 558.
                                           v. Bosse 59.
            (Alfred) 383.
                                           v. Branconi 540.
v. Bartlowsky 64.
                                           v. Brandis 389 und 495.
v. Behling 563.
v. Berg 80.
                                           v. Bredom 263.
Frhr. v. Bergh 170.
                                           v. Brederlow (Franz Bonaventura) 152.
v. Bergmann (Richard) 329.
                                                        (Carl Emil Tido) 429.
                                                        (Tido) 514.
             (Friedrich) 352.
v. Besser 322.
                                           v. Bremen 336.
Graf v. Bethusp. Duc 189.
                                           v. Briette 431.
```

v. Buch 287.

Frhr. v. Buddenbrod (Rarl Friedrich) 174. ! Frhr. v. Edarbtstein 365. (Gotthard Ferdinand) 284. | Frhr. v. Egloffftein 423. Dettersborf 444 u. 505. p. Bülom 154. v. Bünau (Rudolf) 25. (Beinrich) 61. (Rubolf) 196. Frhr. v. d. Busichei 3ppenburg 41. Frhr. v. Butilar 48. v. Bpern 250. Frhr. v. Canis 57, und Dallwit 278. v. Caprivi 456. v. Carifien 295. Graf v. Carmer 251. be Claer 340. v. Claufewig 76. D. Cleve 300. w. Coler 503. v. Conta (Rarl) 99. (Rarl Richard) 126. Frhr. v. Crailsheim 585. v. Cranach (Lucas Moris) 141. (Louis Otto) 293. (Sucas) 417. Dahlenburg 29. v. Damit 223. Frhr. v. Dantelmann (Rarl) 81, (August) 88. v. Dehn-Hotfelfer 509. v. Dewis (Rurt Ufrich) 290. (Bobo) 311. (Lothar) 515. gen. v. Rrebs (Otto Balthafar) 299. (Ernit) 333. Dieberichs 14. v. Dieride 137. D. Doering 124. Graf zu Dohna-Laud 60. v. Drigalsti 267. D. Dziembowsti 428. D. Cberhardt 113. v. Edartsberg (Rarl Beinrich) 150. (Paul) 565. 77

v. Edenbrecher 327.

Frhr. p. Elverielbt 358. v. Erdert (Bictor) 320. (Friedrich) 548. Frhr. v. Erffa 424. v. Erharbt (Otto) 140. (Adalbert) 382. Eichenburg 318. v. Efebed (Rarl) 1. (Rudolf) 82. Frhr. v. Esebed (Rarl Constanz) 272, Mahland 26. v. Faldenberg 476. Falt 362. Frhr. v. Fallenstein 516. Felbniann 298. D. Feftenberg-Bafifc 384. Fiedler 19. Frhr. v. Firds (Bilbelm) 380. (Joachim Bernharb) 469. v. Flotow 145. v. Foerster 119. v. le Fort 397. Fritsch 15. v. Fucis 106. v. Funde 181. l v. **Gabain** 893. Frhr. v. Gall 411. v. Barn 228. v. Gauvain (hermann) 89. (Paul) 157. Baron v. Sayl 178. Frhr. D. Gemmingen 249. v. Gerlach (Leopold) 316. (Otto) 462. v. Geraborff (Dermann) 74. Frhr. v. Beredorff (Rari) 466. Frbr. v. u. ju Gilfa 344. v. Glisczinsti 43. Boebel 419. v. Soerne 492. v. Golbader 27. ' v. Goldbed 405.

Braf v. ber Gois (Mieganber) 443.

```
Graf v. d. Goly (Gunther) 479.
v. Gontard 44.
v. Gordon 45.
v. Gotsch 87.
v. Gottberg 288.
Graser 291.
v. d. Gröben 23.
v. Grolman 440.
v. Gumpert 229.
v. Saase 42.
v. Haber 182.
Baron hundt v. Hafften 230.
v. Hagen (Oscar) 377.
         (Eberhard) 489.
          (Peinrich) 507.
v. d. Pagen 406.
v. Pale 120.
v. Haugwit 401.
v. Dedemann 238.
v. Beinemann 204.
Heinze 262.
v. Delldorff (Emil Heinrich) 105.
            (Ernst) 107.
            (Rarl) 109.
           (Ernft Wilhelm) 162.
v. Hellermann 368.
v. Helmrich 7.
v. Henning auf Schönhoff (Peter Paul) 235.
                        (Horst) 266.
Hering 53.
Pertell 268.
v. Hertberg 153.
Herwarth v. Bittenfeld 97.
v. Heydebreck (Paul Hermann) 193.
             (Henning) 491.
      "
             (Berndt Chriftoph) 526.
Fihr. v. d. Henden-Annsch 523.
v. Hilgers 30.
Frhr. Hiller v. Gaertringen (Rudolf) 191.
                           (August) 218.
             "
                          (Wilhelm) 451.
             "
                   (Wilhelm Rudolf) 559.
             "
v. Hindelben 390.
v. Hirsch 176.
Hoffmanns 12.
```

Poffmeister 369.

```
Hohnhorft 16.
v. Holleben (Wilhelm) 407.
            (Ernft) 493.
Frhr. v. der Horft (Adolph) 135.
                  (Angelbert) 139.
Frhr. v. Hoverbed-Schonaich (Paul) 206.
                           ($bilipp) 209.
Poper v. Rotenheim 553.
Graf v. Bulfen-Daeselet 547.
Frhr. v. Hunerbein 172.
v. Jaftrzemsti 379.
Johannes (Karl) 35.
          (Hugo) 165.
v. Raldreuth 331.
v. Kalastein 144.
v. Kalinowski 302.
v. Rall 81.
v. Ratte 446.
Graf v. Reller (Guftav) 68.
               (Moolf) 461.
v. Reltsch (Otto) 33.
          (Emil) 49.
v. Reffel 438.
v. Kirchbach (Hugo Philipp) 270.
            (Günther Emanuel) 305.
v. Rleist 475.
v. Kliting 167.
v. Rloeden 116 u. 198.
Anappe v. Anappstädt 213.
v. Anebel 111.
v. dem Anesebeck (Bernhard) 104.
               (Ostar) 351.
               (Peinrich) 373.
v. Knobelsdorff (Alexander Friedrich) Sc.
                (Wilhelm) 136.
                (Udo) 430.
                (Curt) 560.
v. Anorr 289.
Rols 58.
v. Könnerit 8.
v. Kontti 275.
v. Köppen 364.
v. Korff 83.
v. Rrocher (Sans Ernft) 237.
           (Hans Adolph) 256.
```

v Rropff 164. v. Rrofigt 442 u. 500. Rrug v. Ridda (Thasfilo) 339. (Hans Thaffilo) 455. Rubigft 17. Sabes (Friedrich) 24. (Guftan) 129. v. Lattre (Arthur) 178 u. 375. (Abolph) 200. Bebr. v. Ledebur (Ernft Auguft) 31. (Louis) 88. (Gerharb) 586. v. Legat (Alfred) 115. (Rarl Hartwig) 128. (Ernft) 163. Bebe 37. Graf zu Leiningen-Reubenau 414. v. Letom 554. v. Lepell (Genft Friedrich) 221. v. Lepel (Alegander Carl) 404. v. Leffel 484. p. Lewinsti 522. v. Liebermann 50. v. Lilljeftrom 824. v. Livonius (Rarl Louis) 307. (Georg Paul) 308. (Willy) 480. v. Lobenthal 185. Febr. v. Loen (Sugo Ulrich) 114. (3obannes) 395 u. 496. (Immanuel) 410. Frbr. Lölhöffel v. Loweniprung 161. v. Loeper (Ferdinand) 374. (3oh. Georg) 388. Frhr. d'Orville v Lömenclau (Rudolf Guido) 317. (Mgel) 533. v. Lowenfelb (Julius) 56 u. 215.

(Mifred) 518.

v. **Loga** 372.

v. Quđ (Rarl) 94.

v. d. Lühe 409.

v. Likow 859.

Frbr. v. Lunder 517.

(Frit) 420.

v. Maagen 345, v. Maltit 2. v. Maltzahn (Guftav Sans) 245. (Curt) 391. v. Manteuffel (Eugen Lubmig) 78. (Baltet) 433. v. der Marmis 545. v. Meien 283. Erbpring v. Sachfen Reiningen 341. Reiger 258. Graf v. Mengerfen 555. Frbr. v. Meyern-Dobenberg 468. Frhr. v. Mirbach (Ernft Lubwig) 276. (Bilbelm) 376. (Ragnus) 584. v. Diglaff (Albrecht Theodor) 227. (Ernft Friebrich) 254. v. Möllendorff 187. Molard 273. Frbr. Digeon v. Monteton 408. Graf p. Monts (Ernft Auguft) 46. (Rarl Louis) 186. a v. Muller 225. v. der Mulbe (Frang) 219. (Dans Chriftoph) 280. (Sebaftian) 285. 46 (Dtto) 478. (Otto Bilbelm) 511. v. Munchhaufen 214. v. Ridijd. Rofenege (Gottharb) 887. (Curt) 465. v. Riebelfcut 319. p. Ritiche 346. D. Ros (Ferbinand) 13. (Beinrich) 102. (Wilhelm Ernft) 110. (Friedrich Bilbelm) 166. v. Obernit (Friedrich Beit) 226 (Hugo Morit) 255. v. Dergen (Julius) 54. (Max) 171. Defterley 398. v. Oheimb 117. Ohin 28. | v. d. Often 75.

- v. Bebell (Rar) 318.
- v. Beller (Friedrich Ludwig, 315.
- v. Wendt 519.
- v. Werber (Bernhard) 282.

(Hans Albert) 326.

(Hans Karl) 330).

Frhr. v. Werthern 546.

Graf v. Bestarp 143.

- v. Beiternhagen 325.
- v. Wid 448.

Arhr. v. Wilczed (Hermann) 356.

(Ernit) 458.

- v. Bilde 403.
- v. Winterfeld 361.

Graf v. Wingingerode 487.

- v. Wipleben (permann) 96.
  - " (Max Tietrich) 188.
  - . (Gunther) 413.

- : v. Bigleben (3ob) 506.
  - v. **Bogrich** 539.
  - v. **Byd** 79.

Byneden 294.

- v. Mielitein 208.
- v. Zacha 130.
- v. Zanthier 418.
- v. Zaitrow (Karl) 508.
  " (Hans) 537.
- v. Zenge 108.
- v. Zieten (Otto) 69.
  - " (มันที่ง) 156.
  - " (Pans) 502.
- v. Zobeltis 335.
- v. Zollifofer (Heinrich) 210.
  ., (Bernhard) 224.
- v. Zichuichen 142.

# Berzeichniß

der

Regiments: und Bataissonskommandeure des Garde: Reserve: Infanterie: (Landwehr):, des Garde: Reserve: und des Garde: Jüstlier: Regiments von 1826—1900.

#### A. Regiments-Kommandeure.

```
1826—1829 Oberstlt. v. Esebeck (Nr. 1).
1829 – 1832 Oberstlt. v. Zieten (Mr. 69).
1832—1838 Oberstlt. v. Knobelsborff (Mr. 86).
1838 – 1841 Oberstlt. v. Zenge (Nr. 108).
1841—1848 Oberstlt. v. Döring (Mr. 124).
1848—1850 Oberstlt. v. Schlichting (Nr. 160).
1850—1855 Oberstlt. Graf v. d. Schulenburg-Altenhausen (Nr. 132).
1855 – 1858 Oberst v. le Blanc-Souville (Nr. 195).
1858 – 1863 Oberstlt. v. Löwenfeld (Mr. 215).
1863—1866 Oberstlt. v. Obernit (Nr. 255).
1866 – 1869 Oberstlt. v. Werder (Nr. 282).
1869—1870 Oberstlt. v. Erdert (Nr. 320).
1870—1875 Oberstlt. v. Papstein (Mr. 303).
1875—1878 Oberst v. Sannow (Mr. 353).
1878—-1881 Oberst v. Lattre (Nr. 375).
1881—1887 Oberstlt. v. Stülpnagel (Nr. 400).
1887—1889 Oberst Blecken v. Schmeling (Mr. 447).
1889—1892 Oberstlt. Graf v. Keller (Nr. 461).
1892—1896 Oberstlt. v. Krosigk (Nr. 500).
1896—1897 Oberst v. Woyrsch (Nr. 539).
1897—1899 Oberst Graf v. Hülsen-Haeseler (Nr. 547).
             Oberstlt. v. Anobelsborff (Nr. 560).
1899—
```

| • • • | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ~      | • @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A 7-4 | يستنيد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | يند    | The garage was to the second of the second o |
| PK    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | . =_   | A take the second secon |
| ~~. : |        | Company and the second  |
| and . | . 96°  | A SALES AND A SALE |
| 197   | . •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | . • •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | 14.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.   |        | • 11 <u>0</u> 11 • —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100   | . 🕶 🛫  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        | I. Consider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15    | • •    | ·· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,     | • •    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 12   | • •      | - ·· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | • •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |          | ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1  | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| /-   | .•       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | /        | The second secon |
| 1.   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ,  | <b>.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.  | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.  | 120      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11 | 12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,1  | 1 ,      | with the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,    |          | And the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •    |          | none : Edward In Ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    | , ,      | The state of the s |
| 111  | 111.     | propher : Allered It Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

```
1880—1883 Major v. Jastrzemski (Nr. 379).
1883 - 1887
                   v. d. Mülbe (Mr. 219).
1887—1888
                   Graf v. d. Goly (Mr. 443).
1888—1890
                   v. Bonin (Mr. 261).
1890
                   v. Bismarck (Nr. 471).
                   v. Pawlowski (Nr. 473).
1890 - 1894
1894—1895
                   Freiherr v. Lynder (Nr. 517).
1895 - 1898
                   Freiherr v. Rheinbaben (Mr. 483).
1898 ---
                   v. Sydow (Nr. 552).
```

#### III. Bataillon.

| 1860—1865                 | Major | Knappe v. Knappstaedt (Nr. 213).  |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| 18 <b>6</b> 5—1866        | "     | Graf v. Walbersee (Nr. 271).      |
| 1866—1868                 | "     | v. Schickfuß (Nr. 131).           |
| 1868 1870                 | "     | v. Papstein (Nr. 303).            |
| <b>1870</b> - <b>1876</b> | "     | v. Sanip (Mr. 323).               |
| 1876—1884                 | "     | Graf Bethusn=Huc (Nr. 189).       |
| 1884-—1887                | "     | Freiherr v. Fircks (Nr. 380).     |
| 1887—1889                 | ,,    | v. Krofigk (Mr. 442).             |
| 1889 - 1890               | "     | Freiherr v. Sedendorff (Mr. 457). |
| 1890—1892                 | "     | v. Ranzau (Nr. 474).              |
| 1892 - 1894               | ,,    | v. Tippelskirch (Nr. 498).        |
| 1894 - 1898               | ••    | v. Niebelschütz (Nr. 319).        |
| 1 <b>898</b> —            | "     | v. Waldow (Nr. 551).              |

#### IV. Bataiffon.

```
1893—1894 Major v. Niebelschütz.
1894—1896 " v. Renzell.
1896—1897 " Simons.
```



|             | \$2<br>\$10                         | ıģ          |                                                                         |                                                         | <b>2</b>              | tente, 1<br>Regime | velche b<br>nt beses | gatente, welche berselbe im<br>Regiment besessen hat | Art bes Abgangs                                                              | Orben,                         |                                                                           |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| n n         | und<br>Zuname                       | lo[\$11ud2& | Ctand des Baters,                                                       | Früherek<br>Berhälmiß                                   | -dnot-3               | -rsimsr@           | nuvmidn              | Stabs.                                               | au <b>s</b><br>dem Regiment                                                  | welche berselbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                              |
|             |                                     |             |                                                                         |                                                         | Lieutenant            | nant               | r\$                  |                                                      | •                                                                            | beseisen hat                   |                                                                           |
| Edgar<br>v. | gar Ferdinand 1822<br>v. Dieride    | 1822        | Schlesten                                                               | 1. Garde-Ryt. 3. F.                                     | 16. 7.<br>1813<br>A   | ı                  | 1                    | 1                                                    | 22 7. 1845 †                                                                 |                                |                                                                           |
| ë           | Eugen<br>Bagensky                   | 1824        | Oberfilseutenant im<br>2. InfRgt.,<br>Pommern                           | Portepeesfähnrich im 23.12<br>2. (Königs-) InfRet. 1843 | 23. 12.               |                    | 1                    | 1                                                    | 13. 7. 1862 in bas<br>8. InfWgt. verseht                                     | 1                              | Lebt als Major a. D.<br>in Westemb kei<br>Charlottenburg                  |
|             | 1844.                               |             |                                                                         |                                                         |                       |                    |                      |                                                      |                                                                              |                                |                                                                           |
| Š Š         | Angelbert<br>Freiherr<br>. d. Porst | 1825        | Obersilleutenant und<br>Kommandeur des<br>19. InfRgts.,<br>Rheinproving | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                            | 16. 5.<br>1844<br>A.  | 1                  |                      | 1                                                    | 12. 6. 1847 +                                                                |                                |                                                                           |
| <b>~</b>    | Otto<br>v. Erhardt                  | <u>8</u>    | Beneralmajor und<br>Inspecteur ber<br>3. Artillerles<br>Inspection,     | 2. Garbe-Rgt. 3. g.                                     | 16. 5.<br>1844        | 1                  | ı                    | l                                                    | 18. 6. 1850<br>verabschiedet, geht in<br>schießwig sholstein'sche<br>Otenste | 1                              | 1850 als schleswig-<br>holfiein'scher<br>Hauptmann bei<br>Friedrichst † † |
| a P         | Morik Lucas<br>v. Cranad)           | 438         | Oberfilseutenant im<br>28. InfoRgt.,<br>Brandenburg                     | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                            | 11. 7.                | 1                  | l                    | 1                                                    | 11. 3. 1847 in das<br>11. Husaren-Rgt.<br>versett                            | 1                              | 14. 7. 1885 als<br>Oberfilt, a.D. und<br>Postbirektor a. D. zu            |
| a.          | dreas Leo<br>Afhüschen              | 18.7        | Major a. B.,<br>Schleften                                               | Portepee=Zähnich<br>im Rgt.                             | 13, 10.<br>1844<br>A. | i<br>•             | 1                    | 1                                                    | 4. 11. 1848<br>verabschiebet, geht in<br>schesig sholstein'sche              | 1                              | 4 con 4                                                                   |

| In holländiscen<br>Diensten auf Java<br>†                             |       | 8. 4. 1887 als<br>Oberst 3. D. zu<br>Poisdam                     | D 4                                                                                                                    | Lebt als Lieut, a. D. u. Rittergutsbesitzer zu Bingerau (Schlesten)                                                    | - 27. 8. 1894<br>alk Major a. D.<br>zu Edrlit †        | 15. 1. 1892 als Major a. D. zu Schöneberg b. Berlin | 14. 6. 1888 als<br>Hauptmann a. D. und<br>Rittergutsbefitzer zu<br>Kuhnsborf |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 22. 6. 1862 in bas<br>36. Inf-Kgt verseht                             |       | 11. 12. 1847 als — Saupimann in die 2. Jäger=Abtheilung versetht | 30. 10. 1866 à 1. s. RAO 4 gestellt m. Schw. 9. 11. 1871 3um Lommandeur der 3. Gendarmerie Rb. theilung ernannt        | 13. 7. 1850<br>verabschiedet                                                                                           | 5. 2. 1846 in bas — 2. Garbe-Rgt, 3. F. vorfeht        | 14. 11. 1857 in bas —— 27. InfWgt. verfetzt         | 16. 6. 1860<br>verabschiebet                                                 |
|                                                                       |       | I                                                                | 30. 10. 1868<br>U. 2 u.<br>Oberfile.<br>18. 8. 1871                                                                    | I                                                                                                                      | l                                                      | 1                                                   | 1                                                                            |
| 1                                                                     |       | ූ<br>ල් වූ .                                                     | C. C.                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                        | 17. 3, 13. 2, 22. 6. 1835 1849 1862 V.              | 1859                                                                         |
| <br>                                                                  |       | 24. 5.<br>1842<br>E.                                             | . 14. (<br>11856<br>J.                                                                                                 | <br>                                                                                                                   | <u> </u>                                               | 1849                                                | 13.11. 18. 1. 23.<br>1845 1867 186<br>A.                                     |
| 28.10.<br>1844                                                        |       | <u> </u>                                                         | 27. 6<br>1845                                                                                                          | 1845                                                                                                                   | 1845                                                   | 17. 3.                                              | 13.11.<br>1845<br>A.                                                         |
| Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                                          | •     | 24. InfKgt.                                                      | Vortepes-Unterossigien<br>im Radettentorps                                                                             | Vortepee-Unteroffizien<br>im Rabettenforps                                                                             | Kortepee-Unteroffizier 9. 11.<br>im Kabettentorps 1845 | 7. InfWat.                                          | Portepec-Fähnrich<br>im Rgt.                                                 |
| Oberft und<br>Lommandeur der<br>9. Kavallerie-Brigade,<br>Brandenburg |       | Major a. D.,<br>Reckenburg                                       | 1828 Eenecalmajor a. D., Kortepee-Unterossiger 27. 5. 14. 6. 15. 1. Rheinproving im Radettentorps 1845 1856 1859 J. C. | 1828 Rittmetster a. D. und Portepee-Unterossigier 27. 5. Buttlergutsbesiger, im Kabettentorps 1845 Bingerau, Schlessen | Brandenburg                                            | Premiers<br>lleutenant a. D.,<br>Schlessen          | 1827 Hauptmann a. D. und<br>Rittergutsbesitzer,<br>Schlesten                 |
| 1827                                                                  |       | 1807                                                             | 82                                                                                                                     | 88                                                                                                                     | 1828                                                   | 1816                                                |                                                                              |
| Christian Bictor 1827<br>Graf v. Westarp                              | 1845. | Louis<br>v. Kal <b>ä</b> stein                                   | Franz Karl<br>v. Flotow                                                                                                | Dugo Karl<br>v. Pofer                                                                                                  | Paul Constantin 1828<br>Frhr. v. Pallandt              | Theodor<br>v. Pelchrzim                             | Rarl Ernft<br>Bernhard Norik<br>v. Echickfuß                                 |
| Schond-<br>licutenant                                                 |       | Aggr.<br>Premiers<br>lieutenant                                  | Sefonds<br>lieutenant                                                                                                  |                                                                                                                        | :                                                      | Kggr. unb von<br>1850 an à L. s.                    | :                                                                            |
| 148                                                                   |       | 14.                                                              | 145.                                                                                                                   | 146.                                                                                                                   | 147.                                                   | 148.                                                | 149.                                                                         |

|              |                       | 8                                       |              |                                                                   |                                                      | Š.                   | Patente, 1<br>Regime | tente, welche berfelbe<br>Regiment besessen hat | lbe im<br>hat  |                                                                     | Drben,                         |                                                                                 |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| fende<br>Fr. | Dienste<br>grad       | duu su s                                | 1de [Birnds& | Stand bes Baters,                                                 | Frlheres<br>Berhältniß                               | ednob3               | •151m91&             | nnamiqu                                         | Stabs.         | Art des Abgangs<br>aus                                              | welche berselbe<br>im Regiment | Bemerkungen.                                                                    |
|              |                       |                                         |              |                                                                   |                                                      | Lient                | Leutenant            | υĠ                                              | 110            |                                                                     | besessen hat                   |                                                                                 |
| 150.         | Setonds<br>Licutenant | 1846.<br>Karl Heinrich<br>v. Ecartsberg | 1826         | Major a. D. und<br>Rittergutsbesitzer,<br>Schlesien               | Portepæ≤Fāhurich<br>im Rgt.                          | 10. 3.<br>1848       |                      | 1                                               |                | 26. 6. 1851 in bas<br>2. (Königs-)Inf<br>Mgt. versetzt              | ı                              | 1870 als Major im<br>85. Inf.=Rgt. an den<br>bei Wörth erhaltenen<br>Wunden + + |
| 151.         | :                     | Georg August<br>v. Schlegell            | 1827         | 1827 Eberft und Komman-<br>beur b. 15. Inf.: Rgts.,<br>Westsfalen | Portepee-Fahnrich<br>im Rat.                         | 15. 9.<br>1846       | 1                    | 1                                               | 1              | 28. 7. 1852 in das<br>24. InfBit. versetzt                          | RAO 4<br>m. Schw.<br>BZL 3     | 1870 an Wunden<br>† †                                                           |
| 152.         | :                     | Franz<br>Bonaventura<br>v. Bredersow    | 7.87         | Cencralmajor a. D.,<br>Krovinz Sachsen                            | Portepee-Jähnrich<br>im Rgt.                         | 15. 9.<br>1846<br>A. | 13. 6.<br>1857<br>D. | 31. 5.<br>1859<br>W. 3 w                        | 1              | 18. 6. 1969 als<br>Major in da <b>s</b><br>77. InfWgt. verseth      | RAO 4<br>m. Schw.              | 1893 al <b>s</b> Oberft 3. D.<br>zu Welmar<br>†                                 |
| 153.         | •                     | Adolph<br>v. Herkberg                   |              | Major 3. D.,<br>Bestpreußen                                       | 5. Inf.=Rgt.                                         | 28. 2.<br>1842<br>C. | 1                    | 1                                               | ı              | 2. 5. 1849 versabschiebet, geht in medlenburg-schwe-rinsche Osenste | 1                              | Lebt als Generals<br>licutenant 3. D. zu<br>Frankfurt a/D.                      |
| 154.         | 2                     | Friedrich<br>v. Bülow                   | 1828         | Dberforsimeister,<br>Proving Sachsen                              | Portepee-Unterossier 22. 4. im Kabettenkorps 1847 C. |                      | 21. 9.<br>1867<br>B. | 31. 5.<br>1859<br>M. 15 m                       | 12. 4.<br>1870 | 10. 5. 1870 in das<br>96. Infi-Wgt. versetzt                        | ı                              | Lebt als Oberst a. D.<br>zu Frankfurt a/ D.                                     |
| 155.         | 2                     | May Heinrich<br>v. Scheel               | 1828         | Obersilleutenant im<br>Ingenseurforps,<br>Abeinproving            | Portepes-Fähnrich<br>im Rgt.                         | 15. 6.<br>1847       | 12. 1.<br>1858       | 81. 5.<br>1859<br>L. 161                        | 1              | 29. 10. 1 <b>861</b><br>†                                           |                                |                                                                                 |
| 156.         | 2                     | Passo v. Zieten 1820                    | 1820         | Rittmeister a. D.,<br>Brandenburg                                 | 24. InfRgt.                                          | 10. 1.<br>1848       |                      | 1                                               | i              | 23. 12. 1858<br>†                                                   |                                |                                                                                 |

| 13. 12. 1978 att 1919/c a. D. ps Golfben                                                       | 2. 8. 1882 all Oberft<br>a. D. 3x Görlig                   | 7. 10. 1897 ats Major a. D. 310 Pilostjelm +                     | 9, 12, 1874 all<br>General der Infenierie<br>3. D. zu Bedin<br>†                             | 30. 11. 1990 als Aftajor a. D. in Charfeitenburg bei Derlin ? | 81.8.1889 als Daupt-<br>mann a. B. ju<br>Krand bei Bunftebel             | Lect als General. Ilentenant 3. D. 3u Betlin                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 W                                                                                           | RAO 4                                                      | ÓKK 3                                                            | RAO 8<br>EK 2<br>JO<br>RA 8                                                                  | l                                                             | X                                                                        | 1                                                                                                                         |
| 8. 4. 1968 & J. s. geftellt und jum Blate. ungler in Poelbenn ernannt, ernannt,                | L 2, 1852 ale<br>Rajerta bal B. (Lelb.)<br>JulVgt. verfeht | 10. 4. 1866<br>vezabjájebet                                      | 3. 10, 1850 zum<br>Kommandeut des<br>Kalfer Franz Sathe-<br>GrenRyts. ernanni                | IA. G. 1967 als<br>Dejor berabigiebet                         | 18. 7. 1862 in del<br>26. Inf «Mgt. verfest                              | 11, 4, 1962 als<br>Hauptmann in dal<br>67, InfRgt, verfest                                                                |
| 1                                                                                              | 1                                                          | i                                                                | Oberfill.<br>27. 8. 1847<br>Oberft<br>19. 11.                                                | 1                                                             | 1                                                                        | l                                                                                                                         |
| 81. <b>5.</b><br>1860<br>M. 16 m                                                               | 27. 8,<br>1867                                             | 13. 12.<br>1980<br>J.                                            | 1                                                                                            | 12, 11,<br>1861<br>C.                                         | I                                                                        | 1                                                                                                                         |
| 1828                                                                                           | 1                                                          | 2 55<br>1856<br>C.                                               | 1                                                                                            | 11. 6.<br>1866<br>18.                                         | 1                                                                        | 16. 1.<br>1869<br>A.                                                                                                      |
| 19, 8, 12, 1, 1868                                                                             | 1                                                          | 6. 4.<br>1848<br>A.                                              | 1                                                                                            | 22, 7, 11, 6, 1848 1868 B.                                    | 1848<br>1848                                                             | 22 7. 16. 1.<br>1848 1869<br>C. A.                                                                                        |
| Pertoper-Fibrat   19. 8. 12. 1. 81. 5. tm Bl. 5. tm Bl. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18 | 25. Sal-Age                                                | Porteper-Fährrich<br>im Ryt.                                     | Batallions-Komman.<br>bone im 7. Info-Kgi                                                    | Bortepas-fillurich<br>im Rigi.                                | Borteper-Fähnrich<br>im 8. (Lecks.Lynf.:-<br>Aft.                        | Bortepes-fatherich<br>im Rgt.                                                                                             |
| Mojer a. D., Proving Gachfen                                                                   | Sie Wr. Si                                                 | Agl. Dannoverscher<br>Generalmajor a. D.,<br>Rönigreich Hannever | 1794 Major im Regiment Batallonds-Komman-<br>k. Lunkeln, bent im 7. Infolhigt<br>Beandendung | Generalmajor im<br>Ingenieurforps,<br>Proving Saciler         | 1828 Generalmajor a. D.,<br>Gachlen<br>(Bruber ven Rr, 106,<br>107, 109) | 1920 Generallieutenant u. Oterthor des Krilliar-<br>Bottbam, Brandenfug<br>Brandenfug<br>(Bruder 1900 Rt. 116<br>und 123) |
| 265<br>262                                                                                     | 7081                                                       | <u>88</u>                                                        | 1784                                                                                         | <u>8</u>                                                      | 88                                                                       | 1828                                                                                                                      |
| Franz Paul<br>v. Gauvain                                                                       | Aml Freiherr<br>Gans Edler<br>Perr gu Putlin               | tari<br>er                                                       | Chuard<br>v. Schlichting                                                                     | Friedrich<br>Löltjöffel<br>v. Löwensprung                     | Ernst Withelm<br>v. Pelldorff                                            | Ernft<br>v. Legat                                                                                                         |
| Octonb.<br>Henicusmt                                                                           | - Dempfinetres                                             | Setonbe<br>licutenant                                            | Oberft-<br>lleutenant und<br>Reglments-<br>Kommandeur                                        | Ectrology<br>lieutrabut                                       | :                                                                        |                                                                                                                           |
| 167                                                                                            | <b>45</b>                                                  | <u> </u>                                                         | 96                                                                                           | 161.                                                          | 29                                                                       | 891                                                                                                                       |

|                 |                                        |                                             |               |                                                                                                                |                                                               | 8                       | Batente, welche beriebe im<br>Regiment befeffen hat | Vefeffen | 7.7.<br>T |                                                              | Defer                          |                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ember<br>Franke | Dienft.                                | Bots<br>und<br>Rundus                       | Beduncis jağı | Siand bes Baters,<br>Baterland                                                                                 | Früheres<br>Berhältniß                                        | •drofs@                 | *13dm71\$                                           | nnamiqu  | Stabs.    | Art des Abgangk<br>auch                                      | welche derfelbe<br>im Regiment | Demertungen.                                                                                               |
|                 |                                        |                                             |               |                                                                                                                |                                                               | S.Fra                   | Leutenant                                           | ъф.      |           | •                                                            | befessen hat                   |                                                                                                            |
| 164             | Rajor und<br>Antaillouis<br>Rommanbeur | Ferdinand<br>v. Kropij                      | 1789          | Declessmeller,<br>Mittelmark                                                                                   | 1, Garbe: Rgt. 8. 8                                           | ı                       | 1                                                   |          | 1         | 29. 8. 1862 zum<br>Kommanbeur bel<br>84. JujRgts.<br>ernangt | <br>                           | 7, 10, 1866 aft<br>Oberft 3, D. 311 Bertin<br>†                                                            |
| 166             | Gefpab-<br>Itentratoni                 | <b>1849.</b><br>Dugo Johannes 1831          | 1881          | Cohn ben Rr. 85,<br>Proving Sachfen                                                                            | Bariepes-Schwich<br>in Rgt.                                   | 50 98<br>98 99<br>18 99 | ı                                                   | I        | ı         | 18. 6, 1862 in dus<br>17. Juli-Byr. verlept                  | 1                              | Lebt all General-<br>mojor e, D. ju Bertin                                                                 |
| 196             |                                        | <b>1830.</b><br>Friedrich<br>Wilhelm v. Rot |               | 1833 Oberst a.Kommandenr Bertepes-Unterosfizier 17. 4. 1 bes 17. InfRyll., im Kadettenkorps 1850 1850 and 1103 | dortzpee-Unteroffizier<br>im Cabettenforps                    | 17. 4                   | 25<br>1856                                          | ı        | ı         | 23 10 1862 ats<br>Hauptmann in baß<br>2. Gathe Rgt. p. 3.    | ¥ O¥                           | 22, 8, 1896 all haupte<br>mann von Stade bes<br>Ebertommandes ber<br>II. Armee an ber<br>Giolere in Röbmen |
| 167,            | *                                      | Wilhelm<br>v. Rithing                       |               |                                                                                                                | Ontbe-Coblen.<br>Bataillon                                    | 19. p                   | 1                                                   | ı        | 1         | 12, 8, 1866<br>verabļejebet                                  | ı                              | † 6. 10. 1884 alls Landshauptmann, der Arrables Schlesten †                                                |
| 198             | •                                      | Alegander Graf<br>v. Abartensleben          | <u>\$</u>     | Alegander Graf 1828 Cherklieulenant o. D. und Attergauldbektzer.                                               | Sarbe-Räger-<br>Balallon                                      | . 9. 9.<br>1850<br>18   | ı                                                   | ŧ        | ŀ         | 11. 10. 1866<br>verabfipteket                                | ı                              | 1870 alli Leut a D.<br>und Rittergutibefther<br>pu Genf +                                                  |
| 36              | Bajor und<br>Bateillens-<br>fommandene | Louis v.<br>Albensleben                     | 1908          | 1908 eleutenant a. D. und<br>Attiergnisbefiher,<br>Proving Gadjen                                              | Kommundent des<br>Garbe-Landochte<br>Kateillont,<br>Magbeburg |                         | I                                                   | 1        | 19.6      | 81. 2, 1862 in bas 2, Carbe-Rgt. 3 &. berfete                | JO<br>BZL 9<br>RA 9<br>HG 8    | 1894 als Oberft<br>a. D. pr. Berlin †                                                                      |

| 170.       | Rajor und<br>Bataillons-<br>Lommandeur | Alfred Freiherr 1808<br>v. Bergh             | 908         | Lommanbant von<br>Saarfouis,<br>Mittelmart                                                  | Abjutant beim<br>Obertommands der<br>Operationsarmee am<br>Rhein | 1                    | 1                          | 1                    | 11. 10.<br>1860<br>Eberfili.<br>15. 10.<br>1866 | Chef bes Generals<br>flabes bes<br>III. Armeeforps<br>ernannt               | RAO 4 m. Sch. RA 2 HG 4 RW 4 OEK 3 | 1860 als Oberft und<br>Chef des Generals<br>stabes des Garbeforps<br>zu Berlin 🕇             |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Sekende<br>lieutenant                  | Mazimilian<br>v. Oerhen<br>1851.             | 1831        | Rittmetster im<br>12. Landwehr=Rgt.<br>und Rittergutsbesizer,<br>Rieder=Lausig              | Portepee-Fähnrich<br>im 7. Jägers<br>Bataillon                   | 20.10.<br>1850       | 1                          | l                    | 1                                               | 18. 7. 1862 in das<br>10. InfItgt. verschi                                  | 9  <br>                            | L. 6. 1876 als<br>Premiersteutenant<br>a. D. und Ritters<br>gutsbesiger auf<br>Kahren zu Bad |
| 51         | •                                      | Georg Freiherr<br>v. Hünerbein               | 1831        | Rittergutsbefiger,<br>Sachfen                                                               | Portepee-gahnrich<br>im 7. Jägers<br>Bataillon                   | 18. 1.<br>1851<br>E. | 1                          |                      | 1                                               | 14. 4. 1857<br>verabschiebet                                                | Í                                  | In Austande                                                                                  |
| 173.       | :                                      | Arthur Richard<br>v. Lattre                  | 1883<br>333 | Rittmelster a. D.<br>Wirlf. Geheimer<br>Kriegdrath,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Nr. 200), | Bortepee-Unteroffizter 26. im Kabettenkorps 118                  | 26. 4.<br>1851       | 31. 5.<br>1869<br>U. 10 u. | 17. 3.<br>1863<br>J. | 1                                               | 16. 5. 1866 in den<br>Generalstad versetzt                                  | ÖEK 3                              | Kommt später in<br>bas Regiment zurüch<br>Nr. 375.                                           |
|            | :                                      | Rarl Friedrich<br>Freiherr<br>v. Buddenbrock | 1833        | Major im<br>4. Manen=Ryt,<br>Kommern                                                        | Portepee-Unterossier 26. im Kabettenkorps 186 J.                 | 28. 4.<br>1851<br>J. | 31. 5.<br>1869<br>A. 11 a. | 1863<br>A. A.        | 16. 9.<br>1870<br>H.                            | 21. 11. 1873 in das<br>Königin Kugnsta-<br>Earbe-Grenadier-<br>Kat. versett | EK 1 u. 2<br>JK 8<br>SH 8          | Lebt al <b>s Oberji z. D.</b><br>zu Coburg                                                   |
| <b>5</b> 5 | :                                      | Albert Leopold<br>v. Schulzendorff           | 1833        | Pauptmann im<br>Kalfer Alexander≥<br>Rgt.,<br>Berlin                                        | Portepce-Unterossigier 26. im Kabettenkorps 184                  | 28. 4.<br>1851<br>N. | 1                          | 1                    | 1                                               | 20. 8. 1864 in bas<br>4. InfRgt. versetz                                    | i                                  | 14. 8. 1870 bei<br>Meh ††                                                                    |
| 176.       | :                                      | Richard<br>v. Hirsch                         | 1832        | Obersitlicutenant<br>3. D.,<br>Brandenburg                                                  | Portepec-Unteroffizier 28.<br>im Kabettenkorps 185<br>P.         | 28. 4.<br>1851<br>P. | I                          |                      | 1                                               | 16. 2. 1853 in das<br>10. InfRgt. versehl                                   | l                                  | Lebt als hauptmann<br>a. D. zu Berlin                                                        |
|            | :                                      | Max<br>v. Edjanderhafy                       | 1833        | Sohn von Rr. 40, Preußen                                                                    | Vortepee-Untecossigler 26. im Kabettenkorps 181                  | 26. 4.<br>1851<br>▼. | 1                          | 1                    | I                                               | 15. 7. 1856 †                                                               |                                    |                                                                                              |

|                                                                                            | 1 <b>4</b> 0                                                             |                                                           | - Arang My all all all all all all all all all al |                         | 7<br>9                                                      |                      | Batente, w<br>Regimen | tente, welche berfelbe<br>Regiment beseisen bat | rfelbe im<br>n bat                                       | Art des Abgangs                                                                        | Orben,                         | ,<br>I                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| und und Baterland                                                                          | Geburts, Baterland                                                       | Gtand bed Baters,                                         | -                                                 |                         | Früheres<br>Berhaltniß                                      | -duoh3               | ers) mo 1 &           | нивинуфи                                        | Stable offuler                                           | aus<br>den Reofment                                                                    | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                                                |
|                                                                                            |                                                                          |                                                           |                                                   |                         |                                                             | Leut                 | Licutenant            | g                                               |                                                          |                                                                                        | besessen hat                   |                                                                                             |
| L852. Sekonds Friedrich Baron 1825 Oberst und 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.       | iedrich Baron 1825 Oberst und<br>v. Gayl Remmandeur des<br>Bl. InfRats., | L'berst und<br>Remmandeur des<br>31. InfRats.,<br>Pommern |                                                   | લં                      | 2. InfRgt.                                                  | 15. 9.               |                       | 1                                               | l                                                        | 8, 11, 1858<br>verabschiebet                                                           | 1                              | 1859 in America<br>+                                                                        |
| # <b>6</b>                                                                                 | 1833 Oberstlieutenant<br>d. D.,<br>Brandenburg                           | Oberftlieutenant<br>a. D.,<br>Brandenburg                 |                                                   | Bortep<br>tm            | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                                | 11. 3.<br>1852<br>D. | 1                     | 1                                               | 1                                                        | 28. 8. 1854 in das<br>15. InfRyt. verfehi                                              | 1                              | 1873 als Major und<br>Kommandeur bes<br>6. Jäger-Batalitons<br>zu Götlig $+$                |
| Gans Edler Herz Mitterguisbesiger, Portepe<br>Bans Edler Herr<br>zu Putlit                 | Eugen Frhr. 1832 Alttergutsbesther,<br>ans Edler Herr<br>zu Putsit       | Rittergutsbefitzer,<br>Brandenburg                        |                                                   | Portepe<br>Im           | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                | 11. 8.<br>1862<br>E. | i                     | 1                                               | !                                                        | 14. 11. 1864<br>verabschiebet                                                          | 1                              | 29, 1, 1888 als Ritter-<br>guisdefiger auf Laabke<br>(Priegnig) +                           |
| " Heinrich 1832 Mittergutsbesitzer, Portepe                                                | 1832 Rittergutsbefiger, Proving Cachfen                                  | Rittergutsbefiger,<br>Proving Sachfen                     |                                                   | Porter                  | Portepee-fähnrich<br>im Rgt.                                | 11. 8.<br>1862<br>M. |                       | !                                               | ;                                                        | 10. 2. 1954 in bak<br>8. Adrasser-Rgt.<br>verseht                                      | l                              | 1891 als Oberste-<br>lieutenant p. D. pu<br>Freiburg 1/B. $+$                               |
| Eduard Jacob 18W Dottor der Medizin, Bortep. v. Haber Brandenburg im                       | duard Jacob 1872 Bottor der Medizin,<br>v. Haber Brandenburg             | Doftor ber Mebigin,<br>Brandenburg                        | Doftor ber Mebigin,<br>Brandenburg                | Portep<br>(m            | Vortepee-fähntlch<br>im Rgt.                                | 11. 8.<br>1862<br>N. | 1                     | 1                                               | ,                                                        | 11. 7. 1980 als<br>Premieriscutenant<br>verabschiebet                                  | ١                              | 1870 als Gremiei-<br>lleutenant a. B. zu<br>Beriln +                                        |
| Rajor und Hermann 1801 Major a. D., Komma<br>Bataillons. v. Walther und Erandenburg Garbe. | D. Walther und Eranbemburg Cronege                                       | Major a. D.,<br>Brandenburg                               |                                                   | Romma<br>Garber<br>Bate | Kommandeur des<br>Garbe-Landwehr-<br>Batallfens,<br>Coblens | 1                    | Ĭ                     | 1                                               | 27. 8. 1847<br>R.<br>Oberfilt.<br>23. 3. 1853<br>O. 2 c. | 27. 4. 1864 gum<br>Kommandeur des<br>Eaffer Frang-Carbe-<br>Orenadier-Reis.<br>ernannt | <b>I</b>                       | 12. 12. 1998 als<br>Generaliseutenant<br>a. D. zu Kapaischth<br>bei Lrebnip<br>(Golefien) + |

| <b>18</b>      | Ecfond.  | Ulrich Ernst<br>v. Schlichting   | ય.81 | Sehn ven Rr. 160. Brandenburg                              | Vortepes-Gahnrich<br>im Rgt. | 14.12.<br>1862<br>J.                        | 14.12.17.10.8.<br>  1862   1860   C<br>  J.   Y. | 8.4.1860<br>G. 2 g.    | 1                                     | 6. 6. 1867<br>verabschiebet                                  | POplm                                             | 1988 als Hauptmann<br>a. D. zu Berlin $\dagger$                                            |
|----------------|----------|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>3</del> 8 |          | Karl Friedrich<br>v. Lobenthal   | 1833 | Major im<br>21. InfRgt.,<br>Münster<br>Weitsascn           | Portepeeschhhrich<br>im Rgt. | 18. 12.<br>1852<br><b>M.</b>                | 1                                                | ı                      | I                                     | 13. 3. 1854 in bas<br>5. InfRgt. versett                     | !                                                 | 8. 12. 1892 als<br>Obersi a. D. 3u<br>Westend bei Berlin                                   |
|                |          | 1854.                            |      |                                                            |                              |                                             |                                                  |                        |                                       |                                                              |                                                   |                                                                                            |
| <b>8</b> .     | :        | Karl Louis<br>Graf v. Ronts      | 1836 | Sohn von Rr. 46, Schlesten                                 | Kortepee-Unterossigier 29.   | 29. 4.<br>1854<br>A.                        | 1                                                | 1                      | I                                     | 9. 8. 1858 in bak<br>4. Kūrassier=Rgt.<br>versest            | 1                                                 | Lieutenant a. D. und<br>Rittergutsbesitzer zu<br>Zeroltschen)                              |
| <b>187</b>     | :        | Karl Ferdinand<br>v. Nöllendorff | 1834 | Brandenburg                                                | Portevee-Jahnich<br>im Rgt.  | 16.12.<br>1854<br>A.                        | 1                                                | 1                      | <u></u>                               | 14. 6. 1858<br>verabschiedet                                 | 1                                                 | 7. 8. 1879 als<br>Major 3. D. und<br>Inspizient bei ber<br>Ober=Willitärs<br>Eraminations- |
| <u>z</u>       | :        | Naz Dietrid)<br>v. Witzleben     | 1835 | Premierlieutenant<br>a. D.,<br>Brandenburg                 | Portepeesfähnrich<br>im Rgt. | 16 12, 13,11<br>1864 1860<br>F. P.3p        | 13.11.<br>1860<br>P.3p.                          | 22. 9.<br>1886<br>L.   | 11. 2.<br>1875<br>F.                  | 2. 6. 1875 in das<br>111. InfRgt.<br>versetzt                | EK 2<br>JK 3                                      | 1897 als Oberste<br>lieutenant z. D. zu<br>Baten-Baben 🕇                                   |
| <b>8</b> .     | <b>.</b> | Heinrich (Fraf<br>v. Bethusp:Huc | 283  | 1833 Lieutenant a. D. und 2. Ritterguisbesitzer, Schleffen | Garde-Rgt. z. F.             | 10. 2.<br>1868<br>J.                        | 17.10.<br>1960<br>V.2v.                          | 7. 6.<br>1866<br>O. d. | 27. 5.<br>1873<br>Oberfili.<br>18. 9. | 12. 2. 1884 zum<br>Kommandeur des<br>18. InfRats.<br>ernannt | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>JO<br>RW 4<br>m. Sch. | Lebt als Oberft 3. D. zu Canth (Schleften)                                                 |
| <b>18</b> 0.   | :        | Gustav<br>v. Poser               | 8833 | Major a. D.,<br>Brandenburg                                | 16. InfRgt.                  | 26. 4. 31. 5.<br>1851   1859<br>M.2m. C.11c | 31. 5.<br>1859<br>C.11c                          | 16. 4.                 | 1                                     | 15. 1. 1867<br>verabschiedet                                 | RAO 4<br>m. Sch.<br>OV 26                         | 1874 als Hauptmann<br>a. D. in Dresben +                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TABA  Hitti Millit  Hitti Mill | Chamber of the state of the sta | And her spine for a land and the first fir | Giet Willhefin fien, Millerandkepiger fing<br>Celd, Centi Millerandkepiger fin<br>Abandenst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cullen imit their the land of |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trippelite trippel     | The State of the S | tin Batallufur ( ) - ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anterior of the state of the st | Chainitiens<br>Remneration in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| # 11 # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =<br>=<br>=<br>=<br>==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #11.4 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1 (11) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 ( | 1 to 14to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ‡ -<br>- :<br>- :<br>- :<br>- :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Talenter der in 1 to 1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mile titel 11 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 7 ## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =<br>= -<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marit  | The Most of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 7. 6. 1876 ols Paupimenn a. D. zn<br>Bertin † | Loumandant ven<br>Bestau †                                               | 25, 10, 1896 als Generaliseitensmit. 3. D. zu Berlin † | Lebt als Cherft.<br>lieutenant 3 D 341<br>Edelth                    | Lebt als Major a D.<br>in Friedenau bei<br>Berlin             | Remmt fpäler in deb<br>Rgt. zurück                        | Lebt zu<br>Egarfotenbung bei<br>Beriln | 18. S. 1870 alk Major<br>aggr. dem Kalfer<br>Alexander-Garbe-<br>Grmadder-Bgl.,<br>bei St. Peival + † |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                             | 1                                                                        | 1                                                      | (a)                                                                 | 1                                                             | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2                             | i                                      | I                                                                                                     |
| 1. 7. 1990 in bas<br>4. GarberNgt, p. F       | 22 5. 1968 zum Rommandeur best Gerbe-Landmehre Bataiflank Berlin ernannt | 22, 11, 1860 in bas<br>13, Safe <b>Agt</b> , verfest   | 18, 5, 1876 in bal<br>59, InfRgt. verfest                           | 28. 10, 1899 in dat<br>GS. SulRyt. verfesi                    | 1, 1, 1872 in bab<br>116.3nfAgt. verfest                  | 11, 2, 1900<br>veraðjájedet            | 1. 7, 1896 in das<br>Kaiser Algunder-<br>Gerbe-Grenabler<br>Rgt. versest                              |
| 1                                             | 11. 6. 1852<br>B.<br>Oberlit.<br>9. 4. 1867                              | •                                                      | 11 8 11, 11, 30, 10, 22, 3, 1876<br>1866 1962 1868<br>K. Z. · O.10o | 1                                                             |                                                           | 1                                      | i                                                                                                     |
| 1                                             | 1                                                                        | ı                                                      | . 11. 30. 10.<br>662 1868<br>Z. · O.10o                             | 9 2<br>1967<br>W.                                             | 14. 6.<br>1867<br>Q.                                      | 1                                      | 1                                                                                                     |
| 1                                             | 1                                                                        | 19, 10,                                                | 1. 11.<br>1682<br>2                                                 | 17. 8.<br>1853<br>K                                           | 21 <u>25</u> caj                                          | ı                                      | 31. 5.<br>1850<br>X.10y                                                                               |
| 12 6.<br>1855<br>D.                           | 1                                                                        | 1                                                      | 11 8<br>1866<br>K.                                                  | 1. 6.<br>X X X                                                | 75 55<br>1986<br>1986                                     | 20. 9<br>1866                          |                                                                                                       |
| Berbepee-Sähnrich<br>im Rgt.                  | Kommandeur bes<br>Garbe-Landwehr:<br>Batallens,<br>Degbeburg             | Premierlieutmant<br>im Kabeitenforps                   | Bortepee Jahnich<br>im 21. InfAgt.                                  | Bortepet-Babnid                                               | Poricipes-Unkroffizier,<br>im Kabettenforps               | Acrtepee-Sihnrich<br>im 87, InfRgt     | 2. Sn - Sngt                                                                                          |
| Cohn von Rr, 25,<br>Brandenburg               | Als preußischer<br>Underthan iu<br>Straßburg                             | 28k St. 116                                            | Mojor a. D. und Riterguttbefiger,   Bemmenn                         | Altmeilier a. D. Weich, Gehrmer<br>Arlegleath,<br>Orendenburg | Generalmajor 3. D.,<br>Krandenburg<br>(Bruder von Kr 804) | Althergutsbefiger,<br>Commern          | 1838 Generalmafor a. D.,<br>Bemmern                                                                   |
| 9691                                          | 980                                                                      | 3                                                      | 1837                                                                | 7887                                                          | 1888                                                      | 1886                                   | 1838                                                                                                  |
| Rudolph<br>v. Büngu                           | Alphons<br>v. Bojanowsły                                                 | Rarl Friedrich<br>v. Rioeden<br>1856.                  | Dermann<br>v. Pirch                                                 | Abolph<br>v. Latire                                           | Hermann Bleden 1898<br>v. Schmeling                       | Theodor<br>v. Bonin                    | Pugo<br>v. Echon                                                                                      |
| Schutten Theatenant                           | Major unb<br>Betaillous.<br>Lommanbeur                                   | Gornaler-<br>theatencant                               | Extensit<br>Scalement                                               | * :                                                           | *                                                         | ;                                      | :                                                                                                     |
| 196.                                          | 197.                                                                     | 1306                                                   | <b>36</b>                                                           | 900                                                           | ä                                                         | 쳟                                      | 908                                                                                                   |

|             |                      |                                                    |                           |                                                                               |                                        | <b>&amp;</b>                 | Patente, w<br>Regimer               | itente, welche berfelbe Regiment befeffen hat | erfelbe im<br>jen hat |                                                                  | Drben,                                         |                                                                  |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| faite frite | Dienste<br>grad      | und<br>und<br>Zuname                               | ağajêtradə8)<br>————————— | Stand bes Baters, Baterland                                                   | Früheres<br>Berhaltniß                 | ednodos pies                 | =13jm31& F                          | dunmique&                                     | Stabs.                | Art des Abganges<br>aus<br>dem Regiment                          | welche berfelbe<br>im Regiment<br>befessen hat | Bemerfungen.                                                     |
| 2H.         | Bauptmann            | Adolph<br>v. Keinemann                             | 0530                      | Herzegthum<br>Braunschig                                                      | 26. Inf. 989t.                         |                              |                                     | 6. 25. 5.<br>13. 5.                           | I                     | 1. 7. 1980 in das<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillon verseth           | RAO 4<br>HEK 3<br>ÖEK 3                        | Lebt als<br>Generalmajor a. D.<br>in Dresden                     |
| 202         | Scfmd=<br>licutenant | Karl Freiherr<br>Gans Edler Herr<br>zu Putliß      | 9830                      | Cohn ven Rr. 52  <br>Schlesten                                                | Vortepeesfähnrich<br>im Ryk.           | 13.12.<br>18 <b>56</b><br>0. | 11. 12.<br>1863<br>N.               | 8. 2.<br>1868<br>A.                           | 20. 9. 1876<br>C.     | 14. 7. 1877 in das<br>Garbe-Grenadler-<br>Rgt. Königin verseht   | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2                       | Lekt als Oberst a. O<br>zu Halenstee bei<br>Berlin               |
|             |                      | 1857.                                              |                           |                                                                               |                                        |                              |                                     |                                               |                       |                                                                  |                                                |                                                                  |
| 500         | :                    | Paul Freiherr<br>v. Hoverbed:<br>Schönaich         | 1833                      | Landschaftstath und Rittergutsbesitzer,<br>Weitzegutsbesitzer,<br>Weitpreußen | 32. Inf. R3t.                          | 8. 9.<br>1855<br>B.          | 10. 5.<br>1862<br>0.                | <u> </u>                                      | t                     | 1. 12. 1863 †                                                    |                                                |                                                                  |
| 207.        | :                    | Friedrich<br>v. Pent                               | 18:86<br>8:36             | Pemmern                                                                       | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.           | 14. 4.<br>1867<br>E.         | 1884<br>Z. Z.                       | 1                                             | 1                     | 13. 10. 1966 in ba <b>s</b><br>78. Inf = <b>R</b> gt.<br>verseht |                                                | Lebt als Oberstellseutenant a. D. zu Merigburg bei Hilbesbeim    |
| 808         | :                    | Friedrich<br>v. Yselstein                          | 1836                      | 1836 Gehelmer Jujitzrath, Rheinproving                                        | Bortepee-fahnrich<br>im Rgt.           | 14. 4.<br>1857<br>H.         | 14. 4. 10. 9.<br>1857 1864<br>H. O. | 22. 8.<br>1868<br>W.W.                        | 1                     | 20. 1. 1876 in bas<br>4. Garbe-Rgt. 5. f.<br>versett             | BK 2                                           | 29. 1. 1887 als Oberstelleutenant u. etatsm.<br>Stakkossizier im |
| Ö           | :                    | Philipp Freiherr 1837<br>v. Hoverbed.<br>Schönaich |                           | Rittergutsbefiger,<br>Bestipreußen<br>(Eruber von Nr. 208)                    | Portepee-Sahnrich<br>im 82. Inf - Rgt. | 18. 4.                       | ı                                   | 1                                             | ı                     | 22, 2, 1869 in das<br>1, Kitraffler-Mgt.<br>verfeht              | ı                                              |                                                                  |

|                                                     | 1874 als Oberite<br>Ucuicnant a, D, 3u<br>Prantfurt a/O. +      | Lebt alk Hauptmann<br>a. D., Rillerguth<br>besther und Landes.<br>Altesterzu Ehrobezinna<br>bei Dapein | 1872 als Beneral-<br>najor 9. B. †                                    | 3t. 10. 1892 als<br>Oderft im Gather<br>Füller-Landwehr-<br>Kgt. zu<br>Erbmannsborf i | 29, 6, 1880 ats General dec Iní.<br>3, D. pu Gotskum 🕇                         | Lebt als Ritterguts.<br>befther ju Germen, Beiverufen |                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                     | RAO 4                                                           | ı                                                                                                      | RAO 8                                                                 | RAO 3<br>m Scb a. R.<br>BZL 85                                                        | EAO 2<br>PHOVH 8                                                               | I                                                     |                                    |
| 14 2, 1882 4                                        | 12. 4. 1869<br>veradschebet                                     | 10, 9, 1964<br>verat/hiebet                                                                            | 18. 4. 1865 jum<br>Kommandeur beb<br>8. Garbe-Rgtf. 3. F.<br>crisonit | 15. 9. 1983 als<br>Oberfilleutenaut<br>verabschiebet                                  | 7, 8, 1963 all Generalmajor 31m<br>Rommandeur ber<br>10, InfBrigade<br>ernannt | 16. 9. 1903<br>verabígichet                           | 16. 2. 1864 +                      |
| ı                                                   | Oberfult.<br>9. 4. 1867<br>B.                                   | 1                                                                                                      | 11. 6, 1658<br>B.<br>Derritt.<br>18, 10, 1861                         | 15. 4. 1660                                                                           | Chrifit,<br>7. 4. 1867<br>Oberi<br>81. 5. 1869<br>C. c.                        | 1                                                     | I                                  |
| 1                                                   | 1                                                               | 1                                                                                                      | 1861                                                                  | 2 2 1865<br>8 6 6                                                                     | 1                                                                              | I                                                     | 1                                  |
| i                                                   | I                                                               | 1                                                                                                      | 1                                                                     | L                                                                                     | ı                                                                              | ]                                                     | 1                                  |
| 24. 10.<br>1867<br>III.                             | ı                                                               | 13. 1.<br>1866<br>O.                                                                                   | 1                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                              | 10. 7.                                                | 9. 11.<br>1858<br>Y.               |
| Conteperitähneldi<br>im Rgt.                        | Kommandeur bef<br>Garbo-Landwehr-<br>Bainitions,<br>Gettbus     | Borteper-Sahntlch<br>im Ret.                                                                           | 24. July. Rgt                                                         | 28. 3nti-38gt                                                                         | Kommandenr des<br>2. (Königle)<br>Inf.+Roit.                                   | Portched-Zöhnrich<br>in Rgt.                          | Portepes-Sthnrich<br>im Ret.       |
| Oberft a. D.,<br>Beftfalen<br>(Bender von Nr., 224) | 1907 Diajor ber Landwehr Ries, Riterguisbefigen, Preving Sadfen | Kaiferild Ruffisce:<br>Oberd a. D. und<br>Altreguisbesther,<br>Schieften<br>(Beuber von Nr. 241).      | Oderft und<br>Kommanbent bell<br>40. InfRate.,<br>Schleften           | Breugklicher<br>Unterthan in<br>Dannover                                              | Bie Rr. 66                                                                     | Rittergutsbefiger.<br>Beltpreußen                     | Mitmeister a. E.,<br>Pommern       |
| 1638                                                | 1807                                                            | 988                                                                                                    | 1800                                                                  | 9181                                                                                  | 9081                                                                           | 1839                                                  | 988                                |
| Peinrich<br>Friedrich<br>v. Zollitofer              | Saffo Gottlob<br>v. Medell<br>1858.                             | Thaddaus<br>v Szymonski                                                                                | Julius Rnappe 1800<br>v. Anappstädt                                   | Ratl August<br>v. Münchhausen                                                         | Julius<br>v. Löwenfeld                                                         | Inlius Jesco<br>v. Buttfamer                          | Rubolph<br>Heinrich<br>v. Schäffer |
| Ectent.                                             | Cberft-<br>lieutenant und<br>Bataillens<br>Kemmandeur           | Gefond.<br>Heutenant                                                                                   | фанрівнани                                                            |                                                                                       | Cherfilt.,<br>Fligelad. Er.<br>Maj. b. Rönigs<br>u. Regiments.<br>Rommandent   | Celoude<br>lieutemant                                 | :                                  |
| <b>21</b> 0.                                        | 21.                                                             | 212                                                                                                    | 23.                                                                   | <del>1</del>                                                                          | <u>15</u>                                                                      | 216.                                                  | 2.                                 |

| 7.        |                       | Lo.                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | *                         | Pinter.   | 44            | 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Firth A A MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )<br>E 2  |                       |                                   | et st. et va | der de oktombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # Track Const          | - todas.                  | . Marie . | inimitaine ". | . ·                                      | 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.14. 4.16.4.<br>11. 18.2.11.11.<br>4. 11.11.1 4.1. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ]         |                       | IN.N.                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | !                         |           | <del></del>   | <b>!</b><br>!                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·-                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>%</b>  |                       | Action Russin                     | 2            | Manual Characters of the control of | there in Main          |                           |           |               |                                          | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                         | to the designation of the terms |
| <u>ਵ</u>  |                       | Tuding Round<br>Tuding Round      | 3 = 1        | Princial to<br>Infantette 1 Ac<br>Blankoching<br>(Bruce ben 20. 2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | the fit the mi         | - = -                     | 7 77 77   | # T           | 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H  | of the state of th | - : · : : : : : : : : : : : : : : : : :             | at the strategy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>र्</u> | Sauptmann<br>11 1. ". | Prievid<br>Willychu<br>v. Pamels  | भाग          | Rillerguidt, jiger gu<br>Kirmilittin,<br>kiliptengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE BUT THE            |                           |           | = = =         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1 hater 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ai<br>ai  | Hauptman G            | Ernst Friedrich<br>v. Vepell      | E            | Pittering Saufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1856 111 181           |                           |           | 7:            |                                          | = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्द<br>हो | Gefond.<br>Heutenant  | Refedrid<br>Peledrid<br>v. Platen | Ē            | Winger a. W.,<br>A. Hyteriffett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abriepes Unisselligist | == -                      | == 4      | できま           | H 15:                                    | to the tree to the second seco |                                                     | gentlinge dateit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 2                     | Ernst<br>v. Panit                 | 3            | Arcisbaumeijier,<br>Mostapraatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contepee-mabinith      | # 17 .1.<br># 12 .1. PORT | = = = =   |               |                                          | nin 11 tat 11 il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7<br>£                                              | tit of times of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (Commern)                                          | Sects at a Oberitarite at the Bertin                                                  | Leufe als Benerale<br>leufmant y. D.<br>zu Beffan      | Lebt als Dajer 4. D. gu Gbrilg                        | 1868 ausgewandert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rujid-Direfter pa<br>Rijbaufer<br>(Amerifo)                          | 11, 12, 1991 als Alticoguisdeschiper in ber Eronim Bofen 🕇 | 7 5, 1895 als General-Oberft both ber Armer ju Berlin         |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | RAO 4<br>B Sch.<br>BK 2                                                               | RAO 4<br>m. Sch.                                       | 1                                                     | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                                                                    | 1                                                          | RAO 4                                                         |                                                                 |
| 15. 11. 1602<br>verabschiebet                      | 22, 10, 1670 als<br>Hauptmann in bos<br>Lönigin Augujins<br>Garbe-GrenKgi.<br>verjeht | 18. 10. 1889 in daß<br>3. Entbeskigt, p. F.<br>verfeht | 30, 10, 1866 in bal<br>81, JulRgt.<br>berlegt         | 11. 1, 1982 in bas<br>44. InfRgt.<br>perfeye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. T. 1860 in das<br>Lönigin Kitjabeth-<br>Garbe-ErenRgt.<br>verfeht | 12. 4. 1902<br>verabichteber                               | 29, 1, 1868 pam<br>Lommandeur des<br>88, InfRatil,<br>berjeht | Um 23. 9. 1906 an jelnen bei Königgrüh erhaltenen Munden        |
| 1                                                  | 1                                                                                     | t                                                      | ι                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı                                                                    | 1                                                          | 22, 11, 1856<br>Oberfit,<br>18, 10, 1961                      | 1                                                               |
| ŀ                                                  | t                                                                                     | 1                                                      | 1                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                    | 1                                                          | t                                                             | 1                                                               |
| 1                                                  | 30.10.<br>1866<br>D.9 d.                                                              | 80.10.<br>1866<br>G.9.g.                               | ı                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                    | 1860                                                       | 1                                                             | 13.12<br>1860<br>18.4e.                                         |
| 13.10.<br>1850<br>V.4 v.                           | 13.10, 30.10,<br>1850 1866<br>H.5h. D.9d.                                             | 18.10, 30, 10, 1866<br>1869 1966<br>L. 5 l. G.9 g.     | 6. 8.<br>1860<br>F.                                   | 6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000 | 4, 11.<br>1856<br>J.                                                 | ı                                                          | 1                                                             | 1, 6,<br>1985<br>B,                                             |
| Porteper-Jöhntich<br>im Rigi.                      | Chriepen-Sihnrich<br>im Rgl.                                                          | Porteper-Jöhnrich<br>im Rigi.                          | Sociesee Uniceoffizier<br>in Labeliniorps             | Portepre-Unieroffigler<br>im Kabeitentorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. Infosigi.                                                         | In gwiherjoglich<br>medlenbung-jchwerin-<br>ichen Dienften | Kommanteur des<br>Rabeltrigaufes<br>zu Goisbam                | 80. Ini-Mgt.                                                    |
| Sbrett a. H.,<br>Belifelen<br>(Gruber von Ar. 210) | Ritmether a. D.,<br>Hommern                                                           | Mürcgutsbesther,<br>Proving Cadien                     | Ritterguisbefiger,<br>Commeen<br>(Bruber von Rr. 254) | Premier-<br>Ifentenant a. D.,<br>Dangig, Meftpreugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grabing Cadfen                                                       | Medlenburg-<br>Schwertu                                    | Landenth,<br>Brandendurg                                      | Aurfdeftl. Hestischer<br>Oberst a. D.,<br>Aurfürstenthum hesten |
| 990                                                | <u> </u>                                                                              | 961                                                    | 18.0                                                  | - 186<br>- 186 | 1836                                                                 | <u> </u>                                                   | 181<br>55                                                     | 1838                                                            |
| Albin Bernhard 1840<br>v. Zollikofer               | Arthur August<br>v. Miller                                                            | Friedrich Beit<br>v. Obernih<br>1860.                  | Albrecht Theodor 1842<br>v. Mihlaff                   | Deinrich Otto<br>v. Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Otto Heinrid)<br>v. Gumpert                                          | Gmil Baron Sundt v. Dafften                                | Alegander August 1813<br>v. Pape                              | Osfar Alegander 1836<br>Bogeley                                 |
| Cefond-<br>lientenant                              | :                                                                                     | 2                                                      | *                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                    | Grenter-<br>Hentenant                                      | Dataillens.                                                   | Ectonbe<br>fleutenant                                           |
| នាំ                                                | Si.                                                                                   | ä                                                      | 123                                                   | ă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ĉ.                                                                   | 300                                                        | ESI:                                                          | 8                                                               |

| 8            |                       | 8                                         |             |                                                           |                                                      | Katente, wo                | tente, welche<br>Regiment be | iche berfelbe im<br>t befessen hat | be tm  |                                                                                                                   | Drben.                                     |                                                                                     |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fenbe Re.    | Dienste.<br>grad      | 200g<br>nu<br>3 n n n n E                 | Beburtsjahr | Stand bes Baters,<br>Batersand                            | Früheres<br>Verhältniß                               | ednoî33                    | =roims1&                     | nnamiqu                            | Stabs. | Art des Abgangs<br>aus                                                                                            | welche berfelbe<br>im Regiment             | Bemerfungen.                                                                        |
| -            |                       |                                           |             |                                                           |                                                      | Lieutenant                 | tant                         | <b>0</b> \$                        | -      |                                                                                                                   | befessen hat                               |                                                                                     |
| <b>8</b> 8   | Sefond.<br>licutenant | Wilhelm<br>Friedrich<br>v. d. Trenk       | 1810        | General a. D.,<br>Westpreußen                             | 24. InfRgt.                                          | 13. 1.<br>1869<br>C.       | 1                            | 1                                  | 1      | 25. 7. 1863 in das<br>41. Juf Rgt. versehi                                                                        | 1                                          | 1871 als Premier .<br>lieutenant im<br>41. InfRyt. †                                |
| <del>ક</del> | :                     | Arnold Albert<br>v. Roon                  | 1840        | Ecneral der Inf.<br>und Kriegsminister,<br>Brandenburg    | 16. InfWyt.                                          | 13. 10.<br>1869<br>F. 4 f. | 22. 9.<br>1868<br>J. I.      | 22. 12.<br>1870<br>G.              | 1      | 15. 7. 1871 à l. s. bes Rg18. gejtellt, 27. 1. 1876 alk Abjutant bes Kriegs. minifiers in das 77. InfKgt. verseht | RAO 4 EK 2 JO JK 4 SLVM SA 8 WK 8a m. Sch. | Lebt als General der<br>Infanterie z. D. zu<br>Wiesbaden                            |
| 35.          | •                     | Peter Paul<br>v. Henning<br>auf Schönhoff | 1843        | Professor,<br>Brandenburg                                 | Bortepees Unteroffizier<br>im Kabettenforps          | 14. 12.<br>1880<br>A.      | 9. 2.<br>1867<br>F. 2 f.     | 1                                  | 1      | 9. 10. 1870 an seiner<br>bet Seban erhaltenen<br>Wunde und                                                        | EK 2                                       |                                                                                     |
| 236          | :                     | August Georg<br>v. Bomsdorff              | 1842        | Major a. D.,<br>Brandenburg                               | Bortepes-Unteroffizier<br>im Rabeitentorps           | 14. 12.<br>1860<br>M.      | 14. 6.<br>1867<br>X.         | 1                                  | i      | 21. 11. 1869 in bas<br>1. Gatte-Rgt. 3. F<br>versets                                                              | RAO 4<br>m. Sch.                           | Lebt als General der<br>Infanterie und<br>Gouverneur von                            |
| 237.         | :                     | Hans Ernst<br>v. Ardcher                  | 1843        | Rittmeister a. D.,<br>Brandenburg<br>(Kruber von Ar. 256) | Portepee Unteroffigier<br>im Rabettentorps           | 14. 12.<br>1860<br>P.      | 8. 2.<br>1868<br>B.          | 1. 2.<br>1872                      | 1      | Gharfettenburg 🕇                                                                                                  | EK 1 u. 2<br>SA 8<br>m. Sch.               | Beriln zu Berlin                                                                    |
| 88           | :                     | Rarl Georg<br>v. Hedemann                 | 1842        | Bobland,<br>Schleften                                     | Vortepes-Unterossigter 18.1.1861 im Kabettenkorps K. | 18.1.1861<br>K.            | 1                            | ı                                  | 1      | 11. 1. 1862 in tak<br>61. InfRgt. verscht                                                                         | 1                                          | 29. 12. 1862 als<br>Lieutenant a. D. und<br>Kanzlet-Inspektor zu<br>Essen a/Be. $+$ |

| 93   | Ectondo-<br>licutenant | Karl Heinrich<br>Otto Assons<br>Graf v. Schwerin | 1840 | Major a. D.,<br>Brandenburg                                                                                                       | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.               | 17. 10.<br>1860<br>E.      | 30. 10.<br>1866<br>L. 19 l. | 1. 1.<br>1872<br>0.  | 1 | 29. 8. 1883 als<br>Pajor in bas<br>74. InfRyt. veischt |                                     | Lebt als Oberjt a. D.<br>zu Charlottenburg<br>bei Berlin                            |
|------|------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 240. | <b>:</b>               | Friedrich                                        | 1837 | Fabritbesiger,<br>Rheinpreving                                                                                                    | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.               | 17. 10.<br>1860<br>E.      | <u> </u>                    | I                    | l | 27. 6. 1863<br>außgeschieben                           | SA 3a                               | 1864 in Amerika †                                                                   |
| 241. | <b>:</b>               | 18 <b>61.</b><br>Wladi§lav<br>v. Symon3fi        | 1840 | 1840 Kaif. Russ. Oberst a. C.<br>u. Ritterguisbestiger,<br>Echlesien<br>(Bruder von Nr. 212)                                      | Portepes-fahnrich<br>im Rgt.               | 23. 7.<br>1861<br>B. 2 b.  | l                           |                      | 1 | 13. 10. 1866 in dus<br>79. Inf.=Ryt. verfetzt          | !                                   | 1. 1. 1885 al <b>s</b><br>Gauptmann im<br>43. JufWgt. †                             |
| 212  | :                      | Udo Freiherr<br>v. Bodelschwingh                 | 33.  | Staatsminister,<br>Westsalen                                                                                                      | Portepeesflhnrich<br>im Rgt.               | 23. 7.<br>1861<br>B. 38 b. | 22. 3.<br>1868<br>R. r.     | 1. 1.                | l | 15. 4. 1882 in bas 1                                   | KO4m.Sch.<br>EK 2<br>JO<br>RA8m Sch | Lebt als Oberst a D.<br>und Kammerherr<br>zu Bertin                                 |
| 243. | <b>.</b>               | Paul Alezander<br>v. Sydow                       | 1811 | Oberfelleutenant<br>von der Armee,<br>Brandenburg                                                                                 | Bortepee-Unteroffizier<br>im Rabettenforps | 23. 7.<br>1861<br>J. 6 i.  |                             | 1                    | ! | 28. 6. 18CC im<br>(Besecht bei Soor + +                |                                     |                                                                                     |
| 211. | :                      | Louis Heinrid)<br>Georg<br>v. Alvensleben        | 1848 | 1844 Major im 2. Garbe= Kortepee-Unteroffizier Rgt. 3. F., im Rabeitensorps Brandenburg (Stiefson v. Nr. 169, Pruber von Nr. 277) | Bortepee-Unteroffizier<br>im Rabettenforps | 23. 7.<br>1861<br>S. 6 s.  | 18. 6.<br>1869<br>K.        | 16.12.<br>1873<br>Q. | 1 | 16. 10, 1879<br>verabschiedet                          | EK 2                                | Lebt als Major a. D.<br>und Ritterzutsbesiger<br>auf Rustenberg,<br>Provinz Sachsen |
| 245. | :                      | Hans Gustav<br>v. Malhahn                        | 1842 | Kreißgerichts :<br>Direktor,<br>Brandenburg                                                                                       | Portepcesfähnrich<br>im Rgt.               | 13. 8.<br>1861<br>M. m.    | <u> </u>                    | 1                    | 1 | 3. 7. 1866 in ber Schlacht b. Königgräß † †            |                                     |                                                                                     |
| 216. | :                      | Adolph<br>Alezander<br>Edler v. d. Planit        | 1840 | Sacilice Altenburgi.<br>icher Minisier a. D.,<br>Sacsen:Altenburg                                                                 | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.               | 14. 10.<br>1861<br>Q.      | 9. 12.<br>1860<br>0.        | 15. 1.<br>1874<br>0. | i | 18. 10. 1877 in das<br>63. InfRgt. verfehi             | EK 2                                | Lebt als Oberst a. D<br>zu Charlettendurg<br>bei Berlin                             |

| · nex         |                         | 1,5                                         | 1:       |                                                    | <del></del> -                                     | - 4 -                                      | em emered             | Halia .   | Medider Cepfells. Im                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. t.       |                                                                                           |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| fande<br>Nr.  | Lienfts<br>grad         | 3 m s m c                                   | r Searna | Clank his Platick                                  | Probathite                                        |                                            | · + - · ?             | Erre per: | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | trick the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tin mention | -<br>-<br>-                                                                               |
|               |                         | 1862.                                       | -        |                                                    |                                                   |                                            | - •                   | _         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                           |
| 742           | Selend.<br>lieutenant   | Kans Konrad                                 | <u> </u> | 141 Chaupfmann im Raffer Arrander Bate Marker Mat. | Perloyer palament                                 | = = =                                      |                       |           |                                       | and the first of the state of t | <u>.</u>    |                                                                                           |
| 248.<br>- — - | Premier .<br>Lieutenant | Friedrich Richard 11-32<br>v. Ribbentrop    | <u> </u> | Buffinenter,<br>Antimenter,<br>Prantentung         | արություն Մոդարը։<br>Թույծ «Գում հ <sub>ղ</sub> մ | _                                          | = = <                 |           | = ==                                  | 114 to the to take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                     |
| 545.<br>      | Sefend<br>lieutenant    | Julius Keinrich<br>Freiherr<br>v. Gemmingen | 3.       | Muthlefiger,<br>Weftpreußen                        | lirelepro Unioneffigier<br>im Rabelloperepp       |                                            |                       |           |                                       | Drd 11 f.fr.] 11 far.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                           |
| <br>220.      | :                       | Rudolph Eurt<br>v. Byern                    | 1412     | Millerguisbefiter,<br>Zabafud,<br>Proving Sachfen  | Perfeper-Untereffiger<br>im Rabeltenforps         | 13 FE 14472                                |                       |           |                                       | incless to their included in the contract that the contract the contra |             |                                                                                           |
| 281.          | :                       | Hans Hermann Graf v. Carmer                 | 3181     | Millerguisbefiger,<br>Ecfeffen                     | Periepee Bagneich<br>im Rat.                      | 11 11<br>1682<br>W.24                      | •<br>                 | •         | •                                     | A 11. 15MKI<br>ternfifterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 Act 4    | tert ata<br>Fleutenani n. T                                                               |
|               | :                       | Paul Frhr.<br>v. Stillfried.<br>Nationip    | 1¥1      | 1812 Ober-Ceremonienmfit. Er. Wasefidt bes Rouigs, | Porlepee-gabintlich<br>im Rgt.                    | 11. 11. 27. B.<br>1802 1870<br>(1.5 g. 11. | 27. R.<br>1870<br>11. |           |                                       | 15. H. 1872 in bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Geli istim in ten<br>intafensiand erheben<br>vebi als Hauptinann<br>a. D. n. Pitellommis. |

| 21 & 1862 ats Ritters<br>guisde, auf Lefnian<br>(Weitpreußen) † | Lebt als Oderst a L<br>auf Geosendert<br>(Pommern)   | Lebt als Benetal ber<br>Inf. und Generals<br>abjutant Welfand<br>Dr. Maj, bes A. u. R<br>Beligelen I. und Chef<br>bed GrenRyth. Ar 4<br>zu Hornef af Ah. | Leutwant & D. in<br>Centwant & D. in<br>Caffel           | Left alk General:<br>unjor 4. D. in<br>Asionic Frunctvalb<br>bel Berlin                  |                                           | 10, 4, 1900 ath<br>Begier a. D.<br>zu Bertin<br>†               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                               |                                                      | RAO 3<br>m. Sch.<br>KO 3<br>RSt 2<br>ÖEK 2<br>TJJt 2                                                                                                     | 1                                                        | ek 2                                                                                     |                                           | RAO 4<br>m Scb.<br>EK 2<br>JO<br>JO                             |
| 8. 11. 1871<br>verabschliebet                                   | 12. 4. 1870 in bas<br>4. Sarbe-Ryl. p. 6<br>verseys  | 20. 5. 1966 zum<br>Kemmandene ber<br>1.Garbe-JufBrigade<br>ernannt; 1966 zum<br>Generalmajor<br>bestiert                                                 | 80. 10. 1866 in bas<br>82. JulRyt. versept               | 10, 0, 1873 in bas                                                                       | 14. 7. 15488<br>Ý                         | 0. 8. 1867 als Major<br>in das Grenabirr-Rigi.<br>Nr. 1 verfeht |
| 1                                                               | 1                                                    | Oberpill.  18, 6, 1961  A.  Oberpil  17, 8, 1963                                                                                                         | 1                                                        | 1                                                                                        | 1                                         | 1                                                               |
| ı                                                               | 1                                                    | ı                                                                                                                                                        | 1                                                        | !                                                                                        | ı                                         | 1675                                                            |
| 16.11.<br>1670<br>B.                                            |                                                      | 1                                                                                                                                                        |                                                          | 31.12<br>1670<br><b>F</b> .                                                              | 1                                         | 15, 7, 14,12, 1871 1875 187. IS. II. II.                        |
| 11. 11. 15. 11.<br>1862   1670<br>P. 7 p. B.                    | 18. 12.<br>1862<br>A. 2 a.                           | 1                                                                                                                                                        | 1868                                                     | 14 8, 531.12<br>1864 (670<br>N. F.                                                       | 9. 4.<br>1864<br>C. c.                    | 9. 4<br>1964<br>E. e.                                           |
| Bertopee-gabnrich<br>im Rat.                                    | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                         | å 1, s. bek 1. Garbe.<br>Kett. 4. K., Abhant<br>Sr. Kyl. Hohelt bes<br>Rrompringen                                                                       | Portepes-Unteroffizier<br>im Onbettenforps               | Portepre-gahntlch<br>im Rgt.                                                             | Borteper-Unteraffigher<br>im Kabetenkurps | Boriepes-Unteroffizier<br>im Kabettenforpb                      |
| Rinecgaisbefiger,<br>Befipreußen                                | Attergutsbefiger,<br>Pommern<br>(Braber von Rr. 227) | Major a. D.,<br>Wesprachen                                                                                                                               | Athmelher a. D.,<br>Branbendurg<br>(Ötraber von Ne. ZII) | Heinrich Ludivig 1846 Genecal a Komman.<br>Freiherr Beigebe,<br>D. Putifamer Brandenburg | Ingraieur Dffigier,<br>Schleien           | Generale<br>Ikutenant g. D.,<br>Beanbendung                     |
| 1843                                                            | 瓷                                                    |                                                                                                                                                          | 181                                                      | 9<br>6<br>6                                                                              | 181                                       |                                                                 |
| Erich v. Rabe 1948                                              | orid)<br>Iff                                         | Dugo Moris                                                                                                                                               | Abolph Hans<br>v. Aröcher<br>1864.                       | Seincid, Ludwig<br>Freiherr<br>v. Putifamer                                              | Desiderius<br>Philipp Metzer              | Ernst August<br>Fritz. v. Arojájte                              |
| Ectemb.                                                         | *                                                    | Oberfester und Regiments.                                                                                                                                | Sefonde<br>Clentenant                                    | :                                                                                        | :                                         | :                                                               |
|                                                                 | ź                                                    | ä                                                                                                                                                        | 950                                                      | <b>1</b> 3                                                                               | <u>ब्</u> र्घ<br>81                       | Si .                                                            |

|               | <del>_</del>           |                                    | • = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manther a the | Handra and Allerday    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fargre ber 4<br>France 100 Mag | Ter of a transfer of the state |
| Bulman a Hon  | tell millergathe fite. | i erioper italized i.<br>Inc. digi | <br>to the total state of the total | ter france to buse             | eliebe die erfech is f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                     | Lebt als Hauptmann<br>a D. und Garnison=<br>Berwaltung8=Ober=<br>Inspettor zu Fres-<br>burg i/B. | Kemint fpäler in bas<br>Rgt. zurück (Nr. 472)                   |                                                                                       | 1870 als Komman:<br>beur bes Carbes-Gren,.<br>Regtments Königin<br>bei Le Beurget vor<br>Patis † †    |                                              | 1882 in ben Abelstand<br>erhoben. 1899 als<br>Major a. D. und<br>Rittergutsbesitzer auf<br>Eera (Posen) † |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | EK 2                                                                                             | EK 2<br>RA 3<br>SA 3 m. Sch.                                    |                                                                                       | RA4m. Sch.<br>KO3m. Sch.<br>PHOvH 3<br>m. Sch.<br>JO<br>MMV 2<br>OV 8<br>ÖL 3 m. Sch.<br>RA 3<br>SSSC | JO                                           | 1                                                                                                         |
| 28. 7. 1868 an der<br>bei Soor erhaltenen<br>Wunde<br>† †           | 15. 12. 1873 in bas<br>6. Grenabler-Rgt.<br>verscht                                              | 7. 5. 1881 it l. s.<br>bes 9. Erenabler=<br>Rgis. gestellt      | 1. 9. 1870 in ber<br>Shlacht bei Seban<br>† †                                         | 13. 10. 1868 zum<br>Chef des<br>Generassabes des<br>XI. Armeelorps<br>ernannt                         | 10. 8. 1966 an ber<br>Cholera in Wöhmen<br>† | 30. 10. 1866 in tak<br>76. InfRgt. versetzt                                                               |
| I                                                                   | 1                                                                                                | 1                                                               | 1                                                                                     | 1. 7. 1860<br>Z. 2 z.<br>Oberjítí.<br>18. 6. 1865<br>X. x.                                            | 14. 4. 1865<br>T.                            | I                                                                                                         |
| 1                                                                   |                                                                                                  | 18. 5.<br>1876                                                  | 1                                                                                     |                                                                                                       | 1                                            | 1                                                                                                         |
| 1                                                                   | 16.11.<br>1871<br>D. d.                                                                          | 14. 12.<br>1871<br>B. b.                                        | 1                                                                                     | 1                                                                                                     | 1                                            | 1                                                                                                         |
| 11. 3.<br>1865<br>F.                                                | 18. 4.<br>1865<br>H.                                                                             | 18. 4.<br>1865<br>L.                                            | 18. 4.<br>1865<br>N. m.                                                               | 1                                                                                                     | 1                                            | 10. 7.<br>1865<br>G.                                                                                      |
| Portepec-Fähnrich<br>im Rgt.                                        | BortepeesUnterofftzier 18. 4. 16.11 im Kabettenkorps 1865 1871 H. D. d.                          | PortepeesUnteroffizier 18. 4. 14. 12. 18. 18. 18. 1865 1871 187 | Portepeeslinteroffizier 18. 4. im. Kabettenkorps   1865   N. m.                       | III. Armeeforps                                                                                       | Hauptmann im<br>2. Garbe-Rgt. 3. F.          | Portepec-Fahnrich<br>im Rgt.                                                                              |
| 1843: Oberstessent im<br>31. InfRgt,<br>† † bei Podel,<br>Ostreußen | Rittergutsbesitzer,<br>Westpreußen                                                               | Ecneralmajor z. D.,<br>Previnz Sachsen                          | Cenerallieutenant u. Rommandirender<br>Eeneral V. Armees<br>forps,<br>Proving Sachsen | General bec<br>Kavallerie,<br>Gouverneur von<br>Berlin,<br>Brandenburg                                | Nr. 1,<br>Ojipreußen<br>(Bruder von Nr. 82)  | Gehelmer Oberetribunalgrath,<br>Brandenburg                                                               |
| 1843                                                                | 1845                                                                                             | j 1847                                                          | 1846                                                                                  | 1824                                                                                                  | 182                                          | 1845                                                                                                      |
| Kurt Botho<br>v. Drigalski                                          | Franz Gustav<br>Hertell                                                                          | Georg Friedrich 1847<br>v. Saufin                               | Hugo Philipp<br>v. Kirchbach                                                          | Georg Ernst<br>Graf<br>v. Waldersee                                                                   | Racl Konstanz<br>Frhr. v. Esebec             | Rubolph Karl<br>Rollard                                                                                   |
| Setondon licutenant                                                 | •                                                                                                |                                                                 | :                                                                                     | Major und<br>Bataillons.<br>Kemmandeur                                                                | Major                                        | Ectonds<br>licutemant                                                                                     |
| 267.                                                                | 8.8                                                                                              | 230                                                             | 0.72                                                                                  | 271.                                                                                                  | 272.                                         | 273.                                                                                                      |

|                                                   | Beneath yen.                                   | 1970 all Leutenand<br>im Köntgin Elifabeth<br>GarbenGreu,-Mgt<br>bei Le Bourget † † |                                                                                                      | Lebt nes Generalmafor & 1, 8, ber Armer ut Oberhofmeifter Ihrer Dit; ber Kalfrein ut Königin ju Bolbbart |                                                                                                     | Lebt als Maler a. D.<br>und Ritterzuthefiger<br>ju Ricrer-Gohn bel<br>Genilg (Ober-Leufty)                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 மிவ,                                           | welche berfelbe<br>im Regiment<br>beleffen hat | ı                                                                                   | EK 2<br>RSI3m,Sch                                                                                    | RA4m, Sch.<br>EK 2<br>RW<br>MMV 2                                                                        | KO4m, Boh                                                                                           | RAO 4 ER 2 BL 3 RumKr 3 JR 8 HNEH 30                                                                                            |
| The Manney                                        | bent Regiment                                  | 27, 1. 1966 in bas Ronigin Etifabeth. Barbe-Grenabier-                              | 12, 6 1882 ÷                                                                                         | 15 4, 1982<br>veraðjójskei                                                                               | 1, 9, 1970 in ber<br>Schlacht bei Ceban<br>† †                                                      | 22. 2, 1876 unter Stellung & I. 8. bel dellang & I. 8. bel dell. jum Platymajor bon Potibom crnaunt, 18. 10. 1866 verabichlebet |
| Patente, welche berfelbe im Regiment befellen be: | Stabl.                                         | 1                                                                                   | 1                                                                                                    |                                                                                                          | 1                                                                                                   | 1888                                                                                                                            |
| tente, welche berfelbe<br>Regiment befeffen bet   | пиринаци                                       | I                                                                                   | 18.11.                                                                                               | 15.12.                                                                                                   |                                                                                                     | 30. 4.<br>1878                                                                                                                  |
| tegimen                                           | ाप्रकारक   ह                                   |                                                                                     | 10 2, 18.11.<br>1872 1877<br>J. 1.                                                                   | 17. 9 15.12<br>1872 1877<br>H.                                                                           | 1                                                                                                   | 18. 10 80.<br>1872 18<br>K                                                                                                      |
| Batt                                              |                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | 11, 10.<br>1865<br>- Q.                                                                              | 11, 10<br>1865<br>E. 5e.                                                                                 | 11 10.<br>1885<br>C. 6c.                                                                            | 11 10.<br>1905<br>F 6.f.                                                                                                        |
|                                                   | Früheres<br>Berhältnig                         | Asctepre-Zähnlich<br>im Rgt.                                                        | Portepes-föhnich<br>im Rgl.                                                                          | Corlebee gahrich<br>im Agt.                                                                              | Porkepes-Jöhnich<br>im Mgt.                                                                         | Korlepes-Zöhrlch<br>Im MgL                                                                                                      |
|                                                   | Stand bes Raters,<br>Taterland                 | Majer a. D.,<br>Coleffen                                                            | Alphons Johann, 1843 Eterfin Kemmandeur<br>ves 51. Inf-Wyld.<br>† † 1871 vor Paris,<br>Provinz Pojen | 1844 ChercKtafident a D.,<br>Mheinproblig<br>(Ctubet von At. 37).                                        | 1947 Majet im D. Barter<br>Mgt. g. B.,<br>Brandemburg<br>(Etteffohn n. 1101)<br>Eruder von Ne, 204) | Major a, D, und<br>Kanmerher,<br>Branbenburg                                                                                    |
|                                                   | rdojehuda99                                    | 1842                                                                                | 1843                                                                                                 | 191                                                                                                      |                                                                                                     | To the second                                                                                                                   |
| 6                                                 | und<br>und<br>Bundant                          | Nag<br>v. Schönig                                                                   | Alphons Johann<br>v. Konhli                                                                          | Ernst Ludwig<br>Freiherr<br>v. Rirbach                                                                   | Hans Hermann<br>v. Alvensleben                                                                      | Julius Cael<br>Freiherr<br>v Canib<br>und Dallwip                                                                               |
|                                                   | Dienis.                                        | Ectonb-<br>Utulepant                                                                | ÷                                                                                                    | *                                                                                                        | :                                                                                                   | 2                                                                                                                               |
|                                                   | frube<br>Mr.                                   | 15                                                                                  | 276.                                                                                                 | 27.<br>60.                                                                                               | 151                                                                                                 | 278                                                                                                                             |

| # 15 A                                               | ar Soffan                                                         |       | 30. 2. 1801 ats<br>Generallieut, p. D.<br>gu Rönigsberg † | 19. 9. 1888 à l. s. bel Ryle, gestell. Lebt all Emeral ber Inspiratelle, Generale abjutant Beltanb Ser, Engletit bei Kalfers und Könizs Kalfers und Könizs bes Kalfers und Ebel Kalferben Juw Sertin. | Lebt als Oberste<br>leutnant p. D. und<br>Begirts - Kommanbent<br>zu Gesel     | 1889 als<br>Leutenant a. D. in<br>Beitprenfen |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| KO4m.Bcb.                                            |                                                                   |       | RAO 4<br>B. Scb.                                          | Popim<br>RAO 8<br>KO 8<br>PHOVH 3<br>RS# 2<br>RSEH 3<br>WMY 9<br>RA 9<br>BZL 9b<br>GHVP 9b                                                                                                            | 1                                                                              | ME 1                                          |
| 25. 9. 1967 in best EO4m. Sch. 04. Inf. Sch. verfehi | 29. 0. 1866 im<br>Orfros hel Goor + +                             |       | 22. 8. 1808 to bas<br>81. Injadest verjeyi                | 7. 11. 1860 zum Mittele-Brooff- machtleten in Ed. Petersburg ernannt. 28. 7. 1870 zum Gemeralunglor besoreralunglor                                                                                   | 80, 10, 1966 in das<br>79, InfMgt, verfest                                     | 17, 11, 1967<br>vapájájsba                    |
| ,                                                    | I                                                                 |       | 1                                                         | Dberfill,<br>17. 8.<br>1861<br>E. e.<br>Dferfi<br>8. 6. 1866                                                                                                                                          | 1                                                                              | ı                                             |
| 1                                                    | 1                                                                 |       | 8. 4.<br>1806<br>F. 2 f.                                  | 1                                                                                                                                                                                                     | ı                                                                              | I                                             |
| 1                                                    | ı                                                                 |       | ı                                                         | 1                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                              | 1                                             |
| 11. 10.<br>1866<br>V. 9 v.                           | 11, 10,<br>1805<br>E. 11 e.                                       |       | ļ                                                         | •                                                                                                                                                                                                     | 20. 7.<br>1866                                                                 | 20, 7,<br>1866<br>N.                          |
| Porteper-gahnrich<br>im Rgt.                         | Bertepes-gahnich<br>in Kgt.                                       |       | Kalfer Frang-Barbe-<br>Gernader-Rgt.                      | Kommanbeur des<br>Gathe-Agger-<br>Baiaillens                                                                                                                                                          | Portepeoffchuld<br>in Ngt.                                                     | Çorleper-Şâğırlığı<br>in Ngi.                 |
| hefmerfchall bestänften von Anhalt,<br>Anhalt-Köthen | General ber<br>Inf. d. D.,<br>Brandenburg<br>(Gruder von Rt. 219) |       | Mittergutstefiger,<br>Chpreußen                           | General der<br>Jafauterie,<br>Grandendurg                                                                                                                                                             | 1842 Oberftieutenant in<br>ber Gathe - Artificele-<br>Beigabe,<br>Rhetaproving | Mitterguisdefiger,<br>Weftprenfen             |
| 1846                                                 |                                                                   |       | 88                                                        | 8                                                                                                                                                                                                     | 1642                                                                           | 1845                                          |
| Lhilo Arthur<br>v. Trotha                            | Hans Christoph 1846<br>Ludwig Otto<br>v. d. Rillbe                | 1866. | Aarl Ludwig<br>v. Aweyde                                  | Bernhard<br>Frang Wilhelm<br>v. Werder                                                                                                                                                                | Friedrich<br>Wilhelm<br>v. Reien                                               | Gotthard<br>Ferdinand Frie.<br>v. Buddenbrod  |
| Cefonde<br>Hentenant                                 | ž.                                                                | _     | <b>Şaupimann</b>                                          | Oberfte<br>Ucutenstut,<br>Flügetodyntant<br>Gr. Rajeftüt<br>best Königs u.<br>Regimenise<br>Lemmandenr                                                                                                | Getonbe<br>(leutenant                                                          | 2                                             |
| 62                                                   | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>10 |       | 183                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 88                                                                             | <b>ਛ</b>                                      |

| l a              | .)<br>13           | <br>                                                                                                      | .quf                         | 7. I                                                                            | Prik.rs                        | <sup>2</sup>                            | - 1 E                   | 1 · ·     | Farmer, wedge bechilde to<br>framerok brocken, bak | Rit bet Megaligt                                                      | White<br>with the                   | <b>!</b>                                                             |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| in in its        | ##<br>bil<br>+ 0 s | 41<br>41<br>41<br>44<br>44<br>44                                                                          | <b>g</b> (214 J <i>1</i> 44) |                                                                                 | Kerbaltniş                     | Three Colonia                           | (40) I                  | e twaten? | <b>Gentle</b> .                                    | dies Regitterni                                                       | in Ropinsons<br>beisten hab         | M. n. thayen                                                         |
| ļ <sub>. ģ</sub> | Ectonic            | Sebafran Noan 1846 herest Ben nigweis<br>Augnst apper Rammeden u.<br>Buteguidbesiger,<br>v d Rolle Romenn | <u>\$</u>                    | heigegt Ken michreis<br>ayder Kammerdell n.<br>Autergatöbenger,<br>Medleichungs | Polieper Babuid.               | 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | 120                     | 14.1      | Mary R. 1966)<br>Vienfill<br>Ex. S. 1904           | प्रशासक क्ष्मिक प्र                                                   | HACO A<br>MO U<br>MWI W<br>MANAGEMA | hulmant a 65 gn<br>hulmant a 65 gn<br>Popperabori bel Boun           |
| 388              | Ł                  | Julius Karl<br>Frhr. v. Salmuth                                                                           | <u> </u>                     | Güteil. Anbatteider ifeb. Ralb.                                                 | Perteper gabund<br>im Rat.     | 20 7 18,100<br>1904 1953<br>18 8c       | 18.15<br>18.15<br>18.15 |           |                                                    | th, I teen ats<br>Campinism in ban<br>4, Martis Mat, 5, if<br>notings | KR E                                | Bennetalunder tent<br>Remnenbent ber<br>et bul Kilgabe               |
| 287.             | :                  | Dans Guftav<br>v. Buch                                                                                    | <u>*</u>                     | Oberft a. D.,<br>Medfenburge<br>Corectin                                        | Botteper-Adhurtdien im Mgt.    | fl. N.<br>Leath                         |                         |           |                                                    | the the point in bear<br>the that MgC weight                          |                                     | Mebr wie t. begle is de<br>gie Mingram                               |
| <b>8</b>         | *                  | Paul Bilhelm<br>Hermann<br>v. Gottberg                                                                    | 12<br>22<br>22               | Mitterguisdefiger<br>gn Mauwit,<br>Preußen                                      | Borteper-Bahntig<br>im Rgi.    | 0 H                                     |                         |           |                                                    | der for twite in bad<br>die Jegestigt, besjegt                        |                                     | fis, I.f. jonnt als<br>Seriordisalestani<br>n. ti., in Mitter fis. i |
| #<br>경           | :                  | Bictor v. Anorr' 1946                                                                                     | 184B                         | Mittergutederfiger,<br>Brandenburg                                              | Bottepre-fillgutich<br>im Rot. | 10 H |                         |           |                                                    | Mit. 311, tentis im bad<br>Mit. 3141 - Migh. werfeigt                 | 1 2 3                               | liefti als Periotee-<br>Heatendul in 1965-<br>Mgl. 181. 181. 1       |
| - CG             | :                  | Kurt Ulrich<br>Ronstantin<br>v. Dewit                                                                     | 1800                         | 1850 Oberstlieusenant a.D., Beandenburg                                         | Porteperefichteth              | 충불처                                     |                         |           |                                                    | 18. 7, 1473 to bas<br>1011, whenMgt.<br>voleti                        | NIC V                               | Cent ath a bon was<br>Remnisaben 2-48<br>[18, 30f, Ryth, get 1949]   |

| 23. 7. 1882 als<br>rleutenant a. D. uno<br>Bahnhofde-Juspettor |                                      | 14. 9. 1894 als Beneral der Inf. und Chef des 57. Inf Relts. zu Berlin $\dagger$ |      | 24. 4. 1894 als Oberst a. D. zu Prepelsbors bei Bonn                                        | 1875 als Regierungs.<br>Affesse zu St. Remo                                  | 31. 10. 1899 als  <br>  Rajor a. D. zu Weet | :ebt als Beneralmajor<br>u. Komwandeur ber<br>39. InfBrigade zu<br>Hannever | 16. 6. 1871 in den<br>Abelfiand ethoben,<br>8.2. 1894 als Beneral-<br>mojor 3. D. zu<br>Hanover $\pm$ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ME 1                                                           | EK 2<br>ME 1                         | POplm<br>RAO 4                                                                   |      | RAO 4<br>HG 4<br>HEH 34<br>HWK                                                              | EK 2                                                                         | RAO 4<br>m. Sch<br>EK 2                     | EK 2                                                                        | RAO 4 EK 1 u. 2 RSt 3 JK 2                                                                            |
| 8. 5. 1869<br>verabschiebet                                    | 31. 1. 1877<br>gu Meran 🕆            | 26. 9. 1867 zum<br>Kommanceur bes<br>57. Suf.×Rzis.<br>etnannt                   |      | gestellt und zum<br>Kemmankanten ven<br>Pildau ernannt,<br>16. 4. 1874<br>verabschiedet     | 17. 11. 1867 zu ben Offizieren ber Garbe-<br>Landwehr=Inf. übers<br>n treten | 2. 11. 1871 in baß<br>2. Garre Rijt. 3. F   | 18. 4. 1878 als hauptmann d. l. s. bes Generalitabes                        | 2. 6. 1875 zum<br>Kommand: ur des<br>21. Juf.:Rgis.<br>ernannt                                        |
| 1                                                              | 1                                    | Decrifft.<br>8. 6. 1866<br>A.                                                    |      | 25. 5. 1861<br>Dberjitt.<br>18. 4. 1867 A.<br>Eberji<br>26. 7. 1870<br>A. 8.                | l                                                                            | <b>Char.</b><br>15. 7. 1871                 | 1                                                                           | 22. 8. 1868<br>E.<br>Oberfilt.<br>22. 3. 1873<br>W. 2 w.                                              |
| i                                                              | 1                                    | 1                                                                                | _    | 1                                                                                           | 1                                                                            | 20. 5.<br>1885                              | 1                                                                           | 7. 4.                                                                                                 |
| ı                                                              | 15. 12.<br>1873<br>P. p.             | ı                                                                                |      | 1                                                                                           | 1                                                                            | 1                                           | 15. 8.<br>1874<br>Q. q.                                                     | 1                                                                                                     |
| 6. 8.<br>1866<br>B. b.                                         | 19. 9. 15. 12.<br>1866 1873<br>P. p. | ı                                                                                |      | 1                                                                                           | 16. 5.<br>1867                                                               | ı                                           | 14. 11.<br>1867<br>M.2m                                                     | 1                                                                                                     |
| Feldwebel im Rgt.                                              | Portepec-Rähnrich<br>im Rgt          | Bataillons.<br>Kommandeur im<br>26. InfRgt.                                      |      | 1832—1967 in tgl.<br>hannov. Dieusten,<br>Kemmandeur des<br>hannov. 1. Jäger-<br>Bataillons | Portepee-Jahntich<br>im Rgt.                                                 | 4. Barbe-Rgt. 3. g.                         | Portepee-fabnrich<br>im Rgt.                                                | Von 1844 – 1867 im<br>Hamburgischen<br>Kontingent                                                     |
| Seilermeister,<br>Schlesien                                    | Landraib,<br>Provinz Sachlen         | Hauplmann a. D.,<br>Brandenburg                                                  |      | Amtmann,<br>Hannover                                                                        | 1816 Eeneralmajor a. T.,<br>Brandenburg                                      | Rittergulsbefitzer,<br>Schlesten            | General ber<br>Infanterie,<br>Brandenburg                                   | Kaufwann,<br>Hamburg                                                                                  |
| 1830                                                           | 1850                                 | 1818                                                                             | _    | 1816                                                                                        | 1816                                                                         | 883                                         | 1845                                                                        | 88                                                                                                    |
| Rilhelm Carl<br>Johann Gräfer                                  | Werner<br>v. Echaper                 | Louis Otto<br>v. Cranach                                                         | 1001 | Wilhelm<br>Hermann<br>Wyneden                                                               | Bernhard Karl<br>v. Carifien                                                 | Emil<br>v. Wallhofen                        | Adolph<br>v. Rosenberg.<br>Gruszczynski                                     | Adolph Philipp<br>Feldmann                                                                            |
| Setonds<br>licutenant                                          | :                                    | Oberfis<br>licutenant und<br>Balaillongs<br>Kommanbeur                           |      | Major und<br>Baiaillens.<br>Kommanbeur                                                      | Setond.<br>Iteutenant                                                        | <b>Hauptm</b> ann                           | Setond:<br>lieutenant                                                       | Hauptmann                                                                                             |
| 1881                                                           | 202                                  | <b>8</b> 88                                                                      |      |                                                                                             | 200                                                                          | 236.                                        | .207.                                                                       | 286                                                                                                   |

**33** 

|                 |                                       |                                      |             |                                                                                                                           |                                                                | ₽<br>B                 | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befeffen hat | he berfa   | Use tax<br>Pol |                                                            | Orben.                         |                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your<br>Feather | Dienfil-                              | Matta<br>and<br>Automic              | īģn[ētīud>⊕ | Stant bes Baters,                                                                                                         | Hrüheres<br>Berhälinis                                         | edrolbe.               | -minni@                                              | manujan    | Ctable.        | Art bes Abgangs auf bem Resiment                           | welche berfelbe<br>im Regiment | Semertungen.                                                                                               |
|                 |                                       |                                      |             |                                                                                                                           |                                                                | Skn                    | Lentenbart                                           | v <b>ģ</b> |                |                                                            | bejeffen hat                   |                                                                                                            |
| 164.            | Wellong.<br>Betaillong.<br>Kommandenr | Ferdinand<br>v. Arapif               | 1798        | Dberforftmelher,<br>Müttelmart                                                                                            | 1, <b>G</b> arderRyl. 3. F.                                    | 1                      | 1                                                    |            | 1              | 22. 8. 1862 jum<br>Rommandent deb<br>84. Inf-Right.        | -                              | 7. 10. 1996 als<br>Oberft 5. D. 3u Berlin<br>†                                                             |
| 165             | Selende<br>Heutenant                  | 1849.<br>Ougo Johannes 1831          | 1881        | Cohn von Rr. 26,<br>Proving Sachlen                                                                                       | Portepes-Zöhnrich<br>im Rgi.                                   | 20. 9,<br>13489<br>15. | ŀ                                                    | 1          | ŀ              | 18. 6. 1852 in das<br>17. Info-Ngi, versed                 | 1                              | Lebt als Benetale<br>majet a. D. 3st Berlin                                                                |
| <b>8</b>        | 2                                     | 1850.<br>Friedrich<br>Wilhelm v. Rot |             | 1833 Oberftu.Kommandeur Borteper-Unteroffizier II. vos II. Zufi-Ngis., im Kadettenlorps 186 Westfalen (Bruder von Nr. 102 | forteper-Unteroffigier<br>im Kabettentorps                     | 17. 4.<br>1850         | 23. 4.                                               | 1          | ı              | 23. 10. 1962 als<br>Hauptmann in bas<br>2. Garbe Bgt. 3. F | ¥0 €                           | 22. 8. 1888 ats haupte<br>mann vom Einde best<br>Oberfommandes der<br>II. Armee on der<br>Ebotre in Böhnen |
| 167,            | ;                                     | Bilhelm<br>v. Klising                | 1828        | EW                                                                                                                        | Carbe-Schtzen.<br>Batallon                                     | 18. 9                  | 1                                                    | ı          | ı              | 13. 8. 1856<br>Veražígiebei                                |                                | 6. 10. 1894 als Sanbelhaupimann ber                                                                        |
| 168,            | •                                     | Alegander Graf<br>v. Wartensteben    | 1828        | Megander Graf 1828 Oberftlieulenant a. D. 20. Bartensleben Garem, Frob Garem, Frob Sastien                                | GarberJäger-<br>Balaillen                                      | 19. 9.<br>1850         | t                                                    | 1          | ı              | 11, 10, 1866<br>verabfiptese                               | ı                              | 1870 als Lieut, a D.<br>und Rittergudfbelther<br>gu Genf +                                                 |
| 98              | Rejor unb<br>Betallong.<br>Comnandeur | Louis v.<br>Alvenkleben              | 1808        | 1908 Reutenant A. D. und<br>Ritterguisdefizer,<br>Proving Cachien                                                         | Conmandent det<br>Carbo-Capbustic-<br>Katalilons,<br>Ragbeburg | 1                      | 1                                                    | 1          | 19. 8.         | 81. 2. 1852 in das<br>2. Carbo-Rgt. 3 S.<br>verfest        | JO<br>BZL 8<br>RA 9<br>HG 8    | 1884 als Berft<br>a. D. ju Berlin †                                                                        |

|                                                                                                                                | •                                                                                                                  |                                                                   |                                                             | 47147 -                                     | -                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Graf felt dem Kobe<br>felnes Baters, lebt als<br>Benetnimajoru, Kome<br>mandeur ber 71. Juf.»<br>Brigade zu Danzig | Lebt als Beneratunger<br>u. Kemmanbear ber<br>19. Inforbetgabe    | Lebt ole hauptmann<br>a. D. u. Kammerherr<br>gu Reusetreith | rebt ale Majer a. D.<br>ju Gifenach         | reit als Oberft und<br>Rommanbeur best. 21. July.Rats, 311. Lhorn                                          | Lebt als Oberfe und<br>Kommanbent best<br>62. InfRgus zu<br>obertugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASS! 3                                                                                                                         | 2 T 2                                                                                                              | EK 2<br>RSt8m.xof.                                                | <b>BK</b> 22                                                | ESK 3                                       | EK 2<br>128 8                                                                                              | RAO4 m.Kr.<br>KrO 8<br>EK 2<br>JO.<br>LH. EK 8<br>OV 26<br>GSF 36<br>SI, VM<br>W.F 36 m.<br>Sch.<br>J.K. 4<br>LEK 8<br>SW 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. 8. 1870 iu der<br>Cohlacht bet<br>St. Perbal + +                                                                           | 22, & 1878 & l. v. bel Generaljiabes geliellt                                                                      | 13, 6, 1896) in ben !<br>Generaljiad verfest                      | 10 1, 187ő in bal<br>89. GracAgt. vafeh                     | 11, 1, 1876 in das<br>96, Juj. Ags. verfeys | 15. 1, 1899 A l. s. bed Rgill, geljelle, 21, 9, 1980 als Wegor A l. s. bed 73, 381,-Mats. geltell          | ld. 9. 1896 als<br>Elaikmkhiger Ciabs-<br>offizier in das 91.<br>InfRgt. versept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. 3. 138.<br>L. l.                                                                                                           |                                                                                                                    | 1                                                                 |                                                             |                                             | ı                                                                                                          | 28, 5, 1830<br>Diopit.<br>18, 7, 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŀ                                                                                                                              | 1                                                                                                                  | 1                                                                 | 1                                                           | 1                                           | J9, 1,                                                                                                     | 8i 88i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.                                                                                                                             | 18. 1<br>1875                                                                                                      | 22, 22                                                            | 1                                                           | F                                           | 7, 7, 16, 5, 10, 1, 1888 1676 1892<br>K.4k.                                                                | 21.51<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 |
| I                                                                                                                              | 7. 4<br>1088<br>3.                                                                                                 | 7, 7,<br>1966<br>J. 24,                                           | 7 7.<br>1968<br>X.2 k.                                      | 7, 7.<br>1968<br>G.Bg.                      | 7. 7.<br>1888<br>K.4k.                                                                                     | 7. 7.<br>11608<br>3. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Garbernal, 3. 3                                                                                                             | Boneper-Unterpffgiet<br>im Rabettenforps                                                                           | Pertepre-filhntid<br>im Rgt.                                      | Bertepes-Sabnelch<br>im Agt                                 | Portepecc-Zähnrich<br>im Rgi.               | 1942 -63 in ber<br>preughlichen, 1864—96<br>in ber bolldneslichen<br>Marine, Portepee-<br>gabnrich im Ret. | Botteper-Fähnlich<br>im 7. Etm. Apt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beneralmajor 3. D.,<br>Branbenburg<br>(Bruber von Nr. 201)                                                                     | Central der Inf. u<br>Lemannbirender<br>(General des<br>V. Armeeforgs,                                             | Oberflukbamandeur<br>bek 85. InfRitt.<br>Abeinpreving             | Mitterguisbeflyer,<br>Welpreußen                            | Retterguisbeliger,<br>Meitreufen            | Major e. D. und<br>Alkteguebbefiger,<br>Beantenburg                                                        | General der<br>Johnstere,<br>Pommern<br>(Eruder ven U., 329)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1827                                                                                                                           | 1960                                                                                                               | 1840                                                              | 1848                                                        | 1848                                        | 1949                                                                                                       | 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Najor und Friedrich Blecken 1827, Beneralmajor 3. D., 4. Garbe-Agt. 3. Babillonk. Dabillonk. D. Schmeling (Bruder von Nr. 201) | Gunther<br>Emanuel<br>v. Rirchbach                                                                                 | Wilhelm Auguft 1840 Oberku.kommandeur<br>v. Boft heb 85. InfRgte. | narl Louis<br>v. Livonius                                   | Georg Paul<br>v. Livonius                   | Egmont<br>v. Berfen                                                                                        | William Karl<br>v. Boigts:Ahet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dajor unb<br>Bataillonf.<br>Rommanbenr                                                                                         | Cedonbe<br>Utcutenant                                                                                              | 2                                                                 | 2                                                           | :                                           | ±                                                                                                          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.                                                                                                                            | žį                                                                                                                 | 306.                                                              | 307.                                                        | 38                                          | ĝ,                                                                                                         | 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                         | Pemerfungen.                   |              | Lebt als Premier-<br>lleutenant a. D. und<br>Altterzutsbefiger<br>auf Zachow bet | Borfenhagen (Bomm.)                                 | Lebi als Oberst und<br>Kommandeur des<br>128. InfRais. zu<br>Kanzis | 27. f). IMB als Guise<br>besther zu Raundof<br>(Kgr. Sachsen) + | Lebt als Oberst und<br>Lommandeur des<br>106. Info-Rails, pu<br>Gosfar                   | 1674 als haupimann<br>im 2. Gathe-Rgi. g. id.<br>gu Berlin j         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dobes,                                  | welche berfelbe<br>im Regiment | beseffen hat | \$                                                                               | EK 9<br>RSt 8                                       | E M 3                                                               | EK 3                                                            | EK 2                                                                                     | EK 1 u. 8<br>SA 8 m. Soh.                                            |
|                                         | and and angular                |              | 20. 4. 1969 in 126<br>4. Earbe-Ryl. 3. 3.<br>verfehl                             | 18. 6. 1878 behufs<br>Auswanderung<br>veradschiebet | 22. 8. 1890 als haupimann in ben Generassiab versest                | 8. 7. 1875 in das<br>56. InfRgt. versetzt                       | 1. 12. 1881 & l. s.<br>beb Rgis gestellt,<br>1. 12. 1885 in bas<br>94. InfKgt. versept   | 15. 1. 1874 in das BK 1 u. 8 2. Garde-Rgt. p. y. SAB m. Sch. verfeht |
| berfelbe im<br>effen hat                | Ciable affaire                 |              | 1                                                                                | 1                                                   | ı                                                                   | ı                                                               | ı                                                                                        | 1                                                                    |
| tente, welche derf<br>Regiment defessen | пприщени                       | •\$          | 1                                                                                | 1                                                   | 1                                                                   | 1                                                               | 13. 5.<br>1882                                                                           | 30. 10.<br>1866<br>X. 10 x.                                          |
| Batente, 1<br>Aegime                    | · Tolmor@                      | Lieutenant   | 1                                                                                | 9. 2. 17.10.<br>1869 1876<br>L. 31.                 | 28. 10.<br>1876                                                     | 1                                                               | 10. 2.<br>1877                                                                           | ı                                                                    |
| <b>2</b>                                | -dnot33                        | Pient        | 7. 9.<br>1868                                                                    | 9. 2. 17.10<br>1869 1876<br>L. 81.                  | 9. 2.<br>1869<br>P. 8 p.                                            | 9. 2.<br>1869<br>Y.4 y.                                         | 9. 2.<br>1869<br>Z. 4 z.                                                                 |                                                                      |
|                                         | Frilhens<br>Berhälmif          |              | Porteper-filhnrich<br>im Rgt.                                                    | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                        | Portepersifahnrich<br>im Rgt.                                       | Portepec-gabnrich<br>im Rgt.                                    | Vortepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                             | 80. InfRet.                                                          |
|                                         | Stand bes Baters,<br>Baterland |              | Rittergutsbefiter,<br>Bommern                                                    | Appellationsgerichis.<br>Präfident,<br>Pommern      | Senator,<br>Lübed                                                   | Landrath und Rittergutsbefiger, Proving Sachfen                 | 1848 Oberst und Komman-<br>beur des 10. Inf<br>Rats.,<br>Preußen<br>(Bruder von Nr. 494) | Konsissoriairath,<br>Brandendurg                                     |
| ,                                       | (Heburislab)                   |              | 1848                                                                             | 1848                                                | 1848                                                                | 1847                                                            | 1848                                                                                     | 1830                                                                 |
| 8                                       | and dun S                      |              | Bodo v. Dewit 11848                                                              | Georg Emil<br>v. Schrötter                          | Johann August<br>Eschenburg                                         | Georg Ernst<br>v. Schönseldt                                    | Friedrich Louis<br>v. Weller                                                             | Leopold<br>Friedrich<br>v. Gerlach                                   |
|                                         | Dienfis<br>grad                | -            | Sclond.<br>Centenant                                                             | :                                                   | •                                                                   | •                                                               | \$                                                                                       | Paupimann                                                            |
|                                         | fank<br>Ør.                    |              | 311.                                                                             | 312.                                                | 813.                                                                | 314.                                                            | 316.                                                                                     | 816.                                                                 |

| Leutnaul g. D. 3u<br>Bertlin                          | Lebt in Berffen              | Lebt all Oberfe beim Stabe 12. Gren. Rat. 314 Frantfart af.D.                              |                                                                                                                                     | Lebt all Oberft und<br>Lommandeur best<br>196, InfReit, pu<br>Olenge | 1896 of Decth a. D.<br>3u Arfurt †                    | 21, 2, 1890 als<br>Generallieutenani<br>a. D. ju Berlin †               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>m Sob.<br>EK 2<br>ESEE 86                    | RSt 3                        | RAO 4<br>EK 2<br>RN 2<br>PS u. L 4                                                         | RAO 4 m. Sch. Poplm OER 8 RW 4 RSt 2 SA 8 HSEH 8                                                                                    | EK 2<br>JK 5<br>BMV 35                                               | RAO 4 KrO3m.Sch. HSEH 4 RSS 2 GHVP 39                 | RAO 4 EK 1 u. 2 KrO 3 GHL 35 WWE 3 RA 3 ESEH 85 RA SER 1 86, Sch. 85K 1 |
| 13. 6. 1876 in bad.<br>1. Garbe-Rgt. p. B.<br>verfest | 17 4. 1876<br>verabjájtebet  | 16, 6 1896 alle<br>Oberstlientemant mib<br>Eratsmäßiger Stabs-<br>offizier i. b. 12. Aren. | Rgi, verfeht 18. 8. 1870 in ber<br>Schlack bei<br>Si, Petval † †                                                                    | 14, 8, 1886 aldhaupk-<br>mann in bas<br>100. Gen-Age.<br>berießt     | 10. 6. 1 <b>8</b> 70<br>verabschset                   | 19. 6. 1876 jum<br>Kommanderst des<br>6. Earde-Rigtl. 4. F.<br>erstund  |
|                                                       | 1                            | 27. l.<br>1892                                                                             | Oberitt,<br>30, 10,<br>1869<br>Oberit<br>19, 7                                                                                      | I                                                                    | 22. 3.<br>1968<br>0. 4 g.                             | 10. 10. 1688<br>D.<br>Dberfit.<br>2. 9. 1873<br>B. h.<br>Ober#          |
| 1870                                                  | ı                            | 20. 9.<br>1883                                                                             | 1                                                                                                                                   | 1                                                                    | 1                                                     | 1                                                                       |
| 3, 4.<br>1886<br>K.2k.                                | 1                            | 1877                                                                                       | 1                                                                                                                                   | 15. 9.<br>1677                                                       | ı                                                     | 1                                                                       |
| 1                                                     | 14.10.<br>1809<br>J          | 18.11 14 7<br>1969 1877                                                                    | 1                                                                                                                                   | 11. 2. 15.<br>1870 167<br>N.Bn.                                      | 1                                                     | 1                                                                       |
| 31. Juli-Rgt.                                         | Potteper-Zähnrich<br>tm Bet. | Berteperegilmich<br>im Rgt.                                                                | 1823: Deepfileutenant a. D., d. 1. 13. des 2. Garber. Refipeuhen Agst. 3. 3., Abjutant Ex. kgl., hohelt beb. Prinzen Felebrich Sarl | Bortepec-gahntich<br>im Rat.                                         | Kommanbent best Garbe-Schäfen.                        | Wajer im 96. Sol<br>Ngt.                                                |
| Miterguibbefiger,<br>Chiefien                         | Atterguisbefiger,<br>Pommen  | Lanbrath and Mitterguttbefiger, Echleffen                                                  | Obechilleutenant a. D.,<br>Beppesuhen                                                                                               | Genceallteutenant<br>a. D.,<br>Proving Kosen                         | Commen                                                | hanptmann a. B.,<br>Mehfalen                                            |
| 88                                                    | 980                          | 93                                                                                         |                                                                                                                                     | 1849                                                                 | 8                                                     | 1830                                                                    |
| Rudolph Guido 1889<br>Frhr. d'Orville<br>v. Löwenclau | Razimilian<br>v. Bebell      | Dans Curt<br>v Niebelschüt                                                                 | Bictor<br>v. Erdert                                                                                                                 | Ernft August<br>Dobregest<br>v. Twardowsti                           |                                                       | hans Albrecht<br>v. Sanip                                               |
| Permier.<br>Hentenant                                 | Schub-<br>Sedenani           |                                                                                            | Okerfte<br>ileatenant und<br>Regiments-<br>Kommandeur                                                                               | Setent<br>Ueutenant                                                  | Oberit-<br>lleutenant und<br>Bataflons-<br>Lommendeut | Rajer und<br>Betallfond.<br>Rommanbtur                                  |
| 327.                                                  | 818                          | 310.                                                                                       | 320.                                                                                                                                | ã                                                                    | ĝ                                                     | ă                                                                       |

| á     | ,                                      | * *                                         | *4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Platente, welche berfelbe im<br>Regiment befeiten hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | her be      | rfeibe im                                       | Will bed Whattest                                           | Pilen                                              |                                                                                         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 F   | - 4- 3<br>31-2-4                       | 2 M 12 M      | t (in the | Clant tod Places                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alabered<br>Beihällnig            | Tienty Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENGELT TO S | status<br>ethiles                               | duck<br>bess Market                                         | include besjelfte<br>tin Megisment<br>befeiten had | () 1/4 () () () () () () () () () () () () ()                                           |
| ä     | Ma,er und<br>Bataillene.<br>Rommankeur | drif Pelibem 1920<br>Orotav<br>D. Lillettem | 3         | Bassa & E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Çanptinabir tın.<br>14. Anf -Mgd. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | M. 7 1870 V U V V U V V U V V U V V V U V V V V | framester the tra-<br>judionity tentuch                     | HAC 4                                              | Webs add Chestica de<br>pre-feedblas                                                    |
| 2     | Sefont<br>Brainont                     | Dans sveety 1810<br>v. Abelernbagen         | JESS I    | Majet a C.<br>Didobenduin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Control addition                  | Heliu L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | =                                               | the partitions                                              | 7 42                                               | VIDI ON WORKS                                                                           |
| 9. dd |                                        | A.bert Pans<br>v Werber                     | <u>\$</u> | Megasanghang<br>Pegasanghang<br>Pedang Safifes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perlepre fachirde                 | THE STREET OF TH |             |                                                 | the property of the                                         | =                                                  |                                                                                         |
| 65    |                                        | Sans (Notifice) 1827 D. Effenbrecher        | <u> </u>  | Arells Meridia<br>Trieber,<br>Proven Sashen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potter or passetide               | to to the 4 or the 10 or t | 2 4 4       | M. r. 1888                                      | In a least<br>w has til auf Mas<br>versige                  | HAU I                                              | titistanisti beiti Clisha<br>Lissanski beiti Clisha<br>Pod ilit jul Majd<br>gal shpilis |
| 3000  |                                        | Magnus<br>v Loigts-Ithey                    |           | General bec July Henry H | Porteper gaburich<br>im Mul.      | 18, 9<br>1970<br>X. a j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | t                                               | Mary forth off<br>Presidentesterand<br>In tal 11s on Mar    | 7 48                                               | Tell aid Might und<br>Chainfilean Ruggender<br>pour in 117 haf-                         |
| 3     | :                                      | Richard<br>v. Bergmann                      | 1981      | Weberstong, or and Romnaubent bei. I Arficherte Bilgabe. Polen. Polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borlepee-jachnich                 | 18 to 10 to  | _           |                                                 | his for placed the man<br>full species, offget<br>receiping |                                                    | tobi alt Majora, en.<br>gie & tur-Roofferig.<br>bit & tlocking.                         |

| Graf seit bem Kobe<br>seines Waters<br>(12. 9. 1887)<br>21. 9. 1896 als<br>Hauptmann a. D. und<br>Rittergutsbesitzer auf<br>Erüsson zu Scherbis | 15. 1. 1901 als<br>Oberstleutnant beim<br>Stade des 60. Inf<br>Rgts. $\dagger$ | · xebt als Major a. D. zu havelberg                    | 4. 12. 1900<br>als Major a. D.<br>zu Gotha †          | 1. 3. 1891 als Kaif.<br>und Kyl. Hauptmann<br>zu Bubapest 🕇 | Lebt als Hauptmann<br>a. D. u. Schriftsteller<br>zu Berlin | Leutnant 3. D., zuge-<br>theilt dem Eroßen<br>Generalstade zu<br>Friedenau bei Berlin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RSt 8                                                                                                                                           | BK 2                                                                           | I                                                      | BAO 4<br>J0                                           | 1                                                           | 1                                                          | 1                                                                                     |
| 13. 3. 1884<br>verakschichet                                                                                                                    | 9. 1. 1877<br>in da <b>s</b> 23. Inf = Kgt.<br>versest                         | 13. 1. 1872 in bas<br>4. GErenRat.<br>Königin versetzt | 27. 1. 1896<br>in das 96. InfRgt.<br>verfeßt          | 16. 8. 1876<br>behufsAuswanderung<br>verabschiede           | 11. 11. 1876<br>in das Eisenbahn-Bat.<br>versetz           | 17. 4. 1886 als<br>Hauptmann & l. 8. bes<br>9. GrenRgts.<br>gestellt                  |
| 1                                                                                                                                               | 1                                                                              | ı                                                      | 27. 1. 1895                                           | 1                                                           | l                                                          | 1                                                                                     |
| 1                                                                                                                                               | 1                                                                              | 1                                                      | 22. 3.<br>1887                                        | 1                                                           | 1                                                          | i                                                                                     |
| 16.10.                                                                                                                                          | 1                                                                              | l                                                      | 13. 5. 22.<br>1880 18                                 |                                                             | !                                                          | . 1881<br>1881                                                                        |
| 1870 1879<br>11.                                                                                                                                | 30.11.<br>1870<br>J.                                                           | 8. 4.<br>1871<br>J.                                    | 8. 4.<br>1871<br>Q.                                   | Char.<br>18.10.<br>1871<br>14. 1.<br>1872                   | 9. 3.<br>1872<br>H.7b.                                     | 12.12<br>1872<br>X. x.                                                                |
| Portepeesgähnrich<br>im Rgt.                                                                                                                    | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                                   | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                           | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                          | Portepes-Unterossigier<br>im Kabeltentorps                  | Portepes-Fähnrich<br>im Rgt.                               | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                                                          |
| 1860 General der Inf. und<br>Kommanditender<br>General des<br>XIV. Armeetorps                                                                   | Rittergutsbefiter,<br>Branbenburg                                              | 1862 Generalmajor a. D.,<br>Brandenburg                | Rittergutsbesther,<br>Pommern<br>(Bruber von Rr. 299) | Major a. D., kan Gcheften                                   | Hauptmann der<br>Landwehr,<br>Brandenburg                  | Kreisgerichtsrath, Pommern                                                            |
| 1860                                                                                                                                            | 1861                                                                           | 381                                                    | 1861                                                  | 1866                                                        | 1858                                                       | 1862                                                                                  |
| Pans Karl<br>v. Werder                                                                                                                          | Siegfried<br>v. Kalctreuth                                                     | Abalbert<br>v. Erhardt                                 | Ernst v. Dewitgen. v. Rrebs                           | Sigismund<br>v. Festenberg:<br>Patisch                      | hans<br>Hans<br>v. Zobeltik                                | Walther<br>v. Bremen                                                                  |
| Selond.<br>Cleutenant                                                                                                                           | :                                                                              | :                                                      | :                                                     | :                                                           | :                                                          | :                                                                                     |
|                                                                                                                                                 | 381.                                                                           | 382.                                                   | 883<br>833                                            | <del>28</del>                                               | *                                                          | 88                                                                                    |

|               |                       | 1                                                  | 1            |                                                                                     |                                       | <b>*</b>                                                | Regione:             | nienie, welche berfelbe Regiment befeffen bat | Baienie, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                 | Driben,                        |                                                                                                               |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in the second | Dlenft.<br>grab       | nut<br>Sundang                                     | iğejştrıriya | Sterfant                                                                            | Frithered<br>Berhaltniß               | *dnolv@                                                 | *333m9T&             | ttuernidn                                     | Grabin Title                                      | ant oce Reganges                                                | welche berfelbe<br>im Regiment | Bewertungen.                                                                                                  |
|               |                       |                                                    |              |                                                                                     |                                       | Leutenant                                               | nant                 | e <b>Ģ</b>                                    | an Bella                                          |                                                                 | befessen hat                   |                                                                                                               |
| 204.          | Paupimann.            | Abolph<br>v. Heinemann                             | 1820         | Herzogihum<br>Beannichweig                                                          | 28. Jul-98gt                          | ŀ                                                       | ı                    | 6.3<br>1856<br>C. 1                           | 1                                                 | 1. 7. 1860 in das<br>Garbe-Aggers<br>Batallfon verfest          | RAO 4<br>HEK 3<br>ÖEK 3        | Leht als Generalmajor a. D. in Dredben                                                                        |
| 506.          | Ectonb.<br>Licutement | Rarl Freiherr<br>Gans Edler Herr<br>zu Putliß      | 1639         | Sohn von Nr. C2<br>Echlesten                                                        | Poricec-flühntich<br>im Rigi.         | 18.12, 11.12, 1666 1968 O. N.                           | 11.12.<br>1988<br>N. | 8. 2.<br>1868<br>A.                           | 20. 9. 1676<br>C.                                 | 14. T. 1877 in bas<br>Earde-Eirenabiers<br>Rgt. Abulgin verjeht | RAO 4<br>III Sch.<br>EK 2      | Lebt als Oberst a. D<br>zu Hasenster bei<br>Berttm                                                            |
|               |                       | 1857.                                              |              |                                                                                     |                                       |                                                         |                      |                                               |                                                   |                                                                 |                                |                                                                                                               |
| 200,          | 2                     | Paul Freiherr<br>v. Hoverbed:<br>Schönaich         | 283          | 1833 fandschaftenh und<br>Rittergulibesther,<br>Weitpreußen<br>(Bruber von Ar. 209) | 82. Inf. 1894.                        | 9, 20, 50<br>50, 50                                     | 16. 5.<br>1882<br>0. | ı                                             |                                                   | 1. 12 1803 †                                                    |                                |                                                                                                               |
| 207.          | :                     | Friedrich<br>v. Pent                               | 923          | Вептиеги                                                                            | Botiepes-gähntich<br>im Rgi.          | 14. 4.<br>1867<br>B.                                    | 89 22<br>188 22      | ı                                             | (                                                 | 13. 10. 1900 (n daß<br>78. Inf Bgt.<br>verfeht                  | (                              | Lebt als<br>Oberstlieutenant<br>a. D. zu Morizdutg<br>del Oilbesbeim                                          |
| 506           | :                     | Friedrich<br>v. Pselstein                          | 1836         | 1836 Beheimer Jujilgrath,<br>Rheiuprowing                                           | Boriepce-Bühnrich<br>Im Rigt.         | 14. 4, 10. 9 22. 3, 1665<br>1657 1884 1668<br>H O. W.w. | 10. 9<br>1984<br>0.  | 22 8<br>1666<br>W.W.                          | ı                                                 | 20, 1, 1676 in bas<br>4. Carbe-Mgt. p. g.<br>verscht            | 2 X X X                        | 29.1.1887 als Oberft-<br>lfeutenant u. etatom.<br>Stathoffigler im                                            |
| â             | \$                    | Philipp Freiherr 1837<br>v. Poverbed.<br>Schönaich |              | Atttergutsbefiger,<br>Befiprrußen<br>(Bruber von Rr. 206)                           | Borteper-Fahnrich<br>im 22. Inf "Rgt. | 18.                                                     | ı                    | ı                                             | ı                                                 | 22. 2. 1859 in dall<br>I. AdmiffectRgt.<br>verfeht              | ı                              | 28. 8. 1679 als Major<br>A.L.a. b. 1. AncRais,<br>u. Didjes c. Nementer<br>Anthujs - Lemmisson<br>zu Berlin i |

| a. D. zu hasserobe i/h.                                                                      | 2 28. 9. 1895 als Oberst 3. D. und Bezirks. Rommandeur zu Stolp $\dagger$ | 5 4 Lebt als Major im<br>5 FalRgt. Rr. 78 zu<br>Hannover            | Lebt als Major im<br>16. Inf.=Rgt. zu<br>Edin              | Lebt als Major im<br>5. Garbe-Grenabler-<br>Rgt. zu Spandau                                               | Sch. Leutnant 3. B. zu leutnant 3. D. zu leutnant 3. D. zu leutnant 4. D. zu leh.  I. 30 I. 30 I. 30 I. 30 I. 30 I. 30 | ·Lebt als Major im<br>62. InfRgt. zu<br>Cottbus                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| d. l. s. – esteut,<br>in das<br>verseht                                                      | 6 ale EK<br>in das<br>ir. 87                                              | in daß RAO 4                                                        | in bas                                                     | 6 als<br>Fül<br>verfeht                                                                                   | SA PA                                                                                                                  | 1. 8. — — — — — — — — — — — — — — — — — —                           |
| 16. 8. 1880 & l. s.<br>bes Rgisgestellt,<br>16. 8. 1881 in bas<br>55. InfRgt. verseht        | 17. 10. 1876 als<br>Haubtmann in bas<br>FiljRgt. Rr. 87<br>versetzt       | 21. 12. 1898 in daß<br>Fus. Rgt. Rr. 73<br>versetzt                 | 18. 11. 1876 in ba <b>ß</b><br>98. Inf <b>R</b> gt. verset | Major in das Filf<br>Rgt. Nr. 36 verfett                                                                  | 19. 7. 1884 als Ma<br>in das Königin<br>Elisabeih=Gardes<br>Grenadier=Rgt,<br>versett                                  | 2. 9. 1889 ù l. s.<br>gestellt, 25. 3. 1883<br>in tas 87. Inf =Rgt. |
| 1                                                                                            | i                                                                         | 28. 8.<br>1897                                                      | 1                                                          | 1                                                                                                         | 1                                                                                                                      | ı                                                                   |
| 1                                                                                            | 1                                                                         | 22. 23.<br>1889                                                     | ı                                                          | 1889                                                                                                      | 15. 8.<br>1874<br>C. c.                                                                                                | 2. 9.<br>1880                                                       |
| 1                                                                                            | 9. 1.<br>1872<br>S. s.                                                    | 29. 8. 22. 8.<br>1883 1889                                          | ı                                                          | 29. 8.<br>1683                                                                                            | 12. 9.<br>1870<br>U.                                                                                                   |                                                                     |
| 16. 10.<br>1873<br>J. 11 1.                                                                  | l                                                                         | 12. 2. 1874<br>1874<br>C.                                           | 12. 2.<br>1874<br>K. 1 k.                                  | 28. 4. 2<br>1874<br>K.                                                                                    |                                                                                                                        | 15. 10. 10. 5.<br>1874 1884<br>Z. 4 z.                              |
| Portepec-Fahnrich<br>im Rgt.                                                                 | 69. InfKgt.                                                               | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                        | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                               | Portepee-Unteroffizier     23. 4. 29. 8. 22. 8.       im Rabettentorps     1874 1183 1889       K.     K. | 2. Inf • Rgt.                                                                                                          | Portepeceffähnrich<br>im Rgt.                                       |
| Oberfilleutenant im<br>89. ErenRegt.,<br>RecklendSchwerin<br>(Bruber v. Rr. 371)             | Prebiger,<br>Brandenburg                                                  | Major im 26. Inf.:<br>Rgt. † † bet<br>Königgtäß,<br>Krovinz Sachsen | Gehelmer Ober-<br>Regierungstath,<br>Brandenburg           | Oberst und<br>Kommandeur des<br>112. InfRgts.,<br>Schlesten                                               | Kreißgerichistath,<br>Brandenburg                                                                                      | Mittergutsbesitzer auf<br>Rabosewo,<br>Provinz Posen                |
| <b>38</b>                                                                                    | 1845                                                                      | 1864                                                                | 1863                                                       | 1865                                                                                                      | 1842                                                                                                                   | 1862                                                                |
| Friedrich Baron 1961 Oberstilleutenant im 89. ErenRegt., medlenbSchwerin (Bruber v. Rr. 871) | Johannes<br>Blänkner<br>1874.                                             | Rarl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                                    | Georg<br>v. Naaken                                         | Hans<br>v. Nitsche                                                                                        | Eugen<br>v. Albedyll                                                                                                   | Erich<br>v. Treskow                                                 |
| Sctond-<br>licatenant                                                                        | <b>Brem</b> ler.<br>Ileutenant                                            | Setond-<br>licutenant                                               | 3                                                          |                                                                                                           | Premier.<br>Lieutenant                                                                                                 | Ectonb-<br>licatenant                                               |
| 342                                                                                          | स्                                                                        | 344                                                                 | 345.                                                       | 346.                                                                                                      | 347.                                                                                                                   | 378                                                                 |

|                     |                       | 8                                                       |             |                                                                          |                                                          | <b>8</b>                                | tente, v<br>Regime       | tente, welche berfelbe Regiment befeffen hat | Ratente, welche berfelbe im Regiment befessen hat | 3                                                                           | Drben,                                 |                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaus<br>fende<br>Rr | Dienji.               | Nots<br>und<br>Auname                                   | Tanistudo 🖲 | Stanb bes Baters,<br>Baterland                                           | Früherred<br>Berhältniß                                  | =dno333                                 | *19 lm31&                | uuvmidn                                      | Stabs.                                            | Art des Abgangs<br>aus<br>dem Realment                                      | welche berfelbe<br>im Regiment         | Bemerkungen.                                                                                         |
|                     | -                     | -                                                       |             |                                                                          |                                                          | Leutenant                               | nant                     | rţ                                           |                                                   | 3                                                                           | besessen hat                           |                                                                                                      |
|                     |                       | 1859.                                                   |             |                                                                          |                                                          |                                         |                          |                                              |                                                   |                                                                             |                                        |                                                                                                      |
| 8.<br>8.            | Ectonds<br>lieutenant | Johann August 1839<br>Freiherr Hiller<br>v. Gaertringen | 1839        | Premierlieutenant<br>a. D. und<br>Rittergulsbesitzer,<br>AnhalteBernburg | Portepec-Fährich<br>im Rgt.                              | 15. 1.<br>1859<br>A.                    | 1                        |                                              | ı                                                 | 9. 6. 1863<br>verabígiedet                                                  | 1                                      | 31. 10. 1874 als<br>Hauptmann a. D. u.<br>Gutsbefitzer auf<br>EroßeRlonia<br>(Westpreußen) $\dagger$ |
| 219.                | :                     | Trang Johann<br>Ludwig Konstan-<br>tin v. d. Willbe     | 1840        | Eeneral der<br>Infanterie 3. D.,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Nr. 280)  | Portepee-Fähnrich<br>im 81. InfRgt.                      | 15. 1.<br>1859<br>Q.                    | 8. 4.<br>1866<br>L. 2 l. | 27. 8.<br>1870<br>C.                         | 18. 10. 1879<br>N.                                | 22. 3. 1887 als<br>Oberstilicutenant in<br>bas InfKgt. 138<br>versetzt      | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2<br>RSt 3 | Lebt als Generals<br>leutnant 3. D. zu<br>Berlin                                                     |
| 230.                | Hauptmann<br>d l. s.  | Friedrich<br>Wilhelm<br>v. Bancels                      | <b>88</b>   | Rittergutsbesitzer zu<br>Draulttten,<br>Ospreußen                        | 22. InfRgt.                                              |                                         | ı                        | 18. 9.<br>1858                               | I                                                 | 1. 7. 1860 in baß<br>Königin Elisabeih=<br>Garbe-Grenabier=<br>Rgt. versest | RAO 4<br>ÖEK 3<br>HP                   | 16. 5. 1893 al <b>s</b><br>Oberst a. D. zu<br>Danzig †                                               |
| 12                  | Sauptmann             | Ernst Friedrich<br>v. Lepell                            | 1818        | Rittmeister a. D.,<br>Provinz Sachsen                                    | 20. Inf.=Rgt.                                            | 1                                       |                          | 17, 11.                                      |                                                   | 8. 4. 1864<br>†                                                             | RAO 4<br>m. Sch.<br>BV 3               |                                                                                                      |
| c, c                | Sefonds<br>licutenant | Natango<br>Friedrich<br>v. Platen                       | 1840        | Major a. D.,<br>Oftpreußen                                               | Portepees Unterossigien 17. 5. im Kabettenkorps 1859. A. | 17. 5.<br>1859<br>A.                    | 7. 6.<br>1886<br>X.      | 22. 12.<br>1870<br>E.                        | 22. 8. 1881<br>                                   | 14. 1. 1879 & l. s.<br>gestellt,<br>13. 1. 1885 der<br>Abschied dewilligt   | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2               | 31. 8. 1890 als<br>Major a. D. zu<br>Groß-Pentlack<br>(Areußen) †                                    |
| 233.                | :                     | Ernst<br>v. Damit                                       | 1830        | Kreisbaumetster,<br>Rheinprovinz                                         | Portepes-fähnrich<br>im Rgt.                             | 13.10, 18.10.<br>1859 1866<br>T.4 t. N. | 18.10.<br>1866<br>N.     | 1                                            | ı                                                 | 16. 11. 1871 als<br>Haupimann<br>verabschiebet                              | EK 2                                   | 27. 2. 1888 als<br>Hauptmann 3. D. zu<br>Bertin †                                                    |

| ğ            | Rajor unb Bataillons.   | Robert Unger                                                  | 35<br>35<br>36<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37 | Kaufmann und Gutsbesiger,                                                                               | 1846—1871 in<br>großbergogt. babiscen                        | 1              | ı                | !              | 20. 1. 1871<br>A.        | 8, 2, 1881 mit ber   RAO 4   Stibrung be 82, Inf. EK 1 und                       | EK 1 und 2                           | 1881 in ben Abels                                                        |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                         |                                                               |                                                                                              |                                                                                                         | Diensten<br>111. InfRet.                                     |                |                  |                | Dberfill.<br>20. 9. 1876 | Bgts. beauftragt                                                                 | BY B<br>BZL 3a<br>m. E. u. Sch.      | (s. )                                                                    |
| <b>356</b>   | Setonb-<br>licutenant   | Eduard<br>v. Tettenborn                                       | <b>18</b> 2                                                                                  | 1854 Rittergu: Sbesiger und<br>Eneral = Landschafts=<br>Oirettor,<br>Reichenberg<br>Proving Brandenburg | Portepee-Jahnrich<br>im Rgt.                                 | 14. 12.        | 24. 6. 1<br>1885 | 23. 5.<br>1890 | 1. 9. 1899               | !                                                                                | I&AO 4<br>JK 6                       |                                                                          |
| 368.         | Dauptmann               | Hermann Frhr.<br>v. Wilczeck                                  | 1836                                                                                         | Kommandeur des 1. Ulanen-Rats., Schlesien                                                               | Garbe-Jäger≈<br>Bataillon                                    |                | 1                | 18.12.         | 30. 12. 1 <i>8</i> 75    | 11. 12. 1890 zum<br>Kommandeur des<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillons ernannt         | KAO 4  EK 1 und 2 JO   HEK 8   RSt 2 | Lebt als General<br>ber Infanterie und<br>Gouverneur von Coln<br>zu Ebln |
| 357.         | . Cetonde<br>lieutenant | Ernst Albrecht<br>Hugo v. Bonin<br>1876.                      | 1854                                                                                         | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern<br>(Bruder von Rr. 381)                                                  | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                 | 9. 2.          | 12. 1.<br>1886   | 1              | 1                        | 18. 11. 1890 alk<br>Hauptmann in bak<br>11. Jäger-Bataillon<br>versetzt          | PSuL 6                               | Lebt als Major im<br>76. InfRgl.<br>zu Hamburg                           |
| 3 <b>58</b>  | d l. s.                 | Mag Frhr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>förde-Werries | 1840                                                                                         | 1840 Generalmajor a. D., Brandenburg                                                                    | Kaifer Frang. Garbe.<br>Erenabier-Rgt.                       |                | 1                | 28. 3.<br>1872 | 1                        | 18. 10. 1879 à l. s.<br>des Adnigin Kugusta-<br>Garde-Oren,-Regis.<br>gesett     | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>ÖEK 3    | Lebt als Oberstellieutenant 3. D. zu Frankfurt a/ M.                     |
| 369.         | Setond-<br>lleutenant   | Leo Frhr.<br>v. Eühow                                         | 1856                                                                                         | Kammergerichts-<br>rath a. D.,<br>Schlessen                                                             | Bortepes-Fähnrich<br>im Rgt.                                 | 13. 3.<br>1876 |                  | l              | i                        | 6. 12. 1877<br>verabschet                                                        | i                                    | Lebt als Obers<br>Regierungsrath<br>zu Bromberg                          |
| <b>88</b> 0. | . Sauptmann             | Hermann<br>Wilhelm Seldner                                    | 1835                                                                                         | Oberamimann,<br>Baben                                                                                   | Hauptmann im<br>babischen Leibs<br>ErenabiersKgt.<br>Rr. 109 | <u> </u>       | 1                | 21.11.         | ū. 2. 1878               | 17. 2. 1880 als ctats.<br>mäßiger Stabsoffizier<br>in das 17. InfRgt.<br>verseht | EK 2<br>BV 3                         | Lebt als Eeneralsmajor 3. D. zu<br>Freiburg 1/B.                         |

|               |                       | 8                                         |             |                                                          |                                                       | Patent<br>Reg              | Patente, welche berfelbe im Regiment befessen hat | lhe berselbe<br>besessen hat | e im   |                                                                                                                  | Orben,                                           |                                                                                            |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| fende<br>Rr.  | Dienste.<br>grab      | and an e                                  | Geburtsjahr | Stand bes Baters, Baterland                              | Früheres<br>Berhaltniß                                | Schonds                    | \$25im374                                         | nnamiqui                     | Stabs. | Art des Abgangs<br>aus                                                                                           | welche berselbe<br>im Regiment                   | Bemerfungen.                                                                               |
|               |                       |                                           |             |                                                          |                                                       | Leutenant                  | lant                                              | <b></b>                      |        |                                                                                                                  | besessen hat                                     |                                                                                            |
| 233.          | Sclond=<br>licutenant | Wilhelm<br>Friedrich<br>v. d. Trenk       | 1840        | Genecal a. D.,<br>Westpreußen                            | 24. Inf.=Rgt.                                         | 13. 1.<br>1869<br>C.       | I                                                 | ·                            | 1      | 26. 7. 1863 in das<br>41. Juf.=Rgt. versetzt                                                                     | l                                                | 1871 als Premier-<br>sieutenant im<br>41. Inf.»Rgt. †                                      |
| <del>र्</del> | :                     | Arnold Albert<br>v. Roon                  | 1840        | General der Inf.<br>und Kriegsminister,<br>Brandenburg   | 16. InfWgt.                                           | 13. 10.<br>1859<br>F. 4 f. | 22. 9.<br>1866<br>J. i.                           | 22.12.<br>1870<br>G.         | 1      | 15. 7. 1871 Å l. s. bes Rg1s. gestellt, 27. 1. 1876 als Abjutant bes Kriegs-ministers in das 77. InfKgt. versest | RAO 4 EK 2 JO JK 4 SLVM SA 3 WK 8a               | Lebt als Erneral ber<br>Infanterle 3. D. zu<br>Wickbaben                                   |
| :g<br>g       | •                     | Peter Paul<br>v. Henning<br>auf Schönhoff | 1843        | Professor,<br>Brandenburg                                | Vortepes-Unteroffizier<br>im Kadettenforps            | 14. 12.<br>1880<br>A.      | 9. 2.<br>1867<br>F. 2 f.                          |                              |        | 9. 10. 1870 an seiner<br>bet Sedan erhaltenen<br>Wunde und<br>Ambutation + +                                     | EK 2                                             |                                                                                            |
| 236.          | :                     | August Georg<br>v. Bomsdorss              | 1842        | Major a. D.,<br>Brandenburg                              | PortepesUnterossigue<br>im Kabeitenkorps              | 14. 12.<br>1860<br>M.      | 14. 6.<br>1867<br>X.                              | 1                            | 1      | . ii .                                                                                                           | RAO 4<br>m. Sch.                                 | Lebt als Erneral ber<br>Infanterie und<br>Gouverneur von                                   |
| 237.          | :                     | Hans Ernst<br>v. Kröcher                  | 1843        | Rittmeiser a. D.,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Nr. 256) | Bortepee. Unteroffizier<br>im Kabettentorps           | 14. 12.<br>1860<br>P.      | 8. 2.<br>1868<br>B.                               | 1. 2.<br>1872                | 1      | 5. 1. 1882 zu<br>Charlottenburg †                                                                                | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2<br>SA 3<br>m. Sch. | Berlin zu Berlin                                                                           |
| 888           | •                     | Karl Georg<br>v. Hedemann                 | 1842        | Bobland,<br>Schleften                                    | Portepes-Unterossier 18.1.1861<br>im Kabettenkorps K. | 18.1.1861<br>K.            | i                                                 | t                            | 1      | 11. 1. 1962 in tas<br>61. InfWgt. verseht                                                                        | 1                                                | 29. 12. 1882 als<br>Lieutenant a. D. und<br>Kanzlei-Inspettor zu<br>Essen a/18. $\uparrow$ |

|                                 | 21. 11. 1891<br>zu Çöstin †                       | Oberst und<br>Kommandeur dek<br>4. Ostastatischen<br>Inf.=Rgts. | Lebt in Rew-York                                    |                                                                                   | Lebt als Hauptsmann 3. D. und Mittergutsbefitzer zu Referbera bei Thorn |                                                               | Hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>90. FüsRet.,<br>Rojtoc |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                               | I                                                 | BZL 3b<br>m. Sch.<br>HSEH 3b<br>ÖEK 3                           | ı                                                   | RAO 4<br>PSuL 6                                                                   | ı                                                                       | RAO 4                                                         | 1                                                            |
| 19. 8. 1898                     | 12. 10. 1878<br>Abschieb bewilligt                | 1. 4. 1885 in ben<br>Großen Generalstab<br>versetzt             | 15. 8. 1878<br>Abschieb bewilligt                   |                                                                                   | 22. 3. 1881 in dus<br>128. InfWgt. versetzt                             | l                                                             | 17. 9. 1882 in bas<br>Seebataillon versetzt                  |
| I                               | i                                                 | 1                                                               | ş                                                   | I                                                                                 | 1                                                                       | ı                                                             | 1                                                            |
| 29. 5.<br>1891                  | ı                                                 | 10. <b>6</b> .<br>1884                                          | I                                                   | <b>27.</b> 1. 1892                                                                | ı                                                                       | 2. 9.<br>1892                                                 | 1                                                            |
| 22. 2.<br>1887                  | 1                                                 | 23. 7. 18. 2.<br>1870 1878                                      | 1                                                   | 1878                                                                              | 1                                                                       | 25. 6.<br>1878                                                | 1                                                            |
| 10. 2. 22. 2.<br>1877   1887    | 14. 4.                                            | 23. 7. 18. 2.<br>1870   1878                                    | 13, 10.<br>1877                                     | 13. 11.                                                                           | 14. 2.<br>1878                                                          | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                                    | 15. <b>4.</b>                                                |
| Portepee-fahnrich<br>im Rgt.    | Portepce-Unterossier 14. 4. im Kadettentorps 1877 | Setondlieutenant<br>im 111. InfRgt.                             | Vortepee-zähnrich<br>im Rgt.                        | Cortepee-Unterossigier 13. 11. 22. 3. im Rabettenkorps 1877 1878                  | Portepee-fähnrich<br>im Rgt.                                            | Vortepec-Fähnrich<br>im Rgt.                                  | Portepee-Unterofftzier 15.<br>im Kabettenkorps 18            |
| Rittergutsbefiger,<br>Schlefien | Gutstefiger,<br>Preußen                           | 1852 Großherzgl. Babischer Solicher Holle Babischer, Baben      | Landrath,<br>Schleften                              | Generals<br>lieutenant z. D.,<br>Recklenburgs<br>Schwerin<br>(Bruber von Rr. 342) | Ritterguisbefiher,<br>Preußen                                           | 1856 Cohn von Rt. 104,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Rr. 261) | Rittergutsbefitzer,<br>Preußen<br>(Bruder von Rr. 888)       |
| 1855                            | 1868                                              | 1852                                                            | 1868                                                | 1859                                                                              | 1856                                                                    | 1866                                                          | 1859                                                         |
| Egon v. Poser   1886            | Wilhelm<br>v. Hellermann                          | Eduard<br>Hoffmeister                                           | Wenzel Friedrich 1868<br>Erdmann<br>Fraf v. Pückler | Otto Baron<br>v. Stenglin<br>1878.                                                | Wilhelm v. Loga 1856                                                    | Heinrich Bern-<br>hard Boldewin<br>v. d. Knesebeck            | Ferdinand<br>v. Loeper                                       |
| Setonds<br>lieutenant           | :                                                 | :                                                               | :                                                   | :                                                                                 | :                                                                       | :                                                             | :                                                            |
| 367.                            | 388                                               | 388                                                             |                                                     | 371.                                                                              | 372.                                                                    | 873.                                                          | 874.                                                         |

|               |                       | •                                  |          |                                                       |                               | <b>Š</b>                 | tente, 1<br>Regime | Patente, welche berfelbe<br>Regiment befeffen hal | rfelbe tun<br>n hat |                                                                 | Drben,                    |                                                                     |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| kau,<br>fende | Dienft                | on qun                             | ιτίδϳαύτ | Stand bes Baters,                                     | gritheres                     | =quo                     | * 19 j m           | uuv                                               | Stabs               | Art des Abgangs<br>aus                                          | welche derfelbe           | Bemerhungen                                                         |
| Mr.           | grab                  | Buname                             | กลุงก    | Vaterland                                             | Berhaltniß                    | 199                      | 374                | miqua                                             | offlater            | dem Regiment                                                    | im Regiment               |                                                                     |
|               |                       |                                    |          |                                                       |                               | Lieut                    | Lieutenant         | <b>*</b>                                          | -<br>-              |                                                                 | besessen hat              |                                                                     |
| 311.          | Sctonds<br>lleutenant | Bodo v. Dewit 1848                 | 1848     | Mittergutsbefiger,<br>Pommern                         | Portepee-ftdhurich<br>im Rgt. | 7. 9.                    | 1                  | ı                                                 | 1                   | 20. 4. 1869 in bas<br>4. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verfetzt           | ı                         | Lebt als Premier-<br>lieutenant a. D. und<br>Rittergutsbefitzer     |
|               |                       | 1869.                              |          |                                                       |                               |                          |                    |                                                   |                     |                                                                 |                           | auf Zachow bei                                                      |
| 312.          | :                     | Georg Emil<br>v. Schrötter         | 1848     | Appellationsgerichts.<br>Präfident,<br>Pommern        | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.  | 9. 2.<br>1869<br>L. 3 l. | 17.10.<br>J876     | 1                                                 | 1                   | 18. 6. 1878 behufs<br>Auswanderung<br>verabschiedet             | EK 2<br>RSt 8             | Bottengagen, Bomm.                                                  |
| 313.          | ;                     | u <u>î</u> t                       | 1848     | (9)                                                   | Portepec-Baburich             |                          | 28.10.             |                                                   | ļ                   | 22. 3. 1860 als                                                 | EK 2                      | Lebt als Oberft und                                                 |
|               |                       | Efd)enburg                         |          | <b>9</b>                                              | im <b>%gt</b>                 | P.3p.                    | 1876               |                                                   |                     | haupimann in den<br>Generalstab versest                         |                           | Kommanoeur des<br>128. InfRgts. zu<br>Danzth                        |
| 314.          | :                     | Georg Ernst<br>v. Schönseldt       | 1847     | Landrath und<br>Rittergutsbefiger,<br>Proving Sachlen | Portepecchähnrich<br>im Rgt.  | 9. 2.<br>1869<br>Y.4y.   | 1                  | l                                                 | 1                   | 8. 7. 1875 in daß<br>58. InfRgt. versetzt                       | EK 2                      | 27. 9. 1895 als Euts-<br>befitzer zu Raunhof<br>(Kgr. Sachsen) †    |
| 816.          | :                     | Friedrich Louis<br>v. Weller       |          | 1848 Oberst und Komman-<br>beur des 10. Ins<br>Rats.  | Portepee-Fähnrich<br>im Ret.  | 9. 2.<br>1869<br>7. 4.2  | 10. 2.<br>1877     | 13. 5.<br>1882                                    | I                   | 1. 12. 1881 & l. s.<br>bes Rgts gestellt,<br>1. 12. 1885 in bas | EK 2                      | Lebt als Oberst und<br>Kommandeur des<br>186. InfBats. 211          |
|               |                       |                                    |          | Preußen<br>(Bruder von Nr. 494)                       |                               |                          |                    |                                                   |                     | 94. InfRgt. verfest                                             |                           | Goblar                                                              |
| 816.          | Sauptmann             | Leopold<br>Friedrich<br>v. Gerlach | 1830     | Konststorialrath,<br>Brandendurg                      | 80. InfRgt.                   |                          |                    | 30. 10.<br>1866<br>X. 10 x.                       | 1                   | 15. 1. 1874 in bas<br>2. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verscht            | EK 1 u. 2<br>SA 8 m. Sch. | 1874 als Hauptmann<br>im 2. Garde-Rgt. z. F.<br>zu Berlin $\dagger$ |

| Lebt als Generals<br>leutnant z. D. zu<br>Berlin      | Lebt in Perflen               | Lebt als Oberst beim<br>Stabe 12. ErenRgt.<br>zu Frankfurt a/O.                                              |                                                                                                                                 | Lebt als Oberft und<br>Kommandeur bes<br>186. InfRgts. zu<br>Oleuze | 1899 als Oberst a. D.<br>zu Ersurt †              | 21. 2. 1890 als<br>Generallicutenant<br>a. D. zu Berlin 🕇             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>HSEH 8b                   | RSt 3                         | RAO 4<br>EK 2<br>RSt 3<br>PS u. L 4                                                                          | RAO 4 m. Sch. Poplm ÖEK 8 RW 4 RSt 9 SA 3 HSEH 8                                                                                | EK 2<br>JK 6<br>BMV 3b                                              | RAO 4<br>KrO3m.8ch.<br>HSEH 4<br>RSt 2<br>GHVP 2b | RAO 4 EK 1 u. 2 KrO 3 GHL 8b MWK 8 RA 2 RSEH 2b m. Sch. SEK 1 m. Sch. |
| 18. 6. 1876 in das<br>1. GatdesAgt. 3. F.<br>versetst | 17. 4. 1876<br>verabschstebet | 15. 6. 1898 als<br>Oberstllieutenant und<br>Etatsmäßiger Stabs-<br>offizier i. d. 12. Gren.»<br>Rat. versent | 18. 8. 1870 in ber<br>Echlacht bei<br>St. Privat † †                                                                            | 14. 8. 1886 als Haupts<br>mann in das<br>109. ErenRgt.<br>versest   | 10. 5. 1870<br>verabschiebet                      | 18. 5. 1876 zum<br>Kommandeur des<br>4. Garbe-Rgis. 3. F.<br>ernannt  |
| 1                                                     | l<br>                         | 27. 1.                                                                                                       | Dberfitt.<br>30. 10.<br>1886<br>Dberfit<br>19. 7.<br>1870                                                                       | I                                                                   | Oberfilt. 22. 8. 1868<br>1868<br>G. 4 g.          | 10. 10. 1888 D. Oberfilt. 2. 9. 1873 B. b. Oberfil                    |
| 12. 4.<br>1870                                        | I                             | 29. k.<br>1883                                                                                               | I                                                                                                                               | I                                                                   | 1                                                 | 1                                                                     |
| 3. 4.<br>1866<br>K.2k.                                | ļ                             | 14. 7.<br>1877                                                                                               | ı                                                                                                                               | 15. 9.<br>1877                                                      | 1                                                 | 1                                                                     |
| <u> </u>                                              | 14. 10.<br>1869               | <b>.</b> 6                                                                                                   | 1                                                                                                                               | 11. 2. 15. 9.<br>1870 1877<br>N.8 n.                                | ı                                                 | 1                                                                     |
| 81. Inf.: Rgt.                                        | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.  | Pertepee-gahnrich<br>im Rat.                                                                                 | à l. s. de <b>š</b> 2. Garbe-<br>Kgts. ş. F., Abjutant<br>Sr. Kgl. Hohelt bes<br>Prinzen Friedrich Carl                         | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                        | Kommandeur des<br>Garde-Schühem-<br>Bataillons    | Major im 96. Inf.:<br>Rgt.                                            |
| Rittergutsbefißer,<br>Schlesten                       | Rittergutsbefiger,<br>Pommern | Landrath und Rittergutsbefiher,<br>Schleffen                                                                 | 1823 Oberfilseutenant a. D., d. l. s. des 2. Garde-Westpreußen Rets. z. F., Abjutant Sr. Rgl. Hohelt des Prinzen Friedrich Carl | Benerallicutenant<br>a. D.,<br>Proving Kosen                        | Pommern                                           | Hauptmann a. B.,<br>Westsalen                                         |
| 1839                                                  | 1850                          | 038                                                                                                          | <b>28</b> 2                                                                                                                     | 1849                                                                | 88                                                | 1830                                                                  |
| Rudolph Guido 1839<br>Frhr. d'Orville<br>v. Ldwenclau | Mazimilian<br>v. Wedell       | Hans Curt<br>v. Niebelfchü <b>ķ</b>                                                                          | Bictor<br>v. Erdert<br>1870.                                                                                                    | Ernst August<br>Dobregest<br>v. Twardowski                          |                                                   | Hans Albrecht<br>v. Sanik                                             |
| Premier.<br>Lieutenant                                | Setonds<br>licutenant         | :                                                                                                            | Oberste-<br>lseutenant und<br>Regiments-<br>Kommandeur                                                                          | Gekend                                                              | Oberits<br>lieutenant und<br>Bataillends          | Major und<br>Batallons.<br>Kommanteur                                 |
| 317.                                                  | 318.                          | 319.                                                                                                         | 350.                                                                                                                            | <b>82</b> 1.                                                        | Ŕ                                                 | Si S                              |

| र<br>समार    |                                       | ならる                                          | 1                       |                                                                           |                               | Bagente, welche berfeibe im                   | Berfelbe im                                    |                                                                          | Drbni,                                         |                                                                          |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| fenbe<br>%c  | Tichi)                                | 1,101.7<br>13 in th of the                   | qelginqa <sub>m</sub> , | Flat b but Pater.<br>Pace and                                             | Frührred<br>Berhällnif        | duction & cland.                              | Stable of Raler                                | dus Registert                                                            | welche berfelbe<br>im Regiment<br>beleifen bat | Bemerkungen,                                                             |
| 324          | Bajer und<br>Batalloufe<br>Rommanbear | Frig Wilhelm 1829<br>Gunan<br>v. Eillrestrom |                         | Bearing &                                                                 | Paubtnam im<br>14. Inf inge   | )                                             | 90 7, 1670<br>V. 2 *.<br>Dbriftt<br>8, 7, 1876 | Le, 4, 1878 gum<br>Rommanden D Ba<br>inttend?! Konduebr<br>Mate, ernannt | RK 2                                           | Lebt als Oberst a. D.                                                    |
| 372          | Scient:                               | Panis Georg<br>v. Welternhagen               | 1816                    | Trankerbieg                                                               | Bortepre gaburd<br>im Rgl     | 16. %<br>1870<br>J                            | G<br>G                                         | 15. W. 1874<br>berabichieben                                             | **************************************         | tebt to Medica                                                           |
| 3578         | *                                     | Albert Hans<br>v. Berder                     | 980                     | Begenner Ober<br>Regleningstate,<br>Brobis g Sachen                       | Berieper gahntich<br>Im Rgia  | 18. (* 18. 4.<br>1870 : 1878<br>Z.            |                                                | 29 B, 3884 m                                                             | #<br>#                                         |                                                                          |
| 37.          |                                       | Pans (Kettfried 182)<br>v. Ecfenbredier      | ž _                     | Kreis Gerichts<br>Citeftor,<br>Proving Sachien                            | Perleper Zahnrich             | 16. 8 18. 4. 8. u.<br>1870 1876 1855<br>N. k. | 16, 8. 1808                                    | 16, 6, 1891<br>in bot 11 Juli-Mg1<br>weicht                              | KAU 4<br>EK 3                                  | Leufnant beim Stube bei bei ube bei bei bei bei bei bei beibaib.         |
| <del>8</del> |                                       | Magnus<br>v. Voipts.Ahrt                     | 704                     | General der Juf.,<br>Pominern<br>(Gender von Rr. 810)                     | Borteptes gaburich<br>im Rat. | 16, U, —<br>1870<br>X,x                       | 1                                              | Wennestentenaut<br>Wennestentenaut<br>in das 116. JufRge<br>verfitzt     | 10K 28                                         | Lebi ale Major und Batallonn Komman-<br>beur im 117 Juf<br>Rat, su Main. |
| 35<br>35     |                                       | Richard<br>v. Bergmann                       | 128                     | Chemeralmagar und<br>Admingarbeite ber<br>1 Artiderser Belgabe,<br>Pealen | Portepes-fehreich<br>im Mac.  | 16 9, 16, 5, 64, 670 1679 182 b               | t.                                             | 10 fs. 1894 in 544<br>10, Wren, 98gt.<br>refest                          | 2 24 24                                        | Lebi ald Majer a. D.<br>Lu Ober-Kauffung<br>bei Hilaberg                 |

| Graf seit bem Kobe seines Baters (12. 9. 1887) 21. 9. 1896 als hauptmann a. D. und Rittergutsbesitzer auf Erüssen 31. Scherbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15. 1. 1901 als Oberstelleutnant beim Stabe des 60. Inf Rgts. $\dagger$ | Lebt als Major a. D.<br>zu Pavelberg                          | 4. 12. 1900<br>als Major a. D.<br>zu Gotha †            | 1. 3. 1891 als Kalf.<br>und Kyl. Hauptmann<br>zu Budapest 🕇 | Lebt als Hauptmann<br>a. D. u. Schriftsteller<br>zu Berlin | Leutnant 3. D., zugerthelteutnant 3. D., zugertheilt bem Eroßen Generalstabe zu Friedenau bei Berlin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSt 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8K 2                                                                    | I                                                             | BAO 4<br>JO                                             | I                                                           | 1                                                          | 1                                                                                                    |
| 13, 3, 1884<br>verakschiebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 1. 1877<br>in da <b>s</b> 23. Inf - Kgt.<br>verfeht                  | 13. 1. 1872 in bak<br>4. E. E. Gren,-Rgt.<br>Königin versetzt | 27. 1. 1896<br>in das 96. Inf.=Rgt.<br>verfetst         | 16. 8. 1876<br>behufs Auswanderung<br>verabschiedet         | 11. 11. 1876<br>in bas Eisenbahn-Bat.<br>versett           | 17. 4. 1896 als<br>Hauptmann & l. 8. des<br>9. ErenRels.<br>geftellt                                 |
| ſ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                       | 1                                                             | <b>27.</b> 1. 1886                                      | 1                                                           | ı                                                          | 1                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                                       | 1                                                             | 22. 3.<br>1887                                          | 1                                                           | 1                                                          | l                                                                                                    |
| 18.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                       | ı                                                             | 13. 5.<br>1880                                          | 1                                                           | 1                                                          | 1881<br>1881                                                                                         |
| 30. 11.   16. 10.   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   187 | 30.11.<br>1870<br>J.                                                    | 8. 4.<br>1871<br>J.                                           | 8. 4.<br>1871<br>Q.                                     | Char.<br>18.10.<br>1871<br>14. 1.<br>1872                   | 9. 8.<br>1872<br>H.7b.                                     | 12.12<br>1872<br>X. x.                                                                               |
| Portepecestabntich<br>im Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                            | Portepecszähnrich<br>im Rgt.                                  | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                            | Portepes-Unteroffizier<br>im Kabettenforps                  | Portepes-Fähnrich<br>im Rgt.                               | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                                         |
| 1850 General der Inf. und<br>Kommanditender<br>General des<br>XIV. Armeeforps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rittergutsbefitzer,<br>Brandenburg                                      | 1962 Generalmajor a. D.,<br>Brandenburg                       | Rittergutsbesther,<br>Primmern<br>(Bruber von Nr. 299)  | Major a. D.,<br>Schlesten                                   | Hauptmann der<br>Landwehr,<br>Brandenburg                  | Kreisgerichtsrath,<br>Pommern                                                                        |
| 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1861                                                                    | 1862                                                          | 1881                                                    | 38.                                                         | 1858                                                       | 1862                                                                                                 |
| Pans Karl<br>v. Werder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siegfried<br>v. Kalctreuth                                              | Adalbert<br>v. Erhardt                                        | Ernst v. Dewit <sup>1861</sup><br>gen. v. <b>Kre</b> bs | Sigismund<br>v. Festenberg:<br>Patisa                       | hs7%.<br>Hans<br>v. Zobeltik                               | Walther<br>v. Bremen                                                                                 |
| Setond-<br>licutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                       | :                                                             | 2                                                       | :                                                           | :                                                          | :                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331.                                                                    | . <del>.</del>                                                | 833.                                                    | <b>35</b>                                                   | 99                                                         | 988                                                                                                  |

|          |                     |                                                                                                |          | !<br>!                                                                      |                                             | ***                                     | Maninath                                | 4                                       | mi sajates sai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11411.1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÷ ;      | 1111 A              |                                                                                                |          | Chail to Chaire                                                             | Mr. Phinip                                  |                                         |                                         |                                         | etrie :        | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Helpho ferfelfe<br>im Megliteit | 11.11.11.11.11.14.1 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بَ       | G. f. n.l           | Stotehare<br>Brotein at<br>Charing<br>a Roleingal                                              | <u>-</u> | असारम्भारताम् ।<br>द क्षात्मात्म                                            | 4.1.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4     | 101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | . *                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | •              | And it traint I that I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 11 4 5 11<br>18 11 4 5 11    | telinis Winjerd I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥ 2      | i                   | Mart v Mille                                                                                   | .54      | free't antentuminatuming beim<br>111 Mannestangen                           | Profess Mahmide                             |                                         |                                         |                                         |                | Meleter e fight gu ben<br>Meleter e ffigietet ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | ter international de de la constitución de la const |
| 3        | :                   | Mante o William                                                                                | <u> </u> | Alitest ter Toffe<br>Mendt separate,<br>Aleisbeam,<br>Aleisbeam,            | lini Bateitenfutte.                         | 1 n 1                                   | = ==                                    |                                         |                | In the little to the little being alle to the little being alle being be |                                 | the file nie Belitalis in de la contraction de l |
|          |                     | Cheripant<br>ne Claer<br>(Cell INV2<br>n. Claer)                                               | =        | <b>-</b>                                                                    | finisper Uniteraffigie.<br>Im Mabellonfrepo |                                         | 7799                                    | 1 Head                                  |                | Led 18 fritt n. l. m. ben 1841 in tall 18 friedding to tall 18 friedding |                                 | Contracts to the contracts of the contract of  |
| <b>3</b> | Cormics<br>Henitman | Berntjach Erbe<br>pring v. Sadifen<br>Meiningen Dilb-<br>burghaufen,<br>Herpag pi<br>Serpag pi | ž        | Meglebeiter dergen<br>gie Endfan<br>Weiningen, Buhell,<br>Endfeir-Weiningen |                                             |                                         | = 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                | The Carte als th | 3                               | ANTALISTIC BERESAL FOR MARIE STATE OF S |

| Lebt als haupimenn<br>a. B. zu hasserich.                                                                      | 29, 9, 1845 alk Oferft 4. D. und Begirthe Rommandeut ju Etoly † | Lebt als Majer im<br>gelfRigt Rr. 78 pu<br>Hampber                | Lebt all Wager im<br>16. Into-Mgr. po<br>Gern    | Lebi als Major im<br>5. Carbe-Erenadier-<br>Rgi. zu Spandau  | Leufnauf g. D. ju<br>Blaufenburg if D.                                                                                                            | Lebt ale Major im<br>62. Infolige, pu<br>Cottons                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ť                                                                                                              | 63                                                              | RAO 4<br>JK 6                                                     | 1                                                | 1                                                            | KO4m.Sch. RK 2 RK 2 RK 8 m. Sch. SA8m.Sch. HSEH 8b m. Sch. SK 3                                                                                   | t                                                                              |
| 18. 8, 1680 & l. s.<br>bel Rg18, geltell,<br>16. 8, 1881 in bel<br>58. Inf. Rgt verfest                        | 17. 30. 1676 als Sautenann in bas galNgt Rr. 87 rerfeht         | 21. 12. 1838 in bas<br>gal., Ngt. Nr. 78<br>britchi               | 18, 11, 16703 in dos                             | 90, 6, 1896 als<br>Major in bas 341,-<br>Ngt, Nr. 36 verfehl | in has Renigin KO 4 m. Sch. in has Renigin KK 2 Gitjabrity-Gathes Grenatics-Rat. Berfett SA 8 m. Sch. Berfett SA 8 m. Sch. HSEH 86 Gm. Sch. SKK 3 | 2, 9, 1866) à l. s.<br>gelecht, 25, 3, 1863<br>in das 67, 3nf -Rgt.<br>verfest |
| 1                                                                                                              | 1                                                               | 28. 8.<br>1857                                                    | 1                                                | 1                                                            | I                                                                                                                                                 | t                                                                              |
|                                                                                                                | 1                                                               | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00      | 1                                                | 25 25<br>26 25<br>27 25 25                                   | 1874<br>1877<br>0,0                                                                                                                               | 2. 9.<br>18%                                                                   |
| 1                                                                                                              | 9,<br>1872<br>S. e                                              | ගේ දුරු                                                           |                                                  | 1e83 189                                                     | 12, 9, 15, 8, 1874<br>1670 1874<br>U C. 0,                                                                                                        | 1884                                                                           |
| 18.10.<br>1873<br>J.11.1.                                                                                      | 4                                                               | 12. 2, 29,<br>1874 188<br>C.                                      | 12, 2<br>1874<br>K. 1 k                          |                                                              | 1                                                                                                                                                 | 16, 10, 10, 6, 1874 1884                                                       |
| Porteper-Schnich in Begl.                                                                                      | 69. 3nf18gt.                                                    | Bertcpee-gabnrich<br>im Rot.                                      | Porteper-Schutich<br>im Bigt.                    | hertoecolluteroffizier 28, 1. im Rabetienlorps   1674   E.   | 1987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                        | Bortepeeafaburtch<br>im Rgt.                                                   |
| Oberfülleutenant im<br>88. GenKegt.,<br>RecklendEhwerin<br>(Gruber v. Rt. 371)                                 | Preblyer,<br>Branbenburg                                        | Major im 26. Juf<br>Rgt. † † bei<br>Aöniggtät.<br>Prevluz Sachlen | Gehelmer Deer-<br>Regierungfrach,<br>Brandenburg | Oberft und<br>Rommanbeur best 112. Inf-Rate.                 | Kreidgerichtibuth.<br>Branbenburg                                                                                                                 | Ritterguttbefiger auf<br>Rabolews,<br>Broving Bojen                            |
|                                                                                                                | 1845                                                            | 1887                                                              | 2 <u>8</u>                                       | 1965                                                         | 1862                                                                                                                                              | 1662                                                                           |
| Friedrich Baron 1961 Oberftleutenant im<br>v. Stenglin RectentRegt.,<br>RectentSchwerin<br>(Gruber v. Rt. 371) | Johannes<br>Blänkner<br>1874.                                   | Rarl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                                  | Georg<br>v. Raaken                               | Hans<br>v. Ritjár                                            | Eugen<br>v. Albedyll                                                                                                                              | Erich<br>v. Arestow                                                            |
| School-<br>Hentmant                                                                                            | Granier-<br>Renienant                                           | October Rentment                                                  |                                                  | ı                                                            | Orenter-                                                                                                                                          | Octonic<br>Restount                                                            |
| <b>2</b>                                                                                                       | 85                                                              | # #                                                               | 846.                                             | 846.                                                         | 367.                                                                                                                                              | 8                                                                              |

|          |                      |                                         | _           |                                                                                                             |                               | Maten.                            | ie, welche<br>Iment bese | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                       | Driven,                                         |                                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sau-     | Tiente<br>grab       | und<br>and<br>Zuname                    | rda[4ltuds@ | Staub bes Baters,<br>Baterland                                                                              | Früheres<br>Berhältniß        | Schoute.                          | unning . #               | Giabs.                                            | fire bes Abgangs 622                                                  | welche berjelde<br>tur Regiment<br>dejesten hat | Benertungen.                                                      |
| <u>ş</u> | Ectonbs<br>ilmienani | Sebailian Adam<br>Augnit<br>v d. Millbe | 1816        | Sebaltian Adain 1848 herzogl Braun cwet-<br>Augnst<br>v d. Mülde Atterguisbefher,<br>v d. Milbe Beckenburg- | Portepee-Jahnisch<br>im Rgt.  | 20.7.1.1.<br>1866 1873<br>10 d. C | 1, [14 1<br>73 1870      | 22. 8. 1889<br>Eberhit<br>16, 5. 1884             | 18. 11. 1867<br>der Abster bewilligi                                  | RAO 4 KO 3 EK 2 MAV 2 RS:3m.Sch.                | Leulnant a. D. 3u<br>Cepyelsborf bel Benn                         |
| 592      | ;                    | Julius Karl<br>Frhr. v. Zalmuth         | 1647        | Jurit Auhairicher<br>Beh, Ralb,<br>Kubalt-Bernburg                                                          | Porteper-Fahnrich<br>im Rgl.  | Sn. 7 16.10.<br>1606 1873<br>K. k | 10.                      | 1                                                 | 18, 1, 1690 als<br>Hauptmann in bas<br>4, Garbes Rgt, p. &<br>verfett | EK 2<br>ME 2<br>AAB 8b<br>m, Sch.               | Concratmater und<br>Kommandeur der<br>5-1. Juf. Brigade<br>zu Min |
| £37.     | :                    | hans Gustav<br>v. Buch                  | 1846        | Oberff 4. D.,<br>Wedleubings<br>Schwaff                                                                     | Porteper-Jähnich<br>im Ryt.   | 1865                              |                          | 1                                                 | 30, 10, 1980 ur bad<br>79, 3nl -Kgt, verfeyt                          |                                                 | Lebi atil Oberft a D.<br>ju Efficeto                              |
| 182      | 2                    | Paul Wilhelm<br>Hermann<br>v. Gottberg  | 1815        | Altergutsbefiger<br>zu Dauwis,<br>Preußen                                                                   | Porteper-3leburich<br>im Rgt. | 1,5831                            | l                        | 1                                                 | 20, 10, 1908 in bak<br>76, InfMgt. verfest                            |                                                 | 19. 11 1853 alb<br>Setoudikuienant<br>a. D. in Amerika f          |
| - 6×6    | :                    | Victor v. Ander 1846                    | 1846        | Ritergulsbefißer,<br>Branbenburg                                                                            | Bortepee-gahnrich<br>im Agt.  | 1688<br>1688                      |                          | 1                                                 | 80, 10, 1900 in bad<br>82, InfKgt, verfeßt                            | 18<br>18<br>1                                   | 1878 ald Premier<br>Neutenant im Julie<br>Rot. Ar. 112 (          |
| 200.     | An<br>An             | Rurt Mkidy<br>Ronftantin<br>v. Dewit    | 1850        | 1850 Oberfittenlenant a. D.,<br>Branbenburg                                                                 | Pottepes-Jahnich<br>im Rat.   | 6. 8.<br>1965 M                   |                          | 1                                                 | 16. 7. 1871 in bad<br>109. GrenRet.                                   | KE 2                                            | Lebi als Cherft und<br>Kommanbent best 116. Inf. Agis, pu         |

| Batallons-<br>Acmmandeur                                                        | 365. Cetonder lieutenant                                                                                        | 36s. Dauptmann                                                           | 367. Cetonds licutemant                                       | 358. Hauptmann & 1. B.                                                     | 369. Cetonder lieutenant                        | 380. Sauptmann                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tagent tages                                                                    | Eduard<br>v. Tettenborn                                                                                         | n Hermann Frhr.<br>v. Wilczed                                            | Ernst Albrecht<br>Hago v. Bonin<br>1876.                      | n Mag Frhr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>förde-Werries            | L v. Lühow                                      | n Herniann<br>Wilhelm Seldner                                         |
| Ŝ                                                                               | 25.<br>25.                                                                                                      | 8881                                                                     | 1854                                                          | 1840                                                                       | 1856                                            | 1835                                                                  |
| Gutsbefiger,<br>Baben                                                           | 1864 Ritterguisbesiger und General sendschafts. Director, Reschenberg Proving Brandenburg (Bruder von Nr., 425) | Cberft und<br>Kommanbeur bes<br>1. Ulanen-Ryts.,<br>Schlesten            | Rittergutsbestiger,<br>Pommern<br>(Bruber von Nr. 881)        | 1840 Generalmajor a. D., Brandenburg                                       | Kammerzerichis-<br>rath a. D.,<br>Schlesten     | Oberamtmann,<br>Baben                                                 |
| großherzogl. babischen<br>Dlensten<br>111. InfRgt.                              | Portepes-gaburich<br>im Rgl.                                                                                    | Garbe-Jäger≠<br>Bataillon                                                | Portepee-fchnrich<br>im Rgt.                                  | Kaiser Franz-Garbe-<br>Erenabier-Rgt.                                      | Bortepee-fahnrich<br>im Rgt.                    | hauptmann im<br>bablichen Leibs<br>(Grenabiers Rgt.                   |
|                                                                                 | 14. 12. 24. 6. <b>23</b> . 1875 1885 18                                                                         | 1                                                                        | 9. 9.<br>1876                                                 | <u> </u>                                                                   | 13. 3.<br>1870                                  | 1                                                                     |
|                                                                                 | 1885<br>1885                                                                                                    | ;                                                                        | 12. 1.<br>1880                                                | <u>,                                     </u>                              | 1                                               | 1                                                                     |
|                                                                                 | 23. 5.<br>1890                                                                                                  | 13, 12, 1886                                                             |                                                               | 1872<br>1872                                                               | 1                                               | 21.11.<br>1868                                                        |
| A. Dberjitt. 20. 9. 1876                                                        | 1. 9. 1899                                                                                                      | 30. 12, 1875                                                             | I                                                             | I                                                                          | I                                               | ō. 2. 1878                                                            |
| itt.<br>1876                                                                    | 1899                                                                                                            | 1875                                                                     |                                                               |                                                                            |                                                 |                                                                       |
| Fabrung bes 82. Jusi<br>Kgts. beaustragt                                        | :                                                                                                               | Lommandeur bek Garbe-Jäger-<br>Batbe-Jäger-                              | 18. 11. 1890 als Haupimann in bak 11. Jäger-Bataillon versett | 18, 10, 1879 d l. s.<br>des Königin Kugusta<br>Sarbe-19xenRgts.<br>gehellt | 6. 12. 1877<br>verabschiedet                    | 17. 2. 1880 als ctats-<br>maßiger Stabsoffizier<br>in das 17. InfRgt. |
| EK 1 und 2 BV 8 BZL 8a m. E. u. Sch.                                            | 1KAO 4                                                                                                          | EK 1 und 2<br>JO<br>HEK 8<br>RSt 8                                       | PSul 6                                                        | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>ÖEK 3<br>RAS m. Sch.                           | i                                               | EK 2<br>BV 3                                                          |
| ftand erhoben, 18. 8. 1887 als Generalmasor von der Armee zu Spandau $\uparrow$ |                                                                                                                 | Lebt als General<br>ber Infanterie und<br>Gouverneur von Edin<br>zu Edlu | rebt als Major im<br>76. ZnfRgi.<br>zu Hamburg                | Lebt als Oberste-<br>lleutenant z. D. zu<br>drankfurt af M.                | Lebt als Ober-<br>Regierungstath<br>zu Bromberg | Lebt als Benerals<br>major 3. D. zu<br>Freiburg 1/W.                  |

|             |                      |                                                              |                 |                                   |                                                           | *                                       | Hink, Wid                                | Perione, with parable to | 五五                                      | !L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į X         | -Jimily              | - ^1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                     | ari <b>g</b> in | times to their                    | tinking.                                                  | 18475                                   | : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::   |                          | MA                                      | • # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W-14. POINT                 | shin isning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ž,          | ",<br>               | <b>3</b> * : * * * * * * * * * * * * * * * * *               | 179             |                                   |                                                           | 3                                       | # - g                                    | ndsrafj.                 | "IM"                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.4 11.11.4<br>1.4 11.11.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| į,          | Seffuk<br>Ircuienant | Pano carl<br>p. Rimerfelb                                    | <u>ş</u>        | Major im de jus<br>Mai            | Periopie ifabilish<br>im Mai.                             | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | N H 111 111 111 111 111 111 111 111 111  |                          |                                         | te te teen a la tet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u>    | •                    | #Purbert                                                     | in and a second | With Fire                         | therefore partitions.                                     | 38                                      | 7 10 1                                   |                          |                                         | Hollat P. 18 91189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Herman of the state of the stat |
| ž.          | :                    | Mires n. Altrib Iren                                         | <u> </u>        | Plentenant gut & 66               | terteper Unterettigter 17 181<br>ter Andersteinfurpo 1878 | ======================================= |                                          |                          |                                         | and in this to the time of time of time of the time of tim |                             | The later of the first of the f |
| <b>3</b>    | z                    | Pelmulh<br>v. Roppen                                         | **              | Antitutener ichidenti:<br>Preußen | Hentiepes Untereffigie: 17 111                            | ======================================= |                                          |                          |                                         | -H4 11 1001 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | ing to the colling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | :                    | (Kottfriev isthr. v. Eckarbstein (seit 1808 v. Eckhardstein) | ž.              | Habitteller,                      | Partiches gulinista                                       | 3 2 2                                   | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                          | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>G</b> KK | :                    | Curt<br>v. Rodyhammer                                        | ¥               | Beilin<br>(Muket ven 70 1917)     | Periepee gaburlit.                                        |                                         |                                          |                          |                                         | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                | 21. 11. 1801<br>zu Göslin †                           | Cherjt und<br>Kemmandeur des<br>4. Ostasiatischen<br>Inf. Rats.         | Lebt in Rew-Port                                   |                                                                                    | Lebt als haupt-<br>mann 3. D. und<br>Ritterguisbesther zu<br>Rosenbera bei Thorn |                                                          | Hompagnic-Chef im<br>VO. 1341 Rgt.,<br>Rojioc         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| •                              | ı                                                     | HZL 3b<br>m. Sch.<br>HSRH 3b<br>ÖEK 8                                   | 1                                                  | RAO 4 PSul 6                                                                       | i                                                                                | RAO 4                                                    | I                                                     |
| 19. x. 1584                    | 12. 10. 1878<br>Abschieb bewilligt                    | 1. 4. 1885 in ben<br>(Mroßen 14eneralstab<br>versetst                   | 15. 8. 1878<br>Abschieb bewistigt                  |                                                                                    | 22. 3. 1881 in das<br>128. Info-Ryt. verfetz                                     |                                                          | 17. 9. 1682 in bas<br>Seebatallon versetzt            |
| i                              | 1                                                     | I                                                                       | !                                                  | !                                                                                  | ı                                                                                | 1                                                        | 1                                                     |
| 20. 5.                         | l                                                     | 10. <b>6</b> .<br>1884                                                  | ı                                                  | 27. 1.<br>1892                                                                     | ı                                                                                | 2. 9.<br>1892                                            | ı                                                     |
| 11487                          | 1                                                     | 18. 2.<br>1878                                                          | - <del> </del>                                     | 1878                                                                               | 1                                                                                | 25. 6.<br>1878                                           | !                                                     |
| 10. 2. 22. 2.<br>1877 1H87     | 14. 4.                                                | 23. 7. 18. 2.<br>1870   1878                                            | 13, 10,                                            | 13.11.                                                                             | 14. 2.                                                                           | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                               | 15. <b>4.</b><br>18                                   |
| Bortepee-gabnrich<br>in Rgi.   | Portepce-Unteroffigier 14. 4<br>im Rabettentorps 1877 | Setonblieutenant<br>im 111. Inf.:Rgt.                                   | Portepeesgahnrich<br>im Rgt.                       | Portepee-Unteroffizier 13. 11. 22. 8. im Kabettentorps 1877 1878                   | Portepee-fähnrich<br>im Rgt.                                                     | Portepec-Jähnrich<br>im Rgt.                             | Portepee-Unteroffizier 15.<br>im Kadettenkorps 18     |
| Rittergutsbefiger,<br>Golefien | Gutstefiger,<br>Preußen                               | 1852 (Großherzgl. Babischer, Pof. Kupferstecher,<br>Bof. Rupferstecher, | Landrath,<br>Schlesien                             | Generals<br>licutenant 3. D.,<br>Recklenburgs<br>Schwerfin<br>(Bruber von Nr. 342) | Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                                    | Sohn von Nr. 104,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Nr. 361) | Atticrgutsbefiher,<br>Preuhen<br>(Bruber von Rr. 886) |
| 1856                           | 1868                                                  | 1852                                                                    | 1858<br>88                                         | 1859                                                                               | 1856                                                                             | 1856                                                     | 1859                                                  |
| Egon v. Poser 1886             | Wilhelm<br>v. Hellermann                              | Eduard<br>Hoffmeister                                                   | Wenzel Friedrich 1868<br>Erdmann<br>Graf v. Püdler | Otto Baron<br>v. Stenglin<br>1878.                                                 | Wilhelm v. Loga 1858                                                             | hard Boldewin<br>v. d. Knesebed                          | Ferdinand<br>v. Loeper                                |
| Setond=<br>lieutenant          | :                                                     | :                                                                       | :                                                  | :                                                                                  | :                                                                                | :                                                        | :                                                     |
| 387.                           | 888                                                   | 3869.                                                                   | 870.                                               | 371.                                                                               | 372.                                                                             | 878.                                                     | 874.                                                  |

| ì             |                                        |                                        |              |                                                                               |                                                                             | \$         | tente, u<br>Regimen | tente, welche berfelbe<br>Regiment befesten hat | Batente, welche berfelbe tun<br>Regiment befeffen het |                                                                     | į                                                        |                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your<br>fente | Dirak.                                 | tab ofter und                          | ığa[Birndə&) | Stant best Balers,<br>Baterlant                                               | genderes<br>Berhältniff                                                     | -dath)     | Primite-            | nabenján                                        | Clabs.                                                | Art bed Aligangs<br>and                                             | melde berfelbe<br>im Regiment                            | Bemerflengen,                                                                                           |
| i.            |                                        | · -                                    |              |                                                                               |                                                                             | Picutradat | nant                | nĝ.                                             |                                                       |                                                                     | besessen hat                                             |                                                                                                         |
| 376.          | Oberit und<br>Regimenti-<br>Kommandeur | Arthur<br>v. Lattre                    | 88           | Breußen<br>Eruber von Rr. 2001                                                | Oberft und Komman-<br>beur best 74. Inf =<br>Rgis.                          | 1          |                     | 1                                               | S. 7, 1875                                            |                                                                     | RAO 3 m. d.<br>Schl. n Sob.<br>A. R.<br>RAO 4.<br>m Sch. | RAO 3 m. d. Vedt ols General der<br>Schl. n Soh. Infamerle 3. H. ps<br>a. R. Berlin<br>RAO 4.<br>m Sch. |
|               |                                        |                                        |              |                                                                               |                                                                             |            |                     |                                                 |                                                       | Kabencarots emany                                                   | JAMAL 3 JAMAL 3 JAR 8 ORK 8 WAY 8                        |                                                                                                         |
| 376.          | Ecfond                                 | Wilhelm Freiherr<br>v. Mirbach         | 1839         | Wilhelm Freiherr 1859 Oberpräftbent a. B.,<br>v. Mitbach (Bruber von Ne. 276) | Poriepes-gahntich<br>im Rat.                                                | 9, 7.      | 1                   | ŀ                                               | 1                                                     | 2. 6, 1887 als Beemlerlieutenant in bas 36. galRgt.                 | 9<br>i <sub>4</sub> !                                    | Lin Gerbe-Juhan<br>lin Gerbe-Juha<br>Lendwehr-Ral, und<br>Laufmännischer                                |
| <b>97</b> 3.  | Sreaters<br>Heutenant                  | Oscar v. Hagen 1848                    | 1848         | Laubforftmeister,<br>Breußen                                                  | Prentierlieutenant im<br>10. Jäger-Bataillen,                               | ı          | 1676                | ı                                               |                                                       | 20. 4. 1870 in bat<br>6. Idger-Batallien<br>verfest                 | l                                                        | Direktor zu Antwerben.<br>Oberk und Kommun-<br>bent im im. InfAgle.<br>Zabern                           |
| 878,          | - Pauptmann                            | Abam Karl<br>Wilhelm Pring<br>Radzwill | 1845         | 1846 (Veneral d. Infanterie.<br>Brenjen                                       | hauptmann im<br>Ingenteueforps                                              | ı          | ı                   | 14. 5.<br>1678                                  | ı                                                     | 11. 6. 1681 ausge-<br>fchieben und zu ben<br>Offigieren & 1. 8. ber | NK 2                                                     | Lebt als Dajor a. D.<br>ju Gi. Beterfourg                                                               |
| Ê             | Major                                  |                                        | 8            | Major a D.,<br>Schleften                                                      | Major im 27. Jul<br>Agi, und Abjutant<br>beim General-<br>Kommando II. AK., |            | 1                   | 1                                               | 80, 4, 1877                                           | 81. 8. 1885 †                                                       | RAO 4<br>m. Bch.<br>EK 2                                 |                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                        |                                                                                                                 | ·                                                                  |                                                                 |                                                                                      |                                                                |                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| _     | 4. 1. 1996 ju<br>Charlottendurg alb<br>Generalmajor 3. D.<br>†                                                                         | Lebt all hauptmann<br>d. Ref. d. Marbe-galf.<br>Rgis. n. Ritterguis-<br>befliet ju Wefelow<br>bei Treptow af R. | hauptmann und<br>Kompagnis-Ehof im<br>62. JulByt.,<br>Railbor      | Lebi in Amerifa                                                 | Leht als Oberfie<br>Leuinant 3. D.,<br>Benunschweig                                  | Leninant p. D. in Berlin                                       | Deerft und Kommant-<br>bene d. Zügltier-Mgick.<br>Pre. 189,<br>Dalle a. G.          |
|       | RAO 4<br>EK 2<br>RM<br>Pbunk 8<br>SA 3 a<br>HRK 3                                                                                      | ı                                                                                                               | 1                                                                  |                                                                 | SK 2                                                                                 | 23<br><b>X</b>                                                 | RAO 4<br>BK 2<br>BK V 3 a                                                           |
|       | 8.8. febr? unter Peauf-<br>tragung mit ben Bund-<br>tionen b. etaifmäftigen.<br>Stabloffiziers in<br>bal 10. Grenabitr-<br>Rgt berfest | 14. 3. Jens ju ben<br>Referveoffizieren bes<br>Wald. übergetreten                                               | 1. 4. 1681 in tas<br>97. Juli-Ogi, verlepi                         | 14. 10. 1942 à l. g.<br>geltefit<br>10. 7 1884<br>verabligteber | 22. B. 16e-7 als<br>Bataillond-Aromman<br>beur in das 91. Jul.:<br>Rgt. verjeht      | 1. 4. 1891 in bas<br>131. Inf. Byt, verfate                    | 18, 11, 1830 als Ba-<br>taldons-Kommandent<br>in das 19. InfBgt.<br>verfeht         |
|       | 18. 1. 1890                                                                                                                            | í                                                                                                               | 1                                                                  | 1                                                               | 9, 9, 1885                                                                           | I                                                              | 2, 9, 30%                                                                           |
| _     | 1670                                                                                                                                   | 1                                                                                                               |                                                                    |                                                                 | 15, 10,<br>1974                                                                      | 183<br>183                                                     | 14, 2,<br>1880                                                                      |
|       | 1                                                                                                                                      | I                                                                                                               | 1                                                                  | ı                                                               | 1                                                                                    | 1                                                              | l                                                                                   |
|       | 1                                                                                                                                      | 11, 2,                                                                                                          | F. 25                                                              | 1879                                                            |                                                                                      |                                                                |                                                                                     |
| _     | haup'mann im<br>4. Gerte-Rit 3. F.<br>und Abjutant det<br>1 Marbe-Ink.<br>Ploiften                                                     | Borteper-fichnich<br>im Rgt.                                                                                    | Concpee-gahnrich<br>im Rgl.                                        | Kartepeschähnrich<br>im Rat.                                    | Dauptungen in R. belt. 1. Garbe-Kgis. 3. H. 1. Rompagnte-Hührer an ber Unteroffizier | hauptmailn in<br>ed. InfRet.                                   | Bremsetlicutenant<br>2. ] n best Kaifer<br>Alexanters.Garbes<br>Ten., Rath. Rr., J. |
|       | Memeralmajor 3. D., Schleften                                                                                                          | Rittergutlbefiger,<br>Pramern<br>(Benber ven Rt. 367)                                                           | Sohn von Nr. 146,<br>Echiellen                                     | Mitergutebefiger<br>auf Barrite,<br>Premmern                    | Major a. D.,<br>Proving Sahlen                                                       | 1840 Oberdilentenant in befitigen Diemlen, peffitigen Diemlen, | Wirtl. Geh. Rath<br>and Professor,                                                  |
| _     | OM:                                                                                                                                    | 1966                                                                                                            | 88                                                                 | <u>\$6</u>                                                      | 75                                                                                   | 1840                                                           | 1847                                                                                |
| 1879. | Wilhelm Freiherr 1860 dementmafor 3.<br>v. Firch                                                                                       | Arwed<br>v. Bonin                                                                                               | Julius v. Pojer 1858 Cohn von Ar. 146,<br>und Groß-Rädlig Cafellen | Alfred Chriftof<br>Freiherr<br>v. Barnetow                      | Egmont<br>v. Blod<br>1880.                                                           | Carl<br>v. Bardeleben                                          | Friduhelm<br>v. Ranfe                                                               |
|       | - Authtwann                                                                                                                            | Octendor<br>Hentmant                                                                                            | :                                                                  | :                                                               | Deuplimann<br>Oeuplimann                                                             |                                                                | Structure.                                                                          |
|       | <b>98</b>                                                                                                                              | <b>19</b>                                                                                                       | <u>8</u>                                                           | <b>5</b>                                                        | 蒸                                                                                    | 复                                                              | \$                                                                                  |

| : 0           | ſ                        | 6                                         |               |                                                     |                                                            | 4         | Patente,<br>Regtun          | lende, welche derfelbe<br>Regiment befessen hat | welche derfelbe im<br>ent befessen hat |                                                                                                                                                                                       | Drben                                          |                                                                                    |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| tente<br>gr   | हे. देशका प्रमुख्य विकास | nuth<br>Bunante                           | - Gebutthicht | Stand bed Katerd,<br>gaterfand                      | Früheres<br>Derhältniß                                     | •фивъф (g | -drebð (2)                  | taomitao)                                       | Slabb.                                 | Art bes Abgangl<br>out<br>ben Regianen                                                                                                                                                | welche derfelbe<br>im Regiment<br>beseffen hat | Bemerfingen.                                                                       |
| 2887          | Ectenb.<br>licutenant    | Erich<br>v. Pochhammer                    | 1860          | Seuterroth,<br>Berita<br>(Beuter ven Ne. 336),      | Bettepee-Jahnrich<br>im Rat.                               | 14, 2,    | 14, 2, 13, 12, 18, 12, 1880 | 17,10,                                          | I                                      | 1 10 1896 unter<br>Stellung û l. B. bek<br>Rgis jum Abjusanten<br>der Ancykafademie                                                                                                   | RAO 4<br>JMul 5                                |                                                                                    |
| 8             |                          | Johann Georg<br>v. Locper                 | <u> </u>      | Mitteguisbefiger,<br>Bommein<br>Eruber von Rr. 374) | Cartepee-Unteroffizier 17. 8, im Rabettentoxpe 1880        | 17. 8.    | <b>•</b>                    |                                                 | ,                                      | i. 4. 1884 in bas<br>Grenadier-Rgt Rr. 9<br>verfest                                                                                                                                   | 1                                              | Lebt als Premier-<br>lieutenant a D. in<br>Rullenthin bei Siar-<br>garb in Pommern |
| *             | Premier.                 | v. Brandis                                | 1840          | Antenann,<br>Pannover                               | Stemerlfenkent im<br>SemadierRgt, Rt. 7                    | 1         | 1                           | 18. 5,                                          | 1                                      | 9. 10, 1866 unter Erclung & 1, 8, bed Rgtd. zur Ofenster Keltung beim Retlicht-<br>Kebinet femmanührt Rebinet femmanührt Rebinet femmanührt Re. 3, 1867 als Tegt. tin bad 17, IntRgt. | EK 2<br>PSuL 2<br>m. St.<br>SA 8 a<br>SEV 1    | Rouni fpäter in bak<br>Rot. zurlich<br>(Ar. 496)                                   |
| Si            | Gatonb                   | Friedrich<br>v. Hindelben                 | 1863          | Beilgei-Beafibent,                                  | Schnblieutenant im 4. Carbe-Re'. b. B.                     | 1         | 21                          | I                                               |                                        | 1, 9, 1886 unter Be-<br>forbering zum haupt-<br>mann a.l. s. bed katser<br>Alexander-Garbe-<br>Gren,-Ritte, Re. 1                                                                     | )                                              | Oberfileutnant befm<br>Stade b. Adnigh-Inf<br>Rgile. Rt., 146,                     |
| <del>28</del> | Orenica-                 | Euftav August<br>Euct Fehr.<br>v. Nathahn | 1847          | Mitterguisbefiger,<br>DecklendSchwerin              | Premterlieutenant<br>Å l. 8. bel 1, Garbe-<br>Mylb. g. 13. | 1         | ı                           | 1880                                            | 1                                      | 18. 9, 1896 ber<br>Ablated dewilligt                                                                                                                                                  | RAO 4 EK 9 AAB 85 WWV 2 HSEE 85                | Lebt als Miterguis.<br>Defiber auf Schof<br>Orubinhagen,<br>BecliendSchwerin       |

|                                                                                                              |                                         | 13. 1. 1889 als Sefondlieutenant im 66. InfRgt. zu maschehurg + | Kommt später in daß<br>Rgt. zurück<br>(Kr. 496)                                    | Lebt als Premier-<br>lieutenant a. D. in<br>Auftralien | Lebt als Lieutenant<br>a. D. und Sprachlehrer<br>in St. Franzisto | 17. 12. 1896 in den<br>Abeljiand erhoben,<br>lebt als Eineral der<br>Jufanterle d. D. in<br>Hannover |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAO 4                                                                                                        |                                         | İ                                                               | i                                                                                  | I                                                      | 1                                                                 | RAO 4 KrO 8 EK 1 HEK 8 m. Sch. HEA 3b SA 3a SEK 3                                                    |
| 12. 9. 189h unter<br>Bersehung in den<br>Rebenetat des Großen<br>Generalsiabes à 1. s.<br>des Rgts, gestellt | 31. 1. 1885 †                           | 1. 4. 1881 in bas<br>128. InfRat. versetzt                      | Li. 3. 1890 in das<br>Kaiser Alexander-<br>Gaibes-Grenadiers<br>Rat. Ar. 1 versest | 1. 4. 1881 in daß<br>99. Inf.: Rgt. verfetzt           | 13. 2. 1883 in ba <b>8</b><br>75. InfRat. verse <b>b</b> t        | 6. 7. 1886 mit ber<br>Führung bes 29. Inf<br>Rgts. beaustragt                                        |
| ı                                                                                                            | ı                                       | 1                                                               | 1                                                                                  | l                                                      | 1                                                                 | 28. 10. 1876<br>Dberjilt.<br>13. 9. 1882                                                             |
| 27. 1.                                                                                                       | 1                                       | !                                                               | 1                                                                                  | •                                                      | !                                                                 | 1                                                                                                    |
| 1889<br>1889<br>1889                                                                                         | İ                                       | I                                                               | 2. 9.<br>1889                                                                      | 1                                                      | ı                                                                 | 1                                                                                                    |
| 14.10. 22. 5. 27. 1.<br>1880 1889 1894                                                                       | 14.10.<br>1880                          | 14. 10.                                                         | 14. 10.<br>1880                                                                    | 14.10.                                                 | 14. 10.<br>1880                                                   | 1                                                                                                    |
| Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                                                                 | Portepes-fähnrich<br>im Rgt.            | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                    | Portepee-Unterossigter 14. 10. im Kabettenkorps   1890                             | Portepec-fähurich<br>im Rgt.                           | Portepee-Sähnrich<br>im Rgt.                                      | Rajor im<br>9. Grenadier-Rgt.                                                                        |
| Präfident,<br>Peffen-Raffau                                                                                  | Major im 74. Inf.:*<br>Rgt.,<br>Preußen | Generallleutenant<br>3. D.,<br>Braunschweig                     | Sahn von Nr. 114,<br>Preußen<br>(Bruder von Nr. 410)                               | Amtsrichter,<br>Preußen                                | Rittergutsbesitzer auf<br>Pulow, Borpommern                       | Oberbürgermeisier,<br>Hannover                                                                       |
| 1859                                                                                                         | 986                                     | 828                                                             | 986                                                                                | 1859                                                   | 88                                                                | 1838                                                                                                 |
| Ferdinand<br>v. Schmerfeld                                                                                   | Curt<br>v. Gabain                       | Zoachim<br>v. Wachholk                                          | Johannes Frhr. 1860<br>v. Loën                                                     | Georg v. Reiche 1859                                   | Peter Baron<br>v. Le Fort                                         | Georg Ocsterley 1838                                                                                 |
| Sclond.<br>Icutenant                                                                                         | :                                       | :                                                               | :                                                                                  | :                                                      | :                                                                 | Major und<br>Bataillons.<br>Lommandeur                                                               |
| 882.                                                                                                         | 388.                                    | <b>38</b>                                                       | 386                                                                                | 39 <b>8</b>                                            | 397.                                                              | 98<br>31                                                                                             |

| Stem.                                  | # 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                  |                              | ngu (goang>60 | Stand bes Kalera                | Brüberes<br>Nebblinis                                                                                              | -daulte -   | A STANDARD S |          | Bigler<br>Biffgler                                | Mrt bed Mhyangs<br>and<br>bem Reytment                                         | Criteri,<br>melidie derfethe<br>tim Regiment<br>beteften bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wenne Bungan                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | &ctents<br>cucnant                                                                                       | Friedrich<br>v. Bodelfcimmyh | 200           | Perferince of                   | Prefedentability                                                                                                   | 71 <u>F</u> |              |          |                                                   | 12 2 per in bat<br>dufiber Bat, Mr. 110<br>verlegt                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complesson nat<br>Respant abet m<br>Ronge Jul - Rah                                          |
| ************************************** | Cherte-<br>lieutenant,<br>izügeladyuta t<br>Gr. Rajetati<br>bel Kaijerli<br>und Königs a.<br>Beginnents. | Permann<br>v. Stufpnogel     | 1839          | tententt 3, I<br>Preußen        | L bertitentenant, dichgetatiusent St. Rajeität bed Raiferf und Köulgt und Bettidte. bevollundatigter fie IRfündere |             |              | <u> </u> | Oberelli,<br>Oberelli,<br>Oberelli,<br>18 v. reed | Miderag der II Ini<br>Prigade begulträgt                                       | BAO 3<br>m Seld n<br>Seld n<br>BAO 1<br>m Seld<br>Kro 2<br>Bro 4, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wearnalentians und Asptusabant ven preuffast a. M.                                           |
|                                        |                                                                                                          |                              |               |                                 |                                                                                                                    |             |              |          |                                                   |                                                                                | MEN WE WE WE WAS COME WHO WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN WAS A MAN |                                                                                              |
| <b>401.</b>                            | <b>Baupt</b> mann                                                                                        | Eberhard<br>v. Haugwit       | 1647          | Mittergalldefiger,<br>Echteften | Sauptmann fur<br>Albeigin Utifabeth<br>Gnebeidrenabler.<br>Rgt. Re. B                                              | ,           | 는 프          | 7. 5.    |                                                   | 28, 5. Index all Wajer<br>ben 19. Grenabler-<br>Mgt, augregiel                 | RAU 4<br>KK 2<br>AAB 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 u tent als Oberte-<br>lingeneut und Gleis-<br>niftige Glebbeffglei<br>bes 17 Juli-Rigit. † |
| 402.                                   | Sebab.<br>Hentenant                                                                                      | Georg<br>v. Baliber          | 캎             | Dberft & D                      | Coriepee-gaburich                                                                                                  | 1691        |              |          | -                                                 | th, it, into all<br>hemissifeatenant in<br>b, it, thanke-Ryl, p. it<br>berjest | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dauptmann und<br>Rompagnis-ubge im<br>A. Warbe-Mal. g. B.                                    |

|                                        | Leutenant 4. D. und<br>Ritterguisbesther<br>gu karnely b. Koeniopf<br>in Pommern | Lebt als Oberft p. D.<br>in Röhnkorf<br>bei firlebeberg af Daels  | bebt als Ritmetfter<br>ber Ref. und Atter-<br>guilbefiger<br>auf Comiebebeng | bet Greefenderg<br>tn der Udermarf<br>Hauptmann und<br>Kompagnetaget im<br>Karfer Alexanders- | Bertin<br>Hauptmann und<br>Lompagnio-Chef im<br>167. InfRgt.,<br>Caffel | Lin Check a. D<br>in Chiverin                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JK 6                                   | 1                                                                                | RAO 4 Sci<br>BK 2<br>JK 4 bei                                     | 1                                                                            | 1                                                                                             | 1                                                                       | BW 4 846                                                                     |
|                                        | 26. 11, 1894 in das<br>129, July-Agt verfeht                                     | 29, 8, 1898 als Ba-<br>telffonk-Rommandeur<br>in daß 76, Juli-Ret | 29. 8. 1886 in bas<br>6. Dingoner-Kgi,<br>verfest                            | 18, 8, 1900 in bas<br>Kalfer Alcrander.<br>Garbe-Grenabler.Rgi.                               | 11. 2. 1887 in des<br>88. Infolkhi, verfeyi                             | 16. 4. 1888 all<br>Bajaillens-Komman-<br>bent in bas 68. Juj<br>Rgt. berjept |
| I                                      | ı                                                                                | 28. 5. 1601                                                       | I                                                                            | t                                                                                             | 1                                                                       | 3. J. 1664                                                                   |
| 16, 9, 24, 8, 27, 1,<br>1881 1890 1895 | ;                                                                                | 18, 7, 18, 5,<br>1877 1682                                        | 1                                                                            | 30, 5,<br>1895                                                                                | 1                                                                       | 1878                                                                         |
| 16, 9, 24, 3 27, 1, 1890 1895          | 1                                                                                | 18.7,                                                             | ı                                                                            | 2 28. 5. 30, 5. 1800 1895                                                                     | 1                                                                       | 1                                                                            |
| 16. 9.<br>1681                         | 16.11.                                                                           | 1                                                                 | 11. 9                                                                        | 980                                                                                           | 11. 2                                                                   | -                                                                            |
| Bortepee-Biburich<br>im Rge.           | Portepos-fähnrich<br>im Rot.                                                     | Gremlersteutenaut<br>in 9. Mar-Baiattion                          | Coricpee-3aburich<br>im Rol.                                                 | Porterpetesfähnrich<br>fm Rgl.                                                                | Bordepen-Sähneld<br>im Ryl.                                             | hanpinann im<br>Archtergogl Rec'ien-<br>burglisen<br>Genabite Rol. Re. Re.   |
| Oberft a. D.,<br>Bommern               | Mitergaildefiger,<br>Rectimburg-Ettelky                                          | Oberts (busselbras),<br>Presigns                                  | Riterguiddefiger,<br>Perujen                                                 | General der Inf.,<br>Brandendang                                                              | Miterguid defişer,<br>Branbenburg                                       | 1840 Kammerhere u. Ritter-<br>gnelbeftzer,<br>RectenbComerin                 |
| 98                                     | 2081                                                                             | 98                                                                | 1869                                                                         | 1880                                                                                          | 1868                                                                    | 98                                                                           |
| Dubert v. Wilde 1880                   | Carl Arthur<br>Alezander<br>v. Lepel                                             | Paul<br>Poldbed                                                   | D. d. Pagen                                                                  | Wilhelm<br>v. Polieben                                                                        | Friedrich<br>Bilhelm Freiherr<br>Digeon<br>v. Ronteton                  | ntrich<br>v. d. Lithe                                                        |
| Cebrit<br>Lieutenaut                   | *                                                                                | Greate                                                            | Octonbe                                                                      |                                                                                               |                                                                         | - Caracteria                                                                 |
| 혛                                      | ğ                                                                                | 8                                                                 | <b>\$</b>                                                                    | <b>6</b> 07.                                                                                  | <b>10</b>                                                               | 9                                                                            |

| -<br>-<br>-                           | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | <br>- <del>-</del> - | -<br>-<br>-  |             |                                         |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|
|                                       | -<br><br>-                 |                      |              |             |                                         |
| <u>.</u>                              |                            |                      |              |             | ·                                       |
|                                       | ·                          |                      |              | <del></del> | - <u>:</u>                              |
|                                       |                            |                      |              |             |                                         |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | <del></del> <del></del>    |                      | <br>         |             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| -                                     |                            | : · · ·              |              | -<br>-<br>- |                                         |
| =                                     | <br>                       |                      | -<br>-       | -           |                                         |
|                                       |                            | -                    | <del>-</del> |             |                                         |
| ·<br>                                 | -<br>-<br>-                |                      |              |             |                                         |
| -                                     |                            | -                    | ~            | ÷           | =                                       |

| Lebt als hauptmann<br>a. D. zu hasserobe i/D.                                                  | 28. 9. 1895 als Oberst 3. D. und Bezirks. Rommandeur zu Stolp $\dagger$ | Lebt als Major im<br>Fus. Mgt. Ner. 78 gu<br>Hannover         | Lebt als Major im<br>16. InfRgt. zu<br>Udin      | Lebt als Major im<br>5. Garbe-Grenabier-<br>Rgt. zu Spandau                                                         | Leufnant 3. D. 3u<br>Blankenburg t/H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·Lebt als Major im<br>52. Inf-Byt. zu<br>Cottbus                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | EK 2                                                                    | RAO 4<br>JK 6                                                 | I                                                | ı                                                                                                                   | KO4m. Sch. EK 2 REK 3 m. Sch. SA8m. Sch. HSEH 8b m. Sch. SEK 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 16. 8. 1880 à l. s.<br>des Rgis. gestellt,<br>16. 8. 1881 in das<br>55. Inf. Rgt. versetzt     | 17. 10. 1878 als<br>Haubimann in bas<br>FilfRgt. Rr. 87<br>versest      | 21. 12. 18!18 in das<br>Fas. 181. Ret. Rr. 78<br>versetzt     | 13. 11. 1876 in baß<br>93. InfWgt. versetzt      | Major in das Fuf.»<br>Rgt. Nr. 36 versett                                                                           | 19. 7. 1884 als Major KO 4 m. Sch. tn tas Konigin KK 2 Kisabeity-Earbe- Kisabeity-Expt. Grenabser-Rgt. versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz versetz | 2. 9. 1889 ù l. s.<br>gefiellt, 25. 3. 1883<br>in bas 87. Inf -Rgt.<br>verfetzt |
| I                                                                                              | 1                                                                       | 28. 8.<br>1897                                                | i                                                | 1                                                                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                               |
| 1                                                                                              | 1                                                                       | 1889<br>1889                                                  | 1                                                | 1889                                                                                                                | 15. 8.<br>1874<br>C. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. 9.<br>1880                                                                   |
| ı                                                                                              | 9. 1.<br>1872<br>S. s.                                                  | 29. 8. 22. 8.<br>1883 1889                                    | 1                                                | 29. 8<br>1683 .                                                                                                     | 12. 9. 1<br>1870<br>U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| 16. 10.<br>1873<br>J. 111.                                                                     | 1                                                                       | 12. 2.<br>1874<br>C.                                          | 12. 2.<br>1874<br>K. 1 k.                        | 28. 4. 5<br>1874<br>K.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. 10, 10. 5.<br>1874   1884<br>Z. 4 z.                                        |
| Portepee-Jahnrich<br>im Rgt.                                                                   | 69. InfRgt.                                                             | Kortepeesfähnrich<br>im Rgt.                                  | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                     | Portepee-Unteroffizier       28. 4. 29. 8. 22. 8.         im Rabettentorps       1874 1683 1889         K.       K. | 2. Inf -Wgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bortepeeegapnrich<br>im Rgt.                                                    |
| Oberstlleutenant im<br>80. ErenRegt.,<br>RecklendSchwerin<br>(Bruber v. Rr. 371)               | Prediger,<br>Brandenburg                                                | Rgt. † † bei<br>Kgt. † † bei<br>Königgtäß,<br>Proving Sachsen | Geheimer Ober-<br>Regierungsrath,<br>Brandenburg | Oberft und<br>Kommanbeur bes<br>112. InfRgt8.,<br>Schleffen                                                         | Kreikgerichistath,<br>Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rittergutsbefiger auf<br>Rabojewo,<br>Provinz Kojen                             |
| <del>2</del> 8                                                                                 | 1845                                                                    | 1864                                                          | 1863                                             | <b>38</b> 55                                                                                                        | 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1862                                                                            |
| Friedrich Baron 1861 Oberstlleutenant im<br>v. Stenglin MecklendAchverin<br>(Bruber v. Rr. 371 | Johannes<br>Blänkner<br>1874.                                           | Karl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                              | Georg<br>v. Maaken                               | Hang<br>v. Ritsche                                                                                                  | Eugen<br>v. Albedyll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erich<br>v. Trestow                                                             |
| Schond-<br>lieutenant                                                                          | <b>Bremice</b><br>Ileutenant                                            | Cefondo<br>Ventenant                                          | :                                                | :                                                                                                                   | Premier-<br>licutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Second                                                                          |
| 342                                                                                            | 878                                                                     | 344                                                           | 345.                                             | 346.                                                                                                                | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348                                                                             |

|                                          | _                                              |                                             |               |                                                                                                        |                                  | <b>₩</b>                         | Strgime                                            | nt befel  | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | 1                                                                                                                    | Orben,                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | Dienfle-<br>grab                               | Bunance<br>Sunance                          | agrigatings-6 | Claub bes Baters, Paters, Patersand                                                                    | Früheres<br>Berhällniß           | *dao353                          | -chaolod gr<br>g<br>-colmotof g                    | пявніцивф | Ctable offigier                                   | Mrt bes Abgangs<br>ans<br>den Regiment                                                                               | welche derfelbe<br>im Regiment<br>befessen hat                                      | Pemerfungen.                                                                          |
| 3                                        | Ecfond:<br>Hentenant                           | Denningt<br>Freiherr<br>v. Barnetow         | 187.4         | Ruterguisbefilger,<br>Penimeru                                                                         | Borleper-gabnrich<br>im Rat      | 15.10.14.<br>1874. 188<br>2.7 e. | 14. 2<br>13885                                     | 1         | (                                                 | 18. 6. 1995<br>verabjájeber                                                                                          |                                                                                     | Lebt als Premiers<br>Uentenant a. D ju<br>Baben-Baben                                 |
| <u>\$</u>                                | <u> </u>                                       |                                             | 98            | Bewertal ber Jul ,<br>Gewormen von Reh,<br>Proving Pofen                                               | Borteper-fähnlich<br>Im Ral.     | 12.11.<br>1674<br>K.             | ı                                                  | ;         | 1                                                 | 21. 12. 1675 in das<br>112. Infospy, decfept                                                                         | ı                                                                                   | Lebt als Lieutenant<br>a. D. u. Interbatiur-<br>Affilient o. D. 3u<br>Wilderthorf bel |
| <b>38</b>                                | :                                              | Ostar Bernhard<br>Paridam<br>v. d. Uncjebed | 3             | Defar Bernhard inist Gohn von Rt. 104, Partdam D. d. Kincfebed (Araber ven Rt. 87:1)                   | Portepec.gahnrich<br>im Rat.     | 11. 2.<br>1875<br>A 8.           | 11. 2, 14. 8, 27. 1.<br>1875   1885   1690<br>A 8. | 1680      | 1. 9. 1898<br>A.                                  | 17. 10. 1899 à l. s., gefiellt und jum<br>Official und jum<br>Official Filigisch<br>an der Kriegsofedemie<br>ernannt | RAO 4 Jakal 5 SS 4 a CADD III I                                                     |                                                                                       |
| 3 <b>3</b>                               | *                                              | Friedrich<br>v. Bergmann                    | 25            | Cencralmagor und<br>Rommandeur der<br>1. Artillerie-Belgabe,<br>Proving Bosen<br>(Gruber von Rr., 929) | Bortepee-Jühntich<br>im Rel.     | 11. 2.<br>1875<br>W.W.           | 1                                                  | ı         | ı                                                 | 1, 4, 1981 in bas<br>190, Zuf., Ryt. verfeyt                                                                         | I                                                                                   | Lebt als haupte<br>mann a. D. und<br>Postbirefler<br>pu Greifenhagen                  |
| <b>36</b> .8.                            | Oberfa- ilenkrant und<br>Regimenti- Kommanbent | Ferdinand<br>v. Sannom                      | 19827         |                                                                                                        | Rommandenr bes<br>16. Juli-Rath. | 1                                | 1                                                  |           | Dberitt.<br>29, 8, 1973<br>Dberit<br>1675         | 18. L. 1879 unter Be-<br>ferberung pem<br>Eenstrafmajor pun<br>Lommandeur der<br>48. JufBrigade<br>errodnit          | Popina<br>RAO 4<br>RAO 8<br>m. d. Bchi.<br>u. Sch. e. R.<br>MAY 2<br>RA 2<br>SS 2 b | 10, 12, 1968 als<br>Generalmajor p. D.<br>pu Wiebsaden<br>†                           |

| EK 1 und 2 ftanb erhoben, BV 8 18. 3. 1887 als BZL 3 a Generalmajor von der m. E. u. Sch. Armee zu Spandau + |                                                                                                                               | EK 1 und 2 ber Infanterie unb JO Gouverneur von Coln HEK 8 3u Coln         | PSteL 6   Lebt als Major im 76. Inf.=Rgl. zu Hamburg                    | RAO 4 Lebt als Oberstern. Sch. Iseutenant 3. D. 3u FK 2 Frankfurt a/ M. RA 3 m. Sch.                            | Lebt als Obers<br>Regierungsrath<br>zu Bromberg | EK 2 Lebt als Generals BV 3 major 3. D. zu      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3. 2. 1881 mit der<br>Führung bes 82. Jus<br>Rgts. beaustragt                                                |                                                                                                                               | 11. 12. 1680 zum<br>Kommandeur dek<br>Eardes: Jägers<br>Bataillons ernannt | 18. 11. 1890 al <b>s</b> P. Haupimann in daß 11. Jäger-Bataillon verset | 18, 10, 1879 à 1, s. R bes Königin Kugusta: m Barbe-14ren,-Rgts. 1 gestellt & & & & & & & & & & & & & & & & & & | 6. 12. 1877<br>verabschiebet                    | 17. 2. 1880 als etats-<br>maßiger Stabsoffizier |
| 20. 1. 1871<br>A.<br>Oberfitt.<br>20. 9. 1876                                                                | 1. 9. 1899                                                                                                                    | <b>30. 12. 187</b> 5                                                       | 1                                                                       | 1                                                                                                               | I                                               | ō. 2. 1878                                      |
| 1                                                                                                            | 23. 5.<br>1890                                                                                                                | 13. 12.                                                                    | i                                                                       | 28. 3.<br>1872                                                                                                  | 1                                               | 21.11.                                          |
|                                                                                                              | 14. 12. 24. 6. 23. 1875 1885 18                                                                                               | ;                                                                          | 12. 1.<br>1880                                                          | ŀ                                                                                                               | 1                                               | 1                                               |
| 1                                                                                                            | 14. 12.<br>1875                                                                                                               | 1                                                                          | 9. 2.<br>1876                                                           | 1                                                                                                               | 13. 3.<br>1876                                  | 1                                               |
| 1846—1871 in<br>großherzogl. babischen<br>Diensten<br>1111. InsRgt.                                          | Portepæ-Sahnrich<br>im Rgt.                                                                                                   | Garbe-Zäger≠<br>Bataillon                                                  | Portepee-Jähnrich<br>im Rgt.                                            | D., Kaiser Franz-Garbe-<br>Grenadier-Rgt.                                                                       | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                    | hauptmann im<br>babischen Leibe                 |
| Kaufmann und<br>Gutsbesiter,<br>Baben                                                                        | 1864 Ritterguisbefitzer und General - Lanbschafts-<br>Birektor,<br>Reichenberg<br>Proving Beandenburg<br>(Gruder von Nr. 425) | Dberft und<br>Kommanbent bes<br>1. Ulanen-Rats.,<br>Schlesien              | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern<br>(Bruber von Ar. 381)                  | 1840 Generalmajor a. D.,<br>Brandenburg                                                                         | Kammergerichts:<br>rath a. D.,<br>Schlesien     | Oberamtmann,<br>Baben                           |
| 8238                                                                                                         | 1864                                                                                                                          | 1836                                                                       | 281                                                                     | 1840                                                                                                            | 1856                                            | 1835                                            |
| Robert Unger                                                                                                 | Eduard<br>v. Tettenborn                                                                                                       | Permann Frhr.<br>v. Wilczeck                                               | Ernft Albrecht<br>Hugo v. Bonin<br>1876.                                | Mag Frhr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>förde-Werries                                                   | Leo Frhr.<br>v. Lühow                           | Hermann<br>Wilhelm Seldner                      |
| Major und<br>Bataillons.<br>Kommandeur                                                                       | Gefond-<br>lieutenant                                                                                                         | <b>Pauptman</b> n                                                          | Setonds<br>licutenant                                                   | Hauptmann<br>k 1. s.                                                                                            | Selond-<br>licutenant                           | <b>Sauptma</b> nn                               |
| 25.<br>25.                                                                                                   | 32 <b>6</b>                                                                                                                   | 356.                                                                       | 367.                                                                    | 328                                                                                                             | 329.                                            | 980                                             |

|              |        |                                                                    |              |                                                 |                                                        | Bate 18                         | ulc, we   | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befelfen bei | iffer dan |                                                                                               | Drben.          |                                                                                                  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Find to      | Dimke  | and und                                                            | Mehuri Biabr | Stand bes Balerb,<br>Baierland                  | Früherest<br>Berhaltniff                               | ednah9                          | -13jan31Q | паршани                                              | Ctable    | Art bel Abgangs and                                                                           | welche berfelbe | Bemerhangen                                                                                      |
| 444          |        |                                                                    |              |                                                 |                                                        | Plentenant                      | Z, or t   | nĠ.                                                  | na Pilla  | Prince No. 18 Aggregate                                                                       | besessen hat    |                                                                                                  |
| 3803.        | Schonb | pans Carl<br>v. Winterfeld                                         | 1867         | Majur im 47. Inf<br>Rgl.,<br>Preußen            | Botteptergabund<br>im Rgt.                             | 17 10, 18. 2, 1866<br>1876 1886 | 1868      | 1                                                    | 1         | 18. 9. 1896 h l. s.<br>bed Adnisin Augusta-<br>Garbo-Grenabler-                               |                 | Dajer u Bataflong.<br>Rommantent im Grenabler-Rat Dr BB,                                         |
| 298          | \$     | Abalbert<br>Aalf                                                   | 1856         | Staufferfiet. Preußen                           | Bortepes-gühntich<br>im Rgt.                           | 17.10                           | 1. 9.     |                                                      | 1         | Daupimann & l. s. ber Kaupimann & l. s. ber Raller-Frange Gerbe-Grenabier- Rate Rr. L gehellt |                 | Moclifant erhoben,<br>Moclifant erhoben,<br>Mojor u. Batatland-<br>Rommandeur im<br>82. InfRgt., |
| 1980<br>1980 | **     | Alfred v Pird                                                      | 1867         | Alfred v Nird, 1665 fleutenant jur See, Breufen | Bortepec-Unteroffizier 17.10.<br>in Kabritentorps 1976 | 17.10.                          | h         | (                                                    | 1         | 26, 11, 1884 in bas<br>28, 3nl-Rgi.<br>beriegt                                                |                 | Metringen<br>hauptmann und<br>Kompagn e-Khef im<br>28. In :Rgt.,                                 |
| <u>1</u>     |        | Hefmulh<br>v. Köppen                                               | 1867         | 1857 Kammergerichtstath. "                      | Porteper-Unteroffigier 17 10.                          | 17 10.<br>1876                  | 1         | ŀ                                                    | 1         | 1, 4, 1881 in bas<br>99, Inf Bot, verfest                                                     | F               | hauptmain und<br>Kompagnie-Chef im<br>gaftlier-Rgt., mr. 90.                                     |
| 3865         | *      | Gottfried Frhr.<br>v. Ecardstein<br>iseit 1893<br>v. Echardtitein) | <u> </u>     | gabrildefiyer,<br>Preuhen                       | Portepresglichnich<br>im Rgi.                          | 17 10 18, 9,<br>1870 1886       |           | 27 1.<br>1691                                        | 14 9,     | )                                                                                             | RAO 4           | Demburg                                                                                          |
| 366          | 7      | Curt<br>v. Bochhammer                                              | 1868         | Secuertalh,<br>Berlin<br>(Bradet von Mr 867),   | Parlepeesfilhinich<br>im Rai.                          | 167. 2, 27.                     | 1867      | 1                                                    |           | 1 10, 1589                                                                                    |                 |                                                                                                  |

|                                 | 21. 11. 1891<br>zu Çöstin †                         | Oberst und<br>Kommandeur des<br>4. Ostafiatischen<br>Inf.=Rgts.      | Lebt in New-York                                    |                                                                                   | Lebt als haupte<br>mann 3. D. und<br>Ritterguisbefißer zu<br>Rosenbera bei Thorn |                                                          | Lauptmann und<br>Lompagnie-Chef im<br>90. FüsRgt.,<br>Roscoc |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                               | 1                                                   | BZL 3 b<br>m. Sch.<br>HSEH 3 b<br>ÖEK 8                              | 1                                                   | RAO 4 PSul 6                                                                      | ı                                                                                | RAO 4                                                    | 1                                                            |
| 19. 8. 1898                     | 12. 10. 1878<br>Abscheb bewilligt                   | 1. 4. 1885 in den<br>Großen Eeneralstab<br>versetzt                  | 15. 8. 1878<br>Abschied bewissgt                    | 1                                                                                 | 22. 3. 1881 in das<br>128. InfRgt. verseht                                       | l                                                        | 17. 9. 1882 in bas Geebataillon versetzt                     |
| I                               | I                                                   | 1                                                                    | 1                                                   | ı                                                                                 | I                                                                                | 1                                                        | I                                                            |
| 29. 5.<br>1891                  | ı                                                   | 10. <b>6</b> .                                                       | ı                                                   | 1892                                                                              | ı                                                                                | 2. 9.                                                    | 1                                                            |
| 22. 2.<br>1887                  | 1                                                   | 18. 2.                                                               | 1                                                   | 22. 3.<br>1878                                                                    | 1                                                                                | 25. 6.<br>1878                                           | 1                                                            |
| 10. 2. 22. 2.<br>1877   1887    | 14. 4.<br>1877                                      | 23. 7. 18. 2.<br>1870 : 1878                                         | 13, 10,                                             | 13.11.                                                                            | 14. 2.<br>1878                                                                   | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                               | 15. 4.<br>18                                                 |
| Portepee-ifahnrich<br>im Rgt.   | Portepee-Unteroffizier 14. 4. im Kabettentorps 1877 | Setondsseutenant<br>im 111. Inf.:Rgt.                                | Portepee-jähnrich<br>im Rgt.                        | Portepee-Unterossigier 13. 11. 22.                                                | Portepes-fahnrich<br>im Rgt.                                                     | Portepec-Fähnrich<br>im Rgt.                             | Portepee-Unteroffizier 15.<br>im Kadettenkorps 18            |
| Rittergutsbefiger,<br>Schlefien | Gutsbefiger,<br>Preußen                             | 1852 Großherzgl. Babischer, Pofskupferstecher,<br>Bofskupferstecher, | Landrath, Schleften                                 | Genecals<br>lieutenant 3. D.,<br>Mecklenburgs<br>Schwerin<br>(Bruder von Nr. 342) | Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                                    | Sohn von Rr. 104,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Rr. 361) | Rittergutsbefißer,<br>Preußen<br>(Bruber von Ar. 888)        |
| 1856                            | 1858                                                | 1852                                                                 | 1858                                                | 1859                                                                              | 1858                                                                             | 1856                                                     | 1859                                                         |
| Egon v. Poser 1886              | Wilhelm<br>v. Hellermann                            | Eduard<br>Hoffmeister                                                | Wenzel Friedrich 1858<br>Erdmann<br>Graf v. Pückler | Otto Baron<br>v. Stenglin<br>1878.                                                | Wilhelm v. Loga 1836                                                             | Heinrich Bern-<br>hard Boldewin<br>v. d. Anesebeck       | Ferdinand<br>v. Loeper                                       |
| Setond.<br>lieutenant           | :                                                   | :                                                                    | :                                                   | :                                                                                 | :                                                                                | :                                                        | :                                                            |
| 367.                            | 98<br>98                                            | 369.                                                                 |                                                     | 331.                                                                              | 372                                                                              | 873.                                                     | 374.                                                         |

| 1             |                       |                                         |              |                                                                               | ş                                                                          | ĕ             | tente, 1<br>Regime | tente, welche derfelbe<br>Regiment befessen hat | Nationie, welche derfelbe im<br>Regionent beleffen hat |                                                                     | Dribers,                                        |                                                                                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| fant.         | Tenfie<br>grab        | Bott:<br>nuch<br>senome                 | igalstradski | Sterfand                                                                      | Britheres<br>Barfälinis                                                    | -duals@       | Premier-           | имрация                                         | Gtalit.                                                | Art bes Abgargs aus bem Regiment                                    | welche berfelbe<br>im Regiment                  | Semertungen,                                                                      |
| ,             |                       | }                                       | _            |                                                                               |                                                                            | Licuterant    | ndunt              |                                                 |                                                        | •                                                                   | Delciera dat                                    |                                                                                   |
| <b>37</b> 15. | Oberft und Regimentle | Arthur<br>v. Lattre                     | 1883         | Wie It. 173,<br>Procisen<br>(Bruber von It. 200)                              | Oberft und Romman-<br>beur bes 74 Inf -<br>Rgis.                           | ı             | ı                  | ı                                               | 206cft<br>8, 7, 1675                                   | 12. 4. 1861 unter<br>Befärberung jum<br>Beneralmajor jum            | RAO 3 m. d.<br>Schl. n. Sch.<br>R. R.<br>RAO 4. | Lebt als General ber Jufanterle 3. D. gu                                          |
|               |                       |                                         |              |                                                                               |                                                                            |               |                    |                                                 |                                                        | Rabettentorps ernaum!                                               | m. Sch. EK 2 JEUL 3 JEUL 3 OEK 3                |                                                                                   |
|               |                       |                                         |              |                                                                               |                                                                            |               |                    |                                                 |                                                        |                                                                     | WEV 8                                           |                                                                                   |
| 876.          | Gefend.<br>[leutenant | Wilhelm Freiherr<br>v. Mirbach          | 859          | Wilhelm Freiherr 1858 Cherpräfibent a. D.,<br>v. Mirbach (Bruder von Rt. 276) | Koriepes-jähnich<br>im Rgt.                                                | 9. T.<br>1878 | 1                  | i                                               | ı                                                      | 2. 6. 1687 als<br>Premieriteutenaut in<br>tal 36. 36fKgt.<br>væfeht | ı                                               | Ledt als hauptmann<br>Im Carbo-Hell<br>Landwehr-Ryl. und<br>Laufmännister         |
| <b>377</b> .  | Gremice<br>Hentenant  | Oscar v. Şagen 1946                     | 1848         | Lanbsorftmeister,<br>Treußen                                                  | Brenteelteutenaut im<br>10. Jäger-Bataillen,                               | ı             | 14.12              | 1                                               | ı                                                      | 29, 4. 1679 in bad<br>6. Ihger-Bataillen<br>verfest                 | 1                                               | Okeefter ju Antverpen<br>Obeeft und Kemman-<br>beur im 180. Inf. eKgt.,<br>Zabern |
| 878           | факрімани             | Nden Karl<br>Wilhelm Pring<br>Radziwill | 1845         | 1846 General d. Infanterie.<br>Kremfien                                       | hauptmann im<br>Ingenieuckorps                                             | 1             | I                  | 14. 5.<br>1878                                  |                                                        | 11. 6. 1681 aubge-<br>fclieben und ju ben<br>Officiera f. g. ber,   | EK 2                                            | Lebt als Rajor a. D.<br>3n St. Bereiburg                                          |
| 939           | Major                 | Paul<br>v. Zajtrzemski                  | 88           | Majer a D.,<br>Chieften                                                       | Major im 27. Juf<br>Rgt, und Abjutant<br>beim General-<br>Kommands II. AR. | l             |                    | 1                                               | III 4. 1877                                            | 31. 8. 1988 +                                                       | RAO 4<br>m, Sch.<br>EK 2                        |                                                                                   |

|       |                                                                                                                                   | <b>*</b> * .*                                                                                                         |                                                                    |                                                                |                                                                                            |                                                          |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4. 1. 18fts zu Kharlottendurg als i Generalmajor 3. D.                                                                            | Ledi als Harbersteinen<br>b. Arf. b. Garberzichen<br>Kgis. u. Attlerguts-<br>befliger zu Wefelow<br>bei Arceptow a/R. | hauptwann und<br>Kompegnte-Chef im<br>62. InfAgt.,<br>Ratibor      | Lebt in Amerific                                               | Leutnaut 3. D.,<br>Braunfcweig                                                             | Lebt als Beneral.<br>leufnant p. D. in<br>Berlin         | Deerft und Komman-<br>beur d. Jufilier-Mais.<br>Ver. Bo,<br>Padic a. S.           |
|       | RAO 4<br>EX 2<br>RM<br>RM<br>Ram K 8<br>SA 8 a<br>HEK 8                                                                           | I                                                                                                                     | f                                                                  |                                                                | <b>3</b>                                                                                   | EK 3                                                     | RAO 4<br>EK 2<br>BKV 8a<br>RA 3                                                   |
|       | 8.8. 1887 unter Peaufeiragung mit den Frunde-<br>tionen d. etatsmäßigen<br>Glabsoffiziers in<br>bas 10. Grenabiers<br>Bet verlett | 14. 3. ISBS zu ben<br>Refervoffizieren bes<br>Kgtl. fibergetrefen                                                     | 1, 4, 1861 in bas<br>197, Julienkyt, verfen                        | 14. 10 1862 à l. g.<br>geftekt<br>10, 7, 1864<br>verablégiebet | 29 8. 1967 als<br>Bataillouil-stomman-<br>bent in bak 91. Inf<br>Rgt. verfeht              | 1, 4, 1881 in bas<br>181, Sull-Ngt, verfest              | 18, 11 18:00 als Be-<br>tailloui-Commandenr<br>in ball 19, InfRgt,<br>verfeht     |
|       | 18, 1, 1890                                                                                                                       | ı                                                                                                                     | ł                                                                  | !                                                              | 8. 9. 1885                                                                                 | I                                                        | 2, 9, 1889                                                                        |
|       | . P P 1870                                                                                                                        | 1                                                                                                                     |                                                                    |                                                                | 15, 10.                                                                                    | 28, 12<br>1870                                           | 1680                                                                              |
|       | 1                                                                                                                                 | ı                                                                                                                     | I                                                                  | ı                                                              | 1                                                                                          | 1                                                        | 1                                                                                 |
|       | 1                                                                                                                                 | 11. 2.                                                                                                                | 11. 2.                                                             | 18, 10,                                                        | ,                                                                                          | 1                                                        | 1                                                                                 |
|       | hauptmann im<br>4. Garte Rgt 3. B.<br>und Abjutant der<br>1. Sarbeche.                                                            | Botteper-gahnrich<br>im Rgt.                                                                                          | Bortepter-gabnrich<br>im Rgi.                                      | Bortepee-gaburich<br>im Ppi.                                   | hauptmann it   g.bes ]. Garbe-Ryte, p. ft. u. Kompagnie-Hährer an ber Unteroffizier-Ghele. | hauptmaun im<br>60 InfRot.                               | Premierlientenant<br>2.1. 8. bes Kalfer<br>Alexander-Gabbe-<br>Gren. Rgel. Rr. 1. |
|       | Generalmajor 3. D., Gdecften                                                                                                      | Mittergutibesiger,<br>Pommern<br>(Benber von Rt. 367)                                                                 | Sohn von Ar. 146,<br>Echlefien                                     | Miterguebefiger<br>auf Saruly,<br>Primmern                     | Rajor a. D.,<br>Proving Saglen                                                             | 1940: Oberitikutenant in<br>befikthen Benften,<br>besten | Mittl. Geb. Rath<br>und Lrofeffor,<br>Berlin                                      |
|       | 96                                                                                                                                | 38                                                                                                                    | 1868                                                               | 38                                                             | <u> </u>                                                                                   | 98                                                       | 1847                                                                              |
| 1879. | Wilhelm Freiherr 1840 Generalmajor 3. D., v. Fircks                                                                               | Arwed<br>v Bonin                                                                                                      | Julius v. Pofer 1858 Soon von Rr. 146,<br>und Groß-Rablig Chiefien | Alfred Christof<br>Freiherr<br>v. Barnetow                     | Egmont<br>v. Blod<br>1880.                                                                 | Carl<br>v. Barbeichen                                    | Āriduhelm<br>v. Ranfe                                                             |
| -     | - Demptimates                                                                                                                     | Octonbe<br>(lentenant                                                                                                 | ;                                                                  |                                                                | <b>Seuptim</b> ann                                                                         | :                                                        | Premier                                                                           |
|       | 380.                                                                                                                              | <b>36</b>                                                                                                             | 뙗                                                                  | <b>S</b>                                                       | 76.                                                                                        | 386.                                                     | \$                                                                                |

|               |                                   |                                           |              | -                                                      |                                                             | 3,                               | Satente, "<br>Regime  | nt befeffi      | tente, welche berfelbe im<br>Regiment befeffen hat |                                                                                                                                                             | 1                                              | i                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Saus<br>fembe | Tienfi»<br>grad                   | Note and Sungane                          | ağulgıanqəg) | Salerfanb                                              | Früheres<br>Berhaltwiß                                      | -duello@                         | Stemper-              | unundro         | Stable.                                            | Met bes Abgangs ous                                                                                                                                         | welche berfelbe<br>im Beginnent<br>beiefen bet | Bemerkungen,                                                                       |
|               |                                   |                                           |              | •                                                      |                                                             | Licatenant                       | nan                   | 1               |                                                    |                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                    |
| 387.          | Sefond.<br>liculenant             | Eri <b>ch</b><br>v. Pochhammer            | 16/90        | Steuerraib,<br>Berlin<br>(Bruker von Ar. 389)          | Portepes-Fahrerich<br>im Rigt.                              | 14. 2, 18, 12, 17, 10, 1880 1883 | 18, 12, 17, 10        | 17, 10,         | ı                                                  | 1 10. 1896 unter Stellung a l. g. bel Rgeb. jum Abhatantern ber Arteglatabente                                                                              | RAO 4<br>JEul 5                                |                                                                                    |
| <b>\$</b>     | Ł                                 | Johann Georg<br>v. Loeper                 | <u> 왕</u>    | Rittergnisdefitzer,<br>Pommern<br>(Bruder von Rr. 274) | Bortepre-Unicroffizier 17, 8.<br>im Rabetkenlorps   1980    | 17. 8.                           | I                     | I               | 1                                                  | Crnautit<br>1. 4. 1884 in bas<br>Grenabler-Rgt, Nr. 9<br>verftigt                                                                                           | ı                                              | Lebt alk Premier-<br>lieulengut a D. in<br>Ruffenthin det Grar-<br>gard in Commern |
| 98<br>88      | Bremker<br>Uealenank              | Ernit<br>v. Brandis                       | 9761         | Aminann,<br>Pannober                                   | Bremierlientman im Gremabier-Rat, Rr. 7                     | 1                                | 1                     | 15. 6.          | ı                                                  | Gefung & I. a. des<br>Beld. zur Dunft-<br>letfung deim Rilliar.<br>Labinet femmandirt.<br>Labinet femmandirt.<br>Labinet femmandirt.<br>Labinet femmandirt. | EK 2<br>PSuL 3<br>m. St.<br>SA 84<br>SA 84     | Rommt fpåter in duk<br>Rgt. gurûd<br>(At. 496)                                     |
| g             | Octant<br>Heatment                | Friedrich<br>v. Hindeldey                 | 888          | Berlin                                                 | Cedonblicutenant im<br>4. Ontholigi: p. g.                  | ł                                | 25<br>1981<br>8. 1982 | 1               | ı                                                  | oerfest.  1. 9 1896 unter Be- febenng jum haupt- mann it. 3. bel Kaifer Mierander-Barbe- Gren,-Rgis. Rr. 1                                                  |                                                | Obrejilentmant betm<br>Stade b. Lönigsk-Inf.<br>Rgis. Vr., 146,<br>Nep             |
| ž             | Bremler-<br>Ukutenant<br>A. I. a. | Guftav Ruguit<br>Curt Frhr.<br>v. Raikahn | 1847         | Miliergausbeftger,<br>Deckend. Schwerin                | Gremierifenienant<br>A. J. K. bell I. Garbe-<br>Mgis. 3. 3. | ı                                | ſ                     | 28, 11.<br>1680 | I                                                  | gefiellt<br>18. 9. 1890 ber<br>Abschube                                                                                                                     | HAO 4<br>BE 2<br>AAB 8b<br>WWY 2<br>HSER 8b    | Lebe als Mittergutt.<br>befiger auf Echlog<br>Ernbenhagen,<br>Radlenb. Schwerfn    |

|                                                                                         |                                      | 13. 1. 1889 als<br>Sekondlieutenant im<br>66. Inf.»Rgt. zu<br>Machekura + | Rommt später in daß<br>Rgt. zurück<br>(Nr. 496)                                     | Lebt als Premiers<br>lieutenant a. D. in<br>Aufiralien | Lebt als Lieutenant<br>a. D. und Sprachlehrer<br>in St. Franzisto | 17. 12. 1896 in den<br>Abeliand erhoben,<br>lebt als General der<br>Infanterie z. D. in<br>Hannover |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA0 4                                                                                   |                                      | 1                                                                         | l                                                                                   |                                                        | l                                                                 | RAO 4 KrO 8 EK 1 HEK 3 m. Sch. HEA 3 b SA 3 a SEK 3                                                 |
| Nersegung in den<br>Rebenetat des Großen<br>Generassiabes à 1. s.<br>des Rgts. gestellt | 31. 1. 1885 †                        | 1. 4. 1881 in bas<br>128. InfRgt. verfet                                  | L4. 3. 1890 in bas<br>Kaiser Alexanders<br>Gardes-Grenabiers<br>Rat. Rr. 1 versetzt | 1. 4. 1881 in bas<br>99. Inf.: Rgt. verfett            | 13. 2. 1883 in bas<br>76. Inf.=Rut. versetzt                      | 6. 7. 1896 mit der<br>Führung des 29. Inse-<br>Ryts. beaustragt                                     |
| I                                                                                       | ı                                    | 1                                                                         | 1                                                                                   | I                                                      | 1                                                                 | 28. 10. 1875<br>Eberfitt.<br>13. 9. 1882                                                            |
| 27. 1.<br>1894                                                                          | 1                                    | !                                                                         | !                                                                                   | 1                                                      | !                                                                 |                                                                                                     |
| 1889                                                                                    | ı                                    | 1                                                                         | 2. 9.<br>1889                                                                       | 1                                                      | 1                                                                 | 1                                                                                                   |
| 14.10. 22. 5. 27. 1.<br>1890 1889 1894                                                  | 14. 10.                              | 14. 10.                                                                   | 14.10.                                                                              | 14.10.                                                 | 14. 10.<br>1880                                                   | 1                                                                                                   |
| Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                                            | Portepes-fahntich<br>im Rgt.         | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                                              | Portepecs.Unterospigier 14.10.<br>im Kabettenkorps   1880                           | Portepeesgahnrich<br>im Rgt.                           | Portepeesgahnrich<br>im Rgt.                                      | Major im<br>9. Grenabier-Rgt.                                                                       |
| Präfibent,<br>Heffen-Raffau                                                             | Major im 74. Inf<br>Rgt.,<br>Preußen | Generallteutenant<br>3. D.,<br>Braunschweig                               | Sohn von Nr. 114,<br>Preußen<br>(Bruber von Nr. 410)                                | Amtörichter,<br>Prenßen                                | 1868 Rittergutstesitzer auf<br>Pulow, Borpommern                  | Dberbürgermeister,<br>Hannover                                                                      |
| 1869                                                                                    | 1960                                 | 1859                                                                      | 986                                                                                 | 1859                                                   | 88                                                                | 888                                                                                                 |
| Ferbinand<br>v. Schmerfeld                                                              | Eurt<br>v. Gabain                    | Joachim<br>v. Wachholt                                                    | Johannes Frhr. 1880<br>v. Loën                                                      | Georg v. Reiche 1859                                   | Peter Baron<br>v. Le Fort                                         | Georg Destersey 1838                                                                                |
| Sclond.<br>Reutenant                                                                    | :                                    | :                                                                         | :                                                                                   | :                                                      | :                                                                 | Rajor und<br>Bataillons.<br>Kommanbeur                                                              |
| 382.                                                                                    | 383.                                 |                                                                           | 382.                                                                                | 968<br>868                                             | 39 <b>7.</b>                                                      | 99<br>88<br>34                                                                                      |

| Drben                                             | welche berfelbe   |              | befehrn hai | Lauptmann und<br>Kompagnle-Chef im<br>Königs-Ink-Bat.<br>Dr. 145. 211 1904. | RAO 3<br>Sch. a. R. R. RAO 4<br>B.AO 4<br>E. Sch                               | PHOVE 3                                    | BCV 90 BCV 90 C | RSG B W. Kr.  14. Sch.  N. d B &  W. E. R. |                                | 8 2              | Sangtmann und     |                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                 | Tuo and and and   | bem Regiment |             | 12 2. 1887 in bab<br>güßtler-Rgt, Rr, 90<br>verfeßt                         | 28. 6. 1687 mit ber<br>Filhrung ber 11 Inf -<br>Artgade begufrragt             |                                            |                 |                                            | 28, 5, 1990 all Major          | Rgt, aggregirt   | 24, 8, 1690 alf   |                                         |
| inte, welche berfelbe im<br>Regiment beleffen hat | Stoke.            | offlafer     |             | 1                                                                           | Oberfill,<br>22, 8, 1677<br>Oberfi<br>10, 9, 1881                              |                                            |                 |                                            |                                |                  |                   |                                         |
| melike<br>ent bei                                 | unt               | omi dei      | 100         | I                                                                           | 1                                                                              |                                            |                 |                                            | 7. F                           |                  |                   |                                         |
| Batimit,<br>Regim                                 | ~13 10            | en 4         | Pleutenant  | ı                                                                           | 1                                                                              |                                            |                 |                                            |                                |                  |                   |                                         |
| 8                                                 | -0210             | p9           | Pleut       | 12, 2, 1881                                                                 |                                                                                |                                            |                 |                                            |                                |                  | 18 g.             | ĝ                                       |
|                                                   | Früherrö          | Berbatteiß   |             | Portepre-Jahneld                                                            | Oberifteutemant, Altgevaryutant Er. Bageial bes Kaifers ind Königs und Mittate | bevollmächtigter in Minchen                |                 |                                            | Caupiniann im                  | Barbe-Grensbier- | Cortcpee-Bahnrich | # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                   | Stanb beb Baters, | Baterland    |             | Oberforunduez,<br>Wesseinen                                                 | Seneral.<br>Ikutenau 5. T.,<br>Preußen                                         |                                            |                 |                                            | Ritterguisbefiger<br>Schleffen |                  | Oberti & D.       |                                         |
|                                                   | iğaļātī           | ферл         |             | 1690                                                                        | 靈                                                                              |                                            |                 | -                                          | 1817                           |                  | 229               |                                         |
| 8                                                 | * 1               |              |             | āriedrīch<br>a. Bodelfchwingh                                               | Hermann<br>v. Stutpnagel                                                       |                                            |                 |                                            | Churhard                       | dioignate o      | Georg             | v. Walther                              |
|                                                   | e, en jie         | grah         |             | Schubs                                                                      | Oberfis<br>Reutenant,<br>Flügetabjutant<br>Er. Majefidt<br>des Aatfers         | und Rönigs u.<br>Regimentlis<br>Kommandeur |                 |                                            | Dauptnenn                      |                  | Orfords.          |                                         |
| 9                                                 | Fully             | Æt.          |             | 988                                                                         | 909                                                                            |                                            | p               |                                            | 401.                           |                  | 405.              | _                                       |

| Octonbe<br>Unationessi                                    |                               | Hubert v. Wilde 1880 | Bibel | 98   | Bemmern<br>Hommern                                                |                                                                             | 16, 8, 24, 8, 27, 1, 1,081 1860 1806   | 1860<br>1860   | 27. 1.                     | 1           |                                                                               | JK 8                  |                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mezander<br>Vepel                                         | Carl Ari<br>Alegant<br>D. Lep | wr = 4 .             | •     | 1862 | Mittergullbefiger,<br>De Cenburg-Strellig                         | Potepoorgameld                                                              | 15. fr.<br>1961                        | 1              | 1                          | 1           | 26. 11. 1884 in dali<br>128. Sul-Bat. verfeyi                                 | ı                     | Rett all Premiers<br>lieutenant a. D. und<br>Ritterguisbestyer<br>pu karwity d. Koentopf<br>in Bommern               |  |
| Gremier- Paul<br>theulenant o. Goldbeck                   |                               | <b>∝</b> _ <u></u>   | 75    | 1860 | Oberti founelBraif,<br>Oreufen                                    | Errmiersschaufent                                                           | f                                      | 18.7.          | 18. 7, 18. 5.<br>1877 1882 | 28, 6, 1891 | 29. 8. 1998 als Bu-<br>taillond-kommandeur<br>in bak 76. Inf-Rgii<br>verfetzt | RAO 4<br>BE 2<br>JE 4 | Lebt als Oberff 3. D. in Bilhefborf bei firlebebreg af Onels                                                         |  |
| Gefonde hand<br>ficutenaut v. d. hagen                    | 9. 9. 6                       | <b>9</b> 9           |       | 166  | Miliengund befiger,<br>Greußen                                    | Borteper-gahnrich<br>im Agi.                                                | 11. 2.                                 | 1              | ì                          | 1           | 29, 8, 1886 in das<br>5. Degoner-Agt.<br>deftig                               | ,                     | Lebt als Mitweifter<br>ber Ref. und Aitier-<br>guisbefiher<br>auf Echniebeberg<br>bei Ereifenberg<br>in ber Udermark |  |
| " Bilhelm<br>v. Holleben                                  | Bilipe<br>v. Dolla            | 트 원                  |       | 0091 | General ber Juf.,<br>Kandenburg                                   | Bortorcogifmeld im Rot.                                                     | 11. 2. 28. 5. 80. 6.<br>1682 1890 1885 | 28. 5.<br>1800 | 30. <b>6.</b><br>1886      | ł           | 19, 8, 1900 in das<br>Kalfer Alexander-<br>Garbe-Errnader-Rgi,<br>verfehl     | ŧ                     | Sauptwann und<br>Kompagniechef im<br>Anfer Alepander-<br>Garbe-GrenRgt.,<br>Bertin                                   |  |
| ". Friedrich<br>Wilhelm Freiherr<br>Digeon<br>v. Monteton | Briedra<br>Wilhelm F          | 医光霉素                 |       | 1886 | Mthergarabefiger,<br>Beanbenburg                                  | Portepac-glibntich<br>im Rgi.                                               | 11. 2                                  | 1              | !                          | I           | 11. 2. 1887 in bas<br>88. Injokyt, verjept                                    | 1                     | Kompagnis-Chef im<br>167, InfKgt.,<br>Caffei                                                                         |  |
| Dasptnann Ultich<br>v. d. Lühe                            | Ultich<br>v. d. Li            |                      |       | 36   | 1840 Kammerherr m. Rithers-<br>guildreither,<br>RectionsConnectin | hauptmann im<br>Großherzogl. Rection-<br>burgilden<br>Orenabier-Agt. Rt.20. | 1                                      | ı              | 18. 2<br>1872              | 3. I. 1664  | 15. 4. 1886 ats<br>Belaillous-Romman.<br>bear in bad 68. Inf<br>Mgt. verfest  | BW 4                  | Lin Comercia                                                                                                         |  |

| _            |                        | 6                                                           |                          | •                                                                                                                                              | ]                                                                        | <b>*</b>       | Regim                      | neide b                             | Patente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                                                                                | Day of                                         |                                                                             |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fente<br>Mr. | Dienfte<br>geab        | nun gun G                                                   | iģvigjangs <sub>K)</sub> | Ciand bes Balers,                                                                                                                              | grüheres<br>Berhälmiß                                                    | -daufrich M    | Brenders Brenders Brenders | Сопрітови                           | Giable.                                           | Met des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment                                                                                         | welche berfelbe<br>im Reglment<br>befelfen hat | Bemerkungene,                                                               |
| <u> </u>     | Ecfouts<br>licutenant  | Imanuel Fehr.<br>v. Loën                                    | 21 PA                    | 3manuel Frhr. 1862 Sehn von Rr 114, Periepee-Unieresshifer 15. 4. 18.11, 12. 9.<br>v. Loën (Ender von Kr. 286) im Kadeitenforps 1882 1890 1896 | Boriepee-Unteroffizier<br>im Rabettentorps                               | 15. 4.         | 1882   1890                | 12. 9.<br>1895                      |                                                   | 1, 4, 1867 to ball<br>6, Carrengo 5, H<br>veirge                                                                               | 1                                              | Haupimann und<br>Kompagnie-Chef im<br>G. Earbe-Rgt. 3 G.,<br>Snanbau        |
| 411.         | <b>Çenşim</b> onıı     | Rarl Freiherr<br>v, Gall                                    | Ī                        | Kanıwerherr und<br>Major a K.,<br>Pessen                                                                                                       | Hauplmann im<br>Broßherzogl. Hessische.<br>118. JufRyi                   | :              | _1                         | 1879                                |                                                   | 10, 7, 1887 unter Stellung & 1, 6, delle 66, JufRight, zum Kourmaubeur ber UnteroffgBorjdule in Weitburg ernannt               | EK 2<br>GHVP 34<br>GHMV                        | Generalmajor und<br>Inspetteur der Artegl-<br>fchulen,<br>Bertin            |
| 412          | Celond-<br>licutenant  | Friedrich<br>Wilhelm Graf<br>v. d. Recke<br>v. Bollmerstein | <u>56</u>                | Offizier,<br>Amigreld Sadjen                                                                                                                   | Portepecellnteroffizier 13. B. im Löntgl. Sächflichen 1662 Kabestenforps | 18. 9.         | 1                          | 1                                   |                                                   | 81. 8. 1896 in das<br>10. Mann-Rgt.<br>velegt                                                                                  | 1                                              | Attimetifier å. l. g.<br>bek 10. Ulan-Kytk,<br>und Blapmafor von<br>Spandan |
| 418.         | :                      | Günther<br>v. Wițteben<br>1888.                             | 1880                     | lebte Könlgt, Forfiweiter<br>und Sutsbeftzer,<br>Ahelmproving                                                                                  | Vorleyee-Bihntld<br>im Rgt.                                              | 13, 9,<br>1882 | 22 E8                      | 13, 9, 27, 1, 16, 2, 1862 1861 1898 | 1                                                 |                                                                                                                                | .7K 6                                          |                                                                             |
| 7            | Premiers<br>theutenant | Emich Graf<br>zu Leiningen-<br>Reudenau                     | 386                      | 1965 Großberzogt, Babifdi<br>Polibeater-Intendant,<br>Karibtuhe                                                                                | Geloadlicuiceant tm. 8. Barbe-Mgt. 1. F.                                 | 1              | 1888                       | 1868 1689                           | ı                                                 | 22. 8. 1891 unter Steffung is 1. v. bell Rydle, zuwerdentlichen Dehreitenge- wehre krüfungs- kommission ernannt. 16. M. 1268 + | RAO 4<br>JR 6                                  |                                                                             |

|                                            | hauplmann und<br>Kompagnic-Chef im<br>2. Erenabier-Rgt.,<br>Stettin | Hauptmann und<br>Kompagnic-Chef im<br>94. InfRgi.<br>Eisenach | •                              |       | Lebt als Generals<br>major 3. D.<br>in Breslau                                                            | Hamptmann und<br>Kompagnic-Chef im<br>1. Osiasiatischen<br>Infrassischen | 1900 als Premiers<br>lieutenant a. D. und<br>Eutsbesitzer<br>zu Stulgen<br>bei Gumbinnen $\dagger$ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 1                                                                   | 1                                                             |                                |       | RAO 4<br>m. Sch<br>EK 2                                                                                   | i                                                                        |                                                                                                    |
|                                            | 1. 2. 1884 in daß<br>49. InfRgt. versetzt                           | 18. 7. 1896 in das<br>Kabettenkorps versetzt                  | 16. 6. 1892 †                  |       | 17. 9. 1887 unter Bescherung zum Oberstlieutenant als (Haismäßiger Stabs. offizier in das offizier in das | 18. 8. 1882 in bas                                                       | 22. 7. 1888 in bas<br>züstlier. Rgt. Nr. 33.<br>verseht                                            |
| 1                                          | 1                                                                   | 1                                                             | 1                              |       | 3. 7. 1880                                                                                                | 1                                                                        | ŀ                                                                                                  |
| 80. <b>5.</b>                              | 1                                                                   |                                                               | t                              |       | 1                                                                                                         | 1                                                                        |                                                                                                    |
| 22. 3.<br>1891                             |                                                                     | .5. 8.<br>1881                                                | 29. 3.<br>1892                 |       | l                                                                                                         | 2. 27. 6.<br>34   1892                                                   | 1                                                                                                  |
| 13. 2. 22. 3. 30. <b>5.</b> 1888 1891 1896 | 14. 4.                                                              | 14. 4. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.           | 11. 9. <b>29.</b> 3. 1883 1892 |       | 1                                                                                                         | 12 2.2                                                                   | 12. 2.                                                                                             |
| Boriepee-Fähnrich                          | Portepee-Fahnrich                                                   | Portepee-Unterossigier 14. 4. 22. im Kabettenkorps 1888 188   | Bortepee=Bahnrich 1            |       | Major tm<br>18. InfWgt.                                                                                   | Portepee-jabnrich im Rgt.                                                | Portepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                                       |
| Geheimer<br>Kammerrath,<br>Braunschwelg    | Lanbrath bes Kreises<br>Stolp,<br>Pommern                           | Regierungs=<br>Präfibent,<br>Preußen                          | Rittergutsbesitzer,<br>Pommeen | ·     | Königl. Niederläns<br>discher Bauinspektor,<br>Preußen                                                    | Oberstaalkanwalt, 'Kreußen                                               | Oberstlieutenant<br>a. D.,<br>Preußen                                                              |
| 1881                                       | 1880                                                                | 1868                                                          | 1881                           |       | 8.8                                                                                                       | 1883                                                                     | 185<br>85                                                                                          |
| Siegfried<br>v. Unger                      | Eugen<br>v Puttfamer                                                | Lucas<br>v. Cranad)                                           | Max<br>v. Zanthier             | 1884. | Richard Goebel                                                                                            | Friedrich v. Luck 11463                                                  | Admeling<br>v. Schmeling                                                                           |
| Ectonda<br>licutenant                      | :                                                                   | :                                                             | <b>.</b>                       |       | Wajer und<br>Bataillons=<br>Kommandeur                                                                    | Selonds<br>lieutenant                                                    | :                                                                                                  |
| 415.                                       | 416.                                                                | 417.                                                          | 418.                           |       | 419.                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                    |

|                                                  | Bemertungen.                          |              | Lebt all Baupts<br>unnn o. D. und<br>Attlerguisbefthen<br>gu Staffelbe<br>bei Cremen | Generalmajor à l g. ber Armec und Hofe-<br>marigall En. Wajglüt<br>bes Rallers und<br>Rönigs. Derlin                                  | hauptmann ugb<br>Rompsgnie-Chef im<br>82. JufNgt.,<br>Meiningen                   | hauptnann und<br>Krenpagnio-Chef im<br>5. Gerbe - Rat. p. P. | Openper                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Drben,                                           | welche berfelbe<br>im Regiment        | besessen hat | JO<br>JK 5                                                                           | RAO 4 Kro 3 EK 9 KWK 8 CKK 8 KW 4 SA 80 GSF 80 TW 8                                                                                   | ı                                                                                 | J.K. 5                                                       | PVV 2                                 |
| 1                                                |                                       |              | 20, 11, 1900 ber<br>Edschied denolützt                                               | 20, 11, 1888 als Ba-<br>tallend-Kommanbeur<br>in bas I. Garbe-<br>Kgl. p. f. verfepi                                                  | 15. 2. 1867 in ball<br>Kbelgen Ragufta-<br>Garbe-Grenabler-<br>Rgt. Rr. 4 verfept | 1. 4. 1967 in daß<br>6. Mathe-Rat. 3. J.<br>verfehi          |                                       |
| Satente, melde berfetbe im Begiment befeffen bat | diam's                                |              | 1                                                                                    | 80<br>80<br>1980                                                                                                                      | 1                                                                                 | I                                                            | ı                                     |
| nt befe                                          | nnomiqu                               | PΦ           | 27. 1.                                                                               | 1                                                                                                                                     |                                                                                   | (                                                            | 1806                                  |
| Regime                                           | -minnig                               | Mentenant    | 1862                                                                                 | 1                                                                                                                                     | (                                                                                 | 2. 6.<br>1886                                                | 18. 9, 23. 6, 27, 1<br>1881 1890 1696 |
| *                                                | -dathð                                | Strut        | 16. 4.<br>1884                                                                       | 1                                                                                                                                     | 1864                                                                              | 18, 9,                                                       | 16. 9.                                |
|                                                  | Früherel<br>Berhatenif                |              | Cortepes-Unteroffizier IC. 4, 2, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10           | Pajer & J. n. bes<br>Kalfer grang - Garbe-<br>Grenadier-Ryth. Rr. L<br>und Adjunani del<br>Arlegfminifieri                            | Portebel-Höhnrich<br>in Rat.                                                      | Portepre-Jahntla<br>im Mgt.                                  | Setonblientenant im 47. Inf. Rat.     |
|                                                  | Stand best Baters,                    |              | Generallteutenand<br>k. D.,<br>Powmern                                               | 1845 Oberfandes Berichtle Majer & J. n. best Andfebent, Ralfer Frang, Barbe Barbe Barbe. Regin. Re. Land Edynam best Artegeninifiers. | Atterguebefihrt<br>und Kanumerhert,<br>Sachlen Jodungs<br>Getha                   | Rittegulbefiger,<br>Beabenburg<br>Gruber von Rr. 365)        | Staffenbether, Decterberg.            |
|                                                  | Deburtsfahr                           |              | 1884                                                                                 |                                                                                                                                       | 100                                                                               | 1884                                                         | 1861                                  |
| 6                                                | und<br>und                            |              | Joachim Blecken,1884<br>v. Schmeling                                                 | Deinrich Frhr.<br>v. und zu Egloff-<br>stein                                                                                          | vans Fryr.<br>v. Erfia                                                            | Feiedrich<br>v. Tettenborn                                   | Richard<br>Max Ahlers                 |
|                                                  | Dienje-                               |              | Scioub.<br>(icaborant                                                                |                                                                                                                                       | Scients<br>Rentment                                                               | ٤                                                            | *                                     |
| 9                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              | Đị.                                                                                  | <b>§</b>                                                                                                                              | 424.                                                                              | Ą                                                            | <b>1</b>                              |

|       |                                                                                |                                              | Anceifa                                             | Hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>44. InfKgt.,<br>Deutsch-Eplan | Generalmajor und<br>Kommandeur der<br>14. InfBrigade,<br>Halberstadt       | Rittmeister u.<br>Escadron-Chef im<br>19. Oragroner-Rgt.,<br>Oldenburg | hauptmann im<br>10. Erenabier-Ret.,<br>Schweibniß |                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | JK 6                                                                           |                                              | ı                                                   |                                                                     | EK 2                                                                       | 1                                                                      | ı                                                 | KrO 4 HSEH 8a WF 8a ÖEK 8                                                               |
|       | i                                                                              | 28. 4. 1891<br>†                             | 12. 2. 1887 in ba <b>s</b><br>66. Info-Ngt. versept | 14. 6. 1888 in das<br>77. InfKgt. versett                           | 14. 4. 1887 al <b>s M</b> ajor<br>in ba <b>s</b> 92. Inf.=Rgt.<br>verfetzt | 8. 1. 1890 in bas<br>1. Garbe-Ulanen-Rgi.<br>versetzt                  | 12. 2. 1887 in daß<br>65. InfRgt. versetzt        | 10. 9. 1898 is 1. s. bes Rgts. gestellt und zum Abjutant bes Kriegsministeriums ernannt |
|       | 1                                                                              | I                                            | 1                                                   | I                                                                   | 1                                                                          | 1 .                                                                    | ı                                                 | 1                                                                                       |
|       | 1898                                                                           | ļ                                            |                                                     | 1                                                                   | 24. 5.<br>1878                                                             | 1                                                                      | 1                                                 | 1809                                                                                    |
|       | 1893                                                                           | <u> </u>                                     | 1                                                   | ı                                                                   | 1                                                                          |                                                                        | !                                                 | 1808                                                                                    |
|       | 1885 1893                                                                      | 14. 2.<br>1885                               | 14. 2.                                              | 14. 2.<br>1885                                                      | 1                                                                          | 14. 7.                                                                 | 11. 3.<br>1886                                    | 18. 8. 14. 9. 27. 1.<br>1886 1893 1899                                                  |
|       | Vortepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                   | Portepeeszähnrich<br>im Rgt.                 | Portepeschähnich<br>im R3t.                         | Portepeesfährich<br>im Rgt.                                         | hauptmann im<br>Garbe-Schüßen-<br>Bataillon u. Abjutant<br>der 19. InfDio. | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                           | Portepee.jdhnrich<br>im Rgt.                      | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                                            |
|       | Oberftsteutenant im<br>1. Garbe-Rgt. 3. F.,<br>Preußen<br>(Bruder von Nr. 510) | Landrath und<br>Rittergutßbefitece,<br>Posen | Mittergutsbeftzer,<br>Oftpreußen                    | Gutsbefißer,<br>Preußen                                             | Ritiergutsbefitzer<br>zu Kemnit,                                           | 1864 Sohn von Nr. 201,<br>Preußen                                      | Oberji,<br>Preußen                                | 1866; Oberst und Komman-<br>beur des<br>12. Grenadier-Rats.,<br>Preußen                 |
|       | 1863                                                                           | 1864                                         | 1864                                                | 1865                                                                | 84.81                                                                      |                                                                        | 35.                                               | 25<br>35<br>35                                                                          |
| 1000. | Joachim<br>v. Stillpnagel                                                      | Ronftantin<br>v. Dziembowski                 | Karl Emil Anton 1864<br>Lido<br>v. Brederlow        | Udo Theodor<br>Zulius<br>v. Anobelsdorff                            | Arthur<br>v. Brießke                                                       | Franz Blecken<br>v. Schmeling<br>1886.                                 | Walter<br>v. Manteuffel                           | Alezander<br>v. Reuter                                                                  |
|       | Setond-<br>licutemant                                                          | :                                            | :                                                   | :                                                                   | <b>Hauptmann</b>                                                           | Gekonds<br>lieutenant                                                  | :                                                 | <b>:</b>                                                                                |
|       | £27.                                                                           | 8                                            | <b>42</b> 9.                                        | 430.                                                                | <b>431.</b>                                                                | 432                                                                    | 483                                               | 484                                                                                     |

| , ,             | :<br>:                |                                       |                |                                                     |                                                                         | Rat<br>8               | Patente, we<br>Regiment | welche berfelbe | erfelbe tm<br>en hat |                                                                        | Drben.                                              |                                                                                            |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaus<br>E       | Dienste-              | # 13 49<br>80                         | ığalêt         | Stant bes Baters,                                   | Früheres                                                                | -qu                    | -13/1                   | nu              |                      | lbgangs                                                                | welche berfelbe                                     | Remerfungen.                                                                               |
| Str.            | grab                  | uno<br>uno<br>uno<br>uno              | gcpn1          | Raterland                                           | Berhältniß                                                              | oloð                   | mrs (f                  | nmiqn           | offisier             | aus<br>dem Regiment                                                    | im Regiment                                         |                                                                                            |
|                 |                       | •                                     |                |                                                     |                                                                         | Leutenant              | nant                    | рф              |                      | 0                                                                      | befessen hat                                        |                                                                                            |
| 435.            | Oberiis<br>Ueutenant  | (Keorg Willyelm<br>Ferdinand<br>Amann | 1830           | Amtmann,<br>Oldenburg                               | Oberfilieutenant im<br>81. Inf. Rat.                                    |                        | i                       | ı               | Dberfill.            | 4. 8. 1868 mit ber<br>Führung bes<br>12. Grenadier-Rgis.<br>beauftragt | RAO 4<br>KrO 3<br>m. Sch. a. R.<br>KrO 4<br>m. Sch. | 1801 in den Abelstank<br>erhoben, General der<br>Infanterte und<br>Bouverneur von<br>Aborn |
|                 |                       |                                       |                |                                                     |                                                                         |                        |                         |                 |                      |                                                                        | EK 2 HEK 3 () V 8 b m. Sch. SA 2 b JVAS 4           |                                                                                            |
| 436.            | Eefonds<br>licutemant | Hoertner 1886<br>v. d. Hoelle         |                | (Aeneral-Lanbschafts-<br>Repräsentant,<br>Schlessen | Pertepee-Unteressizier 18. 9. im Könlgt. Sächstichen 1896 Rabettenkorps | 18. 9.                 | 19.12. 1                | 14. 9.          |                      | •                                                                      | Kr0 4                                               |                                                                                            |
| 437.            | Sauptmann             | Bernhard<br>v. Poellnit               | 1850           | Premierlieutenant<br>a. D.,<br>Preußen              | Hauptmann im<br>94. InfRgt.                                             | 1                      | 1                       | 7. 9.           | I                    | 15.8. 18183 als Major<br>in das 72. InfRgt.<br>verfett                 |                                                     | Oberfileutnant<br>beim Stabe dek<br>Füs. Rgt. Nr. 39,                                      |
|                 |                       | 1887.                                 |                |                                                     |                                                                         |                        |                         |                 | -                    |                                                                        | JK 4                                                | Dassel                                                                                     |
| <del>2</del> 38 | Sefond-<br>licutenant | Hans<br>v. Reffel                     | 1867           | Hauptmann 3. D.,<br>Schlesien                       | Beriepee-gabnrich<br>im Rgt.                                            | 15. 1. 27.<br>1887 186 | 27. 1.                  |                 | ı                    | Dauptmann in den Generassiab ber                                       | !                                                   | Hauptmann im Generalstabe ber<br>25. Division,                                             |
| <b>.</b> 68     | :                     | hans v. Seydlik.<br>Aurzbach          | <del>2</del> 5 | Sauptmann 3. D., Preußen                            | Bortepees dagurich im Rgt.                                              | 15. 1.<br>1887         |                         | 1               |                      | Armee versetz<br>23. 5. 1888 in das<br>18. InfRgt. versetz             | 1                                                   | Darmstadt Lebt als Lieutenant a. D. und Dr. phil. zu Göttlingen                            |

| hauplmaun und<br>kompagnie-Chef im<br>2. Earde-Rgt. 3. g. |                                                                                                                                                    | Rommt fpüter in das<br>Agt. guritä<br>(At. 500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lett als Generale<br>lentiant 3. D.<br>zu Pherkwathe          | Remust später in<br>bak Regiunnt gurlid<br>(Nr. 506)                                   | hauptmann und<br>Kompagnle-Chel im<br>Erenabler-Kgt. Ar, 10<br>Schwelbnig |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Stoftum 85 RA 8 Ram N 4 TM 4 TM 4 CHITP 85 RSE 85 RSE 85 RSE 85 RSE 95 RSE 95 RSE 95                                                               | Kro 8<br>Kro 9<br>Kro r>0<br>Kro 9<br>Kro 9<br>Kr<br>0<br>Kro 9<br>Kro 9<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr<br>0<br>Kr | RAO 4<br>BR 2                                                 | EK 2<br>JK 3                                                                           | ı                                                                         |
| 18. 8. 1864 in ball 2. Garbe-Rigi. 3. & Serbe-Rigi. 3. &  | B. R. ISON unter Stellung it i. 18, des Bellung it i. 18, des Bellung is in 18, des Bellung bon Still bell Herberge un. Godhen Loft hepett ernannt | 21. 1. 1889 unter<br>Uederweisung zum<br>Erneralitäre bei<br>III. Armeekorys in<br>den Ekropen General<br>fiad zurlicherieht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 1886 18, 12, 1888 in baf<br>1, cearte-Ngt. p. 3<br>verfeht | 28, 1, 1862 als<br>friathmäßiger Stabs<br>offizier in das<br>Ful-Mgt. Re 78<br>berfehl | 14. 9. lekkt in bas<br>ternabler-98gt. Vr 10<br>versegt                   |
| i                                                         | 1                                                                                                                                                  | 15. 4. 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 ½ 1886                                                     | 18. 11. 1896<br>Oberlit.<br>27. 1. 1892                                                | +                                                                         |
| 1                                                         | 14. 9.                                                                                                                                             | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1                                                                                      | I                                                                         |
| 1894                                                      | 1864                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                             | _                                                                                      | 1                                                                         |
| 16. 1. 27. 1.<br>1847   1694                              | 15. 2, 80. 5, 14. 9.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                             | 1                                                                                      | 25<br>計<br>元<br>1<br>元<br>1                                               |
| Portepes-Zöharlch<br>im Mgt.                              | Bertepeo-Bilgurich<br>im Mat.                                                                                                                      | Major i 1 s. deß (Generatiiades und perschilicher No,utant Se, Abniger Bulteim res Pringen Bultheim von Bruifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mator im Auther<br>ftrang-Garbe-<br>Grenabler-Rgt. Rr. 2      | Najor it 1 %, bell<br>Königtit Etifabeth-<br>("arbe-Grenabler-<br>Rgill, Rr 3          | D., Bortepes Unteroffizier 22. 3. in Andettenkerps 11447                  |
| Laubgerichte. Praffe, Coffe,                              | Oberforftmelfter,<br>Bachfen-Coburg-<br>Bolha                                                                                                      | Kreedrich Adolf 11846 Landrald des Gaale.<br>Rag v. Arofige Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <sup>(K</sup> enerallicutenant<br>a. D.,<br>Vrewhen           | Kammerherr und<br>Alttergulbbefiger,<br>Pommern                                        | -i-                                                                       |
| 1867                                                      | 9                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>*</del>                                                  | <u>X</u>                                                                               | 1986                                                                      |
| Withelm Ernft 1967<br>Günther<br>D. (Grolman              | Cuno Freiherr<br>v. Wangenheim                                                                                                                     | Freebrich Woolf<br>Rag v. Arofigl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Megander<br>Friedrich (Kraf<br>v. d. Golt                     | Sippolyt<br>Raximilian<br>Eucharion Frhr.<br>10. Buddenbrock                           | Jultus Wilhelm 19867 "schereulmalor<br>Bogislav<br>v. Bonin               |
| Geforb<br>Houtmant                                        | <b>3</b>                                                                                                                                           | Rajor und<br>Bata (Ilene-<br>Ko mutanbeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                             | :                                                                                      | Gefende<br>lieutenant                                                     |
| 3                                                         | 77                                                                                                                                                 | 혉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433                                                           | \$                                                                                     | 19                                                                        |

| Orben,                                         |                           |            | illigt — Lebt als Kittersgutget auf Bollchow, Auf Bollchow, Kroving Sachsen |                                                                                                                                                                                     | RAO 8 m. d. Schl. u. Sch. a. R. RAO 4 m. Sch. EK 1 u. 2 GHVP 8 a m. Kr. | RAO 8 m. d. Schl. u. Sch. a. R. RAO 4 m. Sch. EK 1 u. 2 GHVP 8 a m. Kr. RAO 4 JMul. 6 | RAO 8 m. d. Schl. u. Sch. a. R. RAO 4 m. Sch. EK 1 u. 2 GHVP 8 a m. Kr. RAO 4 JMul 6 RAO 4 |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| welche berfelbe<br>im Regiment<br>befessen hat | beseffen hat              | 1          | Broom                                                                       | KrO 2 RAO 8 m. d. Schl. u. Sch. a. R. RAO 4 m. Sch. EK 1 u. 2 GHVP 8 a m. Kr.                                                                                                       | 7 0 4 0                                                                 | JKul 6                                                                                | JKul 6 RAO 4                                                                               |
| Urt des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment         | and and                   | ı          | 4. 1. 1896<br>der Abschilligt                                               | 22. 3. 1889 unter Stellung & 1. s. des Rgis.mtt der Führung der 8. Garbe-InfBrigade beauftragt Z7. 1. 1890 unter Beförderung zum Eeneralmajor zum Kommandeur diefer Brigade ernannt | I                                                                       |                                                                                       | 1. 4. 1897 als Ba-<br>taillons-Kommandeur<br>in das 5. Garde-<br>Rgt. 3. F. versett        |
|                                                | Stabs.                    | •          |                                                                             | Dberft<br>18. 9. 1886                                                                                                                                                               | 1                                                                       |                                                                                       | 80. 6. 1886                                                                                |
| Regiment besessen hat                          | nnomiqu                   | o <b>Ç</b> | 1                                                                           | l                                                                                                                                                                                   | 2. 6.<br>1888                                                           |                                                                                       | 28. 5.<br>1887                                                                             |
| and the                                        | zəsiməs4#                 | nant       | 1. 9.<br>1894                                                               | 1                                                                                                                                                                                   | 17. 9.<br>1887                                                          |                                                                                       | 1                                                                                          |
| Regin                                          | ednots@                   | Lleutenant | 5. 5.<br>1887                                                               | i                                                                                                                                                                                   | 12.10.<br>1878                                                          |                                                                                       | ı                                                                                          |
|                                                | Früheres<br>Berhältniß    |            | Seferve bes Garbe-<br>Festre bes Garbe-<br>Fusier-Rgts.                     | Oberst und<br>Kommandeur des<br>19. InfRets.                                                                                                                                        | Setonblieutenant im 4. Garbe-Rgt. 3. F.                                 |                                                                                       | Hauptmann & l. s. bes 112. InfRgts. und Abjutant ber 57. InfBrigabe                        |
|                                                | Stand bes Baters, Raters, |            | Rittergutsbesitzer,<br>Provinz Sachsen                                      | Wie Kr. 201                                                                                                                                                                         | Landrath,<br>Preußen                                                    |                                                                                       | ButSbesitzer,<br>Preußen                                                                   |
| _                                              | Beburts jahr              | -          | 1861                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 1858                                                                    |                                                                                       |                                                                                            |
| 8                                              | nind<br>nind<br>Runanie   | )          | Georg August<br>Ludwig v. Katte                                             | Hermann Bleden 1838 v. Echmeling                                                                                                                                                    | rid)<br>eorg                                                            | v. Wiđ                                                                                | v. Wiđ<br>Heinrich Arnold <sup>11451</sup><br>Rudolf Simons                                |
|                                                | Dienst.                   |            | Sefonds<br>Licutenant                                                       | Oberft und<br>Regiments.<br>Lommanbeur                                                                                                                                              | Gelonde<br>licutemant                                                   |                                                                                       | <b>Hauptman</b> n                                                                          |
| Š                                              | fen be                    |            | <b>44</b> 6.                                                                | <b>44</b> 7.                                                                                                                                                                        | <b>44</b> 8.                                                            | _                                                                                     | <b>44</b> 9.                                                                               |

| Leutnant der Ref. bes Garbe-His. Reft. u. Ritterguisbestyer in Reppersdorf, | <b>C</b> Cleften                                                 |                                                                           | Oberseutnant im<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.,<br>Spandau                |                                                                         | Lebt als Generals<br>leutnant 3. D. zu<br>Potsbam                                   | General à l. s. Sr.<br>Najestät des Katsers<br>und Königs und<br>Rommandeur des<br>Kadettenkorps,<br>Berlin |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                           | RAO 4                                                            | Kr0 4<br>SC 3                                                             | 1                                                                 | •                                                                       | RAO 4<br>KrO 3<br>EK 2<br>BZL 3 6                                                   |                                                                                                             |
| 22. 7. 1888 ju den<br>Reserveossijsteren des<br>Kgts. übergetreten          |                                                                  | l                                                                         | 1. 4. 1897 in das<br>5. Earde = Rgt. 3. F.<br>versest             |                                                                         | 24. 3. 1890 unter Beförd. 3. Oderst zum<br>Kommbr. d. Gren.s<br>Ratk. Rr. 7 ernannt |                                                                                                             |
| 1                                                                           |                                                                  | ı                                                                         | ı                                                                 |                                                                         | Oberfilt.<br>22. 3. 1887                                                            | 13. 12. 1888                                                                                                |
| 1                                                                           | 15. 8.<br>1883                                                   | 1                                                                         | 1                                                                 |                                                                         | 1                                                                                   | 1                                                                                                           |
| 1                                                                           | 19. 9.<br>1888                                                   | 27. 1.<br>1895                                                            | 13. 5.<br>1895                                                    | 14. 7.                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                                           |
| 17. 9.                                                                      | 18. 3. 19. 9. 15.<br>1879 1888 18                                | 17. 1. 27. 1.<br>1888   1895                                              | 17. 1. 13. 5.<br>1888 1895                                        | 16. 5. 14. 7.<br>1888   1895                                            | 1                                                                                   | 1                                                                                                           |
| Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                                | d l. s. bek l. Carbes<br>Rgts. 3. F.                             | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                                              | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                                      | Portepec-Fähnrich<br>im Rgt.                                            | Oberftlieutenant im<br>99. InfRgt.                                                  | Hauptmann im<br>2. Garbe-Rgt. 3.K. und<br>Abjutant der 2. Garbe-<br>InfDivision                             |
| <b>Sohn von Rr.</b> 191, <b>Echleften</b>                                   | Major a. D., Preußen                                             | 1866 General ber Kavallerie<br>und Rittergutsbesitzer,<br>Provinz Sachsen | Rittergutsbefltzer,<br>Generallandschafis:<br>Director<br>Pommeen | Eenecalmajor und<br>Kommanbeur ber<br>3. Kavallerie-Brigade,<br>Preußen | Ober=EribunalBrath,<br>Preußen                                                      | 1848 Oberfilseutenant a. D. und Kammerherr St. Durchsaucht bes Fürsten Reuß j. L. Fürstentum Reuß           |
| 1866                                                                        | 1867                                                             | 1888                                                                      | <del>88</del>                                                     | 1867                                                                    | 1840                                                                                | 1848                                                                                                        |
| Wilhelm Johann 1866 Gobn<br>Rudolf August<br>Frhr. Hiller<br>v. Gaertringen | Friedrich<br>Wilhelm Carl<br>Erdmann Graf<br>v. Pückler<br>1888. | Wilhelm<br>Kdalbert Claus<br>v. Barby                                     | Conrad Henning 1886<br>Eduard<br>v. Blanckenburg                  | Pans Thaffilo<br>Arug v. Nidda                                          | Emanuel<br>Naimund<br>v. Caprivi                                                    | Rarl Wilhelm<br>Ludwig Gustav<br>Freiherr<br>v. Sectendorss                                                 |
| Sclond.<br>Rentenant                                                        | •                                                                |                                                                           | :                                                                 | :                                                                       | Oberft-<br>Iteutenant                                                               | Major und<br>Bataillons-<br>Kommandeur                                                                      |
| <b>5</b> .                                                                  | 452                                                              | 453.                                                                      | <b>3</b>                                                          | 456.                                                                    |                                                                                     |                                                                                                             |

|                                                      | ithe Bemerfungen.<br>mt                        | Oberseutnant im<br>176. Inf. Mgt.,<br>Danzty          | Oberseutnant im<br>Füsiller-Ryt. Nr. 90,<br>Rostock     | Oberseutnant im<br>190. Inf.oKgt.,<br>Zabern               | 4. 11. 1894 als bl. Generalmajor und Ober-Onartlermetsier gu Berlin $\dagger$ 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 6. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drbem,                                               | welche berfetbe<br>in Regiment<br>besessen hat | l                                                     | l                                                       |                                                            | IRAO 3 m. d. Sohl. KrO 2 EK 1 u. 2 MIVK 8 SA 2 t JMuL 3 ÖEK 2 PSuL 2 RW 4 RA 2 m. Br. RA 8 m. Sch.          |
|                                                      | Art des Adgangs<br>aus<br>dem Regiment         | 16. 8. 1880 in das<br>176. InfWgt. verfehi            | 27. 1. 11417 in das<br>Füfiller:Rgt. Kr. 90<br>versetzt | 16. 11. 1800 in da <b>s</b><br>99. InfVgt. verfehl         | 28. 7. 1812 unter Beförberung zum Generalmasor zum Kommanbeur der 23. InfBrigabe ernannt                    |
| Ratente, welche berfelbe im<br>Regiment beseffen hat | Stab <b>s</b>                                  | <b>1</b>                                              | <b>I</b>                                                | I<br>                                                      | Dberfilt. 22. 8. 1887 Dberfi 21. 7. 1889                                                                    |
| velde<br>nt bese                                     | nnamiquac                                      | ı                                                     | 1                                                       | 1                                                          | 1                                                                                                           |
| tente, 1<br>Regime                                   | g Bremlers                                     | 12. 9.<br>1895                                        | 30. 5.<br>1896                                          | ı                                                          | 1                                                                                                           |
| ₩<br>₩                                               | Setlonds E                                     | 19. 9.<br>1888                                        | 15. 1. 80.<br>1880 186                                  | 16. 2.<br>1889                                             | ı                                                                                                           |
|                                                      | Früheres<br>Berhältniß                         | BortepeesUnteroffizier 19. 9. im Kabettenkorps   1888 | Bortepee-gahnrich<br>im Rgt.                            | Bortepee-gagnrich<br>im Rgt.                               | Eberfilleutenant und<br>Abtheilungs-Chef<br>im Eroßen<br>Generalsiab                                        |
|                                                      | Stanb bes Baters,<br>Baterland                 | <b>Sohn von Nr.</b> 356,<br>Preußen                   | 1867 Obersilleutenant z. D.,<br>Brandenburg             | "Burfillich Walbedicher<br>Rabineibrath und<br>Kammerherr, | Brov. Sachlen<br>Prov. Sachlen                                                                              |
|                                                      | ada[etrud5®                                    | 1878                                                  | 1867                                                    |                                                            | <del>20</del>                                                                                               |
|                                                      | und<br>und<br>Zuname                           | Ernst Freiherr<br>v. Wisczec<br>1889.                 | Hans Max<br>Wilhelm<br>v. Renouard                      | Carl Emil<br>Cuningham<br>v. Stockhausen                   | Adolf Graf<br>v. Reller                                                                                     |
|                                                      | <b>Ot</b> enits<br>grab                        | Setond-<br>licutemant                                 | :                                                       | :                                                          | Oberfilt, und<br>Regiments=<br>Kommanbeur                                                                   |
|                                                      | Eaule<br>Frude                                 | £38.                                                  | <b>45</b> 9.                                            | <b>46</b> 0.                                               | <b>461.</b>                                                                                                 |

.

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 041                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 18. B. 1899 unter Beförberung punt. Oberst und Stellung.  4. 1. B. dell Eardes-göllster-Reis, zum. Lommandeur des Weinsteinstelligen. Einternörglichen. Eint eis Gernant. E. in lebt eis Gernant.                                                                                                                                                         | Laffel<br>Leutnaut ber Referve<br>bes Garbe-Full, Rgis.        | affeijor zu Bertin                                                                                                         | Oberleutnaut im<br>1 frfah-see-<br>balation,                                                                             | eebt als Leutnant a. J. a. best J. Ulanene<br>Rgis., Kanimerjunker<br>und Millergundbestiger<br>auf Frankenberg, |
|                                                               | RAO 8 R. d. Schl. KrO 8 EK 2 SLVM m. Sch. MWK 8 SA 20 HSEH 95 WK 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GET 2<br>RA 2                                                  |                                                                                                                            | ı                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|                                                               | 27, 5, 1692 mit der BAO 8 30khrung der 51, In. d. Schl. Erigade beauftragt, KrO 8 28, 7, 1692 unter EK 2 Erigade transmittent biefer MWK 3 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 Erigade transmit SA 20 | 14 1 1838 gu ben<br>Refervossigieren bes<br>Rgic, übergeterten |                                                                                                                            | 18. 10, 1890 in das<br>FBL-18.91, Nr 186<br>perfeht                                                                      | ic. 6. 1891 ber   Ribidied dem Erfeldied dem Erfelf in defertritt in ingl. Bayertice dem inge                    |
|                                                               | District 18. 8. 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                              |                                                                                                                            | 1                                                                                                                        | I                                                                                                                |
|                                                               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                          | 1                                                                                                                |
| 1. 9.                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                                                              | 27. 1<br>1807                                                                                                              | 1                                                                                                                        | 1                                                                                                                |
| ස් න<br>න් ==                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21. 9.                                                         | 21. 9.<br>1881                                                                                                             | 21. 9.<br>1860                                                                                                           | 21. 9.<br>1689                                                                                                   |
| Borteper-Unteroffizer 22. 8, 1. 9. im Andettentorps 1889 1896 | Oberptientenant im<br>T. Inf-My.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vertepes-jähntich<br>im Rgt.                                   | Borteper-Unkeroffizier<br>im Kadetteuforps                                                                                 | bottepee-Underoffgier                                                                                                    | Portepres-gaburich im Rai.                                                                                       |
| Pfarrer,<br>Preußen                                           | General d. Kaballetic,<br>Preußen<br>(Bender von Ar 1527)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dlerfürlier,<br>Preußen                                        | 1870 Oberstifeutenant nub Portepees Unteroffizier 21. 9. 27. 1 Rommandeur des im Kadettenkorps 1889 1897 9. Ulançue Ryth., | 1969 Aittergutdbesither auf Poctopee-Unteroffizier:21. ft. jahrenftebt, im Kadettenkorps 1860 e.c. im Radettenkorps 1860 | Königl. Laperlicer<br>Kammerer und hofe<br>markcas Ihrer Maj<br>ber Nönigin Amalie<br>beu Erlechenland,          |
| 1999                                                          | 1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388                                                            | · —                                                                                                                        | 1909                                                                                                                     | 1969                                                                                                             |
| Ditto<br>v. Gerlach                                           | Dom' à l. s. Chinther Freiherr 1848 Ceneral d. Kavalletie, Vreuhen V. Schlotheim (Brader von Ar 527)                                                                                                                                                                                                                                                      | Ludwig<br>v. Uffansti                                          | Eurl Ernst<br>Withelm Richsch<br>v. Rosenege                                                                               | Carl Leonid<br>Freiherr<br>v. Gersdorff                                                                                  | Theodor Freiherr 1969<br>v. Poellnih                                                                             |
| Setonb.<br>Acutemant                                          | Dieni is I. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Setond.                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                          | :                                                                                                                |
| 혛                                                             | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                             | 19                                                                                                                         | 991                                                                                                                      | 467                                                                                                              |

|      |                        |                                                                                    |             |                                                 |                                                        | 880            | Patente, we<br>Regiment | velce 1<br>nt beses | welche berselbe tm<br>ent besessen hat |                                                                                                                                                        | Drben,                              |                                                                         |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sau. | Dienste-<br>grad       | Bors<br>und<br>Runame                                                              | ığulğıındı9 | Stand bes Baters,<br>Baterland                  | zethberes<br>Berhältniß                                | ednoh3         | \$3. Second             | nnomiqu             | Stabs.                                 | Art des Abganges<br>aus<br>bem Regiment                                                                                                                | <u> </u>                            | Bemertungen.                                                            |
|      |                        | )<br>)                                                                             |             |                                                 |                                                        | Lieut          | Lieutenant              | p <b>Ģ</b>          | 0,11                                   | 9                                                                                                                                                      | besessen hat                        |                                                                         |
| 481. | Setonds<br>lieutenant  | Bictor Frhr.<br>Duadt-Wyfradt-<br>Hüchtenbruck                                     | 1870        | Regierungs=<br>Prăfident,<br>Weftfalen          | Portepee-Fahnrich<br>in Rgt.                           | 18. 1.         | 1. 25. 3.<br>91 1899    |                     |                                        |                                                                                                                                                        |                                     |                                                                         |
| 482. | <b>:</b>               | Bernhard Franz 1871<br>Ludwig<br>v. Echlebrügge                                    | 1871        | Rezierungss und<br>Forstrath,<br>Hannover       | Portepee-Făhnrich<br>im Rgt.                           | 18. 1.<br>1891 | 1                       | 1                   | 1                                      | 1. 4. 1898 in das<br>14. Pusaren-Rgt.<br>versett                                                                                                       | chDD III3                           | Oberleutnant im<br>14. Pusaren-Bgt.,<br>Cassel                          |
| 83   | Hauptmann<br>Sauptmann | Eberhard Okcar 1861 Landrath und Mitter-gutscheinger,<br>Freiherr<br>P. Rheinbaben | 1861        | Landrath und Mitters<br>gutBbesiger,<br>Preußen | Hauptmann im<br>Erenabler-Rgt. Kr. 89                  |                | 1                       | 12. 2.<br>1884      | 31. 5. 1892                            | 2 10. 9. 1898 unter Beauftragung mit den Funktionen des Etats-<br>näßigen Stabs-<br>offiziers in das                                                   | EK 2  13. GHVP 3a  m. Sch.  MGrO 2c | Obersiscutmant beim<br>Stabe des<br>115. Inf.=Rgts.,<br>Darmstadt       |
| 484. | Setonds<br>lieutenant  | ,Heinrich<br>v. Lessel                                                             | 1872        | Oberjtlieutenant im<br>Generalstab              | PortepeesUnterofffgier 22. 8.<br>im Kabettentorps 1891 | 22. 3.<br>1891 |                         | 1                   | 1                                      | 14. 9. 1893 in daß<br>180. Inf Rat. versetz                                                                                                            | ##<br>##                            | Lebt als Leutnant<br>im G.=FUf.=Lbw.=Rgt.<br>zu Minchen                 |
| 486. | Major à l. s.          | Constantin Hans<br>Emil Georg<br>v. Schweinichen                                   | 8<br>8<br>8 | Mittergutsbesitzer,<br>Schlesien                | Major aggregirt bem<br>68. Inf.=Rgt.                   |                | 1                       | ı                   | 22. 5. 1889<br>1                       | 2 tellung å l. s. bes<br>Exerbe-Hillier = Rgts.<br>als Bataillons =<br>Kommandeur im<br>125. InfKgt. nach<br>Usürttemberg komman =<br>birt 16. 4. 1892 | r RAO 4 tes EK 2 tes ans            | Lebt als Major a D. und Mittergutsbesitzer zu Pavelwig<br>bei Hundsseld |

| Generalmajor und<br>Lommandene ber<br>88. Inf.«Belgabe,<br>Hannober                                  | Oberft und Botftanb<br>bes Betletbangkamtes<br>bes AIV. Armeeforps<br>in Karistuhe | Cherleutnant im<br>5. Earbe-Rgt. 3. Fr.<br>Spandau                           |                                      | Lebi alf hauptmann<br>in scwelgerischen<br>Billiatedensten                       | Lebt als Leatnand<br>a. K. in Manchen                                         | Lebt als Regierungs.<br>Affeffor gu Berlin  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>BK 2                                                                                        | RAO 4<br>BE 2<br>BSEV 2<br>BEV 26                                                  | I                                                                            | Kr0 4                                | I                                                                                | I                                                                             | I                                           |                                                           |
| 16. d. 1894 zume<br>Lommanbent bes<br>Garbe-Schien-<br>Lakillons ernonni                             | M. B. 1882 ber<br>Abscheb bewilligt                                                | 1, 4, 1807 in das<br>6, GerderWyl, p. 3<br>berjegt                           | ı                                    | 18. 6. 1896 auf sein.<br>Ansuchen aus allen<br>Beituärverhättnissen<br>entiassen | 2, 3, 1895 in bak Bab<br>Relis-Onenabier-Rgl.<br>Re, 100 verfehl              | 1.6. 4. 1942 ber<br>Abjeste bewildigt       |                                                           |
| 15. 10. 1888<br>CDeeffit.<br>14. 5. 1868                                                             | 16. 6. 1867                                                                        | I .                                                                          | !                                    | 1                                                                                | ı                                                                             |                                             |                                                           |
| 1                                                                                                    | !                                                                                  | 1                                                                            | 1                                    | I                                                                                | ,                                                                             | 1                                           | ± 90                                                      |
|                                                                                                      |                                                                                    | . 6 g                                                                        | .29. 9. 18. 9<br>  1890 1886         | ်<br>သံစွ                                                                        | oi <u>o</u>                                                                   | 선 호                                         | - 1 0<br>1 0<br>1 1 1 1                                   |
| l<br>S E s                                                                                           | <u> </u>                                                                           | 1890                                                                         |                                      | 29. 9.<br>1890                                                                   | 1880<br>1880                                                                  | 1890                                        | 2 <u>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 </u>             |
| Major im 74. Juf.»<br>Lat. u. Adjubant beim<br>Emerals Kommande<br>bes I. Armeeloeps                 | Majer im Generals<br>ftabe und Militärs<br>Attachee in Münden                      | Pertepte-ffchuriditm 38gt.                                                   | Феперес-даринф<br>1m Rgt.            | Poriepee fahrid<br>im Rgt.                                                       | Bortepes-Unberoffizh<br>im Rabeilenforps                                      | Borteper-gahmrich<br>im Rot.                | Borrepee-Uniaroffizier 8, 2,<br>Im Rabettenbarps 11690    |
| 1940 Attergutsbefther undialtajor im 74. J. Rajutant i Revolny Preußen Generalskommat bes I. Armerto | Generallieutenaut<br>3. D.,<br>Preußen                                             | 1870 Oberfitsentenant und<br>Lommanbeur des<br>Parter Flonier-<br>Balaidons, | Oberittentenant<br>a. D.,<br>Orenhen | Claude v. Perrol 1870 Oberft u. Inftrutieur;<br>ber Schweiger<br>Artifierie,     | Sohn von Rr. 2119, Borteper-Underoffizter 29 g. Grenfen im Rabeitentorps 1880 | Geh. Ober-<br>Rechnungfralb.<br>Beanbenburg | Oberft und Ab-<br>ihellungsellhef im<br>Arlegeminisserum, |
| <u>8</u>                                                                                             | 950                                                                                | 07:81                                                                        | 186                                  | 1870                                                                             | 1870                                                                          | <b>E</b>                                    | 185                                                       |
| Stanislaus<br>v. Parelowsfi                                                                          | Hermann<br>Friedrich<br>Wilhelm Kael<br>August Bankan                              | Wilhelm Franz<br>Ferdinand<br>v. Rleist                                      | Felig Gerhardt 1969<br>v. Faldenberg | Claude v. Perrol                                                                 | Otto Joachim<br>Martin Frang<br>v. d. Miltbe                                  | olf<br>ather<br>Bolk                        | 1891.<br>Wifty Curt<br>Franz Pius<br>v. Livonius          |
| Major und<br>Batallanfe-<br>Kommandent                                                               | 2                                                                                  | Sefonb-<br>lientenant                                                        | *                                    | :                                                                                | :                                                                             | 2                                           | 2                                                         |
| ŧ                                                                                                    | 4                                                                                  | Ę                                                                            | \$                                   | £.                                                                               | 478                                                                           | 478                                         | \$                                                        |

| <del>- 14 -</del> |
|-------------------|
|-------------------|

| į.             | ŝ                  | s                                                                          |          | **                                                   | ********                                                                             |                                         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |   |                                         | Ê   | Mary Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3 0            | ć,                 | - ;<br>- ;                                                                 | , ,      | :                                                    | A segle a                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | of the c                                | ž s | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 4 mm | E         |
| 74             | Policies.          | Receive forth                                                              | 2<br>2   | Mageness Aft<br>Profits in<br>White Winds in         | Printer Schund                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ |                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 3              |                    | Perubarb Arani (*)<br>Virtuala<br>P Alfebragae                             | <u>-</u> | handa in                                             | Persona administration                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |     | F. F. Fricht for Co. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|                | 25aphinaus         | Charlist & Sangton Population of a Arcthon                                 | <u> </u> | Papirosh ner sha<br>grethrippi<br>Prothor            | to test to the the the                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | ======================================= | 主   | An or print out the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of     |        | 2 · _ = = |
| ž              | Cufable Healthailt | vehinbly<br>u. vellet                                                      | 1        | Lesigithatsteath in<br>Mejteraffeli                  | in destribitesen in destrete festestelleiten film film film film film film film film | # I                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                         |     | 11 日 12 日 12 日 13 日 13 日 14 日 14 日 14 日 14 日 14 日 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |
| ₫<br><b>\$</b> | Majer A f. m       | Wester & L. w. Lyantstantin yang bette<br>Endl. Obenty<br>12. Behmelatiden | =        | Militare garifielt og by<br>Militare garifielt og by | Mile felgereiten selem                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <u> </u>                                |     | + Olling N 4 of 188<br>+ Olling N 4 of 188<br>+ Olling MRPH n Maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |           |
|                |                    |                                                                            |          |                                                      |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |                                         |     | Poly and Mal nesh<br>restriction for the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of th |        | -         |

|              | Sclond-<br>lieutenant | Maz Emil Karl<br>v. Reibnig                                         | 1872  | Emil Karl 1872 General der Inf. und Portepee-Unteroffizier 22. 8. Reibnig watng, Areufen | Bortepee-Unteroffizier<br>im Kabetientorps | 22. 8.<br>1801         | 1                           | 1 | 1 | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garbe-Rgt. 3. F<br>verseht         | în ba <b>s</b><br>i. 3. 82.<br>t      | ı         | Oberseutnant im<br>5. Gaibe-Rgt. 3. B.,<br>Svandau                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 187.         | :                     | Hans Eduard<br>Walther Graf<br>v. Winhingerode                      | 18489 | Land                                                                                     | Portepce-zähnrich<br>im Rgt.               | 1891 190<br>1801 190   | 22. 3.<br>1900              |   |   |                                                            |                                       |           |                                                                         |
|              | :                     | Ernst<br>v. Putikamer                                               | 1870  | 1870 Sohn von Nr. 216,<br>Preußen                                                        | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.               | 22. 8.<br>1891         | 1                           | 1 | 1 | 14. 9. 1893 in das<br>182. InfRgt. versetzt                | in das<br>. verseht                   | ı         | Lebt als Leutn. ber Ref.<br>b Garbe-FüsRgts. u.<br>Referendar zu Berlin |
|              | :                     | Eberhard<br>v. Hagen                                                | 1872  | Rittmeiser im<br>10. Ulanen•Kyt.,<br>Preußen<br>(Bruber von Nr. 507)                     | Portepee-Jähnrich<br>im Rgt.               | 22. 8. 22.<br>1891 190 | 1900<br>1900                | ı | 1 | 9. 7. 1900 in das<br>1. Ostastatische Inf<br>Kgt. rersetzt | in daß<br>he Infi-                    | 1         | Oberleutnant im<br>1. Osiaslatishen<br>InfKgt.                          |
| 780.         | :                     | Bernhard<br>Wilhelm Arnold<br>Julius v. Roon                        | 1870  | 1870 Cohn von Nr. 234,<br>Preußen                                                        | Portepee-gähnrich<br>im Rgt.               | 22. 8.<br>1891         | 1                           | ı | 1 | 1. 4. 1897 in bas<br>5. Garbe=Rgt. 3. F<br>verfetzt        | in daß<br>it 3. 33.                   | 1         | Oberseutnant im<br>6. Garbe-Rgt. 3. F.,<br>Spandau                      |
| <b>4</b> 91. | •                     | Ernst Henning<br>Friedrich Ulrich<br>Hugo<br>v. Heydebreck          | 1873  | Hauptmann im<br>FufRgt. Nr. 185.,<br>Preußen                                             | Portepec-fähnrich<br>im Ryt.               | 1891                   | 22. 8. 18. 4.<br>1891 1900  |   |   |                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |                                                                         |
| 492.         | :                     | Friedrich Hugo<br>Walther v. Görne                                  | 1871  | Friedrich Hugo 1871 Oberstileutenanta. D., Walther v. Görne                              | Portepee-fahnich<br>im Rgt.                | 22. 8.<br>1891         | 1                           | ! | I | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garde-Rgt. 3. F                    | in da <b>s</b><br>t. 3. 13.           | 1         | Oberseutnant im Grenabier-Rgt. Rr. 1<br>Edniasbera i/Br.                |
| 88           | :                     | Ernst Ludwig<br>Adolf<br>v. Holleben                                | 1872  | 1872 Oberst und Komman-<br>beur tes 66. Infe-<br>Rgts.,                                  | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.               | 17.11.                 | 17.11. 16. 6.<br>1891 1900  |   |   |                                                            |                                       |           |                                                                         |
| 49           |                       | August Michael 1870 Eneralmajor<br>Gustav Paul Preußen<br>v. Weller | 1870  | Emertalmajor 4. D.,<br>Preußen<br>(Aruber von Nr. 315)                                   | Portepeesgahnrich<br>im Rgt.               | 17. 12.                | 17. 12. 22. 7.<br>1891 1900 | 1 | 1 | 1                                                          | <u> </u>                              | ChDD 1118 |                                                                         |

| -         |                        |                                            | · —         | :                              |                                                                              | 8       | Patente, wel<br>Regiment | reiche de             | liche derselbe im<br>t beseffen hat                              |                                                                                                                                                               | Drben.                                                                                        | :                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fente     | Dienste<br>grad        | nnd<br>andme                               | rda[Struds® | Stand bes Katers,<br>Baterland | Fellheres<br>Berhältniß                                                      | -dnolvæ | -13/m31de                | Paupimann             | Stabs.                                                           | Art des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment                                                                                                                        | welche berfelbe<br>im Regiment<br>befessen hat                                                | Bemerkungen.                                                                                                                                 |
| 284       | Najer & I. s.          | Ernst Friedrich<br>Christian<br>v. Prandis |             | 28te 3/t. 389                  | Major à l. s. bes 17. Inf.=Rgts. fommanbirt zum<br>Militär=Kabinet           | !       |                          |                       | 22. 3. 1887<br>Dberfilt.<br>18. 6. 1892<br>Dberfi<br>13. 5. 1895 | 19. 12. 1893 zum Inspetteur der militärischen Strafsanstanstalten ernannt 28. 5. 1895 zur Tikposition gestellt                                                | RAO 4 KrO 3 PHOVH 3R EK 2 BZL 2b SA 2b II'K 8C WF 2b BL 2b JK 8 NR 8 ÖFJ 2 PSuL 2 PSuL 2 RA 9 | Lebt als Beneralmajor 3. D., Kammerherr und Hosmarschall Seiner Königlichen hobbett des Jürsten von Hohenzollern- Sigmaringen zu Sigmaringen |
| <b>48</b> | Premier-<br>licutenant | Johannes<br>Michael Freihern<br>v. Loën    | 1860        | Mie Mr. 345                    | Bremlerlieutenant im<br>Kalser Alexanders<br>Gardes-Grenadiers<br>Rgt. Rr. 1 | <br>    | 188<br>188<br>188        | 30.<br>188.<br>19. 51 | !                                                                | 15. 10. 18th unter Stellung it l. s. des Rgtk. 3. perschnlichen Abjutanten Er. Dob. des Erbptingen von Anhalt ernannt, 12. 6. 1896 der Abschlichte bewilltigt | AAB 3a<br>BMV 3a<br>HSEH 3a<br>WV 3<br>RA 2                                                   | Lebt als hauptmann<br>a D., hausmarschall<br>und Kammerherr Sr.<br>Hobett bes Herzogs<br>von Anhalt<br>zu Dessau                             |

|                                                                                                                                     | Sentralimajor und<br>Rommandeur der<br>1K. JufBrigade,<br>Halle a/S.                         |                                                                           | Keneralfentnaut und<br>Kommandeur der<br>L. Garbo-Juf<br>Derffon,<br>Berfin                           | Leutmant fin<br>18. Omgover-Kgt ,<br>Hagenon        | 4.2, 1898 als Befrade<br>lteniernant im 5, Garbe-<br>Rgt. 4, 3, pr Cyamban † |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | Kro 8 for EM 2 16. UHVP 8a                                                                   |                                                                           | RAO 8 6644  m. d. Behl. 404  Kro 2 2.  RK 2  KR 1  BZL 3 a  BKV 2 b  WK 8 a  ÖEK 2  ÖFU 2  RA 2  RA 3 | 88.88                                               | Ileain<br>Beta                                                               |
|                                                                                                                                     | 16. 6 1984 unter<br>Junichersehung in b<br>Generalfiad zum Chef<br>bes Generaliadest best Cl |                                                                           | 90, 5. 1896 unter Stellung à I a. bek m. Larbe-hallier-Agil                                           | 18. 4. 1895 in bas<br>15. Oragoner-Agt.<br>verfest  | 1 4. 1897 in bud<br>5. Gardenfigh 4. B.<br>verfest                           |
|                                                                                                                                     | 17, 4, 1888<br>Obafili,<br>18, 4, 1868                                                       |                                                                           | 24. 8. 1890<br>Dbrift<br>27. 1. 1898                                                                  | 1                                                   | ŧ                                                                            |
|                                                                                                                                     | (                                                                                            |                                                                           |                                                                                                       |                                                     | I                                                                            |
| 1300                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                     | . <del>1</del> 1<br>000<br>1000                                           | 1                                                                                                     | 1                                                   | <br>                                                                         |
| 28<br>1892<br>                                                                                                                      | <br>                                                                                         | 16, 4                                                                     | ì                                                                                                     | 18. B.<br>1802                                      | 17,11,                                                                       |
| Bortepes-linieroffizien<br>Im Radettenforps                                                                                         | Major im Generalijab<br>dek AI. Armeelorgs                                                   | Perteper-Fährlich<br>im Rai                                               | Oberftleutenant und<br>Abthellungsbelde fin<br>Eroften Generalstabe                                   | Portepen-fikhurich<br>Im Rgt.                       | Bortepec-Bilgurich<br>im Rgt.                                                |
| und Kommandirenter Bortepesitnieroffizier 22. 3. 16. B. und Kommandirenter im Radeitentorps 1692 1900 General des XIII. Kreneelorps | Friedrich Augun 1819 Oderstlienkenant a.D., Major im Generalind<br>v Tippelstirch            | Landingsmarfdall<br>und Wirflicher<br>Gehelmer Rath,<br>Schefmig-holfteln | Bic Nr. 442                                                                                           | Bohn von Rr. 281,                                   | Ritteguttbefiger,<br>Bommen                                                  |
| 0781                                                                                                                                | 1819<br>-                                                                                    | 1871                                                                      | 181                                                                                                   | <u>£</u>                                            | 272                                                                          |
| Erich<br>Bonaventura<br>Hans Emil<br>v.Schwarhfoppen                                                                                | Friedrich Auguer<br>v Lippelskirch                                                           | Peincid) Euct<br>JohannReonhard<br>Ludwig Graf<br>zu Rangan               | Friedrich Max<br>v. Arofigi                                                                           | Carl Mag Curt 1872 Coon von Rr. 281,<br>v. Arveyden | hans v. Ziethen 1872                                                         |
| Octenb.<br>Uentenant                                                                                                                | Rajot und<br>Batallonf-<br>Lommandeur                                                        | Ectend.                                                                   | Oberfe-<br>Meutenant und<br>Reglanents-<br>Loumandeur                                                 | Edmb-<br>litatosant                                 | 2                                                                            |
| 497.                                                                                                                                | <b>\$</b>                                                                                    | 8                                                                         | Š                                                                                                     | 25*<br>35*                                          | 502                                                                          |

|          |                       |                                                                    |                      |                                                                               |                                                     | 88             | Patente, wel  | welche derfelbe<br>ent befessen hat | erfelbe im<br>fen hat   |                                                                                                  | Drben,                         |                                                                |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A design | Dienfi2               | *1 4 H                                                             | -<br>7da[811         | Stand bes Maters,                                                             | Früheres                                            | - qu           | <b>=19</b> ]1 | un                                  | 2                       | Art des Abgangs                                                                                  | welche derfelbe                | Sementinoes                                                    |
| % r.     | grab                  |                                                                    | <br>ભાવગ્રહ્યું)<br> | Baterland                                                                     | Berhaliniß                                          | ග්නම           | usi &         | nmiqu                               | offialer                | bem Regiment                                                                                     | im Regiment                    |                                                                |
|          |                       |                                                                    |                      |                                                                               |                                                     | Lieutenant     | nant          | r <b>Ç</b>                          |                         |                                                                                                  | besessen hat                   |                                                                |
| 503.     | Setond<br>lieutenant  | Harry Johannes 1872 Beneraljiabsarzt<br>Edwin v. Coler<br>Kreußen  | s 1872               | Beneraljiabsarzt der<br>Armee,<br>Preußen                                     | Portepec-fähnrich<br>im Rgt.                        | 17.11.         |               | •                                   |                         |                                                                                                  |                                |                                                                |
|          |                       | 1893.                                                              | _                    |                                                                               |                                                     |                |               |                                     |                         |                                                                                                  |                                |                                                                |
| <b></b>  | :                     | Walther Conrad 1873 Sohn<br>v. Echicfus und<br>Neudorff            | 1873                 | ron Nr. 131<br>Schlesien<br>er von Nr. 556)                                   | PortepeesUnteroffizier 17. 1. im Kabettenkorps 1893 | 1803           | ľ             | :                                   |                         | 1. 4. 1897 in bak<br>5. Garbes Rgt. 3. F.<br>versett                                             | l                              | Leutnant im 5. Garbes<br>Rgt. 3. F.,<br>Spandau                |
|          | Dberft-<br>lleutenant | Pippolyt<br>Naximilian<br>Eucharion Frhr.<br>v. Buddenbrock        |                      | Bie Kr. 444                                                                   | Obersillentenant tm<br>Füsilier: Rgt. 73            |                | i             | ı                                   | Dbæfilt.<br>27. 1. 1892 | 14. 6. 1894 mit ber<br>Führung des Kaiser<br>Franz-Garbe-<br>Grenadier-Kgis. Rr. 2<br>beauftragt | RAO 4<br>KrO 8<br>EK 2<br>JK 3 | Ecneralmajor<br>und Kommandeur der<br>50. InfBrigade,<br>Mainz |
| 803      | Setond.<br>Lieutenant | Job Detlef<br>Friedrich Karl<br>Edwin Egmont<br>Felix v. Witzleben |                      | 1872 Oberfilseutenant und<br>Kemmandeur des<br>19. Oragoner-Rats.,<br>Preußen | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                        | 18. 4.         | ı             | 1                                   | 1                       | 18. 8. 1900 in bas<br>1. Ditafiatische Info<br>Bet. verseht                                      | 1                              | Leutnant im 1. Osisaskatischen Ins Rgt.                        |
|          | <b>\\</b>             | Heinrich Georg<br>v. Pagen                                         |                      | 1873 Major im 10. Manen=<br>Rgt.,<br>Preußen<br>(Eruber von Rr. 489)          | Porlepee-gahnrich<br>im Ret.                        | 20. 5.<br>1893 |               |                                     |                         |                                                                                                  |                                |                                                                |

|                                             | Major A. l. s. bes<br>160. InfRats.<br>fommandirt zum<br>Williär-Kabinet,<br>Bertin | Kompagnie-Chef im<br>74. InfKgt.,<br>Hannover                                 | 1898 zu Darmstadt<br>†                                              | Lebt al <b>s Hauptmann</b><br>a. D.<br>zu Berlin       |                                                               |                              |       |                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|                                             | WV 8<br>LEK 6                                                                       | ;                                                                             |                                                                     | 1                                                      |                                                               |                              |       |                                                      |
|                                             | 22. 8. 18 <b>97</b> in bak<br>150. InfKgt. verfe <b>h</b> t                         | 27. 1. 1897 als<br>Hauptmann in das<br>74. InfRgt. versetzt                   | 22. 8. 1815 in bas 116. InfRgt. versetzt                            | 90. 9. 1900 zum<br>Plahmajor von<br>Königsberg ernannt |                                                               |                              |       |                                                      |
|                                             | I                                                                                   | ì                                                                             | 1                                                                   | 1                                                      |                                                               |                              |       |                                                      |
|                                             | 19. 9.                                                                              |                                                                               | ı                                                                   | 14. 9.<br>1900                                         |                                                               |                              |       |                                                      |
|                                             | 1                                                                                   | 1892                                                                          | 14. 9.<br>1803                                                      | 14. 9.<br>1893                                         |                                                               |                              |       |                                                      |
| 20. 5.<br>1803                              | 1                                                                                   |                                                                               | 1                                                                   | !                                                      | 18.11.                                                        | 18.11.                       |       | 17. 3.                                               |
| Vortepee-Fähnrich<br>im Rgt.                | Sauptmann im 83. InfKgt. und Abjutant der 65. Inf<br>Brigade                        | Premiersteutenant<br>im 1. Garde-Rgt. 3 B.                                    | Sefondlieutenant im<br>Kaifer Franz-Garbe-<br>(Arenadier-Ryt. Vr. 2 | Setonblieutenant im<br>2. (Karbe-Ryt. 3. 18.           | Bortepee-gabnrich<br>im Rat.                                  | Portepee-cabnrich<br>im Rgt. |       | Bortepee-Unterossigier 17.<br>im Kabettenkorps   186 |
| 1870 Rittergutsbefiter zu Rafeband, Pommern | Regierungse umb<br>Baurath,<br>Kurhessen                                            | Derfilsentenant im<br>1. Garbe-Rat. 3 ik.,<br>Preußen<br>(Bruber von Nr. 427) | Remeralmajor und<br>Kommandeur der<br>18. Inf.:Prigade,<br>Preußen  | Rittergutsbestyer,<br>Preußen                          | 1872 Ritterzutsbesitzer und<br>Majer a. D.,<br>Sachlen Welmar | Oberji 3. D.,<br>Lbüringen   |       | Rittergutsbefitzer, Pommern                          |
|                                             | 16<br>16                                                                            | 1981                                                                          | 1885                                                                | 1885                                                   | 1872                                                          | 1873                         | . —   | 1876                                                 |
| Carl Albert<br>Curt v. Zaftrow              | Peinrich August<br>Victor Ludwig<br>Friedrich<br>v. Dehn:<br>Rotfelser              | Friedrich<br>Wilhelm Karl<br>v. Stülpnagel                                    | Otto Wilhelm<br>v. d. Milbe                                         | Joachim<br>v. Alvensleben                              | Joachim Narl<br>Frhr. v. Beust                                | Lido<br>v. Brederlow         | 1894. | Lothar Siegs<br>mund Ferdinand<br>Curt v. Lewit      |
| Sclond-<br>lieutenant                       | Pauptmann                                                                           | Premiers<br>lieutenant                                                        | :                                                                   |                                                        | Selond.<br>licutemant                                         | :                            |       | :                                                    |
| 508                                         | 60                                                                                  | 610.                                                                          | 611.                                                                | 612.                                                   | <b>6</b> 13.                                                  | <b>514.</b>                  |       | 516.                                                 |

| Crta.                        | welde berfelbe Bewerhungen.<br>im Regiment<br>befesten hat |                                                                                                                                     | RAO 4 Oberft und Komman-<br>KrO 8 beur des Königin<br>EK 2 Eisscheich-Garde-<br>HEK 3 Grenabier-Ryts.<br>ÖFJ 3 Rr. 3,<br>Charlottendurg      | RAO4 m.Kr. Generalmajor unb KrO 8 EK 2 88. InfBrigade, BM V 8 a SA 20 JK 8 ÜFJ 2                 | <b>8</b>                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To Decree                    |                                                            |                                                                                                                                     | 8, 1. 1896 unter Stellung & l. g. bes Generalfiabes yum 1. Militär-Gouver- neur der Pringen Göhne Er. Majesiät bes kaisers u. Königs ernannt | To. 5. 1896 als RAO4 m<br>Abthellungs-Chef in KrO bas Kriegsministerium EK BKV verseht SA 9 JK 8 | <b>X</b>                                                                                                              |
| dife havidh in<br>1 highs be |                                                            |                                                                                                                                     | 19. 11. 1889                                                                                                                                 | Dberfilt.                                                                                        |                                                                                                                       |
|                              | - Paupimann                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                       |
| Acces.                       | -dnotas (f. 1)                                             | 17. 3.<br>1894 ∶                                                                                                                    | <u> </u>                                                                                                                                     |                                                                                                  | 18. 8.<br>18 <b>94</b>                                                                                                |
|                              | Bathlani St.                                               | Ventepes-Unicaestylica lin Radaicanterps                                                                                            | Rajer im Beneralftab<br>bek IV. Armeelorys                                                                                                   | Oberfilseutenant und<br>Bataillen <b>ß-Komman</b> -<br>beur im 3. Garbe-<br>Rgt. 3. F.           | Kortepes-jähnrich 18.<br>im Ret. 189                                                                                  |
|                              | Stand des Baters,<br>Baterfand                             | 6 Generallieutenant und<br>Eeneral-Abjutant<br>Er. Rajeität bes<br>Könizs ren<br>Rönizs ren<br>Württemberz,                         | Jeugen<br>Preußen                                                                                                                            | 8 Sohn von Rt. 216,<br>Preußen                                                                   | 1 Wirklicher Echelmer<br>Regierungsrath und<br>Mintstetaldirettor,<br>Berlin                                          |
| 3                            | und<br>und<br>un a m c                                     | Mag Ernst Kuno 1876 Generalisevienant und Freiherr Schiger Schigs von Kassenschaften.  v. Falkenstein Kon Mairiemberg, Württemberg, | Friedrich Carl 1853<br>Morig Frhr.<br>v. Lynder                                                                                              | Alfred Franz 1848<br>Zulius Leonhard<br>v. Loewenfeld                                            | Paul Hermann 1874 Wirklicher Echelmer<br>Georg Anton Regierungkrath und<br>Ferdinand Wintstersaldirestor,<br>v. Wendt |
|                              | Dienst.                                                    | Sclonde<br>licutenant                                                                                                               | Rajor und<br>Bataillons-<br>Kommandeur                                                                                                       | Oberfie                                                                                          | Sclonts<br>lleutenant                                                                                                 |
| 300                          | fabe fa                                                    | 516.                                                                                                                                | 517.                                                                                                                                         | 518                                                                                              | 619.                                                                                                                  |

| Leutnant im<br>164. InfRgt.,<br>Pameln              | Leutnant im 1. (Frate.<br>Seebataillon,<br>Riel                                                         |                                                                                    | Leutnant im 6. <b>Garbe</b><br>Rgt. 3. F.<br>Spandan                    |       | Leutnant 3. D. 3u<br>Kotsbam                                                                                                           |                                                                 | Lebt als Leutnant<br>der Ref. Garbe-<br>gufBgts. zu<br>Reu-Buckov,<br>Pommern                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                   | Chdd III8                                                                                               |                                                                                    | ;                                                                       |       | RAO4 m.Kr.<br>KrO 4<br>JO<br>REK 3<br>SA 3a<br>HSEH 8a                                                                                 |                                                                 | 1                                                                                                              |
| 1. 4. 1897 in daß<br>164. InfWgt. verscht           | 2. 7. 1900 in bas 1. Erfah-Seebataillon verfest                                                         |                                                                                    | 1. 4. 1897 in daß<br>5. Garde-Rgt. 3. F.<br>versetzt                    |       | 16. 6. 1900 als<br>Oberfileutnant ber<br>Abschieb bewilligt                                                                            |                                                                 | 1. 4. 1898 à l. s. bes<br>Rgts. gejiellt,<br>18. 8. 1899 zu den<br>Referveofftzieren des<br>Rgts. übergetreten |
| I                                                   | l<br>                                                                                                   |                                                                                    | l<br>                                                                   |       | 27. 1. 1894                                                                                                                            |                                                                 | 1                                                                                                              |
| 1                                                   | <br>                                                                                                    |                                                                                    | 1                                                                       |       | <u> </u>                                                                                                                               |                                                                 | 1                                                                                                              |
| 1                                                   | 1                                                                                                       |                                                                                    | 1                                                                       |       | 1                                                                                                                                      |                                                                 | !                                                                                                              |
| 18. 8.<br>1884                                      | 18. 8.<br>1894                                                                                          | 18. 8.<br>1894                                                                     | 18. 8.<br>1884                                                          |       | 1                                                                                                                                      | 9. 2.<br>1894                                                   | 29. 1.<br>1885                                                                                                 |
| Boriepeesfähnrich<br>im Rgt.                        | Portepes-Unterofftzter<br>im Kadettenkorps                                                              | Portepee-Unteroffizier 18. 8. im Kabettenkorps   1894                              | Portepee-Unteroffizier 18. 8. im Konigl. Sächsischen 1894 Kabettentorps |       | Major im 2. Jäger-<br>Bataillen u. Rejutant<br>ber Inspession ber<br>Jäger und Chüßen                                                  | von Nr. 281, Portepee-Untecoffizier<br>Preußen im Kabettentorps | Portepecchähnrich<br>im Rgt.                                                                                   |
| Oberptāji blastath,<br>Ospreußen                    | 1873 Ritterzutsbestiger und Portepes-Unteroffigier 18. 8. Kammerherr, im Kadettenkorps 1894 Brandenburg | 1875 (Veneral der Artillerie,<br>Kommandirender<br>(Veneral des<br>VI. Armeetorps, | Wirtl. Geb. Ober- Bergrath und Berg- hauptmann, Weitfalen               |       | 1850 Lieutenant a. D. und Major im Z. Jäger-<br>Entsbesitzer, Bataillen u. Rejutant<br>Preußen ber Inspellion ber<br>Jäger und Schüßen | 1876 Sohn von Rr. 261,<br>Preußen                               | Rittmehjeer a. D.<br>und Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                                                        |
| 1875                                                |                                                                                                         | 1875                                                                               | 1873                                                                    | ·     | 1850                                                                                                                                   | 1876                                                            | 1876                                                                                                           |
| Hermann Ludwig 1875.<br>Friedrich Botho<br>v. Pusch | Werner Burg.<br>hard v. Veltheim                                                                        | Paul Otto<br>Eduard Rurt<br>v. Lewinski                                            | Friedrich Contad 1873<br>Deinrich Frhr.<br>v. d. Heyden.<br>Rynsch      | 1895. | Dagobert<br>Christoph<br>Lebredst<br>v. Renhell                                                                                        | hans Julius<br>Nagnus Malte<br>v. Bonin                         | Berndt Christoph 1876<br>Konrad Tessen<br>v. Heydebreck                                                        |
| Sclond.                                             | 3                                                                                                       | :                                                                                  | :                                                                       |       | Major und<br>Batakllons=<br>kommanbeur                                                                                                 | Setond.<br>lieutenant                                           | :                                                                                                              |
| <b>6</b> 20.                                        | 621.                                                                                                    | 77.73                                                                              | <u> </u>                                                                |       | <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                                                                                                             |                                                                 | 528.                                                                                                           |

| Start and Bernjards Bernjards Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by Bernjards by B |              |                                        | 8                                         | ,               |                                             |                                           | Ř              | atente, wo | velce i<br>nt bese | Patente, welche derselbe im<br>Regiment besessen hat |                                                              | Drben.                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Decij und Regiments 1847 Regienungstand a. D. Oberfi und Chef des — — Deberfi 1. 1. 1897 unter RAO 3 m. d. Regiments D. Allengan and the Cheffer des — — Deberfi 1. 1. 1897 unter RAO 3 m. d. Regiments D. Allengan and the Cheffer des — — Deberfi 1. 1. 1897 unter RAO 3 m. d. Regiments Defermands and the Cheffer des — — Deberfi 1. 1. 1897 unter RAO 3 m. d. Ordens Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands Defermands D | da ja        |                                        | Nore<br>und<br>Auname                     | 1¢n[&izud3&     | Stanb bes Baters,<br>Baterland              | Frliheres<br>Berhältniß                   |                | *rsimsr&   |                    | Stabs.                                               | Art bes Abgangs<br>aus<br>bem Regiment                       | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemerkungen.                                        |
| Regiments   Regierungsente o. D. Deeft and Cheft with Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungsente of Regierungs   |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           | Lieute         | mant.      | pţ                 |                                                      |                                                              | kesessen hat                   |                                                     |
| Sefands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589.         | Oberji und<br>Regiments=<br>Kommandeur |                                           | 1847            |                                             |                                           | 1              | ı          | ı                  | Dberjt<br>14. 6. 1894                                | 1. 9. 1897 unter Stellung à 1. 8. bes Begts. mit der Führung |                                | Generalmajor und<br>Rommandeur der<br>4. Garde-Inf. |
| Seconds         Bernhard         18. 11. 1897 unter         MB 2           Seconds         Bernhard         Bernhard         MB 2           Seconds         Bernhard         Bernhard         MB 2           Seconds         Bernhard         MB 2           Seconds         Bernhard         MB 2           Bernhard         Bernhard         MB 2           Bernhard         Bernhard           D. Branconi         Bernhard           D. Branconi         Breußen           Mans HEK 3           Bernhard         MB 3           Mans Batchenesgäßnich         18. 8           <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      | ber 4. Garbe-Inf.s<br>Brigade beauftragt,                    | EK 2<br>JO                     | Brigabe,<br>Berlin                                  |
| Sedonds- Bernhard 1875 Major im 8. Krain- Portepeschenich 18. 8.  Sedonds- Bernhard 18. 18. 1886  D. Branconi  "" Harb Ba Badaillen, im Rgi. 1886  "" Harb Badaillen, im Rgi. 1886  "" Fruißen Guftvo Rundischetter, Karepeeschipmich 18. 8.  "" Fruißen Guitioph 1876 Loberia D' Portepee-Chimroffliker 18. 8.  "" Fruißen Guitioph 1876 Loberia D' Portepee-Chimroffliker 18. 8.  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898  "" Fruißen, im Rgi. 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      | 18. 11. 1897 unter<br>Beschrecung zum                        | ME 2<br>HEK 3                  |                                                     |
| Scłond-Bernhard 1876 Wajer im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.    Schond-Bernhard Wiften Wage im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.   Parnhard Wiften Wage im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.   Parnhard Wiften Wage im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.   Parnhard Wiften Wage im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.   Parnhard Wage im 8. Krain- Portypec-Schurich 18. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      | Generalmajor zum                                             | m. Sch.                        |                                                     |
| Scłonds Bernhard 1876 Major im 8. Krain- Portrpec-Giburich 18. 8.  [leutemant Wijselm Gustau Preusen Preusen Preusen Preusen 1876 Moers and Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Preusen Pr |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      | Brigade ernannt                                              | m.Sch.m.Kr.                    |                                                     |
| Seconds Bernhard 1875 Major im 3. Leaine Portepeesithnich 18. 8.  lieutenant Wilhelm Gustav Pateusten.  ". Hastemark 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                           | -               |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      |                                                              | BL 3                           |                                                     |
| Scłonds- Bernhard 1876 Major im 3. Trains Portspecchamith 18. B.  lieutenant Wilhelm Gustav Preusen  v. Branconi Preusen  ". Honden Wilhelm Gustav Preusen  ". Honder Wash Wash Wash Wash Wash Wash Wash Wash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                           |                 | _                                           |                                           |                |            |                    |                                                      |                                                              | BA 3<br>ÖEK 2                  |                                                     |
| Schonds Bernhard 1875 Major im 3. Krains Portepec-Fahrrich 18. 8.  lieutenant Wilfhelm Gustav Preusen.  v. Branconi Preusen.  curt v. Rundsted 1876 Deerst a. D., Kortepec-Unteressigner 18. 8.  curt v. Rundsted 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  curt v. Rundsted 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 1896  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector, Portepec-Fahrrich 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landserichtsdirector 18. 8.  Lenst Christoph 1876 Landsterien 18 |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      |                                                              | ESt3m.Sch.                     |                                                     |
| Curt v. Rundstedt Vreugen im Kabeitenlorps 18.8.  Curt v. Rundstedt Preugen im Kabeitenlorps 18.8.  Crnst Christoph 1876 Landgerichisdirector, Vortepes-Fahurlch 18.8.  Tustus Annover im Rgt. 1896  D. Schmidt,  v. Schmidt,  verses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 40. | Sclonds<br>lieutenant                  | Bernhard<br>Wilhelm Gustav<br>v. Branconi | · · <del></del> | Major im 3. Lrain=<br>Bataillon,<br>Preußen | Portepec-fähnrich<br>im Rgt.              |                |            |                    |                                                      |                                                              | Kr0 4                          |                                                     |
| ., Ernst Christoph 1875 Landgerichtsdirector, Portepee-Fahrrich 18. 8. — — — 1. 4. 1897 in das — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 541.         | :                                      |                                           |                 |                                             | Vortepes-Unterossigier<br>im Kabetenkorps | 18. 8.<br>1896 |            |                    |                                                      |                                                              |                                |                                                     |
| Echmidt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> 2.  | :                                      | Ernst Christoph<br>Zustus                 | 1875            |                                             | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.              | 18. 8.<br>1896 | ı          | 1                  | 1                                                    | . 4. 1897 fn<br>Garbe - Rgt.                                 | 1                              | Leutnant im 5. Garbe-<br>Rgt. 3. F.,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                           |                 |                                             |                                           |                |            |                    |                                                      | 183/330                                                      |                                | npoundo                                             |

| 2. Guisdeffter<br>2. Enisdeffter<br>32 Beimenke<br>(Holland)                                                     |       | Leht als Lentuant ber Mel, und Rittergutte befiber zu Sophen-<br>walbe, Arris Gerbauen |                                                       |                                                | Schl. u. Kr.  KrO 2  RrO 2  Rro 2  Rentralmajer unb Rro 2  Rentral h. B.  EK 2 JO  HEK 2 Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral h. B.  Gentral |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 9. 1997 in daß<br>Leib-Kürassier-Wgt.<br>Kr. 1<br>verseht                                                    |       | 14. 9. 1900 gu ben Reservooffigieren bes .<br>Rgill, übergelreden                      |                                                       |                                                | 25. A. 1899 unter Set Irberung gum Generalmajor und Generalmajor und Generalmajor und Generalmat Rafferf und Rönligs gum Chef von Generalmat Cook & Generalmat Gook & Deneralmat |                                                                                                                  |       | 1                                                                                      | ſ                                                     |                                                | Obertic  18. 8. 1895  18. 8. 1895  GHYP & b  M.Sch.u. Er.  LH.EK &  M.GrO & b  OV & b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u>                                                                                                         |       | 1                                                                                      | •                                                     |                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u>                                                                                                         |       | 1                                                                                      | <br>                                                  | 1 2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.10.                                                                                                           |       | 1897                                                                                   | 18. 3                                                 | 1867                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vorteper-filhurich<br>in Agt.                                                                                    |       | Botteper-jähnrich<br>im Rgt.                                                           | Borteperalmiersffizier 18. 3. in Labeitentorps i 1967 | Portepeschläntich<br>im Ryt.                   | Cherft, Filgefabiutant<br>Er. Rajeidt bes<br>Kalfers und Königk<br>und Kiffilt-Bevolt,<br>mächtigter in Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dermann Ludwig 1878 Rajer y. D. u. Kitter-<br>Erdmann gwebesther auf<br>Erdmann Brank.<br>Graf v. Pildter Brank. |       | Premiece<br>lieutenant a. D. unb<br>Rittergutsbefiher,<br>Ofepreußen                   | Lanbrath und<br>Mitterguisbefiger.<br>Brandenburg     | Oberft und<br>Kommanbant von<br>Bejel, Preußen | Major a. D. und<br>Generaltnienbant,<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1878                                                                                                             |       | 1976                                                                                   | 1877                                                  | 1877                                           | 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hermann Lubwig<br>Erdmann<br>Graf v. Pilaffer                                                                    | 1897. | Herbert Hans<br>Joachim<br>v. Platen                                                   | Curt Hildekrand 1877<br>v. d. Marwih                  | Joachim Frhr. 1677.<br>v. Werthern             | Oberft, Dietrich Magelabjusant Graf v. Hilfen- Gr. Ralectat von Louis Louis u. Regements. Kommandeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cotherba                                                                                                         |       | Cetoud-<br>lleutenant                                                                  | *                                                     | 2                                              | Oberft, Ffchgelabjutent<br>Gr. Rajeftät<br>vnb Luises<br>und Luise<br>u. Regiments<br>Lommandeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> 2                                                                                                       |       | 346                                                                                    | 246                                                   | 3                                              | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Orben,                                             | welche berfelbe   | im Regiment    | besessen hat    |                                                                          |                                                       | 2ekt als Leutnant a. D. 3u Saubow, Arels West-Sterubeng                            |                                                                           | CADD III8                       |                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                    | an bes nagangs    | and the second | ocar avegraciii |                                                                          |                                                       | 18. L. 1896 in bak<br>Lönigin Eilfabeth-<br>Garbe-Grenabler-<br>Kgt. Kr. 8 verfeht |                                                                           | ı                               |                                                              |
| tente, welche berselbe im<br>Regiment besessen hat | - Circles         |                | maile.          |                                                                          |                                                       | 1                                                                                  |                                                                           | l                               |                                                              |
| welche<br>nt befe                                  | <b>3631</b> 3     | midn           | n <b>Ģ</b>      |                                                                          |                                                       | 1                                                                                  |                                                                           | l .                             |                                                              |
| Patente,<br>Regime                                 | *33)3             | ant            | nant            |                                                                          |                                                       | ı                                                                                  |                                                                           | t                               |                                                              |
| <b>\$</b>                                          | =qu               | බාම            | Lieutenant      | 27. 1.<br>1886                                                           | 27. 1.<br>1896                                        | 27. 1.                                                                             | 18. 8.<br>1886                                                            | 18. 8.<br>1896                  | 18. 8.<br>1895                                               |
|                                                    | Früheres          | Berhaltniß     |                 | Vortepec-fähnrich<br>im Rgt.                                             | Portepes-Unterofftzler 27. 1<br>im Kabettenkorps 1896 | Portepees Fahnrich<br>im Rgt.                                                      | Bortepeesfähnrich<br>im Rgt.                                              | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.    | Bortepeesfähnrich<br>im Rgt.                                 |
|                                                    | Stanb bes Baters, | Baterland      |                 | Peinrich August 1874 General d. Kavallerle,<br>Freiherr<br>v. Echlotheim | Sohn von Nr. 236<br>Brandenburg                       | Geheimer Obers-<br>Reglerungsralh a. D.,<br>Preußen                                | Rittmeister a. D. u.<br>Großberzogl. Hessischer<br>Kammerherr,<br>Preußen | Major a. D.,<br>Provinz Sachsen | Generalmajor und<br>Rommandeur ber<br>O. Kavallerie-Brigade, |
|                                                    | 140[g]1           | ings@          |                 | 1874                                                                     | 1874                                                  | 1871                                                                               | 1878                                                                      | 1874                            | 1876                                                         |
|                                                    | *10%              | ,              |                 | Peinrich August<br>Freiherr<br>v. Echlotheim                             | Karl Wilhelm<br>v. Bomsdorff                          | Max Adolf<br>Heinrich Theodor<br>Freiherr Senfft<br>v. Pilsach                     | Joachim<br>v. Rappard                                                     | Georg Vollrath<br>v. Arnim      | Werner August<br>Ferdinand<br>v. Stünzner                    |
|                                                    | Otenfe            | grab           |                 | Ectonds<br>licutenant                                                    | :                                                     | :                                                                                  | •                                                                         | :                               | :                                                            |
|                                                    | Kank<br>frank     | d d            |                 | 627.                                                                     | <b>6</b> 8                                            | <b>6</b> 23.                                                                       | £30.                                                                      | 631.                            | 58%                                                          |

|                                                            |       |                                                                        | Leutnant im<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.,<br>Spanbau                                | Leutnant im<br>5. Sarbe-Rgt. z. F.,<br>Spandau                             |                                                        | Oberft und Komman-<br>beur bek Hüftlere<br>Betk. Nr. 90,<br>Roftod        |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |       |                                                                        | I                                                                             | ı                                                                          |                                                        | RAO 4 KrO 8 BK 2 BZL 8 b SA 8 GSF 8 a                                     |
|                                                            |       |                                                                        | 1. 4. 1897 in bas<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verfetzt                          | 1. 4. 1897 in daß<br>5. EardesRgt. 3. F.<br>versetzt                       |                                                        | 8. 10. 1898 mit der<br>Führung des<br>Fühller-Reits. Nr. 90<br>beauftragi |
|                                                            |       |                                                                        | l                                                                             | 1                                                                          |                                                        | Dberfilt.<br>20. 5. 1896                                                  |
|                                                            |       |                                                                        | l                                                                             | l                                                                          |                                                        | 1                                                                         |
|                                                            |       |                                                                        | <u> </u>                                                                      | !                                                                          |                                                        | l                                                                         |
| 18. 8.<br>1895                                             |       | 14. 2.<br>1895                                                         | 27. 1.                                                                        | 18. 4.                                                                     | 18. <b>4.</b><br>1896                                  | !                                                                         |
| Portepee-Unteroffizier 18. im Kabettenkorps 196            |       | von Rr. 276, Portepec-Unterossiger 14.<br>Preußen im Kadettenkorps 189 | Vortepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                  | Kortepeesfähnrich<br>Im Rgt.                                               | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                           | Major im 94. Inf.=<br>Rgt.                                                |
| 1875 <b>Sohn von Nr.</b> 317,<br>Preußen                   |       | 1875 Sohn von Rr. 278,<br>Preußen                                      | Friedrich 1876 Oberstsseusenant 3. D.,<br>Freiherr<br>Aufritemberg<br>ilsheim | Gerhard Heinrich 1873 Rittergutsbestzer,<br>Wilhelm Freiherr<br>v. Ledebur | Rittergutsbefitzer,<br>Pommern<br>(Bruber von Nr. 508) | Rittergutsbefther,<br>Preußen                                             |
|                                                            |       |                                                                        | 1876                                                                          | 1873                                                                       | 1876                                                   | 185                                                                       |
| Azel Peter<br>Rubolf Freiherr<br>b'Orville<br>v. Löwenclau | 1896. | Magnus Karl<br>Willi Julius<br>Frhr. v. Mirbach                        | Alfred Friedrich<br>Robert Freiherr<br>v. Crailsheim                          | Gerhard Heinrich<br>Wilhelm Freiherr<br>v. Ledebur                         | Otto Karl Hans 1876<br>Ferdinand<br>v. Zajtrow         | Triedrich<br>Wilhelm<br>Theodor<br>Ferdinand<br>v. Paczensky und          |
| Ectonb.<br>Licutenant                                      |       | :                                                                      | :                                                                             | •                                                                          | :                                                      | Oberft-<br>lieutenant                                                     |
| <b>5</b> 23                                                |       | <b>634</b> .                                                           | 585                                                                           | 536.                                                                       | 537.                                                   | 888                                                                       |

|           |                 | 8                                                 |            |                                                                           |                                                                                 | 93a                   | Patente, wel | welche derfelbe<br>ent besessen hat | rfelbe im<br>en hat |                                        | Drben,                                         |              |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Lende Mr. | Dlenjie<br>grad |                                                   | geparts ab | Stano bes Baters,<br>Baterland                                            | Früherek<br>Berhältniß                                                          | genfing nt            | Dberleutnant | nnamiquad                           | Stabs.<br>offizier  | Art des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment | welche berselbe<br>im Regiment<br>besessen hat | Bemertungen. |
|           | Leutnant        | Karl Frang<br>Gustav Kurt<br>Freiherr<br>v. Patow | 1880       | 1880 Landrath des Kreises<br>Calau,<br>Brantenburg                        | Fahnrich im Rgt.                                                                | 18. 8.<br>1899        |              |                                     |                     |                                        |                                                |              |
| 583.      |                 | 1900.<br>Arnold Ludolf<br>Erich<br>v. Behling     | 1879       | Major im Königs=<br>Inf.=Rgt. Kr. 145<br>Preußen                          | Fahnrich im Rgt.                                                                | <b>27.</b> 1.<br>1900 |              |                                     |                     |                                        |                                                |              |
| 584       | :               | Eberhard Karl<br>Ernst Freiherr<br>v. Rotenhan    | 1879       | Mittmeister a. D.<br>und Rittergutsbesitzer<br>auf Buchwald,<br>Schlessen | gabnrich im Rgt.                                                                | 18. 8.                |              |                                     |                     |                                        |                                                |              |
|           | Major.          | Paul Wilhelm<br>Louis Rudolf<br>v. Ecartsberg     | 1982       | Cohn von Nr. 150<br>Preußen                                               | hauptmann im<br>1. Garbe-Rgt. 3. F.<br>und Abjutant beim<br>Generalkommando des | I                     | 1            | 1                                   | 14. 9. 1900         | !                                      | RAO 4 HSEH 8a RSt 3 ÖEK 8                      |              |
| 98        | Bauptmann       | Ernst Friedrich<br>Emil Gottlob<br>v. Sell        | 1866       | Generalleutnant<br>3. D.,<br>Preußen                                      | Oberkeutnant im<br>5. Garbe-Grenadier.<br>Rgt.                                  | 1                     | l            | 20.11.                              | 1                   | į                                      | RM<br>SA 3b                                    |              |

| Lektalk Lenhant a. D.<br>u. Gnusbeflyer<br>zu Belmonte<br>(holland)                | Leht als Leutnant der<br>Aef. und Ritterguise<br>befiger zu Sophlens<br>walde, Krels Gerdanen |                                                     |                                                | Ceneralmajor und<br>Lommandeur der<br>L. Garbe-Inf<br>Brigade,<br>General d. l. s.<br>Sr., Rajefät det<br>Kaifeel und Lönigs,<br>Berfin                         | 2 m. Sch.<br>2 m. Sch.<br>5. St. SS 25<br>4. 25 TNJ m.g.M.<br>1 Br. TNJ m.g.M.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                                  | _ **                                                                                          |                                                     |                                                | RAO 8 m. d.<br>Sobl. u. Kr.<br>KrO 2<br>PHOYH 8<br>RK 2 JO<br>HEK 20<br>AAB 20<br>BZL 20<br>BAKY 20                                                             | OD 20 OL 9 OEK 2 Mal. 3 OFJ 8 m. St. JK 3 Stribum 2b NL 8 RA 2 m. Br. NN 3 RSt 1 |
| 10. 9. 1897 in das<br>Lelb-Küraffter-Ret.  <br>Nr. 1<br>verfest                    | 14. 9. 1900 pu den<br>Referdeoffizieren dek<br>Reile. Abergeireten                            |                                                     |                                                | 25, 3, 1899 unter Befebreung gum<br>Generalmager und<br>General is 1, 8,<br>Er Majenät del<br>Kalfers und Königs<br>gum Chef de General-<br>stades des General- | USF 2 DD 26 HSEH 26 GE 4 WK 8 E JMUL 3 M. Kr JK 3 WF 26 NL 8 BL 26 NN 3          |
| 1                                                                                  | I                                                                                             | 1                                                   | ı                                              | Dherit<br>18. 8. 1885                                                                                                                                           | GEVP 35<br>m,Sch.u. Kr.<br>LH,EK 3<br>KGr0 25<br>OV 26<br>SA 3                   |
| 1                                                                                  | 1                                                                                             | 1                                                   |                                                | t                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| I                                                                                  | 1                                                                                             | I                                                   | !                                              | !                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| 18.10.                                                                             | 27. 1.                                                                                        | 18. g.<br>1807                                      | 20, 7,<br>1897                                 | 1                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| Portspen-Bilhurich<br>im Rigi.                                                     | Bottepee-gihnrich<br>im Mgt.                                                                  | Boriepee-Unteroffizier 18. 3. im Kabeitenlorps 1967 | Portepee-Fährtich<br>im Rgl.                   | Oberle, Flügeladzetant<br>Sr Nacietà deL<br>Kaiferd und Königs<br>und Miluth-Bevoll-<br>undpilgter in Wien                                                      |                                                                                  |
| Rajor p. D. u. Mitter-<br>guildbefther auf<br>Brantig.<br>Breuften                 | Premiers<br>lieutenaut a. D. unb<br>Rittergutbefiger,<br>Oftpreußen                           | Lanbrath und Kliterguisberflyer, Brandenburg        | Oberft und<br>Kommandant den<br>Wefel, Preußen | Major a. D. und f. Generalintendant,<br>Berlin                                                                                                                  |                                                                                  |
| 18738                                                                              | 1878                                                                                          | 1877                                                | 1877                                           | 388                                                                                                                                                             | _ ====                                                                           |
| Dermann Lubwig 1878 Mejor p. D. u. Mitter- Gromann Braffe auf Braffe Braffe  1897. | Herbert Hand<br>Joachim<br>v. Platen                                                          | Curt Hildebrand 1877<br>v. d. Marwiß                | Joachim Frhr. 1877<br>v. Werthern              | Dietrich<br>Graf v. Dülfen-<br>Paefeler                                                                                                                         |                                                                                  |
| Gefask<br>Hentenant<br>A. J. A.                                                    | Setonb-<br>Hentenant                                                                          | :                                                   | *                                              | Oberi,<br>Filgeladjutant<br>Er. Majeftät<br>bek Katfers<br>und Köntgs<br>u. Regiments:<br>Kontmandeur                                                           |                                                                                  |
| 8                                                                                  | ž                                                                                             | 546.                                                | <b>35</b>                                      | 125<br>C.                                                                                                                                                       |                                                                                  |

| Lfd.<br>Nr. | Rame (Rufname)         | Nr.<br>im<br>Beurs<br>laubs<br>tens<br>kande | Nr<br>in ber<br>Utit-<br>vlifit | Lfd.<br>Nr. | Name (Hufname)               | Rr.<br>im<br>Benr-<br>loub-<br>ten-<br>fianbe | Rr.<br>in bei<br>Mhi-<br>vitat |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 62          | Despe, Emil            | 56                                           |                                 | 101         | Meilly, Franz                | 52                                            | )                              |
| 63          | Silbebrandt, Bruno     | 120                                          |                                 | 102         | Det, Beorg                   | 32                                            |                                |
| 64          | Siller v. Gaertringen, |                                              |                                 | 103         | Mohr, Johann                 | 127                                           |                                |
|             | Frbr. Wilhelm          | 130                                          | 451                             | 104         | v. Mirbad, Frht., Ernft.     | 137                                           | 276                            |
| 65          | humbert, Richard       | 50                                           |                                 | 105         | v. Darbach, Frht., Bilbeim   | 161                                           | 376                            |
| 66          | Sunbeborfer, Frang     | 60                                           |                                 | 106         | v. Münchhaufen, Rarl.        | 40                                            |                                |
| 67          | Sunerbein, Oslar       | 142                                          |                                 | 107         | v. Raymer, Wilhelm           | 22                                            |                                |
| 00          | Service Constr         | 150                                          |                                 | 108         | Reubed, Beinrich             | 28                                            |                                |
| 68          | Frmer, Ernft           | 156                                          | •                               | 109         | Reufrang, Emil               |                                               |                                |
| 69          | Junghans, Paul .       | 93                                           |                                 | 110         | v. Nordenstjöld, Dermann     |                                               |                                |
| 70          | Jüngft, Carl           | 179                                          |                                 |             |                              |                                               |                                |
| 71          | Rarbe, Rubolf          | 70                                           |                                 | 111         | 4 . 47                       | 157                                           |                                |
| 72          | v. Ratte, Beorg        | 122                                          | 446                             | 112         | Otimann, Ernft               | 118                                           |                                |
| 73          | Reutel, Otto           | 87                                           |                                 | 113         | Baalzow, Abolph              | 36                                            |                                |
| 74          | Riccher, Lubmig        | 90                                           |                                 | 114         | Bertuhn, Bernhard            | 125                                           |                                |
| 75          | v. Rliging, Leberecht  | 131                                          |                                 | 115         | Pfaff, Abolf                 | 115                                           |                                |
| 76          | Roch, Georg            | 74                                           |                                 | 146         | Bfannichmidt, Demrich .      | 151                                           |                                |
| 77          | Robli, Dtto            | 16                                           |                                 | 117         | v. Biaten, Berbert .         | 189                                           | 544                            |
| 78          | Roppe, Juftus .        | 45                                           |                                 | 118         | Bohl Billibald               | 15                                            |                                |
| 79          | Rothner, Paul          | 174                                          |                                 | 119         | Bobl, Robert                 | 148                                           |                                |
| 50          | Rornmeffer, Aboli .    | 160                                          |                                 | 120         | Bourroy, George              | 178                                           |                                |
| 81          | Rrafft, Sans           | 105                                          |                                 | 121         | v. Buttfamer, Willy .        | 133                                           |                                |
| 82          | Rrebel, Moris .        | 13                                           |                                 | 122         | v. Buttfamer, Ernft          | 154                                           | 488                            |
| 83          | Rronde, Beinrich       | 117                                          |                                 | 123         | Quadt . Wytradt buchten-     |                                               |                                |
| 84          | Rrüger, Friedrich .    | 80                                           |                                 | 120         | brud, Frhr. Wilhelm          |                                               |                                |
| 85          | Rabn, Robert           | 9                                            |                                 |             |                              |                                               |                                |
| 86          | Rufenfamp, Arthur      | 106                                          |                                 |             | v. <b>R</b> aumer, Audolph . | 3                                             |                                |
| 87          | Rullmonn, Bruno        | 46                                           |                                 | 123         | D. C. C.                     |                                               |                                |
| 48          | Rummer, Paul           | 21                                           |                                 | 126         |                              | 73                                            |                                |
| 0.5         | 0 (6 5                 |                                              |                                 | 127         | Reinhardt, Cael              | 55                                            |                                |
| 89          | Range, Chriftian       |                                              |                                 | 128         | Reinhert, Carl               | 123                                           |                                |
| 90          | Lehwald, Paul          |                                              |                                 | 129         | Rhode, Max                   | 25                                            |                                |
| 91          | Leonhard, Rubolph      |                                              | 4                               | 130         | Rhode, Hugo                  | 158                                           |                                |
| 이글          | v. Leffel, Bemrich     |                                              | 484                             | 131         | Richert, Ernit .             | 112                                           | 1                              |
| 98          | Lienau, Johann         | 68                                           |                                 | 132         | Richter, Johann .            | 134                                           |                                |
| 94          |                        | 141                                          |                                 | 133         | Ruhlus, Ludwig               | 175                                           |                                |
| 95          | Bottner, August        | 108                                          |                                 | 134         | Ruprecht, Carl               | 5<br>  n=                                     |                                |
| 96          | <b>M</b> alchow, Max   | 56                                           |                                 |             | Rüdlin, Otto                 | 97                                            |                                |
| 97          | Martens, August        | 54                                           |                                 | 136         | v. Rilis, Karl               | 53                                            | 338                            |
| 98          | Majdite, Robert        | 85                                           |                                 | 137         | Salomon, Ernft               | 138                                           |                                |
| 99          | Maurer, Leo            | 43                                           |                                 | 138         |                              | 181                                           |                                |
| 100         | Mayer, Deintid         | 119                                          |                                 | 139         | Seefelbt, Rari               |                                               |                                |

| Neutenant v. Mengersen                                                                                         |                                                      | 1965                                         |                                                        | Mttergutsbeflher,<br>Provinz Sachsen | Premierlicutenant im<br>167. InfRgt.                                                   | 1      | 30. 5.<br>1895 | 1              | (                             | 1 | GHVP 8 b<br>JK 6<br>M 2                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1878<br>und                                                                                                    | Wilhelm 1878<br>Hermann<br>Schiaffus und<br>Neudorff | 1878 Sohn von R1<br>Preußen<br>(Kruder von R | Sohn von R1<br>Preußen<br>(Kruder von R                | r. 131,<br>r. 504)                   | Sohn von Nr. 131, Bortepes-Unteroffizier Preußen im Kabeitentorps (Kruber von Nr. 504) | 9. 2.  |                |                |                               |   |                                                                                   |
| "Hans Gebhard 1877 Rittergutsbesitzer,<br>Edler Herr und Proving Sachsen<br>Frhr. v. Alotho                    | 1877                                                 |                                              | Rittergutsbef<br>Previnz Sac                           | Afen,                                | Jahntlch im Rgt.                                                                       | 27. 1. |                |                |                               |   |                                                                                   |
| Carl Georg 1877 Generalmajor und<br>Thilo Wilhelm<br>v. Bose Preigen                                           | 1877                                                 |                                              | Kemeralmajor<br>Kommanbeu<br>17. Inf.» Bei<br>Preußen  | r und<br>r ber<br>gade,              | Fahnrich im Rgt.                                                                       | 1899   |                |                |                               |   |                                                                                   |
| 3ohann Friedrich, <sup>1878</sup> Oberststeutnant und<br>Wilhelm Rudolf Freihert Hiller Preußen v. Gaertringen |                                                      |                                              | Oberfileutnan<br>Kommanbeur<br>10. Ulanen-V<br>Preußen | it und<br>r bes<br>tgts.,            | fahnrich im Rgt.                                                                       | 27. 1. |                |                |                               |   |                                                                                   |
| Cberste Curt Heinrich 1850 Wajor, leutnant be- austragt mit ber Führung v. Anobelsdorff                        | Curt Heinrich 1850<br>Wilhelm<br>v. Anobelsdorif     |                                              | Major,<br>Preußer                                      |                                      | Oberstleutnant beim Etabe 194. InfRgte.                                                | ı      | 1              |                | Dberfill. 22. 8. 1897 Dterfil | ! | RAO 3<br>KrO 3<br>ME 2<br>AAB 8a<br>AAB 8b<br>m. Sch.<br>BZL 8a<br>MWR 3<br>GSF 2 |
| Sauptmann Paul Georg 1861 Staatsminister,<br>Hermann<br>v. Schelling                                           | Paul Georg 1861<br>Hermann<br>v. Schelling           |                                              | Staatsminift<br>Preußen                                | <b>t</b>                             | hauptmann à l. s. bes 3. Garbe-Rgts.<br>und Oberquartier-<br>meisier-Abjutant          | l      | 1              | 19. 3.<br>1896 |                               |   |                                                                                   |

|                      |                |                                                    |             |                                                                          |                                                                        | <b>&amp;</b>   | tente, 1<br>Regime | Ratente, welche berfelbe | rfelbe im<br>en hat |                                        | - Gran                                         |              |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Laus<br>jende<br>Ar. | Pienü.<br>grab | unc<br>unc<br>Buname                               | 1dafattuds& | Stano bes Baters,<br>Baterland                                           | grüherek<br>Berhalmiß                                                  | tn pniusg      | Deerleutnant       | nnamiquad                | Stabs.<br>offizier  | Art des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment | welche berfelbe<br>im Regiment<br>beseffen hat | Bemertungen. |
| .662.                | Leufnant       | Karl Frang<br>(Suftav Kurt<br>Freiherr<br>v. Patow | 1850        | 1830 Landrath bes Kreises<br>Calau,<br>Brantenburg                       | Fahnrich im Rgt.                                                       | 18. R<br>1890  |                    |                          |                     |                                        |                                                |              |
| <b>283</b>           | :              | 1900.<br>Arnold Ludolf<br>Erich<br>v. Behling      | 1879        | Major im Königs-<br>Inf.=Rgt. Rr. 145<br>Preußen                         | Jahntich im Rgt.                                                       | 27. 1.         |                    |                          |                     |                                        |                                                |              |
|                      | :              | Eberhard Karl<br>Ernst Freiherr<br>v. Rotenhan     | 1879        | Rittmelster a. D.<br>und Ritterzutskefiger<br>auf Buchwald,<br>Schlesien | gabnrich im Rgi.                                                       | 18. 8.<br>1900 |                    |                          |                     |                                        |                                                |              |
| <b>58</b> 65.        | Major          | Paul Wilhelm<br>Louis Rudolf<br>v. Ecartsberg      | 90<br>61    | Cohn von Nr. 150<br>Preußen                                              | hauptmann im 1. Garte-Rgt. 3. 3. und Abjutant beim (Reneralfommandobes |                | l                  |                          | 14. 9. 1900         |                                        | RAO 4 HSEH 8a RSt 8 ÖEK 8                      |              |
| <b>58</b> 6.         | - Saupimann    | Ernit Friedrich 1866<br>Emil Gottlob<br>v. Sell    | 1866        | Generalleutnant<br>3. D.,<br>Preußen                                     | Oberseutnant im<br>5. Garbe-Grenabier-<br>Rgt.                         | !              | 1                  | 20.11.                   | 1                   |                                        | RM<br>SA 3h                                    |              |



### Alphabetisches Verzeichnis

der Offiziere des Beurlaubtenstandes (Reserve: und Garde-füsilier-Candwehr=Regiment).

| Lfd.<br>Nr. | Rame (Rufname)          | Nr.<br>im<br>Beurs<br>laubs<br>tens<br>stanbe | Nr.<br>in ber<br>Ulii-<br>vitāt | Lid.<br>Nr. | Name (Rufname)                   | Rr. im Beur= laub= ten= jtanbe | Nr.<br>in ber<br>Atti-<br>vitāt |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1           | v. Albedyll             | 8                                             |                                 | 32          | Engelberg, Richard               | 139                            |                                 |
| 2           | v. Alvensleben, Georg . | 94                                            | 244                             | 33          | Evers, Georg                     | 82                             |                                 |
| 3           | Amelung, Paul           | 88                                            |                                 |             |                                  |                                |                                 |
| 4           | Arhausen, Georg         | 150                                           |                                 | 34          | •                                | 109                            |                                 |
| 5           | Balfter, Heinrich       | 152                                           |                                 | 35          |                                  | 190                            |                                 |
| 6           | Behrens, Mag            |                                               |                                 | 36          | Fehlauer, Viktor                 | 98                             |                                 |
| 7           | Belli, August           | 72                                            |                                 | 37          | Felisch, Paul                    | 1 1                            |                                 |
| 8           | Billich, Otto.          |                                               |                                 | 38          | Fischer, Willy                   | 1                              |                                 |
| 9           | Billich, Erich          |                                               |                                 | 39          |                                  | 188                            |                                 |
| 10          | Blasberg, Richard       | 62                                            |                                 | 40          | Freytag, Guitav                  | ' '                            |                                 |
| 11          | Boden, Walther          | 29                                            |                                 | 41          | Friedenreich, Otto               |                                |                                 |
| 12          | Boll, Paul              | 128                                           |                                 | 42          | Friedländer, Justus              |                                |                                 |
| 13          | v. Bonin, Arwed         | 103                                           | 381                             | 43          | Frost, Paul                      | 126                            |                                 |
| 14          | Borneseld, Arthur       |                                               |                                 | 44          | Gesch, Paul                      | 84                             |                                 |
| 15          | v. Both, Heinrich       |                                               |                                 | 45          | Glazel, Walther                  | 132                            |                                 |
| 16          | v. Bothmer, Konrad      | 1                                             |                                 | 46          | Goedecke, Oscar                  | 1                              |                                 |
| 17          | Brinckmann, Richard     |                                               |                                 | 47          | Goldschmidt, Friedrich           | 1                              |                                 |
| 18          | Budczies, Arnold        |                                               |                                 | 48          | Graeger, Friedrich               | 1 1                            |                                 |
|             |                         | <br>:                                         | <u> </u>                        | 49          | Graßmann, Paul                   | Į.                             |                                 |
| 19          | v. Carisien, Bernhard . | 10                                            | 295                             | 50          | Gravenhorst, Adolf               | 176                            |                                 |
| <b>20</b>   | Conrad, Anton           |                                               |                                 | 51          | Griesebach, Hans                 | i .                            |                                 |
| 21          | Crisolli, Rudolph       | 75                                            |                                 | 52          | Grothe, Karl                     | 96                             |                                 |
| 22          | Dandelmann, Engelbert . | 9.1                                           |                                 | 53          | Gruner, Theodor                  | 18                             |                                 |
| 23          | v. Davier, Karl         | •                                             |                                 | 54          | Gummert, Conrad                  | 187                            |                                 |
| 24          | v. Dewiß, Osfar         | ł                                             |                                 |             |                                  |                                |                                 |
| 25          | Dresler, Wilhelm        | 1                                             |                                 | 55          | Saeuser, Ferdinand               | 1 1                            |                                 |
| 26          | Dresler, Eugen          | I.                                            | 1                               | 56          | Hagemann, Paul                   | 1                              |                                 |
| 27          | Droese, Ernst           | 1                                             |                                 | 57          | v. Pendebreck, Berndt. Christoph |                                | 526                             |
| 28          | Cberts, Eduard          | 78                                            |                                 | 58          | Heinze, Louis                    | 1                              |                                 |
| 29          | Eberts, Heinrich        |                                               | l .                             | 59          | Beitmann, Georg                  | i '                            |                                 |
| 30          | Effenberger, Gustav     |                                               | 1                               | 60          | Heitmann, Wilhelm                | ł                              | ı                               |
|             | Engel, Friedrich        | l .                                           |                                 | 61          |                                  | 1                              | !                               |

| Lfo.<br>Nr. | Name (Rufname)                           | Rt.<br>im<br>Beut-     | In her | ઈને. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr.<br>im                        | Mr.                     |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|             |                                          | laub=<br>ten=<br>Banbe | Witte- | 9₹r. | Name (Rufname)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beur-<br>laub-<br>ten-<br>franbe | in te<br>Util-<br>vitat |
| 62          | Despe, Emil                              | 56                     |        | 101  | Reilly, Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                               |                         |
|             | Silbebrandt, Bruno                       | 120                    |        | 102  | Met, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                               |                         |
|             | Diller v. Gaertringen,                   | 127                    |        | 103  | Mobr, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127                              |                         |
| 0.5         | Arbr. Wilhelm                            | 130                    | 451    | 104  | v. Mirbach, Frhr., Ernft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 276                     |
| 65          | humbert, Richard                         | 50 1                   | 401    | 105  | v. Mirbach, Frhr., Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |
|             | Dundebarfer, Frang                       | 60                     |        | 106  | v. Münchhaufen, Rarl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                               | 910                     |
|             | Sunerbein, Osfar                         | 142                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
| VI.         | Quitervent, issue:                       | 142                    |        | 107  | p. Rahmer, Bilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                               |                         |
| 68 ,        | Semer, Ernft                             | 156                    |        | 108  | Reubed, Beinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28                               |                         |
| 69          | Junghans, Paul .                         | 98                     |        | 109  | Reutranz, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146                              |                         |
| 70          | Jungft, Carl                             | 179                    |        | 110  | v. Rorbenftjöld, Bermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148                              |                         |
|             |                                          |                        |        | 111  | v. Dergen, Joachim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                              |                         |
|             | Rarbe, Rubolf                            | 70                     |        | 112  | Ottmann, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118                              |                         |
|             | v. Ratte, Georg                          | 122                    | 446    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0                              |                         |
| 1           | Reutel, Otto                             | 87                     |        | 113  | <b>B</b> aalzow, Adolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                               |                         |
|             | Kircher, Ludwig                          | 90                     |        | 114  | Bertuhn, Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                              |                         |
| 75          | v. Rliging, Leberecht                    | 131                    |        | 115  | Plaff, Abolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115                              |                         |
| - 1         | Roch, Georg                              | 74                     |        | 116  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151                              |                         |
|             | Rohli, Otto                              | 16                     |        | 117  | v. Blaten, Berbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189                              | 544                     |
|             | Roppe, Juftus                            | 45                     |        | 118  | P - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15                               |                         |
|             | Köthner, Paul                            | 174                    |        | 119  | Pohl, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148                              |                         |
|             | Kornmeffer, Aboli .                      | 160                    |        | 120  | Pourroy, George .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178                              |                         |
|             | Krafit, Hans .                           | 105                    |        | 121  | v. Puttfamer, Willy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133                              |                         |
|             | Rrebel, Morit                            | 13                     |        | 122  | v. Buttfamer, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154                              | 455                     |
|             |                                          | 117                    |        | 123  | Quabt . Bufrabt: Buchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                         |
|             | Rrüger, Friedrich .                      | 80                     |        |      | brud, Frhr. Bilbelm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173                              |                         |
|             |                                          | 9                      |        |      | v Raumer, Rubolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                | 1                       |
|             |                                          | 106                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
|             | Rullmann, Bruno                          | 46                     |        |      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 145<br>73                        |                         |
| NO          | Aummer, Paul                             | 21                     |        | 126  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ำอ                               |                         |
| 89          | Bange, Chriftian                         | 61                     |        | 127  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
| 90          | Lehwald, Paul                            | 116                    |        | 128  | 7. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                         |
| -           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 37                     |        | 120  | ,, a .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                               |                         |
|             | reonhard, Rudolph<br>v. Lessel, Heinrich |                        | 101    | 130  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
|             | Lienau, Johann                           | 150                    | 4124   | 131  | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                              |                         |
|             |                                          | 141                    |        | 132  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
|             | Lippelt, Bilhelm                         | 108                    |        | 183  | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                         |
| 95          | Lottner, August                          | 108                    |        | 134  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                |                         |
| 96          | Maldow, Mag                              | 86                     |        |      | Rablin, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                         |
|             | Martens, August                          | 54                     |        | 136  | v. Müts, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53                               | 338                     |
|             | Majchte, Robert                          | 85                     |        | 137  | Salomon, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138                              |                         |
| 98          |                                          |                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |
|             | Maurer, Leo                              | 43                     |        | 138  | Salomon, Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                              |                         |

| Oberlehrer,<br>Reu: Ruppin                              | Dr. jur. und<br>Landgerichts:<br>direktor,<br>Hamburg   | Dr. phil., ord.<br>Prof. a. d. Techn.<br>Hochschule zu<br>Stuttgart | Gymnasiallehrer,<br>Stettin<br>†                      | Kaufmann,<br>Stettin          | Oberamtmann,<br>Pechingen                                            | Zustizrath,<br>Demmin                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                       | EK. 2.                                                  | <b>EK</b> . 2.                                                      | 1                                                     | 1                             | EK.2.                                                                |                                         |
| 70/71                                                   | 10/71                                                   | 10/11                                                               | 12/02                                                 | 17/07                         | 10/21                                                                | 10/71                                   |
| 81 g. GFüs-<br>Ld. BroRgt.,<br>83 Abschied              | S6 z. E .Fül<br>LdmRat.,<br>SS Abjchied<br>als Hauptm.  | 75 3. <b>G.</b> ·Füs.<br>Leden.·Rgt.,<br>84 Abschied                | 81 Abschied                                           | 74 Abschied                   | 76 3. G. Fül<br>LowAgt.,<br>83 Abschied                              | 83 Abschied                             |
|                                                         | 18. S. 88<br><b>P</b> ptm.                              | 13.3.80<br>PrLt.                                                    | 1                                                     | 1                             | 14. 1. 82<br>Pr -2t.                                                 |                                         |
| 15.11.70 <b>Set.</b> • 2t. 11.12.79                     | 26. 11.<br>70<br>Set : Lt.<br>11. 12.<br>79<br>Br.: Lt. | 26. 11.<br>70<br><b>Eef.:</b> 3t.                                   | 26. 11.<br>70<br>Set.: L.<br>11. 12.<br>79<br>%r - L. | 26. 11.<br>70<br>Set.= Lt.    | 30. 11.<br>70<br>Set. 2t.                                            | 367.21<br>Sef. 21.<br>10.7.80<br>Pr. 81 |
| Bize-Feldw. d. Ref. 15 11. 70 70 Get L. 11. 12. 79 PrL. | Nize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                          | Nize:Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                      | Bize-Feldw. d. Rej.<br>im Rgt.                        | Bize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt. | PortFähnr. im<br>Agt., 30. 11. 70<br>als SetLt. z. Ref.<br>GFüsAgts. | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.          |
| Schuldirektor,<br>Preußen                               | Kaufmann,<br>Westindien                                 | Kaufmann,<br>Şeffen - Naffau                                        | Gutspächter,<br>Pommern                               | Rentier,<br>Pommern           | Oberst a. D.,<br>zulett Öbstlt.<br>19. Inf.:Rgt.,<br>Brandenburg     |                                         |
| 1846                                                    | 1847                                                    | 1845                                                                | 1846                                                  | 1847                          | 1848                                                                 | 1846                                    |
| Kaul Zumpt                                              | Theodor Gruner                                          | Kacob Weyrauch                                                      | Ernst<br>Steffenhagen                                 | Paul Kummer                   | Wilhelm<br>v. Nahmer                                                 | Runo Tzfchirner                         |
| 17 Set., 2t.                                            | %. %.<br>∀. %ef.                                        | Get : 22<br>d. Aef.                                                 | Get. 2t.<br>v. Ref.                                   | Set : Lt.<br>d. Ref.          | <b>Get</b> : 22.<br>5. Ref                                           | Get. 2t.<br>d. Ref.                     |
| 17                                                      | 18                                                      | 19                                                                  | 50                                                    | 21                            | 22                                                                   | 62                                      |

Lister Offiziere des Beurlaubtenstandes (Reserve, und Garde-Füsslier: Candwehr-Reziment).

Bemerkungen: 1) TieOffiziere sind in dem Jahre aufgeführt, in dem sie zum ersten Mase in den geschriebenen Ranglisten vom 1. November erscheinen 2) Abschluß, abgeschen von einigen Rachträgen, am 1. Oktober 1900. 3) Schreibweise nach den Personalbogen bezw. bei den noch im Dienst Besindlichen nach eigenen Angaben.

| Civils u. Militärs<br>Stellung.<br>(Bei Kusgeschiebenen<br>vielsch nur beim<br>Abgang.) | Oberstlt. 3. D. u.<br>Vorst. d. Kontrol-<br>bürcauß d.<br>Garde,<br>Berlin                                                                               | Stadtrath,<br>Halle a/E.                                                             | Landrath des<br>Kreises Lebus,<br>Sectow                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                   | a)<br>KAO.4<br>KO. 3.<br>b)<br>SS. 4a<br>OeF J2                                                                                                          | RAO.<br>4. m. S.                                                                     | ME. 2<br>EK. 2.                                                                               |
| Feld.                                                                                   |                                                                                                                                                          | 1866                                                                                 | 1866<br>70/71                                                                                 |
| Art des<br>Abganges                                                                     | 59 Ldm., 71<br>als RefCff3.<br>3. FüfRgt.<br>Nr. 35,<br>1894 +                                                                                           | 1874 †                                                                               | 17. 6. 82 †                                                                                   |
| te als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                       | 13.8.59<br>Get • 2t.<br>15.1.67<br>Pr.=&t.                                                                                                               | 70 16.9.62<br>-&t. <b>Set.</b> -&t.                                                  | 16.8.68<br>Zet.∙⊻t.                                                                           |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re.   Land:<br>ferve   wehr                           |                                                                                                                                                          | 6. <del>2.</del>                                                                     | 15 9.74<br>\$r.20t.                                                                           |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                  | PrLt. d. Edw. 2.<br>Garde-EdwAgt.,<br>10. 11. 68 in die<br>Kateg. d. RefOff3.<br>G.FA. übergetr.,<br>70 Adj. d. Inpett.<br>d. immobil. Garde.<br>InfTiv. | SetLt. d. Ldw<br>Inf., 16. 10. 68 in<br>d. Kateg. d. Ref.:<br>Effg. GFR<br>übergetr. | SetL. Thür.<br>Ldw.: InfBgt.<br>Nr. 31, 14. 12. 68<br>in d. Nateg. d. Ref<br>Ofiz. GFR. verf. |
| Stand des<br>Aaters,<br>Baterland                                                       | Mittergulsbefițer,<br>Ed, le fien                                                                                                                        | Justigrath, Rechts.<br>anwalt und Notar,<br>Sachsen                                  | Preuß. Staats.<br>minister,<br>Estpreußen                                                     |
| Ge.<br>burts:<br>jahr                                                                   | 1836                                                                                                                                                     | 1838                                                                                 | 1843                                                                                          |
| Ruf:<br>und<br>Zuname                                                                   | 1869.<br>Louis Heinze                                                                                                                                    | Dscar Goedecke                                                                       | Rudolph<br>v. Raumer                                                                          |
| Diemsternstab beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als                               | Br.: Qt.<br>D. Rej.                                                                                                                                      | Get : Lt.<br>d. Ref.                                                                 | 3. Kei.                                                                                       |
| Laufende Nr.                                                                            |                                                                                                                                                          | 8                                                                                    | ಣ                                                                                             |

|            | Rittergutsbef.,<br>Weefow<br>Schwerin,<br>Pommern                                                               | Landrath des<br>Ars. Riederung,<br>Heinrichs.    | Fabritbelißer,<br>Dr. phil.,<br>Pannover | 22. 6. 73 <del>†</del>           | 1                                   | Regierungs- und<br>Forstrath,<br>Brestau               | Dr. jur.,<br>Kreisrichter,<br>Fürstenwalde                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | EK. 2.                                                                                                          | EK 2.<br>SA. 3a                                  | l                                        |                                  | EK. 2.                              | St. v.<br>Rum.<br>3b. 🗙                                | EK. 2.                                                                                       |
|            | 1866<br>70/71                                                                                                   | 1864<br>1866<br>70/71                            | 70/71                                    | 70/71                            | 70/71                               | 12/02                                                  | 12/02                                                                                        |
|            | 73 z. G. Füj .<br>Ldr .Agt.,<br>78 Abschied                                                                     | 75 <b>z. GFül:</b><br>LowAgt.,<br>78 Abschied    | 75 g. GFiis.<br>LdmRgt.,<br>S2 Abschied  | 71 3 2. G :<br>GrenLdw.<br>Agt.  | 23. 11. 71<br>Abfajied              | 20. 5. 71 3.<br>Reit. Feldj.<br>Korps.<br>97 Absampled | 67 g. GFüll.*<br>LdwAgt<br>übergetr., 70 g.<br>Ref. d. (SFülf.*<br>Agt., † 75 in<br>San Reno |
|            | 14. 5 78.<br>Char.<br>Aptm                                                                                      | 10.9.64<br>Set.•2t                               | ļ                                        | 1                                | 1                                   | 10.6.84<br>Hptm.<br>Garde:<br>Ldu:<br>Aduis.           |                                                                                              |
| <u>.</u> . | 26. 1. 71   14. 5 78.<br>Pr. L.L. Char.<br>aftiv: Aptm:<br>2. 5. 63<br>Set. L.L.                                | 20.8.72 10.9.64<br>PrL SetLt                     | 12.8.69<br>Sef.£9t.                      | 14. 10<br>69<br><b>Set.</b> •2t. | 26. 11.<br>70<br>≅et.∗ 2t.          | 11.3.71<br>Sef. 21<br>11.11.<br>76<br>Br. 21.          | aftiv:<br>16. 5. 67<br>Set. 21.<br>12. 1. 75<br>Pr. 2t.                                      |
|            | SetLt. i. 2. Rhein.<br>InfRgt. Nr. 28,<br>14. 10. 69 ausgesch.<br>11. 3u d. RefOffs<br>d. GFR über-<br>getreten | SefL. d. Ldw.<br>Inf., 69 zur Ref.<br>G.FR. verf | Wize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.           | Bize-Feldw. d. Nef.<br>im Rgt.   | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt       | Bize-Feldw. d. Res.                                    | SetLt. im Rgt.                                                                               |
|            | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                                                                                  | Landrath und<br>Rittergutsbesiter.<br>Schlesien  | Kaufmann,<br>Westsfalen                  | Rheinprovinz                     | Preußen                             | Rittergutsbesiter,<br>Schlesien                        | GenMajor a. D.,<br>Brandenburg                                                               |
|            | 1845                                                                                                            | 1839                                             | 1846                                     | 1844                             | 1844                                | 1846                                                   | 1846                                                                                         |
| 1870.      | Osfar v. Dewiț                                                                                                  | Carl Ruprecht                                    | Wilhelm Dresler                          | Hubert Wirt<br>1871.             | Konrad Wilhelm<br>Louis v. Albedyll | Robert Kühn<br>1872.                                   | Bernhard<br>v. Carificn                                                                      |
|            | Oct. Sef.                                                                                                       | Get.: L.<br>V. Rei                               | Get Lt.                                  | %et• ½t.<br>♂. Ref.              | Get.: 21.<br>5. Rej.                | &et. &t.<br>V. Mei.                                    | Get. 21.<br>v. Ref.                                                                          |
|            | 4                                                                                                               | က                                                | 9                                        | 2                                | ∞                                   | <b>6</b>                                               | 10                                                                                           |

| Civile u. Militar Stellung. (Bet Ausgeschiebener vielfsch nur beim Abgang)                          | Forimeister,<br>Eleve a Ahein                | Erlier Staats.<br>amwalt u. Heim<br>d. Rej. (B. Kuj.<br>Rats | ر<br>ا                                                 | Eifenb. Direktor,<br>Berlin                                                                      | Kabrikbejiger,<br>Berlin                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prden                                                                                               | I                                            | 1                                                            | St. v.<br>Rum.<br>3b. x                                | 1                                                                                                | EK. 2.<br>RSt. 3                                                                               |
| řeld.<br>züge                                                                                       | 10,'01                                       | 10/11                                                        | 70/71                                                  | 70/71                                                                                            | 70/71                                                                                          |
| Art des<br>Abganges                                                                                 | 82 3. G.: Fills.<br>Ldm.Agt.,<br>88 Abschied | 1                                                            | 72 g. Reit.<br>JeldjKorps,<br>83 Abschied              | 81 g. (%kiij<br>Ldm .Mgt ,<br>84 Abschied,<br>88 wieder ansgestellt, 90 Abs                      | Sl 3. GFiij .<br>LdmRgt ,<br>Sb Abschied                                                       |
| e als<br>in der<br>Lands<br>weljr                                                                   | 13.9.82<br>Pr.•2t.                           | 1                                                            | 11. 10.<br>\$1<br>\$r. \$2!<br>\$3er.                  | <b>?₁</b> .                                                                                      | !                                                                                              |
| Patente als<br>Spinzier in de<br>Res Land<br>jerve wely                                             | 15 S. 71 13. 9. 82<br>≥et.: 2t. pr2t.        | 18. 10.   71   36.   34.   18. 10.   51                      | Br.28t<br>18.8.85<br>Optm.<br>14. 12.<br>71<br>3et.=2t | 14. 12.<br>71<br>Sef.• &t.                                                                       | 2.3.71<br>Sel.2.<br>10.7.80<br>Pr.2.                                                           |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                              | Bize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt.                | Aize-Feldw. d. Ref<br>im Agt.                                | Bize.Feldw. d. Res.<br>im Agt.                         | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                                   | Cel.=Lt d. Ref. d. 4. Thür Inf.=Byte. Vr. 72, 13. 7. 72; d. 8. RefOffs. d. G. Füf.=Byte. verf. |
| Ztand des<br>Vaters,<br>Katerland                                                                   | Forfimeister,<br>Weitfalen                   | Amtsgerichtsrath,<br>Sftpreußen                              | Guperintendent,<br>We st falen                         | Rommerzienrath u<br>General-Direktor<br>d. Berl. Maschinen-<br>bau-Gesellichaft<br>Prov. Sachsen | Kabrikbejiher,<br>Neuß j. L.                                                                   |
| Ge-<br>burts<br>jahr                                                                                | 9781                                         | 1551                                                         | 1847                                                   | 1852                                                                                             | 1849                                                                                           |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                               | Engelbert<br>Dancelmann                      | Nax Uhove                                                    | Rarl Wiesmann                                          | Goorg<br>Sconary topff<br>1873.                                                                  | Keinrich Neudeck                                                                               |
| Saufende Merce<br>Fances<br>Frances<br>(312<br>(312<br>(312<br>(312<br>(313<br>(313<br>(313<br>(313 | 24 Zef. vt.<br>d. Hef.                       | 25 Gef. 24.<br>8. Mei.                                       | 26 (Set. 21.                                           | 27 (Cet. 24.                                                                                     | 28 (Set., Lt.)<br>d. Ref.                                                                      |

| Forsmeister,<br>Freienwalde<br>a. d. Oder                              | Ramnerge <b>rid</b> )t&-<br>rath,<br>Berlin                                           | Landrichter,<br>Pannover                    | Amtsrichter,<br>Angermünde                                       | General-Ronful<br>in Konstanti:<br>nopel † | · <del> -</del>                  | Oberforster,<br>Kreuzburger.<br>hütte,<br>Krs. Oppeln                                       | Redstsanwalt,<br>Seelow                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 70/71 EK. 2                                                            | 1                                                                                     | 1                                           |                                                                  | EK. 2.                                     | KO. 4                            | 1                                                                                           | 1                                         |
| 17/02                                                                  | 70/71                                                                                 | 10/71                                       | 70/71                                                            | 10/21                                      | 1                                | 1866                                                                                        | 10/11                                     |
| 86 8. (B.Kilj<br>LowRgt, 87<br>Nbschied als<br>Hptm.                   | S5 Absassied                                                                          | S4 Absaied                                  | 81 Absass                                                        | 1873 ř                                     | 1873 †                           | 78 g. GFülf<br>LdwRgt., 80<br>Abschied als<br>Hplin.                                        | 78 <b>GFil.</b><br>LdinAgt.,<br>88 Absaic |
| 1                                                                      | !                                                                                     | 1                                           | 1                                                                | 7. 7. 68<br>Pr.•Lt.                        | 6 12.70<br>PrQt.                 | aftiv:<br>24. 9. 66<br>Sef.: 21.                                                            | 12. 12.<br>82.<br>Pr.:2t                  |
| 15.8.72<br>3.et. 21.<br>14.5.81<br>Pr.31.                              | 17.9.72<br>Set., 2t.<br>15.11.<br>81<br>\$r., 2t.                                     | 17 9.72<br>Set.= 2t.<br>16.9 81<br>Br.= 2t. | 12. 12.<br>72<br>≈ef.≈2t.                                        | 10.3.60 7.7.68<br>Set. 21. Pr21.           | 7 7.61<br>Set.: 21.              | 5.2.74<br>Pr.≈2t.                                                                           | 16.8 73<br><b>≳et.•</b> 2t.               |
| Bize-Feldw. d. Ref. 115.8.72<br>im Rgt. ≥et.≠Lt.<br>14.5.81<br>Pr.≠Lt. | Nige-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                                        | Vize.Feldw. d.Rei<br>ını Rgt.               | Bige-Feldw. d. Rej.<br>im Agt.                                   | Pr.: Li in 2.<br>(K.: Ldw.: Agt.           | Pr.:2t.                          | SelLt. im Reit.<br>FeldjKorps, 5. 2.<br>74 ausgelch. u. zu<br>den RefOffs. des<br>GFüsAgts. | o. Ref.                                   |
| Rentier,<br>Sach fen                                                   | Rönigl. Generale<br>Staatsanwalta. D.<br>11. Wirkl. Geheimer<br>Rath,<br>Rheinprovinz | Cbertribunalsrath,<br>Preußen               | Kreisgerichtstath<br>u. Abtheilungs:<br>Tirigent,<br>Brandenburg | 1                                          | Mecklenburg:<br>Schwerin         | Fürftl. Carolath.<br>Kammerdirektor,<br>Sachsen                                             | Paftor,<br>Brandenburg                    |
| 1847                                                                   | <u> </u>                                                                              | 175.1                                       | 1848                                                             | l                                          | 1834                             | 18 <del>4</del> 2                                                                           | 1847                                      |
| Walther Boden                                                          | Carl Wever                                                                            | Etto Ecols                                  | Georg Mey                                                        | Zustus<br>Friedländer                      | Ariedrich<br>v. Wickede<br>1874. | Maz<br>Spangenberg                                                                          | Abolph Paalzow                            |
| 29 <b>Get</b> . L<br>d. Rej.                                           | 30 Get. vt.<br>d. Rej.                                                                | &                                           | %et.; &t.<br>7. 9kcj.                                            | 33 Pr. vt.                                 | Pr.≠Lt.<br>d. Ldw                | Br., ?t.<br>d. Ref.                                                                         | 36 Set. 2t.<br>d. Ref.                    |
|                                                                        | <b>%</b>                                                                              | -                                           |                                                                  | <u> </u>                                   | <del>1</del>                     | က္                                                                                          | <b>88</b>                                 |

| Civils u. Militärs<br>Stellung.<br>(Bel Kubgelchiebenen<br>vielsch nur beim<br>Abgang.)<br>Wohnfit | Professor der<br>Rechtswissens<br>schaft,<br>Bressau                   | Erster Staats.<br>anwast u. Hytm.<br>im GFüsLdw<br>Rgt.,<br>Weiningen     | Raufmann,<br>M. s Gladbach,<br>Rheinproving | Schloß:<br>hauptmann von<br>Erdmanns:<br>dorf<br>†                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                              |                                                                        | · .                                                                       | ţ                                           | RAO.<br>8tJO.<br>RAO.<br>3. m.S.<br>u. S. s.<br>R.<br>EK. 2.<br>BZL3s                                               |
| Felds<br>züge                                                                                      | 12/02                                                                  | 10/21                                                                     |                                             | 1849<br>in<br>Baben<br>70/71                                                                                        |
| Art des<br>Abganges                                                                                | 85 Absasse,<br>88 wieder an-<br>gestellt,<br>89 Absassed               | 16.9.73 11.9.83 78 3. GFüss.<br>Set 2t. PrLt. EdmRgt.<br>15.7.90<br>Hpfm. | 81 Abschied                                 | 1892 +                                                                                                              |
| te als<br>in der<br>Land-<br>wehr                                                                  |                                                                        | 11.9.83<br>Pr.2t.<br>15.7.90<br>Hpfm.                                     | l                                           | tiv: aftiv: 1.35 15.9.63 1.24. Ebfilt. 8.48 25.3.71 -2t. Eberft 6.52 ptm. 4.59                                      |
| Patente<br>Offizier ir<br>Res   S<br>ferve                                                         | 16.8.73<br>Set.9t.<br>17.10.<br>83<br>Pr.2t.                           | 16.9.73<br><b>Sel.</b> • 2t.                                              | 16. 10<br>73<br>Set2t.                      | aftiv: aftiv:<br>15.1.35 15.9.63<br>SetL. Ebjilt.<br>26.8.48 25.3.71<br>PrL. Eberft<br>22.6.52<br>Optim.<br>15 4.59 |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                             | Vize-Feldw. d. Ref. 16.8.73<br>im Rgt. SetLt.<br>17.10.<br>83<br>PrLt. | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                            | VizeeFeldw. d. Res.<br>im Rgt.              | Oberst<br>2. GLdwRgt.                                                                                               |
| Stand des<br>Baters,<br>Vaterland                                                                  | Rechtsanwalt und<br>Rotar,<br>Schlesien                                | Staatsanwalt,<br>Preußen                                                  | Kaufmann,<br>Rheinprovinz                   | Dber-Hofmeister,<br>Bayern                                                                                          |
| Ge.<br>burts:<br>jahr                                                                              | 1851                                                                   | 1851                                                                      | 1851                                        | 1816                                                                                                                |
| Ruf-<br>und<br>Zuname                                                                              | Rudolph<br>Leonhard                                                    | Gustav Freytag                                                            | Arthur<br>Bornefeld                         | Rarl<br>v. Münchhaufen                                                                                              |
| Otenste<br>grad beim<br>(Fintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)                          | 37 Get: 2t.<br>d. Ref.                                                 | Get.; Lt.<br>v. Ref.                                                      | &et., 2t.<br>d. Ref.                        | Oberst<br>d. Edw.                                                                                                   |
| Laufende Mr.                                                                                       | 37                                                                     | ဗ္                                                                        | G<br>G                                      | 40                                                                                                                  |

| 41                                     | tmt                  | Carl v. Zobeltiß   1823   | 1823 | Rittmstr. a. B.,                                       | Hptm. d. Ldw.                                  | 1                               | 12.7.49                                                          | 76 Abschied                     | i                     | RA04.1 | Rentier,                                                             |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ······································ | . 2018.              |                           |      | Rittergutsbesitzer,<br>Brandenburg                     | . 2. <b>G.</b> :25m.=Rgt.                      |                                 | <b>Cet.</b> • 2t.<br>10. 7. 59<br>Br.• 2t.<br>15. 1. 67<br>Sptm. |                                 |                       |        | † Verlin 85                                                          |
| 42                                     | Hotm.<br>d. Low      | Anton Conrad              | 1834 | Beamter im<br>Handels:<br>ministerium,<br>Rheinprovinz | Lopim. d. Ldw.<br>2. E.:Ldw.•Rgt.              | 1                               | 12. 12.<br>59<br>Set.: St.<br>15. 1.67<br>Br.: St.<br>11. 5. 72  | 84 Nosco                        | 1866<br>70/71         | ı      | Kolzhändler,<br>Berlin                                               |
| <u> </u>                               | Pr.=2t.<br>d. Ldv.   | Leo Manrer                | 1842 | Strafanstalts.<br>Direktor a. D.,<br>Brandenburg       | PrLt. d. Ldw.<br>RefLdwBtl.<br>(Berlin) Nr. 35 | aftiv:<br>11. 2. 62<br>Sef. £t. | S. 10. 70<br>Br.: Lt.<br>14. 5. 78<br>Soptm.                     | S7 Absahied                     | 1864<br>1866<br>70/71 | RA04.  | Polizei-Direktor,<br>Berlin                                          |
| #                                      | Pr.=2t.<br>d. Ldw.   | Friedrich<br>Gold (chmidt | 1837 | Fabrikbesißer und<br>Lt. a. D.,<br>Berlin              | Pr -Lt. d. Edw.<br>2. GLdw -Agt.               | l                               | 14. 7. 64<br>Set.= 21.<br>11. 5. 72<br>Pr.+24.                   | 80 Abschieb<br>als Hptm.        | 1866<br>70/71         | EK. 2  | Mitglied der<br>Kammer für Han-<br>delksachen beim<br>Landgericht I, |
| <del>ن</del><br>تن                     | Sef : 2t<br>d. 2dw.  | Justus Roppe              | 1832 | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                         | Set2t. d. Ldw.<br>2. GLdwAgt.                  | 1                               | 12. 9. 66<br>©et.• 21.<br>9. 6. 74<br>\$r.• 21.<br>111. 7. 82    | 99 Abschied<br>als Major        | 70/71                 |        | Polizei-<br>Hauptmann und<br>Major d. L. a. D.<br>Berlin             |
| 46                                     | Get.: 2t.<br>d. Edw. | Bruno<br>Kullmann         | 1837 | Raufmann und<br>Stadtältester,<br>Schlesien            | Set.: L. L. Ld.<br>2. G.:Ldm:Rgt.              | 1                               | L5.9.66<br><b>Cet</b> : 2t.<br>15.8.74<br>Pr2t.                  | 1880 †                          | 1866<br>70/71         | 1      | Kaufmann,<br>Berlin<br>†                                             |
| 47                                     | 47 Set. Lt.          | Julius Urfell             | 1844 | Rentier,<br>Westsalen                                  | Sct.:Lt. d. Ldw.<br>2. G.:Ldw.:Rgt.            | 1                               | 22.9.66<br><b>Get.</b> • 2t.                                     | 79 <b>Abschied</b><br>als PrLt. | 1866<br>70/71         | EK. 2  | Kreisrichter,<br>Pagen i/W                                           |

| Ruf. Ge:<br>und burts.<br>uname jahr                                                           |                                                                            | Stand des<br>Baters,<br>Aaterland |                                         |                                |                                                                 | e als<br>in der<br>Lands<br>wehr                     |                                                                                 | Feld. | Drben | Civils u. Militärs<br>Stellung.<br>(Bei Ausgeschiebenen<br>vielfach nur beim<br>Abgang.)<br>Wohnsit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ge 1845 Kaufmann,<br>Edyleswig,<br>Holstein                                                    | Kaufmann,<br>Zd)leswig,<br>Lolftein                                        |                                   | 38.13e                                  | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt. | 13. 10<br>77<br><b>Set.</b> : 2t.                               |                                                      | 82 Absahied                                                                     | 12/02 | 1     | Sber-Ingenieur,<br>Berlin                                                                           |
| Richard 1852 Fabritbesitzer, Wize-Z<br>Blasberg Rheinprovinz                                   | Fabrikbesitzer,<br>Nheinprovinz                                            | <del></del>                       | Size Size Size Size Size Size Size Size | Bize:Feldw. d. Rej<br>im Agt.  | 13. 10. 77 3et.: 2t. 14. 4. 87 Br.: 2t.                         | l                                                    | SS z. GFül-<br>LonRgt.,<br>91 Abschied                                          | l     | 1     | Seiden:<br>Fabrifant<br>Erefeld                                                                     |
| Ernst Wohlers 1852 Geh. Ober: Bize-Frim Regierungs:Ralh in im Winist. des Innern, Rheinprovinz | Geh. Dber:<br>Regierungs:Rath<br>im Ninijt. des<br>Innern,<br>Rheinprovinz |                                   | Bize-Fi                                 | Bize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt.  | 13. 10. 77 \$76 \cdot 91. 4. 87  \text{3r. xt.}  \text{3r. xt.} | 1                                                    | 91 Abschied                                                                     | l     | ·     | Forstmeister,<br>Klüß,<br>Reg.=Bez.<br>Stettin                                                      |
| Tto 1852 Landwirth, Bice-Fe griedenreich Preußen im                                            | Landwirth,<br>Preußen                                                      |                                   | Bice-Fe                                 | Vice-Feldw. d. Rej.<br>im Agt. | 11. 12.  <br>77<br>Set.: L                                      | 16. 7.87<br>Pr2t.<br>17. 10.<br>93<br>Herr.<br>Optm. | 56 z. G.≠Jū[.=<br>Ldm.•Agt.                                                     | 1     | l     | Landes-Bauinfp.<br>und Hptm. i. G<br>FülLdwRgt.,<br>Perleberg                                       |
| Otto Silber 1855 Gutsbesitzer, Wize-Fe                                                         | Gutsbesițer,<br>Preußen                                                    |                                   | Bize-Fe                                 | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt. | 11. 12   77<br>3et.• 2t                                         | 14.6.88<br>Pr.2t.                                    | 83 3. G.•Fül.:<br>Ldm.•Rgt.,<br>97 Abschied                                     | 1     | 1     | Gutsbejiher,<br>Bonhausen<br>bei Konih                                                              |
| Paul Hagemann 1852 Prediger, Bize-Fel<br>Sachjen im                                            | Prediger,<br>Sachfen                                                       |                                   | - Bize-Gel                              | Vize-Feldw. d. Ref.            | 3el.2t.                                                         | 13. 11.<br>88<br>Pr2t.                               | 79 s. GTūl.:<br>Ldm.:Rgt.,<br>26 Abschied, 88<br>wieder angest.,<br>96 Abschied | 1     |       | Staatsanwalt,<br>Ragdeburg                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hay Arbon is the bill the Arbon is the bill that that had been to the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill that the bill th | 4 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mantburger Wernam Wernam Wernam Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warber Warbe | #: 4 %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. %. A. % |
| に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Civil- u. Mittär<br>Stellung.<br>(Bel Rubycfoebener<br>vielled une betan<br>Phang.)<br>Abgeby.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. jor. 1018<br>Redresamvalt,<br>Bertin | Regierangs<br>und Forarally,<br>Ealfel | Dberlefrer,<br>Lilbben                                                                      | Negherungs.<br>und Sochrath.<br>Winden,                          | Rechtsanwalt,<br>Stettlin               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dracit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                        |                                                                                             | RAO                                                              |                                         |
| Frlbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t                                        |                                        | I                                                                                           |                                                                  | 1                                       |
| Art des<br>Abganges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853 G Ball.<br>Lon.Agt.,<br>87 Abidied   | STA B SHE.                             | 84 g. G. Fülf.<br>Edm. Righted.<br>87 Absolved.<br>88 toteder<br>angestellt.<br>96 Absolved | 26 g. GJui-<br>EdwAgr.<br>96 Abialied                            | 83 3. W. Auf<br>Low. Mat.<br>92 Abjaned |
| Patente als<br>Cffizier in der<br>Re- Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.8 79 -<br>Setrat                      | 16.9.79<br>∂d•8t.                      | 16.9 79 17 6 89<br>Sef ext. Preset.                                                         | 16.9 79 21.9.89<br>Zelevi, Bravi.                                | 16.10.18.1.91<br>79 Pr21<br>3ef - 21    |
| Fritheres<br>Verhaltniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blze-Feldu v. Ret 12<br>m Agt.           | Blyc Feldw d. Nef. 16<br>im Rgt.       | Mige-Feldw d Ref 116<br>im Agt.                                                             | Wige-Felbro, d. Nef. 16.9 79 21.9.18<br>in Mgt Zef - 21. Pr. 21. | Rige Feldin, d Ref. 10<br>mt Rht,       |
| Eland des<br>Palers,<br>Paterfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regulation Bung                          | Penatten-Rath.<br>Prov. Sachfen        | Rebrer,                                                                                     | Dberforiter,<br>Nheinprovinz                                     | Penticr.<br>Poren                       |
| Ge-<br>burte<br>jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1851                                     | 1855                                   | 2                                                                                           | 1858                                                             | 1855                                    |
| Ruj.<br>mo<br>Zuname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rudolph<br>Crifolli                      | 1100 Z 5111g                           | Gotthold<br>illenberg                                                                       | Eduard Eberts                                                    | Paul Edmidi                             |
| State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State | 75 Ed. 21<br>3. Rei                      | 76 26 -91<br>7 8el                     | 17 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                    | 78 Gel. 91<br>5. 96.                                             | 79 Oct - 21.                            |

| Mitthal (Beh. Romiraliätsrath 11. Bortragender Rath i. d. nasser. Romiralitat mit dem Range der Rühe I. nasse. Rühe I. nasse. | Rentier,<br>Rerjeburg                                                                                                            | Amtsgerichtsrath,<br>Eharfottene<br>burg                                                   | Regierungs.<br>Baumeister,<br>Reeh                                                                          | Regierungsrafh<br>u. Opfm. d Ref.<br>G JūfAgt.,<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAO. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.                                                                                   | !                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | t .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1864<br>17/07<br>17/07                                                                                                        | 1                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 <b>SC</b> 6[djæð                                                                                                           | st g. (8 .Jul .<br>Edm., Mgt .<br>87 Lefchied.<br>88 wieder<br>angeftellt,<br>97 Abjehied                                        | nt g. 183.866<br>Sbw-Aggt<br>grs Abfdjied                                                  | 84 4. <b>G.</b> 346 ;<br>Edm =Agt ;<br>95. Abjdred                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. 1. 64<br>Sec. 52<br>15. 8. 72<br>11. 12<br>79<br>11. 6. 20<br>11. 6. 20<br>11. 6. 20<br>11. 6. 20                          | Cefesti pe et. Sons & Sofatio. Sefesti pe et. Sonsyat. Sefesti pe et. Sonsyat. Sefesti pe et. Sensyat. Sefesti pe et. Sefestion. | 11.8.80 22.3 95<br>Sef-et Optim<br>19.11<br>89<br>St-et.                                   | 11.9.80 17.6.89<br>3ch-2t ph. 2t.                                                                           | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prest, d. Pdv<br>Rejeddu Bil<br>(Berlin) Ne. 35                                                                               | Bige-Actors, b. Mei<br>un Agr                                                                                                    | Rige-Aeldur, d Rej. 11, 8, 80 22, 3 95<br>im Agt. Sef ext. Optim<br>19, 11<br>89<br>Prest. | Miscopethologo, D. Med. 11, 9, 80, 17, 6, 89 84, 4, 69, 2015, 10, 80, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1 | Bize-Jeldiv. d Ref<br>int. Ugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Sch. Rechnungs-<br>rath<br>Prov. Sachsen                                                                                     | Rirdjenrath,<br>Sachfen:<br>Coburg:Wotba                                                                                         | Ritterguts. und Girofh. Tomanen-<br>Pächter,<br>Brandenburg                                | Rentier,<br>Reftjælen                                                                                       | Raufntann.<br>Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1839                                                                                                                          | 1858                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                   | <u> </u>                                                                                                    | 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 80 Pr2t Friedrich Arüger 1839 (Beh. Rechnungs-<br>d. Dw Rath Tath Prov. Sachsen 1881.                                         | Otto Shulze                                                                                                                      | Georg Evers                                                                                | Enil Bichmann                                                                                               | Paul (Scidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. 20m                                                                                                                        | 81 @cf. 20<br>  8. %cf. 4                                                                                                        | 12                                                                                         | <b>90.</b><br>5. 96:                                                                                        | 12 (0 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) 2 (1 ct 2) |
| £                                                                                                                             | $\overline{\mathbf{z}}$                                                                                                          | %                                                                                          | 80                                                                                                          | 灵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Civils u. Militär:<br>Stessung.<br>(Bel Kusgeschickenen<br>vielfach nur keim<br>Abgang.)<br>Abgang.) | Walser.<br>Bauinspektor,<br>Hptm. d. Res.,<br>GFils Bgt.,<br>Etade | Fabrikbesiter,<br>Leopoldshall<br>bei Staßfurt  | Regierungs:<br>Baumeister,<br>Staßsurt              | Regierungss<br>Assessor,<br>Danzig           | Chemifer,<br>Prag                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Erden                                                                                                | 1                                                                  | <u> </u>                                        | Í                                                   | <u> </u>                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| Felds<br>züge                                                                                        | 1                                                                  | 1                                               | l <sup>·</sup>                                      | 1                                            | 1                                              |
| Art des<br>Abganges                                                                                  | 1                                                                  | 86 3. <b>EFilf</b> 2<br>LdmRgt.,<br>98 Abschied | 90 s. GFüs.<br>LdmRgt.,<br>91 Abschied<br>als PrLt. | 88 g. G. Füss.<br>Ldv. Agt.,<br>93 Abschied  | 92 Abjajied                                    |
| te als<br>in der<br>Land.<br>wehr                                                                    | 1                                                                  | 1                                               | 1                                                   | ı                                            | 1                                              |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re- Land-<br>ferve wehr                                            | 14. 10. 80 80 80 85. 8t. 15. 7. 90 85. 8t. 10. 96 \$6 \$\$ \$ptm.  | 13.1.81<br>Get. 21.                             | 12.2.81<br><b>Eef.</b> ∙2t.                         | 12.7.81<br>Sef • 8t                          | 18. 10.<br>S1<br>Set. 181<br>18. 1.91<br>Br=81 |
| Früheres<br>Verhältniß                                                                               | Bize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt.                                      | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                  | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                      | Nize-Feldw. d. Ref<br>im Ldw.=Rgt.<br>Nr. 35 | Wize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                 |
| Etand des<br>Baters,<br>Vaterland                                                                    | Kabrikant,<br>Preußen                                              | Fabrikbejiher,<br>Brandenburg                   | Privatier,<br>Sachfen                               | Hotelbesiter,<br>Pommern                     | Prediger,<br>Prov. Sachsen                     |
| Ge.<br>burt&=<br>jahr                                                                                | 1851                                                               | 1853                                            | 1852                                                | 1857                                         | 1855                                           |
| Ruf:<br>und<br>Zuname                                                                                | Robert Maschte                                                     | Mar Malchow                                     | Otto Reutel                                         | Paul                                         | Friedrich<br>Graeger                           |
| Dienste<br>grad beim<br>Fintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)                             | Set. L.<br>d. Rei.                                                 | Get. 21.<br>d. Ref.                             | Get. 2t.<br>5. Rei                                  | Cet Lt.<br>d. Rej.                           | Get. 21.<br>5. Sei.                            |
| Laufende Rr                                                                                          | 85                                                                 | 98                                              | 28                                                  | %                                            | 88                                             |

| Regierungs-<br>rath a. D. und<br>Olrett. d. deutsch.<br>Oppothesenbant.<br>Optm. d. Ref. |                                                           | Regierungs.<br>und Forkrall,<br>Of in den | Rechtsanwalt,<br>Stettin                  | Mittergutds-<br>besider,<br>Major a. T.,<br>Schloß Ruften,<br>berg,<br>Ar. Deiligenstabt | Rittergutse<br>besitzer,<br>Grusser,<br>Kr. Belgard<br>† 1896                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ÷                                                                                        | RAO.8.<br>Kr. O. 8.<br>St.JO.<br>SLHEKE.                  | ŀ                                         | ı                                         | EK. 2<br>Stjor                                                                           | StJO.                                                                            |
| !                                                                                        | I                                                         | I                                         | 1                                         | 1866<br>70/71                                                                            | 12/01                                                                            |
| I                                                                                        | 93 & GFül.<br>LowNgt.                                     | 92 3. GFuf.<br>28w -Rgt.,<br>98 Abschied  | 87 & G ·Fül.<br>Ldr. Rgt.,<br>98 Abschied | 79 Ablahied, Sl.<br>wieder angelt.<br>im Gfüll<br>BdwRat.,<br>Se Ablahied<br>als Major   | 90 <b>%6/6</b> /ich                                                              |
|                                                                                          | ı                                                         |                                           | \$5.4.82 16.5.91<br>Gel. 21. Pt. 21.      | 1                                                                                        | affiv: 30 11. 30 11. 30 11. 16 10. 30. 20. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 3 |
| 10, 10, 81<br>81<br><b>Set</b> - 2t.<br>18, 1.91<br><b>3r.</b> - 2t.                     | Optim.<br>15. 11.<br>SI<br>Set - St.<br>18.4.91<br>\$r2t. | 11.3.82<br>Get. 2t<br>18.1.91             | 15.4.82<br>66. 81                         | aftin:<br>23.7.61<br>Get. 21.<br>13.6.69<br>Fr. 21.<br>15.12.                            | 73<br>Sptm.<br>14.4 87<br>Sptm.                                                  |
| Bize-Feldow, d., Nei. 10, 10, 10, 10, im Rgt. 81  Ect., 2t. 18, 1.91  Rx2t. 22, 3, 97    | Set2t. d Ref. in:<br>7. Welff, InfAgt<br>Nr. 56           | Bize-Jeldw. d. Rej.<br>im Agt.            | Bizeckeldw. d. Ref.<br>im Agt.            | Hüher im Rgt.                                                                            | PL. i. l. s. d.<br>Rate<br>84 ausgeschieden<br>u. z. d. RefEffz.<br>übergetr.    |
| Gehelmrath,<br>Sachsen-<br>Meiningen                                                     | PrLt. a. D.<br>Preußen                                    | Oberförster,<br>Preußen                   | Profesior,<br>Westsalen                   | Major u. Bild.:<br>Kommdr. im 2. G.:<br>Agt. 3. F<br>Brandenburg                         | General d. Inf. u.<br>Rommdr., General<br>d XIV. AKorps.,<br>Preußen             |
| 1858                                                                                     | 1857                                                      | 1856                                      | 1859                                      | 1844                                                                                     | 1850                                                                             |
| 90  Get2t   Ludwig Aircher   1858<br>  d. Ref.                                           | Wilhelm<br>v. Woyna                                       | 92 GetLt. Heimich Eberts                  | 93 Get. Li Baul Junghans                  | 94 Optm. Georg<br>b. Low. v. Alvensleben                                                 | 1883/84.<br>Dans Eraf<br>v. Werder                                               |
| 864. 864. 864.                                                                           | 91 Get. 28<br>b. Wef.                                     | 6. cf. cf.                                | Gef., 81.                                 | Optim.<br>5. Ship.                                                                       | 96 .0<br>96 .0                                                                   |
| <b>&amp;</b>                                                                             | 22                                                        | 8                                         | 33                                        | क                                                                                        | 90                                                                               |

| Civils u. Militärs-Stellung. (Bei Kukgeschiebenen vielfach nur beim Abgang.) | Reg.s u.Baurath.<br>Heddesdorf<br>Effen a/R.        | Regierungsrath<br>11. Dberlt d. Res.<br>GFüsAgts.,<br>Breslau | Rittergutsbesitzer<br>u. Hptm. im G.<br>FilfEdwRgt,<br>Paudelwiß<br>bei Wiswalde | Kreisbauinspeft.<br>Schrimm            | Reg.:Baumeister,<br>Berlin              | Dberförster,<br>Peisterwiß<br>bei Ohlau       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Drben                                                                        | RA04                                                | !                                                             |                                                                                  | 1                                      | I                                       |                                               |
| Feld.                                                                        |                                                     | 1                                                             | ı                                                                                | 1                                      | ı                                       |                                               |
| Art des<br>Abganges                                                          | 87 3. <b>G.</b> -Fūf.=<br>Ldo:-Agt.,<br>96 Abschied | 1                                                             | 89 <b>d. GFül.</b><br>LdmAgt.                                                    | 87 g. GFüs.<br>LdmAgt.<br>00 Abschied. | 91 3. GFül :<br>EdmRgt.,<br>98 Abschied | 93 z. GFülf<br>LdmAgt.,<br>99 Abschied        |
| gatente als<br>fizier in der<br>le.   Lands<br>rve   wehr                    | 1                                                   | 1                                                             | 17. 12.<br>92<br>Pr.=Et.<br>25. 11.<br>98<br>Optm.                               | 1                                      | 1                                       | 1                                             |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re- Land-<br>jerve wehr                    | 15 11.<br>S3<br>Set.≠ 2t                            | 83<br>Set. 2t<br>18. 11.<br>93<br>3r. 2t.                     | 13. 11.<br>83<br>Gef., 2t.                                                       | 13. 12.<br>83<br>Gef.• 24.             | 12. 1.84<br>Sef. 2t.                    | 12. 1.84<br>Set.: 2t.<br>17.12.92<br>Br.: 2t. |
| Früheres<br>Berhältniß                                                       | Bize-Feldw. d. Res.<br>im Rgt.                      | Vize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt.                                 | Wize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                   | Bize-Feldw. d Ref.<br>im Rgt.          | Bize-Feldw. d. Rej.<br>im Rgt.          | Rize-Feldw. d. Mei.<br>im Agt.                |
| Stand des<br>Aaters,<br>Vaterland                                            | Forstkassenrendant<br>und Kämmerer,<br>Posen        | Holzhändler,<br>Preußen                                       | Rittergutsbesitzer,<br>Preußen                                                   | Landwirth,<br>Preußen                  | Cberföriter,<br>Braunjdıweig            | Domänenpädzter,<br>Preußen                    |
| Ge.<br>burts.<br>jahr                                                        | 1852                                                | 1861                                                          | 1859                                                                             | 1858                                   | 1856                                    | 1857                                          |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                        | Karl (drothe                                        | Otto Rüdlin                                                   | Biktor Fehlauer                                                                  | Friedrich Engel                        | Carl<br>Stukenbrod                      | Lothar Tillgner                               |
| Diemjt -<br>grad beim<br>Eintrite<br>ing<br>Regiment<br>(als                 | 96 Zet. 2t.<br>d. Ref.                              | <b>ઉ</b> दि: श्रः<br>४. अर्थ:                                 | SetL. Wiftor<br>d. Ref.                                                          | Cet. 2t.<br>d. Ref.                    | Get. 21.<br>d. Ref.                     | 101 <b>Set.</b> Lethar<br>de Nei.             |
| Laufende 98r.                                                                | 96                                                  | 97                                                            | S.                                                                               | 66                                     | 100                                     | 101                                           |

| 3. Forstmeister,<br>Froß:<br>Ed) o en eb ed                                                                 | Rittergutsbesitzer<br>u. Hptm. d. Rej.<br>d. E.HisRais.,<br>Wefelow bei<br>Treptow a/Rega | Milit.=Intendan:<br>turrath, Sberlt.<br>im (%Kilj.:<br>EdwAgt,<br>SdwAgt,<br>SdwAgt, | Weingutsbef. u.<br>Keingroßhändl.,<br>Oberlt. im (K<br>Füf&dwRat., | Rechtsanwalt<br>und Rotar,<br>Libec           | 4. Dr phil. Therses. der Landwirthsch. Therses. Res. d. Eberst. d. Res. d. Estis estheim | Amtsrichter und<br>Oberlt. im G<br>FüsBwRat.,<br>Hann i/W. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RSt                                                                                                         | 1                                                                                         | i                                                                                    | 1                                                                  | 1                                             | RAO4                                                                                     | 1                                                          |
| 70/71 RSt 3.                                                                                                | i                                                                                         | 1                                                                                    | 1                                                                  | 1                                             | 1                                                                                        | !                                                          |
| 85 z. GFül.=<br>LdmRgt.,<br>87 z. Brov.=<br>EdmInf.,<br>94 Abschied                                         |                                                                                           | 94 3. GFül:-<br>LowAgt.                                                              | 92 z. GFüj<br>LdwAgt.                                              | 95 <b>z. GF</b> üf<br>IdmAgt.,<br>99 Abschied | 1                                                                                        | 97 z. GFüs.<br>LdmRgt.                                     |
| 13. 4. 72 17. 4. 90<br>Set 21. 13ptm.<br>4. 7. 82<br>Pr21.                                                  | aftiv:<br>11. 2 79<br>Cet.: \$1.                                                          | 1                                                                                    | 19. 12.<br>93<br>\$r.=&t.                                          | 1                                             | 1                                                                                        | !                                                          |
| _                                                                                                           | 13 11.88<br>Br2t.<br>19. 12.<br>93<br>Optm.                                               | 13.9.84<br>©cf. 9.<br>17. 10.<br>93<br>Sr.*xt.                                       | 13.9.84 19.12.<br>Ect 21. 93<br>Pr.21.                             | 14.10.84<br>Set. 2t.<br>18.11.93              | 13.1.85<br>Set : 2t<br>17. 10.<br>93<br>\$t: ×t.                                         | 18.8.85<br>3et. vt.<br>18.11.93<br>Prvt.                   |
| det = Et. u. Feldje.<br>im Reit. Feldjäger-<br>korps, 4. 7. 82 als<br>PrLt. zur Ref. d.<br>(KKüfAgts. verf. | Set.:Lim Rat.,<br>14. 3. 85 zu den<br>Res.Æss. übergetr                                   | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                       | Bize-Feldiv. d. Rej.<br>im Agt.                                    | Bize:Feldw. d. Rei.<br>int Agt.               | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                           | Bize.Feldw. d. Rej.<br>im Rgt.                             |
| 1850   Geh. Ober-Finanz-<br>rath,<br>Preußen                                                                | PrLt. a. D. und<br>Rittergutsbesitzer,<br>Preußen                                         | Raufmann,<br>Preußen                                                                 | Weingutsbesitzer,<br>Baden                                         | Senator,<br>Lübecf                            | Regierungs.<br>Landmesser,<br>Preußen                                                    | Professor,<br>Preußen                                      |
| 1850                                                                                                        | 1856                                                                                      | 1560                                                                                 | 1862                                                               | 1860                                          | 1859                                                                                     | 1861                                                       |
| Eugen Tresser<br>1885.                                                                                      | Arwed v. Bonin                                                                            | Mag Behrens                                                                          | Hans Krafft                                                        | Arthur<br>Kulenkamp                           | 107   Zet. Lt.   Paul Graßmann<br>d. Ref.   1886.                                        | August Lottner                                             |
| 102 Pr. Lt.                                                                                                 | 103  Zet.: Krwed<br>d. Ref.                                                               | 104 <b>Eet.</b> 2t.<br>5. Rej.                                                       | 105 (Set. : 21.<br>0. Mei.                                         | ેલ્દિક સ્ટ્રા.<br>ઇ. બ્રહાં.                  | Zef., Lt.<br>d. Mei.                                                                     | 108 Get. Lt.<br>v. Rei                                     |
| 701                                                                                                         | 103                                                                                       | †01                                                                                  | 105                                                                | 901                                           | 101                                                                                      | 801                                                        |

| Civile 11. Militär.<br>Stellung<br>(Det Audgeschiebenen<br>vielfach nur belem<br>Abgeng)<br>Abgeng) | Rechtsanwalt.<br>Obertt, im G.:<br>Jul.:Low.:Ngt.,<br>Frankfirets. in. | Arcieduchor u.<br>Theilt, d. Ref.<br>G. Juli Mate.,<br>Allfirch<br>Ebeneffen | Eber, Eteuer. Nontroleur und Sei. (9 :Auf./Rats., (8 :Auf./Rats., (Arc.iffenberg | Bergmeister<br>11. Oberlt. d. Rej.<br>E.chis Agis.,<br>Goestar | Raufmann und<br>Obertt im (6).<br>Filjedw-Agt.,<br>Leiphig |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                               | l                                                                      | 1                                                                            | t                                                                                | SLH.EK.                                                        | I                                                          |
| Stello                                                                                              | t                                                                      | 1                                                                            | t                                                                                | 1                                                              | I                                                          |
| Art des                                                                                             | 97 g. G -Ful -<br>Ldio.:Agt.                                           | ı                                                                            | 1                                                                                | 1                                                              | 97 s. G. Bil.                                              |
| te als<br>in der<br>Land.<br>wehr                                                                   | (                                                                      | l .                                                                          | t                                                                                | f                                                              | I                                                          |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re. Land.<br>ferve wehr                                           | 16.9.85<br>Gef. 94<br>18.8.94<br>We. 21.                               | 10.9.85<br>Get 21<br>18.11.<br>98                                            | 664.20<br>18.11.<br>18.11.<br>93<br>93                                           | 12, 12, 55<br>85<br>85<br>18, 11, 93<br>92, 93                 | 12. 12.<br>85.<br>85.<br>17. 10.<br>93.<br>93.             |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                              | Nige-Felden, d. Rei.<br>ım Rgt.                                        | Bige-Jeldw, b Ref.<br>im Rgt.                                                | Lize-Felden, d. Rei<br>in Ryl.                                                   | Bize-Jeldw. d. Ref.<br>im Rigit                                | AizerFeldw. b Ref.                                         |
| Stand des<br>Naters,<br>Paterland                                                                   | Pringen                                                                | Antögerichtstath,<br>Preußen                                                 | Preußen<br>Preußen                                                               | Antsbefiger,<br>Preußen                                        | Raufmann,<br>Sachfen                                       |
| (Kee<br>burise<br>jahr                                                                              | <u>x</u>                                                               | <u> </u>                                                                     | <u>\$2</u>                                                                       | 1869                                                           | 1862                                                       |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                               | Alexander Faber                                                        | 110 Set. vi. Bearg heitmann<br>d Ref.                                        | Vermann<br>Schwedt                                                               | Erni Richert                                                   | <b>Кетта</b> пп Швегпет                                    |
| Tenus<br>Frad deum<br>Centric<br>usé<br>Meglanen<br>(all<br>Défigies)                               | October 19 Med.                                                        | oet.vi                                                                       | が発展を                                                                             | 112 Cet. 2t.                                                   | 113 Gef2t<br>5. Ref.                                       |
| rie odnotunu                                                                                        | ş                                                                      | 110                                                                          | 111                                                                              | 112                                                            | 113                                                        |

| Amtsrichter,<br>Pasewalt              | Garnison.<br>Bauinspektor,<br>Karlsruhe                    | Erster Beisgeordneter und<br>Oberst. im G.:<br>Füs.:LowRgt.,<br>Duisburg | Oberlehrer,<br>Einbec                  | Regierungs:<br>Baumeister und<br>Oberlt. d. Res.<br>d. GFüs-Rgts.,<br>Düsseldelders | Eisenhütten-<br>Ingenieur,<br>Reunkird) en<br>Trier        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                     | RAO 1.                                                     | 1                                                                        |                                        | 1                                                                                   | 1                                                          |
| 1                                     | i                                                          | 1                                                                        | ı                                      | 1                                                                                   | 1                                                          |
| 91 3. GFüf<br>LdvAgt.,<br>00 Absamied | 96 z. GFüs.<br>LowRgt.<br>00 Abschied                      | 93 <b>z. G.</b> •Fülf.•<br>Low.•Rgt.                                     | 96 z. GFüs.<br>LdmRgt.,<br>99 Abschied | ı                                                                                   | 99 <b>Absass</b>                                           |
| 24. 7. 94<br>Pr.=2t.                  | 1                                                          | 12.9.95<br>Pr.*L                                                         | i                                      | 1                                                                                   |                                                            |
| 15.4.86 24.7.94<br>Set.et. Pr.2t.     | 12.6.86<br>Gef8t.<br>24.7.94<br>Pr8t.                      | 15. 7.86<br><b>Eet</b> • 2t.                                             | 14.8.86<br><b>Get.</b> 24.             | 18.9.86<br>Øef. 24.<br>24.7.94<br>Ør. 21.                                           | 13. 11.<br>86<br><b>Set.</b> •2t.<br>12. 9. 94<br>\$r.•2t. |
| Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.        | Vize:Feldw. d. Res.<br>im Rgt.                             | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                           | Nize:Feldw. d. Ref.<br>im Agt.         | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                      | Vize.Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                             |
| Kaufmann,<br>Preußen                  | Steuerrath u. Hpt.s<br>Steueramts.<br>Dirigent,<br>Preußen | Regierungsrath,<br>Preußen                                               | Gastwirth,<br>Preußen                  | Eisenbahn-<br>Direktor,<br>Preußen                                                  | Eisenhütten:<br>ingenieur,<br>Preußen                      |
| 1861                                  | 1859                                                       | 1863                                                                     | 1858                                   | 1858                                                                                | 1858                                                       |
| Ernst Henning                         | 1887.<br>Adolf Pfaff                                       | Paul Lehwald                                                             | Peinrich Arönce                        | Ernst Ottmann                                                                       | Deinrich Mayer                                             |
| Čet.• Lt.<br>d. Res.                  | Set., 21.<br>d. Ref.                                       | Set Lt.<br>d. Ref.                                                       | Get.: Lt.<br>d. Ref.                   | Get. 2t.<br>v. Ref.                                                                 | Get. 2:<br>v. Ref.                                         |
| 7                                     | 115                                                        | 116                                                                      | 117                                    | 118                                                                                 | 119                                                        |

| Civile u. Militär<br>Stellung.<br>(Bei Kusgeschiebenen<br>vielfach nur beim<br>Abgang.) | ForsteAssestor,<br>Naffin +    | Cherzoll.<br>fontroleur und<br>Oberlt. im (%.<br>FilfLoveRgt.,<br>Euxhaven | Mitterguts. besitzer, 3 o 11 ch o we C ch me h d o r f                                   | Dr. phil. und<br>etatsmäßiger<br>Prosessor an der<br>Kgl. Technischen<br>Hochschuse, | Bergwerfs<br>direktor und<br>Sberlt. d. Rej.<br>(K.KülRats., |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Drbem                                                                                   |                                |                                                                            |                                                                                          | İ                                                                                    |                                                              |
| Feld.                                                                                   | !                              | l                                                                          |                                                                                          | 1                                                                                    | •                                                            |
| Art des                                                                                 | 90 † in Pencun<br>in Pommern   | 92 z. GFül -<br>LdwAgt.                                                    | 5. 5. 87 b. G.<br>Füs-Rgt.<br>angestellt,<br>96 Absasied                                 | 95 3. GFül.<br>LowRgt.,<br>99 Abschied                                               | 1                                                            |
| e als<br>in der<br>Land.<br>vehr                                                        | l                              | 18 10.<br>94<br>\$r2t.                                                     | aftiv:<br>1. 9. 94<br>PrEt.                                                              |                                                                                      | 1                                                            |
| Patente als<br>Offizier in de<br>Re- Rand<br>ferve weh                                  | 11. 12.<br>86<br>Set. 2t.      | 15.1.87<br>Set., Lt                                                        | 15.2.87<br>Set.2t.                                                                       | 17.6.87<br>Get2t.<br>18. 10.<br>94<br>Br2t.                                          | 16. 8. 87<br>3et. 9t.<br>18. 10.<br>94<br>\$r \cdot ct.      |
| Früheres<br>Rerhältniß                                                                  | Bize:Feldw. d. Rej.<br>im Agt. | Nize-Feldw. d. Ref<br>im Agt.                                              | ©ctLt. d. Ref.<br>2. G.•Ngt. 3. F.,<br>17. 2. S7 3. d.<br>3kcf∑ffg. d. Rgt.<br>übergett. | Vize-Feldw. d. Ref.                                                                  | Rige Feldw. d. Ref. im Rgt.                                  |
| Zland des<br>Baters,<br>Katerland                                                       | Superintendent,<br>Pommern     | Kaupt-Stener-<br>Antis-Affiitent,<br>Preußen                               | Rittergutsbefițer,<br>Prov. Sachfen                                                      | Rentier,<br>Preußen                                                                  | Zanität§:Rath,<br>Preußen                                    |
| Be.<br>burtš.<br>jahr                                                                   | 1859                           | 1859                                                                       | 1861                                                                                     | 1859                                                                                 | 1863                                                         |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                   | Vildebrandt                    | Georg Wolgair                                                              | Georg v. Katte                                                                           | Carl Reinhert                                                                        | Karl Echan <b>k</b>                                          |
| Tienti-<br>grad beim<br>Eintitit<br>in3<br>Regiment<br>(al8                             | 20 Set.: Lt.                   | ેલું. ક્લું.<br>ગ. ગોલું.                                                  | Gef.• ⊻t.<br>d. Nej.                                                                     | Get.= 2t.<br>d. Ref.                                                                 | Set. 2t.<br>d. Rei                                           |
| Laufende Nr.                                                                            | 120                            | 151                                                                        | 192                                                                                      | 123                                                                                  | 124                                                          |

| Amtsrichter,<br>Dberlt. d. Ref.<br>G.eFüße-Rgts.,<br>Infterburg    | Regierungs.<br>Affessoru. Dberlt.<br>d. Ref. G.: Füs:<br>Agts.,<br>Bromberg | Landesrath d.<br>Arov. Edjleswig-<br>Holsteinu Oberlt.<br>d. Rej. GFüs-<br>Rats., | Amtkrichter und<br>Oberlt. d. Ref.<br>5. GAgt. 3. F.,<br>Königsberg<br>i/Pr. | Kolizei-Hauptm.<br>u. Oberlt. d. Ref.<br>GFüßAgts.,<br>Berlin | Rittergutsbes.<br>Landesältester,<br>Oberlt. d. Res.<br>G.FusRgts.,<br>Reppersdorf<br>b/Zaucr, Schles. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                                  | 1                                                                           | I                                                                                 | i                                                                            | SA. 3b.<br>Rum.Kr.<br>5                                       | StJO                                                                                                   |
| l                                                                  | 1                                                                           |                                                                                   | 1                                                                            | l                                                             | 1                                                                                                      |
|                                                                    |                                                                             | l                                                                                 | 97 verf. in d.<br>Ref d. 5. E.:<br>Rgts. 3. F.                               | 1                                                             | !                                                                                                      |
| I                                                                  | l                                                                           | į                                                                                 | 1                                                                            | l                                                             | aftiv:<br>17.9.87<br>Gef. 2t.                                                                          |
| 16.8.87<br><b>Cet</b> : 21.<br>18.10.<br>94<br><b>Br.</b> 21.      | 17. 9.87<br>Set.≠2t.<br>22.3 95<br>\$r.≠3t.                                 | 17.9.87<br>Set.≈2t.<br>14. 12.<br>95<br>%r.≈⊻t.                                   | 18. 10.<br>87<br><b>©et.</b> ≠⊻t.                                            | 15. 11.<br>87<br><b>Eet.</b> * 2t.<br>22. 3. 95<br>3r. £t.    |                                                                                                        |
| Bize-Feldw. d. Ref. 116. S. S7 im Rgt. Set. 21. 18. 10. 94 Br. 21. | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                              | Bizc-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                                    | Bize:Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                               | Bize:Feldw. d. Rcf.<br>im Rgt.                                | Sek.·Lt. im Rgt<br>22. 7. 88. 3. d. Ref<br>Offg. d. Rgts.<br>übergetr.                                 |
| Gutsbesiter,<br>Preußen                                            | Rittergutsbesitzer,<br>Preußen                                              | Gutsbesitz und<br>Landesbevolls<br>mächtigter,<br>Preußen                         | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                                               | Red)nungsrath,<br>Preußen                                     | Hittergutsbesitzer,<br>Ricteußen<br>Preußen                                                            |
| 1863                                                               | 1859                                                                        | 1861                                                                              | 1863                                                                         | 1861                                                          | 1866                                                                                                   |
| Bernhard<br>Per fuhn                                               | Paul Froji                                                                  | Johann Wohr                                                                       | Naul Boll                                                                    | Çugo Ed,mahel<br>1889.                                        | Wilhelm, Freiherr<br>Hiller v.<br>Gaertringen                                                          |
| 125  Get.= &t. <br>  do : Ref.                                     | Gel.= Lt.<br>d. Ref.                                                        | &cf., &t.<br>d. Ref.                                                              | Set. 2t.<br>d. Ref.                                                          | 129 <b>Eet.</b> 21.<br>d. Ref.                                | 130 Set.: Lt.                                                                                          |
| 125                                                                | 126                                                                         | 197                                                                               | 128                                                                          | 129                                                           | 130                                                                                                    |

| Civil- u. Militär-<br>Stellung<br>(Bei Kakgelchiedenen.<br>vieljach nur beim<br>Abgang.)<br>Abgang.) | Regier - Alielior.<br>Oberlt. im G.:<br>JulBow -Ngt.<br>Erfurt | Regierungsrath<br>11. Mitglied des<br>Patentamtes,<br>Oberit. in G<br>Filf-EdmAgt.<br>Charlotten. | Negicr -Nifeffor<br>a. L.,<br>(Sermen/R).<br>Iromnau,<br>Westpreußen | Architekt.<br>Berlin                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                                |                                                                | 1                                                                                                 | 1                                                                    | EK. 2                                                                                                      |
| Helb.<br>gülge                                                                                       | 1                                                              | 1                                                                                                 | 1                                                                    | 1866                                                                                                       |
| Art bes<br>Abganges                                                                                  | 96 & GFül .<br>Lon Angl.                                       | 97 3. (838al<br>20m39gt.                                                                          | 99 Abschied                                                          | 85 Abjdied<br>und wieder<br>angestellt, 95<br>Abschied                                                     |
| Patente als<br>Cjffgier in der<br>Ne- Lande<br>ferve pehr                                            | 22.5.80 18.8.97<br>Sel. 2t. Pr. 2t.                            | 1. 90-24.5. 98<br>24   9021.                                                                      | 18,1.90<br>Set. 2t.                                                  | Get. 21<br>67<br>Get. 21<br>12.1.75<br>9881<br>17. 10.<br>83                                               |
| - C - Z                                                                                              | 1.<br>22.<br>0.000                                             | 9 8 5<br>÷                                                                                        | 20 10                                                                |                                                                                                            |
| Früheres<br>Berhältnib                                                                               | Nge-Felbw. d. Ref.<br>im Rgt.                                  | BigerFeldw. d. Ref. 16 1. 90-24. 5. 98 tm Agt. Self. 2t   Pr. 2t.                                 | Bize-Feldw. d. Ref. 18.1.90<br>im Agt. SetLt.                        | Hoptm. d. Leib<br>GrenRgt. Land-<br>wehr Ur. 8.<br>S5 als Hauptmann<br>GFujWgt. L. R<br>wieder angestellt. |
| Stand des<br>Baters,<br>Vaterland                                                                    | Landeshauptmann<br>v Echlefien,<br>Preußen                     | Präfident d.<br>Druffenums,<br>Proußen                                                            | Landlchafistath, frum. a. D., Rittergutsbeinger, Pr eußen            | Departements. threary u. Beterinairaffeffor, titul. Projeffor,                                             |
| Ge-<br>burts-<br>jahr                                                                                | 1867                                                           | 1867                                                                                              | 1864                                                                 | 1845                                                                                                       |
| Ruf:<br>und<br>Zuname                                                                                | 1890.<br>Leberedit<br>v. Aliking                               | Walther Glayel                                                                                    | Willy<br>v. Puttkamer                                                | Johann Richter                                                                                             |
| Otenfir<br>grad beint<br>Entritt<br>ind<br>Regiment<br>(alb                                          | Sef - Ot.<br>b. Rei.                                           | 9. %ef.                                                                                           | o. 96.50                                                             | Spitm.                                                                                                     |
| Laufende It.                                                                                         | 23                                                             | 135                                                                                               | 133                                                                  | 134                                                                                                        |

|       | RegierAssessor<br>Oberlt d. Res.<br>GFüsRats.,<br>Frankfurta/O | Kaufmann,<br>Oberlt. d. Rej.<br>E.:Fül:"Rgts",<br>Düren | Oberhofmeister<br>Ihrer Maj. d.<br>Kaiserin,<br>Generalmajor<br>id. g. d. Armee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Potsdam                                                          | Forstassessor,<br>Sbertt. d. Res.<br>GFüs-Rats.,<br>Enckenwalde | Cberlehrer,<br>Lt. d. Ref.<br>G.:Füs.:Rgts.,<br>Falfenberg<br>i/d. Mark |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                | 1                                                       | Wilh. O. RAO. 2. II. St. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. II. XX. IX. I | Kro. 1.<br>Hovh.<br>Std.K.<br>EK. 2.<br>StJOR.<br>KM.            |                                                                 | 1                                                                       |
|       | 1                                                              | 1                                                       | 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | l                                                               | 1                                                                       |
|       |                                                                |                                                         | 27. 1. 99<br>Generalmajor<br><b>à la</b> suite der<br>Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                 | 1                                                                       |
|       | ı                                                              | 1 .                                                     | 29. 5. 91<br>Oberft-<br>8t.<br>27. 1. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | ļ .                                                             |                                                                         |
|       | 18. 11. 90   Set.• 2t. 18. 11. 99   Oberlit.                   | 3et. 2t. 14.9.00                                        | aftiv:<br>11. 10<br>65<br>Gef.= 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Br.=2t.<br>15. 12.<br>77<br>3.ptm.<br>22. S. S.<br>Wajor<br>(in- | 16. 1. 92<br>Set.: 2t<br>14. 9. 00<br>Oberit.                   | 20. 7.92<br>Set.• 2t.                                                   |
|       | Wize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                 | Bize:Feldw. d. Rej<br>im Rgt.                           | Hauptm. im Rgt.,<br>82 Abschied und<br>27. 1. 91 G.Füs.:<br>Ldw.:Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Rize-Feldw. d. Ref. 16.1.92 im Rgt. SetLt. 14.9.00              | Bige-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                          |
|       | Oberförster,<br>Preußen                                        | Groß-Kaufmann,<br>Rheinprovinz                          | Ober-Präsident<br>a. D.,<br>Rheinprovinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Fabritbejiţer,<br>Preußen                                       | Architekt,<br>Pommern                                                   |
|       | 1863                                                           | 1865                                                    | 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 1864                                                            | 1860                                                                    |
| 1891. | Otto Billid                                                    | Arno Schoeller                                          | Ernst, Freiherr<br>v. Nirbad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1892.                                                            | Ernjt                                                           | Ridjard<br>Engelberg                                                    |
|       | 135 Gef. Kt.                                                   | 136 Get. 2t.<br>5. Ref.                                 | 137 Major<br>d. Edw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 138 <b>Eet.</b> Lt.                                             | 139 <b>Cel.</b> Let.                                                    |
|       | 13.                                                            | 13(                                                     | 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 133                                                             | <b>85</b>                                                               |

| Clvile u. Militüre<br>Etellung<br>(Bei Kuszeschiebenen<br>vielfach nur beim<br>Akgang.) | L. Seebataislon,<br>Ehina                         | Gerichts.Affeffor,<br>2t. der Ref. des<br>5. G.Rgts. 3 F.<br>Reu-Auppin | Amtsrichter,<br>L. d. Rei.<br>G.:FüsRgts.,<br>L'ieberose,<br>Ar. Lübben | Staatsanwalt,<br>Et. d. Rej.<br>GFüjRgts.,<br>Cottbus | Kaufmann,<br>L. der Ref. G.:<br>FülNat<br>Sannover | Oberlehrer<br>und Lt. im (K.<br>FülEdwRgt.,<br>Rizdorf |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Erden                                                                                   | l                                                 |                                                                         | 1                                                                       | :<br>:                                                | 1                                                  | 1                                                      |
| Feld.                                                                                   | !                                                 | 1                                                                       | <b>;</b>                                                                | 1                                                     | 1<br>1                                             | ı                                                      |
| Art des<br>Abganges                                                                     | 94 a. aktiv.Dff3.<br>b. Lauenbg.<br>Jäger:Btl. !) | ungeheut<br>97 verf. zur<br>Ref. d. 5. G.<br>Rgts. z. F.                | 1                                                                       | l                                                     | ŀ                                                  |                                                        |
| te als<br>in der<br>Land:<br>wehr                                                       |                                                   | 1                                                                       | t                                                                       | 1                                                     | 1                                                  | 16. 4.<br>92<br>Get.: Lt.                              |
| Patente als<br>Offigier in der<br>Res   Lands<br>ferve   wehr                           | 18. 10.<br>92<br><b>Eef.•</b> 2t.                 | 18. 10.<br>92<br>Set.• Lt.                                              | 18. 10.<br>92<br><b>Set.</b> = £t.                                      | 18. 10.<br>92<br>3ef.: Lt.                            | 18. 10.<br>92<br>©ct.• 2t.                         | 1                                                      |
| Früheres<br>Verhältniß                                                                  | Rize:Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                    | Rize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                          | Nize-Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                                          | Rize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                        | Wize-Feldw. d. Rei<br>im Rgt.                      | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rat.                         |
| Ztand des<br>Vaters,<br>Vaterland                                                       | Rentier,<br>Necflenburg.<br>Edywerin              | Nentier,<br>Sach) se n                                                  | Kabrikdirektor,<br>Preußen                                              | Rittergutsbesiger,<br>Preußen                         | Rittergutsbesiter,<br>Preußen                      | Kaufmannn,<br>Preußen                                  |
| Ge-<br>burts:<br>jahr                                                                   | 1867                                              | 1368                                                                    | 1864                                                                    | 1866                                                  | 1866                                               | 1859                                                   |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                   | Huge Witt                                         | Wilhelm Lippell                                                         | Cefar<br>Hünerbein                                                      | Kermann<br>v. Nordenjtjöld                            | Oscar Schlüter                                     | August Regeler                                         |
| Neufte<br>grad beim<br>grad beim<br>ing<br>ing<br>ing<br>frigers                        | 140 Set = 2t.                                     | 1.41 & et. : 21.<br>d. Rej.                                             | 1.12 Set., 2t.<br>d. Ref.                                               | 143 Set. 24.                                          | 144 ≥et.· £t.<br>d. Ref.                           | 145 Sef.= Lt.<br>d. Ldw.                               |

| and Lt. im G.•<br>FüsAdwAgt.,<br>Berlin                                      | Regierungs-<br>Affessor,<br>Sbertt. d. Nef.<br>GFiss-Rgtz.,<br>Bertin | Bergassesson<br>Gewerbe-In-<br>spetious-<br>Assisson<br>L. d. Res.<br>Et. d. Res.<br>E. d. Res.<br>B. Eladbach | Antsrichter,<br>Lt. d. Ref.<br>(8FüllRyts.,<br>Bossen | Haupt-Steuers<br>amts-Affistent,<br>L. d. Nef.<br>GFiif-Rgts.,<br>Frankfurt a D. | Gefanglehrer um<br>Humboldt<br>Gymnafium,<br>Lt. d. Ref.<br>G.FüljRgts.,<br>Berlin |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| !                                                                            | l                                                                     | I                                                                                                              |                                                       | 1                                                                                | 1                                                                                  |
|                                                                              | 1                                                                     | 1                                                                                                              | 1                                                     | !                                                                                | 1                                                                                  |
| 1                                                                            | Ĭ                                                                     | 1                                                                                                              | I                                                     | l                                                                                |                                                                                    |
| 20. 7.<br>92<br>Set.• Lt.                                                    | aftiv:<br>21. 9.<br>89<br>Get. Lt.                                    | [                                                                                                              | 1                                                     | 1                                                                                | 1                                                                                  |
| :                                                                            | 18. 11.<br>97<br>\$t.≈2t.                                             | 17. 11.<br>92<br><b>Set.</b> ∗ £t.                                                                             | 17. 11.<br>92<br>≅ét.: 2t.                            | 14. 2.<br>93<br>©et., ⊻t.                                                        | 15. 7.<br>93<br><b>Sef.•</b> 2t.                                                   |
| Bize-Feldw. d. Ref.<br>ım Rgt.                                               | Set. L. 1. 93 3. Ref.<br>15. 1. 93 3. Ref.<br>übergetr.               | Vize-Feldw. d. Ref.<br>int Rgt.                                                                                | Lize:Feldw. d. Ref.<br>im Agt.                        | Vize:Feldw. d. Res.<br>im Rgt.                                                   | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                                     |
| Lber: Telegraphen. Aize:Feldw. d. Ref.<br>Afüstent a. D., tm Agt.<br>Preußen | Forsnneister,<br>Preußen                                              | Fabrikbejiher,<br>Preußen                                                                                      | Zchulvoriteher,<br>Preußen                            | Ardjitekt,<br>Preußen                                                            | Historienmaler,<br>Professor an der<br>Kunstakademic,<br>Preußen                   |
| 1863                                                                         | 1868                                                                  | 1864                                                                                                           | 1866                                                  | 1570                                                                             | 1863                                                                               |
| Emil Neufranz<br>1893.                                                       | Ludwig<br>v. Uklanski                                                 | Robert Polil                                                                                                   | Arnold Budezies                                       | Georg Azhaujen                                                                   | Heinrich<br>Pfannschmidt                                                           |
| 146 Set. L<br>d. Ldw.                                                        | 147 Get • Lt.                                                         | 148 (Set . St                                                                                                  | 149 <b>Get.</b> , 21.<br>d. Ref.                      | 150 Sct: Lt.<br>d. Ref.                                                          | Get., 2t.<br>d. Ref.                                                               |
| 146                                                                          | 147                                                                   | 148                                                                                                            | 149                                                   | 150                                                                              | 151                                                                                |

| Civil- u Militärs<br>Stellurg.<br>(Wet Kuckechieduru<br>bielfach mur beim<br>Rhann) | Direktorderlanden<br>wertig, Schule n.<br>Lt. d. Ref. 5. G.<br>Rats. d. F. | Oberforster und<br>Oberste, im G.:<br>Full-Lovo, Rgt.,<br>Alte.<br>Alte.<br>Oseblouten,<br>Oseblouten, | Ranunergerichts-<br>Referendar und<br>Oberft, d. Ref<br>G.Siff, Rots. | Rectin<br>Regierungs<br>Affessor,<br>At. b. Res.<br>G. Fill, Ross | Pofen<br>Forstaffessor<br>und Lt. d. Ref.<br>G.FusRgis.,<br>Luschwise<br>d. Howise |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                               | 1                                                                          | JK. 5                                                                                                  | 1_                                                                    | l .                                                               | -1                                                                                 |
| Selo.                                                                               | I                                                                          | 1                                                                                                      | 1                                                                     | 1                                                                 | ı                                                                                  |
| Art bes<br>Abganges                                                                 | 97 verf. zur<br>Ref. d. 5. G.:<br>Rgts. g. F.                              | 96 g. G. Füf<br>Low. Ngt.                                                                              | ı                                                                     | ı                                                                 | ı                                                                                  |
| te als<br>in ber<br>Land-<br>vonde                                                  | 1                                                                          | aktto:<br>17. 11.<br>91. 91.<br>Weit.<br>Weit.                                                         | aftiv:<br>22.8.91<br>Get.•24.                                         | 1                                                                 | 1                                                                                  |
| Patente als<br>Cffizier in der<br>Ne»   Land-<br>ferve   wehr                       | 17. 10.<br>93<br>Set2t.                                                    | 14. 10<br>89<br>Set. 21<br>5. Ref.<br>im<br>1. 98ci.                                                   | 14.9.00<br>Dserit.                                                    | 19. 12.<br>93<br>Get. 2t.                                         | 24.7.<br>94<br>64.21.                                                              |
| Früheres<br>Berhältniß                                                              | Bize-Jeldw. d. Nej.<br>im Rgi.                                             | PrLt. im Reit.<br>Feldigerlorps,<br>15. 7. 93 ausgelch.<br>u. 5. d. ReiOffs.<br>d. File. übergeit      | Selalt im Rgt.                                                        | Lize-Feldw, d. Ref.<br>im Inf Rgt. 113.                           | Bige-Feldw, d. Ref.<br>im Rgt.                                                     |
| Stand des<br>Baters,<br>Aaterfand                                                   | Lehrer,<br>Preußen                                                         | Amtsgerichisrath.<br>Preußen                                                                           | Rittergutsbefiter<br>u. Hauptm. a. D.,<br>Preußen                     | Oberfilt, 3. D.,<br>Preußen                                       | Sberförster,<br>Anhalt                                                             |
| Ge-<br>burts-<br>jahr                                                               | 1865                                                                       | 1861                                                                                                   | 1870                                                                  | 1869                                                              | 1861                                                                               |
| Ruf.<br>und                                                                         | hennich Baffier 1894.                                                      | Lugo Rhobe                                                                                             | Ernst<br>v. Puttfamer                                                 | Peinrich v. Both                                                  | Emft Irmer                                                                         |
| Otenie<br>grab beim<br>Finititi<br>ing<br>Regiment<br>(all<br>Offigier)             | 6.00 Sec                                                                   | o. Wei                                                                                                 | Getsei.<br>V. Hef.                                                    | Oct. 22.                                                          | 156 <b>Set.</b> 21.                                                                |
| Raufende Mr.                                                                        | 159                                                                        | 25                                                                                                     | 45                                                                    | 155                                                               | 156                                                                                |

| Regierungs-<br>affessor beim Rais.<br>deutsch. Ronsu-<br>sat, Lt. d. Res. | Dr. jur,<br>Regierungs-<br>Affesson Ame,<br>wärtigen Ame, | GBul-Ryts.,<br>Bertin<br>Gerichtsaffellur,<br>Lt. d. Rej.<br>GFill-Ryts., | Banfbeamter und<br>2t. b. Ref. d.<br>5, GRats. 4. F.,<br>Berfin | Tirettor d. Compagnie Commerciale Belge, Optm. im G<br>FülfEdmRgt., | Gerichtsaffessor<br>und Ritterguts-<br>besiger, et. b Res.<br>GFusRgts.,<br>Hildesheim |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 1                                                         | 1                                                                         | ŀ                                                               | 1                                                                   | I                                                                                      |
| ı                                                                         | ı                                                         | 1                                                                         | 1                                                               | RAO.4<br>RM.<br>BL.4.                                               | ı                                                                                      |
| I                                                                         | I                                                         | 1                                                                         | 97 verf. zur<br>Ref. d. 5. G<br>Rgts. s. F.                     | 1                                                                   | 1                                                                                      |
| 1                                                                         | I                                                         | ţ                                                                         | 1                                                               | 18. 11.<br>93<br>Dauptm                                             | 1                                                                                      |
| 18, 10<br>94<br>Set.: 2t.                                                 | 18, 10<br>94<br>366, 26                                   | 18, 10<br>94<br><b>6el.</b> , 2t                                          | 18, 10,<br>94<br>Gel. 21,                                       | attio:<br>9.7.78<br>Get21<br>im 964<br>im 964<br>25.6.87<br>35.9.91 | 18. 10.                                                                                |
| Bige-Felbus, d. Nei. 18, 10<br>im Ngt. 94<br>Get.: L                      | Bize.Feldw. d Ref<br>im Rgt                               | Bige-Feldm. d Rei<br>im Agt.                                              | Bige-Jeldm. d. Ref.<br>im Rgt.                                  | Vr.L. 1. FallNgt<br>Vr. 85, 93 g. G.<br>FallLbwNgt.                 | <b>Get.</b> -2t. d. Ref.<br>d. InfAgts.<br>Nr. 125                                     |
| Lanbrath, Preußen                                                         | Amtsgerichtstalt,<br>Sachfene<br>Altenburg                | Arciteft,<br>Preußen                                                      | Hofgerichts.<br>rath a. D.,<br>Großherzogthum<br>Pessegten      |                                                                     | Oberförster und<br>Rittergulsbesitzer,<br>Pannover                                     |
| 1867                                                                      | 1868                                                      | 1868                                                                      | 1869                                                            | 1867                                                                | 1871                                                                                   |
| Joachim<br>D. Cergen                                                      | Ernste Arthur<br>Borehsch                                 | Paul Barfow                                                               | Aornmesser                                                      | Bilhelm,<br>Frhr. v. Mirbach<br>1895.                               | Ronrad<br>v. Bothmer                                                                   |
| 157   Sel21.                                                              | 158 <b>Ect.</b> -Rt.<br>d. Ref.                           | 159 Gef. 24.<br>b. Ref.                                                   | Get. 2t<br>v. Sef.                                              | Hoptm.                                                              | 162 <b>Ged.</b> 21.<br>b. Ref.                                                         |
| 157                                                                       | 89                                                        | 159                                                                       | <u> </u>                                                        | 191                                                                 | 162                                                                                    |

| Civile u. Mittar-Stellung<br>Stellung<br>(Te. nubgeforedenen<br>vielpig kar belan<br>Arbana)<br>Abyana) | Ther. Bost Direction, none Schreicher, ut. v. Ner. G. Frij. Rate. | Bergafiefor,<br>Lt. d. Rei<br>(8Fuje-Agts, | Sergaireilor,<br>21. D. Mei.<br>68.87ulMate. | Pfarrer,<br>Elbing                               | Criter Brand.<br>meister der Be-<br>rufsseuerwehr<br>und Lt. d. Res.<br>E. Koll. Ryste.,<br>Roungsberg | Forstaffesser und ge den der den den den den den den den den den den |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                                   | ì                                                                 | 1                                          | 1                                            | 1                                                | I                                                                                                      |                                                                      |
| Helb-                                                                                                   |                                                                   | 1                                          | ı                                            | 1                                                | 1                                                                                                      |                                                                      |
| Art des<br>Abganges                                                                                     | i                                                                 |                                            | l                                            | 98 Abschilbr.<br>beh. Ueberführ.<br>3. Sanitäts. | Thurst program                                                                                         | ١                                                                    |
| te alß<br>in der<br>Lande<br>wehr                                                                       | +                                                                 | 1                                          |                                              | 1                                                |                                                                                                        | 1                                                                    |
| Patente als<br>Ciffzier in der<br>Re-   Land-<br>ferve   wehr                                           | 15.11.<br>94<br>Ect.vi                                            | 15, 19,<br>94<br>3ef + 9t                  | 27. 1.  <br>95<br>Set. 2t                    | 14 2.<br>95<br>Set., 2:                          | 32. 3.<br>95. 7.<br>96. 191                                                                            | 15. 10.<br>95<br>Get vet                                             |
| Prüheres<br>Verhältniß                                                                                  | Rige-Feldin. d. Ref.<br>un Rgt                                    | Lize-Feldiv. d. Nej<br>un Agt.             | Alze-Feldio. b. Rei<br>in: Agt.              | Bige-Feldw d. Rej<br>im Ryt.                     | Ligo-Feldin, d. Hef                                                                                    | Bize-Feldiv. d. Nef.<br>im Ngt.                                      |
| Stand des<br>Baters,<br>Baterland                                                                       | Amrégendikath,<br>Proufen                                         | Huttendireftor,<br>Preuten                 | Ronig. Faltor,<br>Prenten                    | Prenfer.                                         | Plaiter,<br>Preußen                                                                                    | Amfsgerichtsealh,<br>Preuden                                         |
| (Ke.<br>buris<br>jal)r                                                                                  | 1870                                                              | 1869                                       | 1869                                         | 126                                              | 1868                                                                                                   | 1865                                                                 |
| Ruje<br>und<br>Zuname                                                                                   | Mathem                                                            | Mar Rogel                                  | Ernst<br>Werderhold                          | Emit Trock                                       | Guring<br>Effenderger                                                                                  | Pruno<br>Zielaskolvski                                               |
| Dienite<br>grab beun<br>feinielt<br>inf<br>yegiment<br>(all                                             | 24 - W.C.                                                         | Selavel<br>o Mei                           | 165 Get 21                                   | 3et 2                                            | उत्पार्थ<br>के अब                                                                                      | 168 Sel. 2t.                                                         |
| M sansinn?                                                                                              | 3                                                                 | 161                                        | 165                                          | 100                                              | 291                                                                                                    | 168                                                                  |

| Kanumerherr und<br>Kostheater<br>Intendant,<br>Hoptm. im G.:<br>Füstendent,<br>Küstendent, | Polizei-Et. u. Lt.<br>im (K.=Küs.=Kow.*<br>Iggi.,<br>Berlin | Bergassersor<br>und Lt. d. Res.<br>G.BüsRyte.,<br>Goslar a/Harz | Kerrschaftsbesitzer<br>11. Oberlt. d. Res.<br>GFissRats.,<br>Schloß<br>Kamienich | Referendar und<br>Lt. d. Ref.<br>GFüs-Agts.,<br>Berlin | Dr. phil. und<br>Lt. d. Ref.<br>GFül-Rgts.,<br>Halle a/E. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RAO. 8. Kro. 3. Stior. Brhl.3n USF.3a HSEH2b SLH.FK 2. MGrO2b                              | 1                                                           | 1                                                               | M. 2<br>Oh Gr.                                                                   |                                                        | 1                                                         |
| :<br>i                                                                                     | 1                                                           | 1                                                               | 1                                                                                | I                                                      | 1                                                         |
| 1                                                                                          |                                                             |                                                                 |                                                                                  | l                                                      | i                                                         |
| 19. 3.<br>96<br><b>Dptm</b> .                                                              | 18.8.95<br><b>Get.</b> 2t.                                  | İ                                                               | 1                                                                                | 1                                                      | 1                                                         |
| aftiv: 14. 10. 80 &ef.=£t. 14. 5. Pr.*&t.                                                  | ı                                                           | 14. 12.<br>95<br>3et. 2t.                                       | aftiv<br>27. 1. SS<br>Set. 2t.<br>1. 4. 94<br>Pr.=Qt.                            | 27. 1. 97<br>&cf.: &t.                                 | 27. 1. 97<br>Set.: vt.                                    |
| Pr.=2t. im Inf.<br>Rgt. Kr. 94                                                             | Bize-Feldw. d. Rej.<br>im Agt.                              | Bize-Feldw. d. Nej.<br>im Agt.                                  | PrLt. à l. s. des<br>InfAgts. Nr. 60                                             | Vize-Feldw. d. Ref. 27. 1. 97 im Rgt.                  | Vize-Feldw. d. Ref. 27. 1. 97<br>im Rgt. Set.: 2t.        |
| 1859   Hauptmann a.D. u.<br>Rittergutsbesizer,<br>Preußen                                  | Rentier,<br>Preußen                                         | Arzt,<br>Preußen                                                | Herrschaftsbesitzer,<br>Landrath a. D.,<br>Echweiz                               | Regierungspräsid.,<br>Preußen                          | Kaufmann,<br>Preußen                                      |
| 1859                                                                                       | 1864                                                        | 1869                                                            | 1867                                                                             | 1281                                                   | 1870                                                      |
| Julius, Freiherr<br>v. Wangenheim                                                          | <b>N</b> ay Ehwart<br>1896.                                 | Georg Wendt<br>1897.                                            | Carl<br>Graf Strachwit<br>von Groß:<br>Zauche und<br>Cammineß                    | Wilhelm Freiherr<br>Duadts<br>Wyfradts<br>Hühtenbruck  | Paul Köthner                                              |
| 169   Pr.=2t.<br>v. Edw.                                                                   | 170 <b>Set.</b> - Lt.<br>d. Ldw.                            | 171 <b>Get.</b> - Lt.<br>d. Ref.                                | %:                                                                               | 173 Eef. Lt<br>d. Ref                                  | 174 Set. 2t.<br>d. Rej.                                   |
| 169                                                                                        | 170                                                         | <u> </u>                                                        | 172                                                                              | 173                                                    | 174                                                       |

| Cipile u. Militäre<br>Stellung<br>Bei Audgelcheren<br>vietfach wir beim<br>Abgaug)<br>Wohnfit | Gerichtsasseiler<br>und Et. d. Ref.<br>GFill -Rgl6,<br>Echwelm i/W. | Rontroleur,<br>Lt. v Ref.<br>(%,-Füj-Refs.,    | Dr. phil.,<br>Chemiter, 2t. b.<br>Ref. G. Gilli.<br>Rgte., | Architedt,<br>L. d. Ref<br>G.Filj.Rgts.,<br>Berlin | Bergreferendar<br>und At. d. Ref.<br>GFulfAgts.,        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                         | (                                                                   | ı                                              | 1                                                          | 1                                                  | 1                                                       |
| Feld.                                                                                         | 1                                                                   | 1                                              |                                                            |                                                    | ţ                                                       |
| Art des<br>Abganges                                                                           | 1                                                                   | ı                                              | 1                                                          | 1                                                  | 1                                                       |
| e als<br>in der<br>Land:<br>wehr                                                              | 1                                                                   | 1                                              |                                                            | 1                                                  | 1                                                       |
| Katente als<br>Effigiet in der<br>Re. Lante<br>ferve wehr                                     | 27.1.97<br>Ed. M.                                                   | 20.7.97                                        | 18. 10.                                                    | 14, 12,<br>97<br>3d, 2t,                           | 18.8.9x                                                 |
| Frühercs<br>Verhältniß                                                                        | Aige-Feldw. d. Ref. 27, 1, 97<br>m Agt. Eet Ut.                     | Rige-Jeldw. d. Ref. 20.7.97<br>un Agt. Set e R | Bige-Jeldw d. Ref.<br>im Ngt.                              | Vize-Feldw. d. Nef<br>im Agt.                      | Bige-Felden, d. Ref<br>im Rgt.                          |
| Stand des<br>Balers<br>Baterland                                                              | Cheriandes.<br>gerichterath a T.,<br>(beheim Juligsath,<br>Preußen  | Schuldirektor,<br>Preugen                      | Breußen                                                    | Fabritant,<br>Preußen                              | Geh Bergrath<br>und Huttenwerker<br>Trechor,<br>Preußen |
| Ge-<br>burtê<br>jahr                                                                          | 1570                                                                | 698                                            | 1569                                                       | 1870                                               | 1872                                                    |
| Rufe<br>und<br>Zuname                                                                         | Ladivig Ruhfus                                                      | Noolf<br>Gravenhorst                           | Mer Edjonberg                                              | Grorg                                              | Carl 3ting ft                                           |
| Dienfte<br>grad defin<br>Entritt<br>ing<br>Regimen<br>(all                                    | 173  Set-121.                                                       | 176 Get 241.                                   | 177 Sel. 21.<br>D. Acf.                                    | 173 Gef. kt.                                       | 179 Set-21.                                             |
| Laufende Itr.                                                                                 | 12                                                                  | 176                                            | 11                                                         | 821                                                | 178                                                     |

| stud. phil<br>Oberlt. im G.•<br>FüsBdw.•Rgt.,<br>Wünchen                                                                                        | Referendar und<br>21. d. Ref.,<br>GFüs-Agts.,<br>Berlin | Kammergerichts.<br>referendar, Lt<br>d. Ref. (S.KU):<br>Rgts.,<br>Berlin | Remonte - Depote<br>Inspettor,<br>Lt. d. Res.<br>GFüss-Agts.,<br>Wirsis, Posen | Rittergutsbesit,<br>Lt. d. Ref<br>GFüs-Rgts.,<br>Neu=Bucow<br>Pommern     | Polfgei.Lt.,<br>Lt. d. Ref.<br>GFüsRgts.,<br>Berlin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 1                                                       | 1                                                                        | 1                                                                              | 1                                                                         |                                                     |
|                                                                                                                                                 | 1                                                       | 1                                                                        | 1                                                                              | 1                                                                         |                                                     |
| 17.2.00 91 bis 93 aftiv Oberlt. b. Rgt., 93 verf. s. Inf Ngt. 30, 3rt. 130, 96 SetLt. d. Ref. Inf Rgt. nt. 130, 98 iibergett. s. G. FülfL. Rgt. | 1                                                       | 1                                                                        |                                                                                |                                                                           | ı                                                   |
| 17. 2. 00<br>Oberlt.                                                                                                                            | 1                                                       |                                                                          |                                                                                |                                                                           |                                                     |
| aftiv: 22 3.91 Set.: Lim Rgt.                                                                                                                   | 25. 11.<br>98<br>©et.∙£t.                               | 25. 11.<br>98<br><b>©ef</b> .≈ 2t.                                       | 18.3.99<br>2t.                                                                 | aftiv:<br>27. 1.<br>95<br>Set. Lt.<br>im Rgt.                             | 17. 10.<br>99 &t.                                   |
| Sef .Lt d. Ref. aftiv:<br>Inf .Rgt. Rr. 130 22 3.91<br>Sef.= Lt.<br>im Rgt.                                                                     | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                          | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                           | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                                 | SetLt. à la s. des<br>Agts., 18.3. 99 zu<br>den RejOffs über-<br>getreten | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                      |
| Gen.eLt. und<br>Kommandeur des<br>Oftafiat. Expedi=<br>tions=Korps,<br>Preußen                                                                  | Fabritbesizer,<br>Preußen                               | Gymnaf.= Director,<br>Preußen                                            | Amtsrath,<br>Preußen                                                           | Rittmeister a. D. u.<br>Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                    | Rentier,<br>Preußen                                 |
| 1872                                                                                                                                            | 1870                                                    | 1873                                                                     | 1872                                                                           | 1876                                                                      | 1868                                                |
| Heinrich<br>v. Lessel                                                                                                                           | Paul Salomon                                            | Alfred<br>Schottmüller                                                   | Willy Fischer                                                                  | Berndt-Christoph<br>v. Peydebreck                                         | Martin Werner                                       |
| 180 Gef. 2t.<br>d. Ldw.                                                                                                                         | &et2t.<br>d. Ref.                                       | Gef. 2t.<br>5. Ref.                                                      | D. Ref.                                                                        | 2t.<br>d. Ref.                                                            | 2t.<br>5. Ref.                                      |
| 180                                                                                                                                             | 181                                                     | 182                                                                      | 183                                                                            | <b>35</b>                                                                 | 185                                                 |

| Felde Orden (Bei Ausgeschiedenen güge Absang.) Welfich mur beim vielschaft mur beim Abgang.) | - Rammergerichts.<br>referendar,<br>2t. d. Ref. | GFüss-Rgts.,<br>Berlin<br>Gerichtss<br>referendar,<br>2t. d. Res. | Derlehrer,<br>2t. d. Ref<br>G.Bil -Agts., | Mittergutsbesits, 2t. d. Rej.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Art des Fe<br>Abganges zü                                                                    | 1                                               | 1                                                                 | 1                                         | 1                                           |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re-   Lander<br>ferve   wehr                               | 17. 10<br>99 &t.                                | 16. 11. —<br>99. 2t.                                              | 16. 11.<br>99. 2t.                        | attiv: — 27.1.97                            |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                       | Bize:Feldw. d. Rej.<br>im Agt.                  | Vize-Feldw. d. Res.<br>im Agt.                                    | Vize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.            | Lt. & l. s. d. Rgts.,<br>00 zu d. RefOffig. |
| Stand des<br>Aaters,<br>Vaterland                                                            | Kgl. Oberförster,<br>Preußen                    | Kaufmann,<br>Prov. Sachjen                                        | Kaufmann,<br>Preußen                      | Rittergutsbesiter,<br>Preußen               |
| Ge.<br>burts.<br>jahr                                                                        | 1874                                            | 1871                                                              | 1870                                      | 1876                                        |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                        | Erich Billich                                   | L900.<br>Conrad<br>Gummert                                        | Alegander Franz                           | Herbert v Platen                            |
| Dienstein grab beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment (als                                      | 6 2t.                                           | 7 St.<br>d. Ref.                                                  | 8 2t.<br>5. Ref.                          | 9 St.<br>5. Ref.                            |
| Laufende Re.                                                                                 | 186                                             | 187                                                               | 881                                       | 189                                         |

à 1. s. des Garde-füsilier-Candwehr-Regiments Generalleutnant Albert Wilhelm Heinrich Prinz von Preußen, Königliche Hoheit, Dizeadmiral.

## Alphabetisches Verzeichnis

### der Sanitätsoffiziere des Regiments.

| efoe. Rr. | 97          | :=<br>: a : | n e | n | - |   |   | Nr. der<br>Lifte | efte Rr. | Namen 2        | Nr. der<br>Liste |
|-----------|-------------|-------------|-----|---|---|---|---|------------------|----------|----------------|------------------|
| 1         | Abel        | •           | •   | • | • | • |   | 9                | 26       | Langheld       | 45               |
| 2         | Babftübner  | •           | •   | • | • | • | • | 3                | 27       | Leyden         | 13               |
| 3         | Barnick .   | •           | •   | • | • | • | • | 27               | 28       | Lindes         | <b>22</b>        |
| 4         | Baffenge .  | •           | •   | • | • | • | • | 48               | 29       | Rothnagel      | 16               |
| 5         | Benda       | •           | •   | • | • | • | • | 35               | 30       | Pelher         | <b>33</b>        |
| 6         | Birdner .   | •           | •   |   | • | • | • | 1                | 31       | Philipp        | 24               |
| 7         | Boeck       | •           | •   | • | • | • | • | 49               | 32       | Preuße         | <b>26</b>        |
| 8         | Boettcher . | •           | •   | • | • | • | • | 17               | 33       | Rabe           | 7                |
| 9         | Cellarius . | •           | •   | • | • | • | • | 5                | 34       | Rebenstein     | 8                |
| 10        | Dickschen . | •           | •   | • | • | • |   | 32               | 35       | Reinisch       | 6                |
| 11        | Diesterweg  |             |     |   | • | • |   | 18               | 36       | Renvers        | 39               |
| 12        | Doering .   | •           |     | • | • | • |   | 50               | 37       | Richter        | 36               |
| 13        | Drescher .  | •           |     | • |   | • |   | 10               | 38       | Schelle        | 11               |
| 14        | Falkenstein |             |     | • | • | • | • | 29               | 39       | <b>Edymidt</b> | 7 u. 41          |
| 15        | Feuerstad . | •           | •   | • | • | • | • | 20               | 40       | Stechow        | 42               |
| 16        | Fischer     | •           | •   |   | • |   |   | 4                | 41       | Steinhausen    | 12               |
| 17        | Fronhöfer . |             |     |   | • | • | • | 51               | 42       | Sterz          | 31               |
| 18        | Goering .   | •           | •   | • | • | • | • | 19               | 43       | Strun <b>ş</b> | 28               |
| 19        | Groos       | •           | •   | • | • | • | • | 14               | 44       | Taubert        | 44               |
| 20        | Hasenknopf  |             |     |   |   | • |   | 46               | 45       | Bater          | 21               |
| 21        | Hense       | •           |     | • | • | • | • | 34               | 46       | Weisbach       | 23               |
| 22        | Huber       |             | •   | • | • | • | • | 40 u. 47         | 47       | Wesche         | 15               |
| 23        | Jahn        |             |     | • |   |   |   | 38               | 48       | Winter         | 25               |
| 24        | Ilberg.     | •           |     | • |   |   | ٠ | 43               | 49       | Wolff          | <b>3</b> 0       |
| 25        | Krautwurst  |             | •   | • | • | • |   | 2                | 1        | ·              |                  |

# Lifte

# der Sanitatsoffiziere des Regiments, nach dem Jahre ihrer Jugeborigkeit geordnet.

Das Regiment erhielt erst als "Garde-Reserve-Infanterie-Regiment" eigene Aerzte; nur Oberarzt Dr. Bircheer kam bei der Ausschung des "Kombinuten Garde-Reserve-Bataillons" im Jahre 1848 zum Regiment. Abschluß am 1. Januar 1901 (enige Nachuche). Schreibweise nach den Persenalbogen und Ranglisten, oder noch eigenen Angaben. Bemerfungen, 1. જો જો

| %<br>%                                          | Ramen | ihaldizudak) | Stanb bes Baterl,<br>Baterlanb       | Jenteres<br>Berhaltnis                                          | Patenie<br>im Regiment                                                              | Art bes Abgangs<br>aus<br>bem Regiment                      | Felbylige | Dittern                                         | Lepige Stellung<br>und Wohnfig, soweth<br>ermittett |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1848.<br>Dr. Julius<br>Theodor Viedner<br>1852. |       |              | Brantenturg                          | De. Argt und Bill.<br>Argt im Romb, Barbe-<br>VefervesBainillen |                                                                                     | 1951 als St. und<br>Bell. Argt gum<br>26. Landwehreltelligt | 6         |                                                 | 16. 6, 1868 †                                       |
| 2. Kt. Aufius Anton 1818; Lett. August          |       |              | Schichtmelier und Renbant, Schleffen | Do St. Angt im<br>Inf . Rgi, Nr. 8                              | 28. 2. 1967 D5 G1.<br>Rtgi 1. Rt., 25. 3. 1882<br>Gharafter als Gen.<br>Etgi 2. Rt. | 1990 Abfoied mit<br>bem Charafter als<br>Gen. Argt 1. Rt.   | 1870/71   | RAO 8<br>m. Sobl,<br>r. Sob,<br>Kro 2<br>EK 2 w | 12. 2. 1900 † tu<br>Berilia                         |
| 1853.<br>Friedrich Albert 1822.<br>Babftübner   | 381   |              | Boitbeamter,<br>Sachfen              | Affic, Ergt im Garbe-<br>Artiflerie-Rgt.                        | ı                                                                                   | 1856 als St. und<br>Bills, Arg jum<br>19, Landwede-Agt.     | 1         | ı                                               | 1886 als Dé. Gi.<br>Kryl Kbjédes<br>† 1900          |
| Carl Fifcher 18t8                               | H8181 |              | Catien.                              | Affilie Arge im Garbe-<br>Artificrie-Rgt                        | ı                                                                                   | 1867 <b>E</b> bjøke                                         |           |                                                 |                                                     |

| + 1881                                               | ÷ 7.00                                                       |                                                 | 99 Absch.<br>a. D. in<br>i/Ets.                           | Ob. St.<br>Hanken-<br>a/b.                          | oc. Crat<br>nfRgt.                                       | 8 St. und<br>im Kaiser<br>Barbe-<br>kgt. Ver. 2                                    | En. Argt<br>1 (Baben)                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 28. 12. 1881                                         | 8. 3. 1802                                                   |                                                 | 30. 6. 1889 Absch.<br>Gen. Arzt a. D. in<br>Colmar i/Ess. | 1899 † als Ob. St.<br>Arzt in Blanken-<br>bura a/D. | 1886 † als St. C. im 46. InfRgt.                         | 1872 † als St. und<br>Bils. Arzt im Kaiser<br>Franz Garbe-<br>Grenabier-Rgt. Kr. 2 | 1897 † als Gen. Argt<br>in Bickenan (Baden) |
| Kr0 4                                                | ł                                                            |                                                 | RAO 4<br>KrO 8<br>EK 2 w<br>BZL 3 a                       | l                                                   | I                                                        | RAO 4<br>EK 2 w.                                                                   | RAO 4<br>Kro 8<br>EK 2 w.                   |
| 1866                                                 | ı                                                            |                                                 | 1846<br>1870/71                                           | ı                                                   | 1                                                        | 1866<br>1870/71                                                                    | 1866                                        |
| 1877 Abfchieb mit<br>bem Charafter als  <br>St. Arzt | 1856 Abschieb                                                | 1858 zur Kandwehr                               | 1886 als Ob. St.<br>Arzt zum Oragoner-<br>Rgt. Nr. 14     | 1868 zum Garbe.<br>Jäger.Bataillon                  | 1859 als St. u. Bils.<br>Arzt zum 18. Land-<br>wehr-Rgt. | Zum Kaiser Frang<br>Garbe-GrenRgt.<br>Rr. 2                                        | Arzt zum InfRgt.<br>Vr. 19                  |
| 16. 5. 1868 <b>A</b> ffili.<br>Arzt 1. <b>LL</b>     | I                                                            | ſ                                               | 18. 12. 1860 Et. Arzi                                     | 8. 8. 1868 Affili.<br>Arzt                          | ı                                                        | ı                                                                                  | I                                           |
| Assert im<br>InfWgt. 9rr. 27                         | Affist. Arzt im Kaiser<br>Alexander Garbes<br>Grenadier-Rgt. | Affili. Arzt im<br>InfWgt. Vr. 8                | Assi. Krzt im<br>InfKgt. Nr. 22                           | Unt. Arst im Rgt.                                   | Affist. Arzt im<br>Artillerie-Rgt. Rr. 6                 | St. u. Bilk. Arzt<br>im 20. Landwehr-Rgt.                                          | Affil. Arzt im<br>InfBegt. Nr. 64           |
| Θαφ∫cn                                               | Echlefien                                                    | Brandenburg                                     | Posson pieler,<br>Brandenburg                             | Zabritbefiger,<br>Sachsen                           | Schleften                                                | Rheinproving                                                                       | Ob. St. Arzt,<br>Brandenburg                |
| 1817                                                 | 1817                                                         | 1829                                            | 1828                                                      | 1834                                                | <br>නු<br>                                               | 282                                                                                | 1834                                        |
| Andreas Heinrich 1817<br>Cellarius<br>1855.          | Zulius Reinisch 1817<br>1856.                                | Dr. Friedrich Karl 1829<br>Oswald Rabe<br>1857. | Dr. Otto<br>Wolfgang<br>Rebenstein<br>1858.               | Leopold Gustav                                      | Dr. Heinrich<br>Drescher<br>1860.                        | Dr. Raphael Albin 1822<br>Schelle<br>1861.                                         | Heinrich August<br>Theodor<br>Steinhausen   |
| Assessing Ant                                        | :                                                            | <b>:</b>                                        | •                                                         | :                                                   | :                                                        | Gi. Ant                                                                            | assister aust                               |
| rç.                                                  | ဖ                                                            |                                                 | <u> </u>                                                  | Ġ                                                   | .01                                                      | ij                                                                                 | 21                                          |

|     | Dienitgrad beim Eftatritt tus Regiment att Santiktis- effigier | Ramen                                        | Beburtsfahr. | Stand bes Baters,                                            | Şeffişerek<br>Berşöltuiğ                              | Potente<br>im Regiment   | Mrt des Abgangel<br>aus<br>dem Regiment                          | žitoja<br>Va    | Dobers<br>1                                                                         | Jepige Stellung<br>nub Wohnfil, feneels<br>ermittelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 1.00 mg                                                        | 1862.<br>Dr. Ernft Leyben 1822.              | 18.22        | Beliprafin                                                   | Ge, Kagt b. Mcd.,-Chiftini<br>griede. With,-Guiftini  | t                        | 1965 RV/dyab all<br>Ch. Ct. Raji                                 | ı               | RAO 2 m. E. Kro 2 AAB 2a HSEH 2b LH.EKS FEL 3a FS u. L 3 m. St. RA 1 RA 1 RA 1 RA 1 | RAO 2 m. E. Sec. Webiqualrath KrO 2 mtb Secfer Dr. v AAB 2 a groom, Berlin LH.EKS (sechtl) FEL 8 a groom, Berlin LH.EKS (sechtl) FEL 8 a groom, Berlin LH.EKS (sechtl) FEL 8 a groom, Berlin LH.EKS (sechtl) FEL 8 a groom, Berlin LH.EKS (sechtl) FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin FEL 8 a groom, Berlin |
| Ŧ   | MINIL MER                                                      | Dr. Emil Groos<br>1865.                      | 88           | 1:88 Get. Reglerungstath<br>und Landeuth 4. D.,<br>Bestielen | Und. Argt im Bat.                                     | 18, 6, 1888<br>APP. Acht | 1968 jum 12, Gren<br>Rgi.                                        | 1866<br>1870/71 | BX 2 w.<br>BrHL 8 a<br>m. 6.                                                        | 1888 Abfdich,<br>Eb. Ct. Argi a D.<br>in Oklicheef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15, | :                                                              | Richard Ratl<br>Ferdinand Wesch              | 1887         | Eschlen.                                                     | Alfift, Arge im<br>Kabeitentorps                      | 1                        | 1986 als Ct. u. Dilg.<br>Argt jum 4 Garbe-<br>Gren. Rgt. Rönigin | 1870/71         | AAB 1<br>AAB 3                                                                      | 1871 Abidied. Pediginaliath, Reell- physitus, orbenit. Skitglied d. Groffhall. RediginRolleztums in Defini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. | :                                                              | Dr. Karl Witthelm<br>i. Dermann<br>Rothnagel | 1841         | Grattifder Ant,<br>Branbenfurg                               | Unt. Argt im Rigt.                                    | 2 6. 1886<br>Mill. Argi  | 1870 als St. n. Bus.<br>Argt g. InfAgt.<br>Nr. 51                | 1870/71         | 1                                                                                   | 1872 ausgefclieben n.<br>ju ben Landwehr.<br>Mergien abergetreben,<br>1870 Abfgieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | Gr. Brys                                                       | Dr. Rarl Emil Boettdjer                      | 2881         | Skuttendant,<br>Cacfen                                       | Ch. Argt. am Bieb.,<br>Chit. griebt. 1819,<br>Infilmi |                          | 1987 als Ob. 64. v.<br>Rgis. Anj year<br>2ml-Rgt. Nr. 67         | 1866<br>1870/71 | BAO 4<br>BE 2 W.<br>MVK 3                                                           | ÷ 2091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1875 Absapier                                    | 1872 <b>Abschieb</b>                         | 1890 † als Ob. St.<br>Arzt in Ojirewe                     | 1891 <b>A</b> bsaice                                                        | 1×79 ÷                                                  | 1881 † als Ob. Ei.<br>Arzt in Glogau                          | Prattischer Arzt                                    | Ob. Et. Arzt 1. Kt.<br>u. Rets. Arztim Inf<br>Ret. Rr. 18, Dierode | Ob. St. Arzt a. D.,<br>Liegnith                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Belobigt burch<br>K. R. D.<br>22. 19. 1866       | I                                            |                                                           | RAO 4 KrO 8 E. Sch. a. R. KrO 4 E. Sch.                                     | RAO 4<br>KrO 4<br>BMVK                                  | l                                                             | ;                                                   | RAO 4<br>EK 2 w.<br>LH.EK 3                                        | RAO 4<br>KrO 3<br>EK 2 w.                      |
| 1868                                             | 1806<br>1870/71                              | 1814;<br>1870/71                                          | 1866<br>1870/71                                                             | 1866                                                    | 1903                                                          | 1870/71                                             | 1870/71                                                            | 18 <b>66</b><br>1870/71                        |
| 1. 11. 1885 zum<br>InfRat. Nr. 82                | 1866 zum<br>InfVgt. Rr. 75                   | 1866 y. InfRgt.<br>Nr. 16                                 | 1874 als Ob. St. Arzi<br>2. Kl. u. Rgts. Arzi<br>zum Husaren-Bgt.<br>Nr. 15 | ;                                                       | 1968 d. Nebtylnisch<br>Chlrucy. Friedrich<br>Bilhelm-Institut | 1871 3. InfRgt.<br>Nr. 51                           | 1871 3. BulWgt.<br>Nr. 36                                          | 1883 als Ob. Et.<br>Arzi zum ErenRgt.<br>Kr. 7 |
| 1. 8. 1965<br>Afflic. Argt                       | 18. 6. 1866<br>Affili. Arzı                  | . 17. 6. 1866<br>Affik. Arzi                              | 1. 12. 1868<br>Et. Arzi                                                     | 19. 3. 1967<br>St. Atzt                                 | I                                                             | 11. 4. 1871<br>Ajhic Arzı                           | 11. 4. 1871<br>Alph. Arzı                                          | 1                                              |
| llnt, Arzı im Rgt.                               | Unt. Arzt im Rgt.                            | Unt. Argt im Rgt.                                         | Affiji. Arzt im Rgt.<br>b. Garbes bu Corps                                  | Affiji. Arzt im Garbe-<br>Zelbartiflerie-Rgt.           | Affit. Krzt im<br>Rabettenhauß zu<br>Berlin                   | llnt, Arzt im gelbs<br>Lagareih 9 bes<br>Garbeforps | Unt. Arzt im Rgt.                                                  | St. Arzt im Kabetten-<br>baus zu Wahlstett     |
| <b>R</b> heinproving                             | Preving Cachfen                              | Franz Guitav 1842 Kreisgerichts. Cefret., Brovinz Sachfen | Prebiger,<br>Prandenburg                                                    | Professor,<br>Brandenburg                               | Gatsbefißer,<br>Schleften                                     | Stabtrath, Brandenburg                              | Prebiger,<br>Brandenburg                                           | Sattlermeisier,<br>Zachsen                     |
| 1639                                             | 1883                                         | 1842                                                      | 1834                                                                        | 1836                                                    | 183                                                           | 1814                                                | 1845                                                               | 1840                                           |
| Alexander Carl 1839<br>Wilhelm Eduard Dicfterweg | 1866.<br>Dr. Lebrecht<br>Wilhelm<br>(Hoering | Dr. Franz Gustav<br>Feuerstad                             | ii.                                                                         | 1867.<br>Dr. August<br>Aerdinand Ludwig<br>Ernst Lindes | Dr. Paul Friedrich<br>Weisbach                                | Dr. Leopold<br>Wilhelm Rorik<br>Robert Philipp      | Dr. Carl Hermann 1846<br>Winter                                    | Dr. Christian<br>Friedrich Wilhelm<br>Preuße   |
| Affile. Arze                                     | ÷                                            | :                                                         | Gt. Ant                                                                     | :                                                       | A[fift. Arzt                                                  | :                                                   | :                                                                  | St. Arzi                                       |
| <b>8</b>                                         | 18.                                          | ୟ                                                         | 77.                                                                         | ઢાં                                                     | 23<br>23.                                                     | <br>র                                               | Ŕ                                                                  | %                                              |

| Jehlge Stellung<br>und Wohufit, fowelt<br>ermitteli                | Lebs ald Registungs-<br>und Geh. Rebhinal-<br>rath in Jeansfurt a/13.                                                  | 1985 Abidieb<br>Cantinistrath und<br>Arcisphystus in<br>Züterbog. | 1880 Abfoied<br>Canitadenth in<br>Trofe-richterfelde                      | Traktijher Kryt<br>in Berlin                                                                           | Prattifce Arzi                                     | Ob St. Arşt a, D.<br>in Beldern,<br>Rheinproving               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Details                                                            | gebs all<br>unb Ge<br>rauth in j                                                                                       | Coult<br>Frets                                                    | 1800<br>Cami                                                              | Zang<br>En                                                                                             |                                                    | 00<br>77 5                                                     |
| Diper                                                              | RAO 4<br>BE 2                                                                                                          | 1                                                                 | RAO 4                                                                     | ı                                                                                                      | (                                                  | RAO 4                                                          |
| \$cpsp6                                                            | 1870/T1                                                                                                                | 1870/71                                                           | 1870/71                                                                   | 1870/71                                                                                                | 1870/71                                            | 15/0/71                                                        |
| Art bek Abganges<br>auf<br>bem Regiment                            | 1879 auf dem aftiben<br>Santtätsblenft ausge-<br>ficktenn, jud. Actifien<br>der Landwehr del St.<br>KdwRyth, übergett. | 1679 junt Rgt. der<br>Garbest bu Corps                            | 1867 als Ob. Gr. Argi<br>jur haupt-Rabetten-<br>anfialt                   | 1862 aus bem eftiben Gaulteleifenfr gulge- fchieber und gu ben Saulistloffig, bes 75, ohn Gart fierete | 1883 at Ch. und<br>Cult Kul jum<br>Inf-Rgt. Kr. 90 | 1808 of Co. 21, Apr 187077<br>gum Juji-Rgi.<br>31: 67          |
| Potente<br>im Regiment                                             | 26, 1, 1876<br>With, Rep 1, M.                                                                                         | 1                                                                 | 4                                                                         | (                                                                                                      | ŧ                                                  | 21, 6, 1868<br>Et. Ary                                         |
| Früheres<br>Berhältniß                                             | Mffile, Arg. im<br>Info-Bat. Nr. 40                                                                                    | Mifife Mryt 1. Rt.<br>im Kabettenhauß ju Berlin                   | Et Arzt am<br>Rebezintsche Ehrurgis<br>[den Felebrich<br>Bubelmd-Infilted | 219ft. Argt 1. At.                                                                                     | Mifte, Krat L. M.<br>im 2. Garbe-Mgt. 3. F         | Affle, Argt bei ber Bereinigien Ariftenio. und Ingenicue-Squie |
| Stand del Baterd,                                                  | Kangletrath,<br>Pofen                                                                                                  | Ob St. Arzt.<br>Krovinz Sachlen                                   | Munbarzt,<br>Krantenburg                                                  | Bureas-Direttor,<br>Brendenburg                                                                        | Raufmann,<br>Schleften                             | Dürgermeister,<br>Rheltiproving                                |
| ığvigizmq2@                                                        | 1949                                                                                                                   | 187                                                               | 1842                                                                      | 1868                                                                                                   | 1660                                               | 1850                                                           |
| Namen                                                              | Dr. Hermann<br>Benno Oscar<br>Welhelm Barnid                                                                           | Dr. Rarl Gustav<br>Hermann Strung                                 | Or. Julius<br>August Ferdinand<br>Falkenstein                             | Dr. Freh Kael<br>Wolff                                                                                 | Dr. Friedrich<br>Anton Frang<br>Sterz              | Emil Jacob<br>Didfchen                                         |
| Labe beim Ginteltt<br>fende ink Reglment<br>Ar als Santiáts-<br>Ar | With Mast                                                                                                              | 1, 81,                                                            | St Arg                                                                    | 2(46, Argi                                                                                             | n,<br>b                                            | 6t. Krit                                                       |
| Eater frankr                                                       | Si.                                                                                                                    | 85                                                                | ä                                                                         | Ö                                                                                                      | i s                                                | of<br>40                                                       |

| 1889 +                                                  | Db. Ct. Ergt 1. Rt.<br>und Rgis. Urgt bes  | in Berlin<br>Ob. St. Argt a. D.,<br>Cantiditarath und<br>Areilphyschus, | Ob. St. Argt 2. M.<br>und Rgts. Argt bes<br>Zeibartillerle-Wgts.<br>St. 45. Altens | Slejk Kr. 41                                              | Gen. Db. Arzt und<br>Cheforgt b. Garnison-<br>Lagareths I.,<br>Berlin                  | Trojeffor und Ben.<br>Db. Argt & I. n. bes<br>Sanitätleckorps,            | Berliu<br>Glehe Nr. 47                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                       | RA0 4<br>TO 4                              | 36AO 4<br>NC 8                                                          | ,                                                                                  | I                                                         | RAO 4<br>BK 2w<br>JTZ 3                                                                | RAO 4 KrO 2 GSF 8 h REK 8                                                 | 8 HS 8                                                                             |
| 1                                                       | ı                                          | 1670/71                                                                 | l                                                                                  | I                                                         | 1870/71                                                                                | ;                                                                         | 1                                                                                  |
| 1987 ale St, Arge<br>gum Belbartillerie-<br>Rgl, Pr. 17 | 1889 als St. Argt                          | 1842 alk Dö. St. Auge<br>zum InfKat. Str. Od                            | 1890 gum Korps<br>Gen, Arzt bes Gatbe-<br>Lorys fommanbirt                         | 1892 all St. und<br>Bill. Auf 31100<br>InfRgt. Ar. 72     | 30. 4. 1890 (898 als Christy yam<br>Ob. St. Argt 1. M. Garnifon, Lagareth I.<br>Berfin | 1813 Trypich                                                              | 1804 als St. Argi<br>pum Rebhitalis.<br>Chlaugischen Belebels<br>Bilhelme-Institut |
| 29, 11, 1888<br>WPR. Mrg. 1, Rt                         | 20. 9. 1985<br>Wifel. Ergt 1. £l.          | 1                                                                       | 15, 10, 1880<br>KIRR, Aryt J. Al.                                                  | 1                                                         | 20. 4. 1890<br>Db. 64. Aryt 1, At.                                                     | 1                                                                         |                                                                                    |
| Affili. Arzt 2. Al.<br>tim Juvalidenhand<br>pu Berlin   | Miffel, Mry 2, AC.                         | SufWg. Ur. 64                                                           | भागित, संदान 2 ज्ञा.                                                               | Mifte, Arge 1. Ri.<br>bei der Artifierie-<br>Schessichute | Db. Gt. May 2, Mt.<br>im 129, 3rd - Ngt.                                               | St. Argt im<br>Redginisch-Chinegi-<br>ichen Ziebrich<br>Bilhelmd-Infiliat | Mffit. Cyl I. At.<br>im JofByt. Br. 118                                            |
| Obergäriner,<br>Branden burg                            | Paiet,<br>Pomnicin                         | Dutten-Inspettor,<br>Schieften                                          | Paftor,<br>Bachfen                                                                 | Grandfallehter,<br>Brandenburg                            | Gutbefiger,<br>Brandenburg                                                             | 1964 Chanaftel - Diretter,<br>Rheinpreving                                | Bieff. Geh. Dier-<br>Regieringsbath,<br>Barttembery                                |
| 1866                                                    | 1869                                       | 1846                                                                    | 1981                                                                               | 2991                                                      | 1880                                                                                   | 1964                                                                      | 98                                                                                 |
| use. Are Dr. Rael Theodor 1866<br>1. M. Franz Pelher    | 1885.<br>Dr. Lothar Otlo<br>Peinrich Dense | 1887.<br>Dr. Conrad<br>Joseph Anton<br>Benda                            | 1869.<br>Dr. Eduard<br>Gottfried Richter<br>1890.                                  | Dr. Hermann<br>Julius Wilhelm<br>Schmidt                  | Dr. August<br>Wilhelm Julius<br>Emil Jahn                                              | Dr. Gerhard Bictor<br>Rudolf Renvers                                      | 1892.<br>Dr. Crto Karl<br>Chiftian Huber                                           |
| Willeh. Mays<br>1. Aft.                                 | ŧ                                          | St. Style                                                               | #[file. Arzit<br>1. Rt.                                                            | :                                                         | Dé. Gt. Arg.<br>1. Ar.                                                                 | 6t. #at                                                                   | 1. 20.                                                                             |
| <b>2</b>                                                | 귏                                          | ᅿ                                                                       | 8                                                                                  | 83                                                        | 86                                                                                     | æ                                                                         | \$                                                                                 |

| Lande<br>fembe<br>98.c. | Dienstgrab<br>beim Eintritt<br>ins Regiment<br>als Sanitāts.<br>offizier | Ramen                                             | 1¢v[g11ng2fg | Stand bes Baterk,<br>Baterland            | Früheres<br>Bethältniß                                                           | Patente<br>im Regiment                                   | Art des Abganges<br>auß<br>dem Regiment                                     | Felbjüge                                     | Drben                                                                                                         | Jekige Stellung<br>und Wohnsth, sowei:<br>ermittelt                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                       | C. Arzı                                                                  | 1893.<br>Dr. Hermann<br>Julius Wilhelm<br>Schmidt | 1862         | Gymnasiallehrer,<br>Brandenburg           | St. und Bils. Arzt<br>im 72. InsRgt.                                             | 1                                                        | 1900 als Ob. St. und<br>Rets. Arzt zum<br>8. Garke-Feld-<br>artillerie-Ket. | Sabafri=<br>tanijher<br>Felhyug<br>1899/1900 | RAO 4<br>ÖFJ 3                                                                                                | Ob. St. Arzt 2. Kl. u.<br>Rgis. Arzt b. 3. Garbes<br>Zelbartillerie-Rgik.,<br>Berlin (siehe Nr. 37) |
| 23                      | Db. Gt. Arzi Dr. 2. Rt.                                                  | Dr. Johann Ferd. 1852<br>Walther<br>Stechow       | 1852         | Prebiger,<br>Pommern                      | St. und Bills. Arzt im<br>Kaiser Franz Garbe- Ob.<br>Grenadier-Rgt. Rr. 2<br>Ob. | 21. 9. 1898<br>St. Aryt 2.<br>30. 9. 1897<br>St. Aryt 1. | 1899 zum Gen. Ob.<br>Al. Arzt und Olv. Arzt<br>der 89. Division<br>Kl.      | 1870/71                                      | RAO 4 SA 3a FEL 5 SN 3                                                                                        | Gen. Ob. Arzt und<br>Otv. Arzt d. 2. Eardes<br>InfDivision<br>in Berlin                             |
| <b>6</b>                | St. Arzt                                                                 | Dr. Friedrich<br>Wilhelm Karl<br>Alberg           | 1858         | Kreißgerichtsrath, Branbenburg            | St. Arzt am Rebisglusselfchen<br>zeitebrich Wilhelms-<br>Institut                |                                                          | 1897 als Ob. St. Arzt 2. Kl. und Rgts. Arzt zum 2. Earbes Rgt. z. F.        | 1                                            | RAO4m. Ki<br>Kro 3<br>BMV 3a<br>SA 3<br>HSEH 3a<br>SLHEK 3<br>JMuL 4<br>ÖEV 2<br>RA 2<br>RA 2<br>RS 2<br>TO 3 | RAO4m.Kr Db. St. Argt 1. Al.  KrO 3                                                                 |
| <b>\$</b>               | <b>A</b> [fife. Arzi<br>2. <b>A</b> .                                    | Dr. Frit<br>Taubert                               | 888          | Dr. phil., Musite<br>birettor,<br>Sachsen | Affil. Arzt im<br>Dusaren-Rgt. Rr. 2                                             | 25. 6. 1895<br>Alfifi. Arzt 1. Kt.                       | 1895 zum 4. Garbe-<br>Rgt. z. F.                                            | 1                                            | 1                                                                                                             | SufRgt. Ar. 167,<br>Eastel                                                                          |

| Gt. Arzt im Ofiafia-<br>tischen Expeditions-<br>forps,<br>China    | St. Arzt bei der Kaiser<br>Withelms-Alabemie<br>für das militär-<br>ärztliche Bilbungs-<br>wesen | St. und Bils. Arzi<br>im Garbe-Filf-Rgi<br>(fiehe Rr. 40)          | Ob. Arzt im Ojiafia-<br>ilschen Expeditions-<br>forps,<br>China | Ob. St. Arzt 1. Kl.<br>und Rgis. Arzt des<br>Garbe-Züfiller-Rgis.,<br>Berlin | St. und Bils. Krzt im<br>Garbe.züfilier-Rgt,<br>Berlin                   | Affift. Arzt im Garbe-<br>Füstlice-Rgt., Berlin  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ZSt 11 3                                                           | :                                                                                                |                                                                    | !                                                               | RAO 4<br>GHVP 3a                                                             | Kr0 4<br>SMK 2                                                           |                                                  |
| _                                                                  | 1                                                                                                | 1                                                                  | 1                                                               | 1                                                                            | Deutsche<br>Logo-Er-<br>redition<br>1894/96                              | 1                                                |
| 1896 zur Sibweste-<br>afrikantschen Schutz-<br>truppe übergetreten | 1898 als Et. und<br>Bils. Arzt zum<br>InfRgt. Ar 170                                             |                                                                    | 1900 zum Osastatis<br>sche Erpeditions-<br>torps                | 1                                                                            |                                                                          | I                                                |
| 26. 1. 1896<br>Affili. Arzt 1. Al.                                 | 25. 2. 1897<br>AMP. Ant 1. Lt.                                                                   | 1                                                                  | 1 5                                                             | 17. 10. 1899<br>Ob. St. Arzt 1. Ki.                                          | I                                                                        | l                                                |
| Affil. Arzt 2. Kl.<br>8 l. s. des Santtäts=<br>forps               | Asselbartillerie-Rgt.<br>98r. 23                                                                 | St. Arzt am Medl-<br>zinische Chirurgischen<br>Zeiedrich Wilhelms. | Affil. Arzt 2. Rl.<br>im Dragoner-Rgt.<br>Rr. 9                 | Ob. Et. Arzt 2. sti. 17. ]<br>im InfRgt Kr. 115 Ob. Et.                      | St. und Bils. Krzt<br>im Recksenburgischen<br>Erenabier - Rgt.<br>Rr. 80 | Affife. Arzt im<br>Feldartillerie-Wgt.<br>Vr. 2  |
| Raufmann,<br>Brandenburg                                           | Landgerichtsrath,<br>Pommern                                                                     | Wirfl. Geb Obers<br>Regierungsrath,<br>Württemberg                 | Landgerlchis.<br>Prăfibent,<br>Schlefien                        | Professor,<br>Brandenburg                                                    | Leulnant a. D., St<br>Direktor e. Miltiärs im<br>Borbereltungs.          | Major a. D.,<br>Oftpreußen                       |
| 1865                                                               | 1870                                                                                             | 1888                                                               | 1878                                                            | 1859                                                                         | 1872                                                                     | 1872                                             |
| Dr. Rudolph<br>Rarl Johannes<br>×angheld                           | 1896.<br>Dr. Hermann<br>Friedrich Bernhard<br>Hafenknopf                                         | 18 <b>97.</b><br>Dr. Otto Karl<br>Christian Huber                  | 1898.<br>Dr. Lothar<br>Scipio Baffenge                          | Db. St. Argi Dr. Ernjt Martin 1859<br>2. xt. August Boecth                   | Dr. Richard<br>Friedrich Arthur<br>Elimar Doering                        | 1901.<br>Dr. Erich Georg 1872<br>Ernst Fronhöfer |
| Affit. Arzi<br>2. R.                                               | , %<br>; <b>%</b><br>; ;                                                                         | <b>61. A</b> 131                                                   | अभितः सम्बर्ध<br>१. क्रा                                        | Db. Gt. Arzi                                                                 | Affic. Arzt                                                              | •                                                |
| <b>.</b>                                                           | <b>9</b>                                                                                         | <u>.</u>                                                           | <b>જું</b>                                                      |                                                                              | 33                                                                       | <u>.</u>                                         |

#### Aulage 7.

# Alphabetisches Verzeichnisser Jahlmeister des Regiments.

| Laufende<br>Nr. |             |   |   | N | a | m | e i | n |   |    |   |   | <u> </u> |   | Nr. der<br>Liste |
|-----------------|-------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|----------|---|------------------|
| 1               | Bobzin      | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  |   | • | •        | • | 19               |
| 2               | Braun       | • | • | • | • |   | •   | • | • | •  | • | • | •        | • | 4                |
| 3               | Brindmann   | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 13               |
| 4               | Brodhausen  | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 8                |
| 5               | Eberwein .  | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 9                |
| 6               | Saebel      | • | • | • | • | • | •   | • | • | .• | • | • | •        |   | 3                |
| 7               | Goje        | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        | • | 20               |
| 8               | Knick       | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 10               |
| 9               | Rüsgen .    | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 18               |
| 10              | Meyer       | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 15               |
| 11              | Morgenstern | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        | • | 14               |
| 12              | Nictauß .   | • | • | • |   | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 7                |
| 13              | Patwaldt .  | • | • | • |   | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 21               |
| 14              | Prehn       | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 17               |
| 15              | Sagawe .    | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 16               |
| 16              | Scheffler . | • | • | • | • |   | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 2                |
| 17              | Stüwe       | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        | • | 1                |
| 18              | Texloff     | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        | • | 12               |
| 19              | Verworn .   | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 5                |
| 20              | Weigt       | • | • | • | • | • | •   | • | • | •  | • | • | •        |   | 11               |
| 21              | Wolter .    |   | • | • |   |   |     |   | • | •  |   |   |          | • | 6                |

der Jahlmeister des Regiments, nach dem Jahre ihrer Jugehdrigkeit geordnet. Bemerkungen: 1. Abschluß am 1. Jebruar 1901. 2. Schreibweise nach dem Dan 2. Schreibweise nach dem Dan 2.

Abschluß am 1. Jebruar 1901. Schreibweise nach den Personalbogen oder Ranglisten, bei einigen nach eigenen Angaben.

| Seul.    | Dicafigrab                               | Namen                                 | ığa[Strudo-D | Stanb bes Baters,<br>Baterland | Früheres<br>Berhältniß                                                          | Patente ober<br>Bestallungen in<br>Regiment          | Art des Abganges<br>aus<br>dem Regiment | Keldinge | Orben im<br>Regiment | Bemerhingen |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
|          |                                          | 1826.                                 |              |                                |                                                                                 |                                                      |                                         |          |                      |             |
| ri .     | Jeldw, und<br>Rechnungs:<br>führer       | Johann Ernst<br>Stüwe                 | 1789         | Pommern                        | gelbw. u. Rechnungs-<br>führer im 1. Garbe-<br>Rgt. 3. F.                       | 18. 5. 1831<br>Char. SetA.                           | 1840 Abjáich                            |          |                      |             |
| ત        | Unterossigier<br>u. Rechnungs-<br>führer | Johann Traugott<br>Scheffler<br>1830. | 1797         | Cach (cu                       | Unteroffigier und<br>Rechnungsführer im<br>(garbe-Landwehr-<br>Bataillen Görliß | 18. 7. 1820 Geldw.                                   | 1890 Absch                              |          |                      |             |
| ಹ        | Feldw, und<br>Rechnungs-<br>führer       | Christian Gaebel<br>1840.             | 1796         | .&¢leften                      | selbw. u. Rechnungs-<br>führer im 2. Garbe-<br>Rgt. d. F.                       | 18. 5. 1881<br>Char. Set.+?t.                        | 7. 1. 1808 †                            |          |                      |             |
| <b>4</b> | Unterossizier<br>u. Rechnungs-<br>führer | Ferdinand Wilhelm<br>Braun            | 1814         | श्वरत्मा <del>हिता</del>       | Unteroffizier und<br>Rechnungsführer im<br>2. Garbe-Rgt. 3. K.                  | 21. 7. 1842 zeldw.<br>14. 12. 1848<br>Char. ©et.≠Lt. | 18 <b>56 A</b> bschieb                  | ı        | RAO 4                |             |
| 4        | Zahlmstr.<br>1. Kl.                      | Wilhelm Ferdinand<br>Berworn          | 1820         | Bosco                          | Zahlmfit. 1. Kl. im<br>Earbe-Landwehr-<br>Batallion Brestau                     | 6. 2, 1867<br>Zahlmstr. 1. Lt.                       | 1869 jum L. Garbe-<br>Ulanen-Rgt.       |          |                      |             |

| •  | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | -                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 111 1111 <b>1111 1111 1111 1111 1111 111</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | -:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>T<br>±                       | #<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| •  |                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                      | =======================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| •- | #14 10 40 414 414<br>#1114                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE THE THE PERSON                          | 1118-111                             | 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE THE PRINT                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | titel alekterite frært gert Botte filterite |
| •  | defente eter                                 | 1.44.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i ming thurt aufmittete bei ei in | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           |
|    | der 6 4 Hall.                                | dereite is set tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · Lettelle   101 lie    · Lettelle timm   1 | talente ( 1919) igni<br>inga men Mal | and the first of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract | a beleiger Mig freis              | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | der hittiger fier itet                      |
|    | •                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br><br>                                   | House H                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H H + + 1 H                       | Hereaft r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meditt tittet                               |
|    | 27 - Linu +                                  | · _ ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·<br>. <del>.</del> .                       | -                                    | ÷ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                           |
|    | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      | Committee of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f | chain tillplin                              | Street Constitution                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | theirther Westliese               | TRY CHINGETHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HITTER MENTAL                               |
|    | -<br>-<br>-<br>+                             | :1:111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | _ <del>_</del>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d thinks                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                 |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ē                                 | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                           |

|                                              |                                                               |                                                                            |                                                                          | <b></b>                                   |                                                                                                                                         |                                     |                                           |                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| -                                            | Der-Sahlmfte. im Garbe-gafifferatigt.                         | Ober-gabinefte, in<br>Gifendahr-Stgt. ftr, 2                               | Lahlunfer. im<br>8. Garbe-Mgt. 3. B.                                     | Ober-Zahlmir. im<br>Elfenbahneligt. Ar. 8 | <b>+</b> -                                                                                                                              |                                     | Sahlmftt, im Gathe-<br>gufillere Rat.     | Sahlucfer, im Katfer<br>Alexander Gathe-<br>Gernadiscoffigt. Ar. I |
|                                              | Kro 4                                                         | RK 2<br>RG 6d                                                              | RA 6                                                                     | EK 2                                      | ŀ                                                                                                                                       |                                     | I                                         | 1                                                                  |
|                                              | 1                                                             | •                                                                          | l                                                                        | ı                                         | · ·                                                                                                                                     |                                     | ı                                         |                                                                    |
| 1888 Abfcheb mit bem Char, all Rechnungsrath |                                                               | 1887 Zahlmftr, 1889 zum Kisenbahr:<br>Rgt. Nr. 2                           | 1804 gum 8, Garbe<br>Rgt. p. fi.                                         | 1894 gum Etfenbahn-<br>Rat. Dr. 3         | 1896 gum Eifenbahn-<br>Rgt. Re, L                                                                                                       | 1698 Weighte                        |                                           | 1901 jum Kaffer<br>Alexander Garbe-<br>Gernadier-Agt. Re. 1.       |
| •                                            | 20.11, 1668 Bahumfir<br>2, 6, 1900 Ober<br>Bahwifit,          | 4. 2. 1887 Zahimfir.                                                       | Zelden, u. Zahlunfer - 6. L. 1888 Zahlunfer 1864. Mit, im Ralfer Alex. 1 |                                           | Kachtmeister u. Zahle 20. 4. 1894 Zahlwste. 1696 zum Eisenbahreneister-Alptrant im. Rat. L. Rat. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. | 20. 4. 1988 Zahlwftr                | 2 6. 1694 Zahlmfte.                       |                                                                    |
| zahlmfir im I. Garbe<br>ManeneRgt.           | Bachtmelfter und<br>Zahlmfte -Alpirant<br>im EAntraffer-Rigt. | Relbw. u. Bahimfit., 4. 2.<br>Mipitant bei ber Ober-<br>fenerwerfer-Schule | Zelden, u. Zahlmitt -<br>Nip, im Ralfer Alex.<br>GGren,-Righ. Rr. 1      | Bahlunfte, im<br>Gifenbabu-Rgt.           | Eagimeister u. Bable<br>meißer-Alpkant im.<br>D. Garbe-Manen-Rit.                                                                       |                                     | Jahlmitre-Afpirant  2. 6. 1894<br>im Rat. | Zahlmfer. im<br>42. Info-Wyl.                                      |
| Uhrmocher,<br>Bommern                        | Sabrifbefiger,<br>Breugen                                     | Befpreußen                                                                 | க்ஷீரிய                                                                  | & Alefien                                 | Rhemproving                                                                                                                             | % parametri                         | Coneiberneffer,<br>Preufen                | Commen                                                             |
| 254                                          | 1846                                                          | <u>¥</u>                                                                   | 1690                                                                     | 1848                                      | 25                                                                                                                                      |                                     | 386                                       | 1 NGT                                                              |
| 1868.<br>Wilhelm Abolph<br>Beinamann         | 1883.<br>· Gustav Reinhold<br>Pugo Morgenstern                | 1887.<br>Reinhold Abolph ; 1847<br>Reyer                                   | 1889.<br>Nar Sagawe                                                      | Dugo Bictor<br>Heinrich Pirehn            | 1894.<br>Robert Rüsgen                                                                                                                  | Rudolf Friedrich<br>Bernhard Bobzin | Marmilian Paul 1868                       | 1898.<br>Reinfiold August<br>Pahwaldt                              |
| Se plante.                                   |                                                               | :                                                                          | Ŀ                                                                        | ŧ                                         | <b>6</b>                                                                                                                                | :                                   | ŧ                                         | *                                                                  |
| 18                                           | #                                                             | ą.                                                                         | *                                                                        | 17.                                       | #                                                                                                                                       | gi                                  | Si.                                       | <u>2</u>                                                           |

# In den Feldzügen waren zum Regiment oder Grsatz-Bataillon kommandirt:

### 1. bei der Besetnug von Rügen.

Prem.-Lt. v. Trebra vom 1. Jäger-Bataillon.

#### 2. im Selding 1866.

- a. Offiziere: Sek.-Lt. Goedecke vom 27. Ldw.-Rgt. (f. Ehrentafel.)
  1869 zur Ref. des Garde-Füs.-Agts.
- h. Sanitätsoffiziere: Affist. und stellvertretender Btls. Arzt Dr. Knoche. (j. Ehrentafel.)
- c. Zahlmeister: als Zahlmeister Feldw. Schmidt.

#### 3. im Selding 1870/71.

a. Offiziere: Hauptm. v. Zobeltit vom 2. Garde-Ldw.-Rgt.

(1874 Hauptm. im G.-Füj.-Low.-Rgt.)

Prem.-Lt. v. Diebitsch vom 2. G.-Ldw.-Agt.

Prem.-Lt. Conrad vom 2. G.-Ldw.=Agt.

(1874 Hauptm. im G.-Füs.-Ldw.-Agt.)

Prem.=Lt. Friedländer vom 2. G.=Ldw.: Mgt. (j. Ehrentafel.) (1873 zum G.=Füs.-Ldw.: Rgt.)

Prem.=Lt. Graf v. Pückler vom 2. G.-Ldw.=Rgt. (j. Chrentafel.)

Sek.-Lt. v. Bärensprung vom 35. Low.-Agt.

b. Sanitätsoffiziere: St. Arzt Dr. Junge (j. Chrentafel.) Afsift. Arzt Dr. Bernigau. Afsift. Arzt d. Rej. Dr. Schück.

c. Zahlmeister: Feldzahlmeister Schumann.



# Geschichte der Fahnen.

Am 18. 6. 1826 übergab König Friedrich Wilhelm III. in Potsbam dem Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiment seine Fahnen.

Das I. Bataillon erhielt die Fahne des bisherigen "Lehr-Garde-Landwehr-Bataillons". Es war eine Landwehrsahne. Die Stange ist gelb mit vergoldeter Spiße, in der der Königliche Namenszug F.W.R. angebracht ist. Das Fahnentuch war schwarz mit schmalem weißen Kreuz in der Form des Kreuzes des Rothen Adler-Ordens. In der Mitte des Tuches besand sich ein orangefarbenes Schild, umgeben von 2 zu einem oben offenen Kranze verschlungenen, unten durch ein silbernes Band zussammengehaltenen silbern und grünen Lorbeerzweigen. Im Schild ist der sliegende schwarze Adler; darüber die Inschrift: "pro gloria et patria" in goldenen Buchstaben. Eine goldene Königskrone schließt die oben offenen Lorbeerzweige. Die Fahne ist mit dem Band der Kriegsdenkmünze von 1813/15 (Medaillenband) geschmück, einem gelben Bande mit schwarz-weißem Kande und silberner Duaste — als Anerkennung sür die von der Landwehr in diesem Kriege vollbrachten Thaten.

Das II. Bataillon erhielt eine neue Fahne, ebenfalls eine Landwehrsahne in gleicher Aussührung. Auch sie erhielt das Band der Kriegsdenkmünze von 1813/15, da das Regiment aus dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon und den Stämmen der Garde-Landwehr gebildet war.

Beide Fahnen waren gemalt; die jetigen find gestickt.

Bei der großen Heerschau und den Manövern preußischer und russischer Truppen bei Kalisch im Jahre 1835 trat die Fahne des I. Bataillons zu dem vom Regiment gebildeten II. Bataillon des preukischen Detachements. • 

•

•

• .

- : •

. -. .

- .. .... -· -- -

. . . . 

mehrere die Elbbrucke suchende österreichtiche Abtheilungen ordnete und ben Weind zum Rückzuge zwang. Auf dem Wege zu seinem Bataillon stieß Feldwebel Gräser, der die Fahne bis zum Ende des Gesechts behielt, auf eine österreichische Kompagnie, die er sofort durch eine Salve zurückwarf. Die Fahne erhielt in diesem Gesecht 5 Gewehrschüsse.

Glänzend zeigte sich in der Schlacht bei Königgrät beim III. Bataillon der Einfluß, den die Fahne in der Hand des Führers auf die Gemüther auszuüben vermag. Den heftigsten Angriffen der öfterreichischen Artisterie und des G. Korps hatten die wenigen Bataillone der 1. Garde-Infanterie-Division weichen mussen. Am Hohlweg südlich von Chlum brachte der Sverstlieutenant Graf Waldersee die Bewegung zum Stehen, als er die Fahne des III. Bataillons auspflanzte und so seine Leute zu dem sesten Entschluß brachte, keinen Schritt weiter zurückzugehen. Kurz vorher lief der Kahnenträger Sergeant Koeppel Gefahr, gesangen genommen zu werden. Unteroffizier Wolfewitz warf sich den Desterreichern entgegen, die einen Augenblick stutzten und zurückwichen. Dies benutzte Koeppel, um die Fahne in Sicherheit zu bringen.

Die Fahne des I. Bataillons befand fich an diesem Tage bei der 3. Kompagnie, die mit Theilen der 2. Kompagnie die Höhe von Chlum ersstürmte. Bei dem Sturme fällt der tapfere Kompagnieführer, Premierslieutenant Bogelen. Einen Augenblick sturt die Kompagnie; doch sofortergreift Lieutenant Frhr. v. Troschke die vom Sergeanten Leib getragene Fahne mit der linken Hand und stürzt sich mit dem Ruse: "Her, Küsiliere, hier ist die Fahne! Marsch!" gefolgt von der Kompagnie auf den Feind.

Alls Auszeichnung für den Feldzug 1866 wurde den Fahnen das Band des Erinnerungstreuzes mit Schwertern verliehen; ein schwarzes Band mit gelb-weißem Rande und filberner Quaste, oberhalb der Quaste 2 gefreuzte Schwerter aus gelbem Netall. Die Fahnen des I. und II. Bataillons tragen, wie oben erwähnt, nur das eine Ende des Bandes.

Im Feldzug 1870/71 gegen Frankreich kamen die Fahnen oft ins Feuer. In der Schlacht von Gravelotte—It. Privat ließ Oberst v. Erdert vor dem Iturm auf Ste Marie aug Chones die Fahnen des II. und III. Bataillons entrollen. (Das I. Bataillon besand sich noch weiter rückwärts.) Die Fahne des II. Bataillons trug Sergeant Kiehn der d. Kompagnie; sie erhielt am Schaft einen Streisschuß. Fahnenträger des III Bataillons war Sergeant Siewert der 10. Kompagnie, der die Fahne hoch in der Hand hielt und beim Iturm dem Bataillon im Laufschritt voraneilte. Auch sie erhielt einen Schuß in die Stange dicht unter der Spiße und einen zweiten durch das Fahnentuch. Ticht unter der Spiße und einen zweiten durch das Fahnentuch. Ticht unter der

Spiße, wo der Schuß die Stange gestreift hatte, wurde nach dem Kriege ein filberner Ring angebracht, der in der Mitte ein Loch aufweist, durch das man die Spur des Schusses sehen kann und die Inschrift hat: "St. Privat-la-Montagne 18. August 1870". Ein filberner Nagel, der zur Befestigung des Denktäfelchens diente und die silberne Tresse an der Spiße des Futterals gingen bei dem Sturm verloren.

Als in der Schlacht bei Sedan das Halbbataillon des l. Bataillons, bei dem die Fahne war, auf einer Höhe südöstlich von Haybes aufmarschirte, wurde der Fahne durch eine in der Nähe springende Granate eine Quaste des Bandes der Kriegsdenkmünze von 1813/15 abgerissen.

Bei den weiteren Begegnungen mit dem Feinde im Laufe dieses Feldzuges blieben die Fahnen unversehrt.

Bei der feierlichen Errichtung des Kaiserthums zu Versailles am 18. 1. 1871 war vom Regiment Premierlieutenant v. der Planis mit der Fahne des I. Bataillons zugegen.

Als Auszeichnung für den Feldzug 1870/71 erhielten die 3 Fahnen des Regiments das Eiserne Kreuz in der Spiße. Dasselbe ist auch auf der Vorderseite der Spißen der Ueberzugskappen angebracht.

Die alten Spißen der Fahnen sind im Regimentshause ausbewahrt. Am 26. 11. 1871, dem Todtenfest, ehrte der Kaiser das Andenken der gefallenen Krieger durch einen feierlichen Gottesdienst in der Garnisonkirche. Die mit Trauerstor umhüllten Fahnen umstanden den Altar.

Am 20. 5. 1872 wurden auf Allerhöchsten Befehl in der Garnisonstirche die mit dem Eisernen Kreuz geschmückten Fahnen des Gardekorps feierlich geweiht. Hierbei war das Regiment mit seinen Fahnen vertreten.

Im Jahre 1888 erhielten die Fahnen der 2. Garde-Infanteries Brigade Fahnenbänder zur Erinnerung an die Kommandoführung des Kaisers als Kronprinz. Am 31. August fand die seierliche Uebergabe vor dem Königlichen Palais statt.

Der Kaiser übergab die Bänder mit folgender Ansprache:

"Es ist Mein Wille gewesen, den hier versammelten Truppentheilen, welche einst unter Meinem Kommando gestanden, ein bessonderes Anerkennungszeichen zu verleihen. Ich erinnere an die gessegnete Regierung Meines glorreichen Herrn Großvaters und daran, daß die Truppen die einzigen gewesen, welche Meinen glorreichen in Gott ruhenden Herrn Vater gesehen. Wehmüthigen Herzens gedenken Wir noch der Tage der Ehre, wo Wir vor Kaiser Friedrich vorbeismarschirten. Zum Andenken an diese Tage verleihe Ich den verssammelten Truppen diese Bänder und hosse, daß die Truppen sich dieser Ehre stets würdig zeigen werden."

Die Fahnenbander des Regiments find breite, orangefarbene Bänder mit hellgelben Borten und goldener Stickerei. Sie zeigen ein preußisches Wappenschild und die Worte "Zur Erinnerung an die Commandosührung 27 Januar 1888. Wilhelm." und "... Bataillon Garde-Füsilier-Regiments."

Am 27. 1. 1889 wurden die Fahnen vom Palais Raifer Wilhelms I. nach dem Königlichen Schloß, dem nunmehrigen Wohnsit Kaifer Wilhelms II., überführt.

Am 26, 10, 1890 wurden die Fahnen sämtlicher Berliner Truppentheile vom Schloß nach dem Generalstabsgebäude überführt, zur Ehrung des Feldmarschalls Grafen von Moltke, der an diesem Tage seinen 90 jährigen Geburtstag festlich beging.

Am 18. 4. 1891 wurden dem II. Bataillon sowie anderen Truppentheilen neue Fahnen verliehen. Der Kaiser erließ folgende Allerhöchste Kabinets-Ordre an das Negiment:

"Ich habe beschlossen, dem II. Bataillon Garde-Füstlier-Regiment eine neue Fahne zu verleihen, nachdem die alte, unter der es in 2 Kriegen mit besonderem Ruhm gesochten hat, der Zeit und ehrenvollen Ber-letzungen erlegen ist Ich weiß, daß das ganze Regiment aus diesem Beweis Meiner Königlichen Gnade einen weiteren Ansporn entnehmen wird, Mir und dem Baterlande auch in Zusunft in gleich ausgezeichneter Weise wie bisher mit Hingebung und Treue seine Dienste zu leisten."

Die neue Fahne ist seine Landwehrsahne mehr, sondern eine Gardesahne (neuer Art). Alle noch verwendbaren Theile der alten sind bei ihrer Ansertigung verwerthet. Das weiße Fahnentuch ist mit schwerer Stickerei versehen und trägt in den 4 Ecken auf gelbem Grunde den silbernen verschlungenen Namenszug W. R., umgeben von Lorbeerkränzen, die oben durch eine Krone geschlossen sind. Im Gegensah zu früher ist die ganze Stickerei silbern Das Schild ist wie dei den fruheren Fahnen, das Spruchband aber liegt auf gelbem Grunde. Am Fahnenstock ist über dem gelben Beschlag ein silberner Ring mit der Inschrift: "Erneut unter Wilhelm II. 1891" augebracht.

Am 17. 10. 1893 fand in der Ruhmeshalle des Zeughauses die Ragelung von 172 für die neu errichteten IV Bataillone bestimmten Fahnen statt. Auch unser IV. Bataillon erhielt eine Fahne. Die seier-liche Weihe sand am nächsten Tage vor dem Denkmal Friedrichs des Großen statt. Die Kahne ist eine Gardesahne von gleichem Aussehen, wie die neue des II. Bataillons. In der Spihe ist der verschlungene Namenszug W.R. angebracht.

Im Jahre 1895 verlieh ber Kaiser am 29. Mai, dem Gedächtnißtage des Borbeimarsches vor Kaiser Friedrich III., den dabei betheiligten Fahnen der Brigade das Groß-Komthurkreuz mit der Kette des Haussordens von Hohenzollern. Bei Beginn des Exerzirens übergab der Kaiser diese Auszeichnungen mit einer Ansprache. Die Ketten sind aufschwarz-weißem Bande an den Spißen der Fahnen des I., II. und III. Bataillons befestigt.

In den Jahren 1895/96 wurden die Fahnen zum Gedächtniß an den glorreichen Krieg mit Eichenlaub geschmückt getragen. Am 19. Juli 1895, dem Gedenktage der Kriegserklärung, fand die feierliche Schmückung im Zeughause statt.

Im Jahre 1895 erhielten die Fahnen die schwarz-weiß-rothen Bänder der Kriegsbenkmünze für 1870/71 mit goldenen Spangen, die die Namen der mitgemachten Schlachten, Belagerungen und Gefechte aufweisen. Es erhielten das I. und II. Bataillon je drei Spangen mit den Namen "Gravelotte-St. Privat", "Sedan", "Paris"; das III. Bataillon fünf Spangen mit den Namen "Gravelotte-St. Privat", "Sedan", "Pierrefitte-Stains", "Paris", "Le Bourget".

Seit der Truppenvermehrung des Jahres 1897, zu der die IV. Bataillone verwendet find, wird die alte Fahne des IV. Bataillons bei Paraden vom I. Bataillon neben seiner eigenen Fahne geführt.

Am 1. Januar 1900, dem ersten Tage des neuen Jahrhunderts, fand im Lichthofe des Zeughauses die seierliche Neuweihe der Fahnen und Standarten des Gardekorps statt. Sie erhielten hierbei, wie die gesamten Feldzeichen des deutschen Heeres — "ein neues Band seiner Einheit und Untrennbarkeit" — (also auch die Fahne des IV. Bataislons), schwarz-silberne Fahnenbänder mit gelben Beschlägen, die den Kaiser-lichen Namenszug und die Daten 1. Januar 1900 und 30. März 1826 tragen.

Am 30. 8. 1900 fand im Zeughause die seierliche Weihe der mit neuen Tüchern versehenen Fahnen des I. und III. Bataillons statt. Die Tücher sind ebenso angesertigt wie das des II. Bataillons, auf den Stangen sind gelbe Ringe mit der Inschrift: "Erneut unter Wilhelm II. 1900" angebracht.

Hierzu war folgender Allerhöchster Erlaß ergangen:

"Ich habe beschlossen, an den Fahnen des I. und III. Bataillons Garde-Füsilier-Regiments die der Zeit und ehrenvollen Verletzungen vor dem Feinde erlegenen Tücher zu erneuern. Ich thue dies in dem unerschütterlichen Vertrauen, daß das Regiment, eingebenk des in den







Bilb. Unft, u. Steinfte, bon @ B. Reffer in Berfto B,

Die Jahren bes Regiments im Jahre 1901.

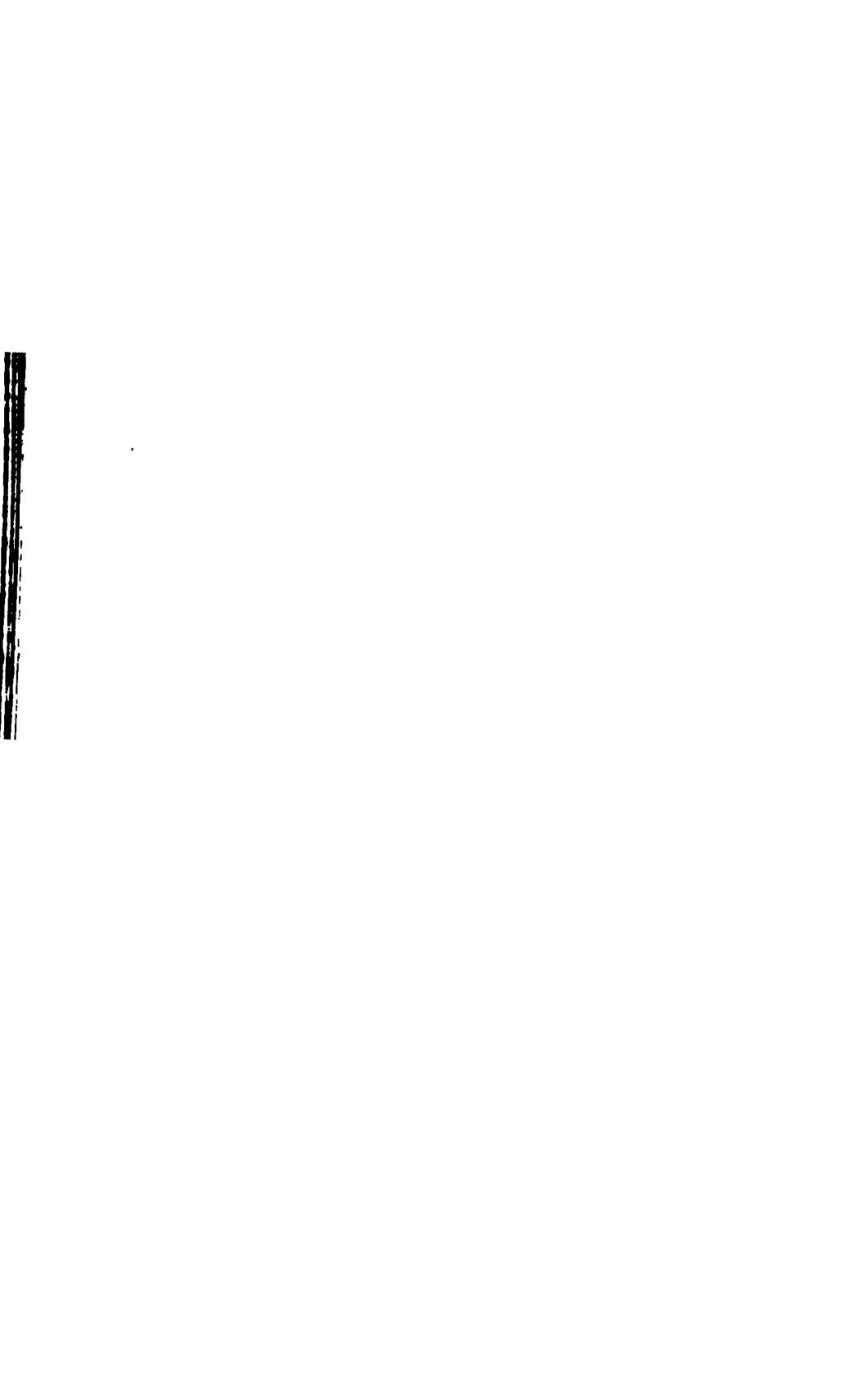

Ariegen Meines erhabenen Herrn Großvaters, des Kaisers und Königs Wilhelms des Großen, errungenen Ruhmes, seine verjüngten Fahnen immerdar zum Siege führen wird."

Gleichzeitig wurden die Fahnen des Ostasiatischen Expeditionskorps geweiht. Offiziere unseres Regiments hielten die Fahnen des 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiments.

Das Fahnenbild zeigt die 4 Fahnen des Regiments, wie sie am Schlusse des Jahres 1900 aussehen.

Die beiden Bataillone des Garde-Füsilier-Landwehr-Regiments — I. Bataillon Frankfurt a/M., II. Bataillon Wiesbaden — erhielten zusfolge Kabinetsschreibens Fahnen, die am 14. Juni 1874 in Potsdam genagelt wurden.

Das Fahnentuch ist gleich dem der alten Landwehrfahnen des "Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments"; nur sind die Fahnen mit schwarzer Stickerei versehen, und es zeigt der Königliche Namenszug ein W. R. Die Inschrift des Fahnenringes lautei: "G. F. L. R. I. B. (II. B.)".



# Frankling Tennent Tennent Simmer

West of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- 4. Stiftung zweier Verliner Einwohner. Kapital 5100 M. Gestistet von den Stadtverordneten Jürst und Kauffmann. Die Zinsen werden zu laufenden Unterstützungen der ältesten 8 Unterossiziere des Regiments verwendet; etwaige Abanderungen dieser Bestimmung sind durch einen Ausschuß, bestehend aus 3 Offizieren, dem Regiments-Kommandeur zur Genehmigung vorzuschlagen (Satzungen 29. 1. 72).
- 5. von Kröcher'sche Stiftung. Kapital 300 M. Durch lettwillige Berfügung des am 5. 1. 82 verstorbenen Hauptmanns v. Kröcher dem Unteroffizierfonds der 7. Kompagnie vermacht. Die Zinsen sind an bebürftige und würdige Unteroffiziere der 7. Kompagnie nach Ermessen des Kompagnie-Chefs zu zahlen (Satzungen 6. 5. 82).
- 6. Kaiser Wilhelm-Stiftung. Kapital 9000 M. Vermächtniß des Kaisers Wilhelm I. Zinsen zu Wohlthätigkeitszwecken, ½ für Offiziere, ½ für Unteroffiziere und Mannschaften, regelmäßige Zulagen ausgeschlossen. Unterstützungsgesuche find an einen Ausschuß, bestehend aus 3 Offizieren, zu richten (Satzungen 28. 5. 88).
- 7. Freiherr 28. von Mirbach'sche Stiftung. Kapital 1000 M. Gestistet vom Hauptmann Freiherrn W. v. Mirbach vom Garde-Füsilier-Landwehr-Regiment. Die Zinsen sind nach Ermessen des Regiments-Kommandeurs zum Besten verdienter Unteroffiziere und Mannschaften zu verwenden (Satzungen 20. 10. 97).



# Geschenke an das Offizierkorps.

#### Delgemälde.

- 1. Se. Majestät der Kaiser und König, nach Angeli, Geschenk Sr. Majestät 11. 8. 90.
- 2. Se. Majestät der Kaiser und König, gemalt und geschenkt 1900 vom Oberstleutnant v. Renpell. Pastell.
- 3. Kaiser Wilhelm I., Geschenk Kaiser Wilhelms I. 24. 4. 74.
- 4. Kaiser Friedrich, Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich.
- 5. Der große Kurfürst, kopirt und geschenkt vom Hauptmann v. Poellnig.
- 6. Friedrich der Große, gemalt nach Pesne und geschenkt vom Ober-leutnant v. Barby.
- 7. Prinz Wilhelm von Preußen (ber ältere), aus dem Nachlaß der Frau Oberhofprediger Hengstenberg; 1895 geschenkt vom Obersleutnant Frhr. Quadt.
- 8. Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal, gemalt von Frl. v. Möllendorf, Geschenk des Feldmarschalls.
- 9. Derselbe als Lieutenant im Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-) Regiment, Geschenk des Feldmarschalls.
- 10. Oberstlieutenant Graf v. Waldersee, Geschenk seines Bruders, des Generalfeldmarschalls Graf v. Waldersee.
- 11. Oberst v. Erckert, Geschenk der Wittwe 1872.
- 12. Oberst Graf v. Keller, gemalt von Oberleutnant v. Barby.
- 13. Denkmal bei Burkersdorf für die am 28. 6. 66. gefallenen Offiziere, Geschenk des Oberhofmarschalls Frhr. v. Mirbach.

Unter den zahlreichen sonstigen Geschenken, hauptsächlich an Silbersachen, die das Offizierkorps besitzt, werden folgende besonders erwähnt:

- 1. Prinz Wilhelm von Preußen 31. 5. 86. "Den Maikafern zum 60. Geburtstag vom Kommandeur der rothen Bindfadenjungens." (Photographie.)
- 2. Friedrich der Große, Broncestatue, Geschenk des türkischen Hauptmanns Temfyck.
- 3. Oberft von Erckert, Marmorbüste von Enke, Geschenk Kaiser Wilhelms I. 2. 9. 73.
- 4. Gnabenkirche, Geschenk Ihrer Majestät der Kaiserin 1895. (Stich.)
- 5. Thalerbecher, Geschenk des Obersten v. Stülpnagel 1887 mit der Bestimmung, daß Jeder, der im Regiment Offizier geworden oder als Offizier hinein versetzt ist, ihn auf das Wohl Sr. Majestät zu leeren hat.
- 6. Thalerbecher, Geschenk des Oberhofmeisters Frhr. v. Mirbach (der Teckel vom Major Frhr. von Troschke). Mit ihm bringt der Tischälteste am Geburtstage Ihrer Majestät der Kaiserin das Hoch aus.
- 7. 3 aus erbeuteten französischen Tambourmajorsstöcken hergestellte Trinkgefäße.
- 8. Uniformstücke Kaiser Wilhelms I., Vermächtniß Allerhöchstdesselben. A. K.D. 26. 2. 89.
- 9. Aschbecher, Geschenk des Hauptmanns d. Landw. Gruner 1895, Sprengstück der letzten vor Paris gegen das Regiment gescuerten Granate.
- 10. Ortstafeln von Ste. Marie aux Chênes, geschenkt vom Major v. Bergmann.
- 11. Dufour'scher topogr. Atlas der Schweiz, Geschenk des schweizerischen Militär-Departements, Mai 1875.
- 12. Regimentsalbum auf geschnitztem Pult, Geschenk ber ehemaligen Offiziere zum 50 jährigen Jubiläum am 1. 6. 76.
- 13. Maikäfer-Springbrunnen, entworfen und geschenkt vom Major von Jastrzemski.
- 14. Afrikanische Beutestücke, geschenkt vom Major v. Wißmann und Hauptmann Johannes.



König und Vaterland freudig Blut und Leben ein; Viele mußten es zum Opfer bringen, ihre Treue mit dem Tode besiegeln. Theure Anverwandte, treue Freunde und Kameraden, brave Füsiliere betrauern wir, das Regiment seinen ritterlichen, tapferen, hochverehrten Kommandeur, Oberst v. Erdert, welcher nach dem ehrenvollen Sturm auf Ste Marie aux Chênes seinen Tod fand.

Aus altmärkischem Gestein haben wir nun hier an dem Plaze, wo das Regiment sich in Ausbildung mit der Wasse für den Krieg vorbereitet, das schlichte Denkmal errichtet:

Bur Chre ber Gefallenen,

Zum Ruhme des Regiments,

Zur Nacheiferung opferfreudigster Hingabe und treuester Pflichterfüllung für Garbe-Füsiliere aller Zeiten.

Unter der achtungsvollen Chrenbezeigung, die wir in Treue und Dankbarkeit den gefallenen Kameraden schulden, unter dem Ruse, unter welchem das Regiment glänzend und ruhmreich zu siegen gewußt hat, unter dem Ruse, unter dem, Gott gebe es, das Regiment und die Armee zu allen Zeiten den Sieg an unsere Fahnen heften möge, zum Heil des Vaterlandes, zur Vermehrung des Ruhmes und des Glanzes unseres Allerhöchsten Kriegsherrn salle die Hülle. (Präsentiren.) Seine Majestät der Kaiser und König Hurrah, Hurrah!



Landwehr-Bataillone und aus den Garde- und Linien-Regimentern, trat das zu 2 Bataillonen neu formirte

Garde=Reserve=3nfanterie=(Landwehr=)Regiment

am 1. Juni 1826, Bormittags 10 Uhr, unter dem Kommandeur Oberstlieutenant von Esebeck in Potsdam zusammen.

Am 1. Juni 1860, mit Errichtung des III. Bataillons, erhielt es die Benennung

#### Garbe-Füsilier-Regiment

und seine jetige Uniform.

Unter diesem Namen hat sich das Regiment in den Ariegen 1866, 1870/71 einen guten Klang in der Armee zu erringen gewußt. Wohl sind unsere Fahnen des I. und II. Bataillons mit dem Bande der Kriegsdenkmünze 1813/15 zur Erinnerung an die glorreichen Thaten der preußischen Armee in den Freiheitskriegen geschmückt: daß das junge Regiment der Väter würdig war, bewies es später.

Im dänischen Kriege 1864 war es nur einzelnen Offizieren und Leuten des Regiments vergönnt, den Kriegsschauplatz zu betreten — den Berluft eines braven Füsiliers hatte das Regiment aber tropdem zu be-flagen — bei Erstürmung der Düppeler Schanzen empfing derselbe den tödtlichen Schuß — der erste Garde-Füsilier vor dem Feinde gefallen!

Erst das Jahr 1866 brachte dem Regimente die ersehnte Gelegensheit, sich den anderen ruhmbedeckten Regimentern des Garde Korps ebensbürtig zu zeigen — und in glänzender Weise rechtfertigte es das Allershöchste Vertrauen, welches Se. Majestät der König in seine Garde-Füsiliere sette.

Unvergängliche und reiche Lorbeeren hat sich das Regiment in den Kriegen 1866 und 70/71 erworben, und mit Genugthuung und freudigem Stolze können wir zurücklicken auf die Siegestage von Burkersdorf und Soor — dem Ehrentage des Regiments, wo es die Feuertaufe ershielt — von Königinhof und Königgrätz, von St. Privat, von Sedan, auf die Zeit vor Paris.

Offiziere, wie Unteroffiziere und Füsiliere wetteiferten in Tapferkeit, Kühnheit und Heldenmuth — viele der heute hier Versammelten sind Zeugen gewesen so vieler schöner Thaten, so vieler eingebrachter Trophäen, die dem ganzen Regimente, wie dem Einzelnen zu höchster Ehre gereichen.

In treuester Hingebung und Pflichterfüllung setzten Alle, Alle für

König und Baterland freudig Blut und Leben ein; Viele mußten es zum Opfer bringen, ihre Treue mit dem Tode besiegeln. Theure Anverwandte, treue Freunde und Kameraden, brave Füsiliere betrauern wir, das Regiment seinen ritterlichen, tapferen, hochverehrten Kommandeur, Oberst v. Erdert, welcher nach dem ehrenvollen Sturm auf Ste Marie aux Chones seinen Tod fand.

Aus altmärkischem Gestein haben wir nun hier an dem Plaze, wo das Regiment sich in Ausbildung mit der Waffe für den Krieg vorbereitet, das schlichte Denkmal errichtet:

Bur Chre ber Gefallenen,

Zum Ruhme des Regiments,

Zur Nacheiserung opferfreudigster Hingabe und treuester Pflichterfüllung für Garde-Füsiliere aller Zeiten.

Unter der achtungsvollen Chrenbezeigung, die wir in Treue und Dankbarkeit den gefallenen Kameraden schulden, unter dem Ruse, unter welchem das Regiment glänzend und ruhmreich zu siegen gewußt hat, unter dem Ruse, unter dem, Gott gebe es, das Regiment und die Armee zu allen Zeiten den Sieg an unsere Fahnen heften möge, zum Heil des Vaterlandes, zur Vermehrung des Ruhmes und des Glanzes unseres Allerhöchsten Kriegsherrn falle die Hülle. (Präsentiren.) Seine Majestät der Kaiser und König Hurrah, Hurrah!



## Rede

des

## Generalmajors Graf v. Keller im Regimentshanse

am 12. 8. 1892.

Euer Majestät lege ich meinen allerunterthänigsten Dank zu Füßen. Euer Majestät haben mir so viel Huld und Gnade in den Jahren, die ich an der Spiße des Regiments zu stehen die Ehre hatte, zugewendet, daß dafür ein Dank in Worten von mir nicht gefunden werden kann. Euer Majestät wollen mir allergnädigst nur das Eine vergönnen, das Gelöbniß, daß mein Dank nur mit meinem Leben verlöschen wird. —

Der Abschied von der Regimentskommandeur-Stellung ist schwer, denn der Reiz des Lebens besteht doch wesentlich in den Spezialia, über die der General bekanntlich ganz erhaben ist oder sein soll. Mir ist es doppelt und dreisach schwer, diese Stelle als Regiments-Kommandeur verstoren zu haben, da ich das Glück gehabt habe, ein so ausgezeichnetes Regiment, ein so ausgezeichnetes Offizierkorps unter mir gehabt zu haben. Es hat ein früherer Regiments-Kommandeur, Oberst v. Erckert, dem das Glück beschieden war, an der Spitze des Regiments am 18. August 1870 zu bleiben, seinen Wahlspruch dahin gesaßt: "Mehr Sein als Schein."

In diesem Wahlspruch hat sich das Regiment bewährt. Es ist echt in seiner Treue und im Ernst der Erfüllung des Dienstes, echt auch in seiner unverwüstlichen Fröhlichkeit. Dies wird immer so bleiben.

Ich weiß, meine Herren, daß Sie mein Weggehen bedauern, wie dies auf wechselseitigen Empfindungen beruht. Nie werde ich das Glück vergessen, an der Spițe dieses Regiments gestanden zu haben, diese schönsten Jahre meines Lebens werden mir unvergeßlich bleiben.

Ich bin Ihnen unendlich bankbar, daß Sie mir den Maikaferbecher, ben ich eigentlich nach der Zeit meines Hierseins nicht erwerben konnte, gewidmet haben.

Euer Majestät bitte ich, aus diesem Becher das Wohl des Regiments ausbringen zu dürfen.

Das Gardc-Füsilier-Regiment lebe hoch, hoch, hoch!!!



# 

Œ

### Anthe 1 Louis in an Jegenen

.m -. . ----.

Anter-Friedrich und Se 122 Americane um Kimenicen es feprocess fine sine in elemente bear i e a les in in reminer in is a se et et miner Receiver les Lines in de lectures de la Carrière de facilitée de l'additionne la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de la langue de l with the Property of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park of the Park unità : nen a liver mi a livre : was ne de Si des were to serve in: I in incomment in interfering in in the forest in se from determination de comme de l'arrive Lineaux the Arthur the American medical man in the المن والمواد المنت المنت المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنتجد المنت The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon The fact where the contract of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of The same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the s By Many of the or Bin that a note that I am The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Andrew in the second control of the second control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

States live me mon me kinne min die Teginen de Les I. seinem seier in I vin Ferendenen ind in krind 2000 Seinemen – Irne I Ingerfalt, de Kinde Fahre Linguese over mei werengen von eine men der in die Feide bes Regiments mitgekämpft und geblutet haben, gilt unsere erste Ehrenbezeugung. Wir gedenken unseres unvergeßlichen, unvergleichlichen Kaisers Wilhelm I., des Führers Allbeutschlands wider die Wälschen, wir gedenken Seines Heldensohnes, des Kaisers Friedrich, den ein tückisches Geschick uns zu früh entriß, wir gedenken des tapferen Führers des Regiments, des Oberst v. Erckert, der an der Spiße seines herrlichen Regiments den Heldentod starb, des Majors v. Schmeling, den eine Kugel am Abend des 18. noch nach gewonnener Schlacht dahinrasste, wir gedenken aller Anderen, die mit ihrem Blute Deutschlands Einheit gekittet haben, — vor ihnen, unsern dahingeschiedenen großen Kaisern, unseren theueren Todten, vor Ihnen, alte Kameraden, die Sie mitgekämpst haben im großen Kriege, senken sich unsere Fahnen!

(Darauf wurde ohne Musik präsentirt und wieder Gewehr über genommen. Der Regiments-Kommandeur salutirte vor den alten Kameraden.)

Und nun, nachdem wir mit Stolz und Wehmut in die Vergangenheit zurückgeblickt haben, laßt uns mit Zuversicht und Stolz auch in die Zukunft schauen! Mit der Zuversicht, daß das, was wir 1870/71 errungen und erkämpft, uns nie wieder geraubt werden wird, daß Jeder von uns, wenn dermaleinst das Vaterland bedroht sein sollte, und es "Feinde ringsum" heißt, an seiner Stelle seine Schuldigkeit thut, wie es unsere Väter vor 25 Jahren gethan haben, — wir, die wir des Königs Rock tragen, auf dem Schlachtfelde, Sie, meine Herren, im stillen Wirken daheim — mit freudigem Stolz aber auf unsern Kaiser und Kriegsherrn, der uns dann, so hoffen wir zu Gott, wiederum zum endlichen Siege führen wird! Daß dann das deutsche Schwert aus der Scheide fliegen und von uns geschwungen werden soll scharf und schneidig, zu deutschem Sieb für den, der es wagt, uns anzurühren, und daß Jeder von uns dann freudig bereit sein wird, für Kaiser und Reich ben letten Tropfen Bluts herzugeben, das wollen wir heute, am 25jährigen Gebenktage von St. Privat, von Neuem geloben! (— Präsentiren —) Wir geloben es mit dem begeisterten Jubelruf, Se. Majestät der Raiser, unser König und Kriegsherr, Hurrah!



# Rede

Des

## Generals der Infanterie von Lattre im Offizierkorps

am 1. 6. 1896.

Meine Herren! Gestatten Sie mir noch ein kurzes Wort. Es ist mir gesagt worden, das heutige Fest solle keinen offiziellen Anstrich haben, ich möchte aber doch noch der Bedeutung des Tages gedenken. Es erscheint mir dabei nicht erforderlich, auf die Bergangenheit zurückzusehen. Die Geschichte des Regiments ist lebendig im Herzen Aller, die ihm angehören oder angehörten, wir Alle haben sie in größerem oder geringerem Umfange mit erlebt, ja mit geschassen. So sei mir denn gestattet, nur einen Blick in die Jukunst zu thun und auch da nur dem einen Wunsch, der einen Hoffnung, ja der sesten Zuversicht Ausdruck zu geben, daß, wenn wieder fremder Hochmuth und Nebermuth, Haß und Neid uns zum Kampse zwingt, daß dann unsere Fahnen lorbeergeschmückt beimkehren mögen, wie in der Bergangenheit! In dieser Zuversicht trinken Sie mit mir, meine Herren, auf eine glückliche, ruhm-, und — so Gott will — stets siegreiche Zukunst unseres lieben, schönen, stolzen Regiments! Hurrah!



# Brief des ältesten Ossiziers des Regiments, Hauptmanns a. D. Graf v. Keller

zuni 1. 6. 1896.

Hochwohlgeborener Herr! Hochzuverehrender Herr Oberst!

Mächtig ergriffen, in die sehr gehobene Stimmung des jungen Sekondlieutenants zurückversetzt, stolz über Euer Hochwohlgeboren Sinderufung zu der Jubelseier des 70 jährigen Bestehens des Hochverselben Besehlen unterstellten Regiments, dessen Offizierkorps ich in den Jahren von 1828 bis 1834 anzugehören die Ehre hatte, und durch die mir bei dem Einrücken in das 92. Lebensjahr als ältesten Kameraden des im Kriege besonders gefürchteten, im Frieden stets bewunderten Maikäser-Schwarms, genau bezeichnet glänzenden Garde-Füsilier-Kontingentes, — versäumte ich meine Schuldigseit zu erfüllen im länger als einen Monat andauernden Grübeln, ob es mir Hochalten nicht gelingen könne, meine stumpf gewordenen Glieder noch marschsähig zu machen, um mich am 31. d. Mts. zu dem besohlenen Appell zu stellen.

Leiber mußte ich mich überzeugen, daß ich, obwohl noch vollkommen rüftig, bei der für das Fest geplanten Hauptevolution meinen Dienst wie der Jüngste zu thun doch nicht vermag, die Wassen dazu zur Stelle zu tragen, und bitte ich deshalb gehorsamst bei der Unterlassung das vorgeschriebene ärztliche Zeugniß zu überreichen, meine Dispensation vom Erscheinen und die Eintragung meines Namens in die Liste der Ganzsunaliden hochgeneigtest besehlen und dennoch meinen tiesempfundenen allerherzlichsten Dank für die mir kurz vor dem Ausscheiden aus jeglicher Militärmobilität gewogentlichst erwiesenen Wohlthaten huldvoll entgegen nehmen zu wollen.

In 68 Jahre hindurch treubewahrter Anhänglichkeit an dem allezeit hochgehaltenen Offizierkorps des vormaligen Garde-Landwehr-Infanterie-, nachherigen Garde-Füsilier-Regiments dis zum Abmarsch in die große Armee himmlischen Reiches verharrend, habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamster

Graf v. Keller Sauptmann a. D.

UA 713.Z9 G3 1901 C.1
Des Gerde-Fueitler-Regiment /
Stanford University Libraries
3 6105 040 481 652

| DATE | DUE |  |
|------|-----|--|
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



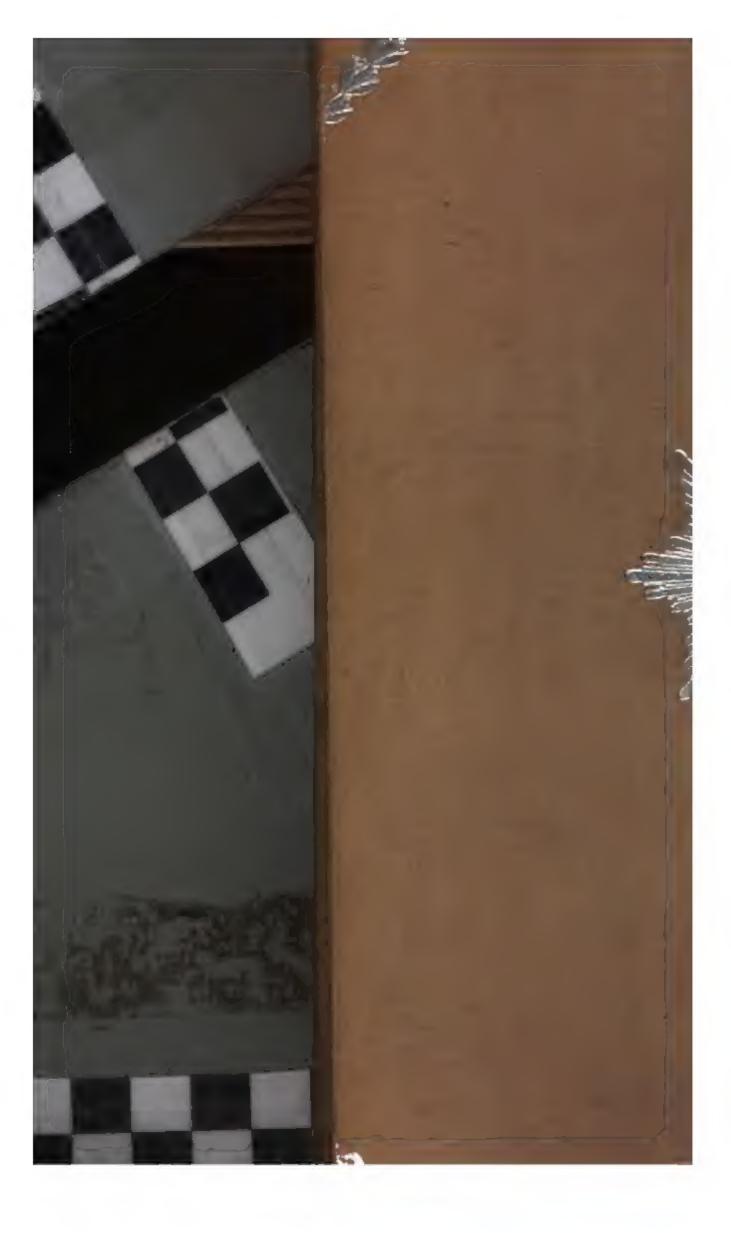